

# ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY



#### THE

### RICHARD CARDINAL CUSHING

COLLECTION OF BOOKS FOR

CATHOLIC STUDIES

Arenzstellen uch Mr. 3

Oil west of Google

## Biographisches Lexikon

bes

### Kaiferthums Defterreich,

enthaltenb

die Cebensskiggen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Raiserstaate und in seinen Rronfandern gesebt haben.

Bon

Dr. Conftant v. Wurgbach.

Dritter Theil.

Mit Unterflupung des Antors durch die Raiferliche ARabemie der Wiffenschaften.

Wien, 1858.

Drud und Berlag ber topogr.-literar.-artift. Anftalt. (C. C. Jamarski, C. Dittmarfd & Comp.)

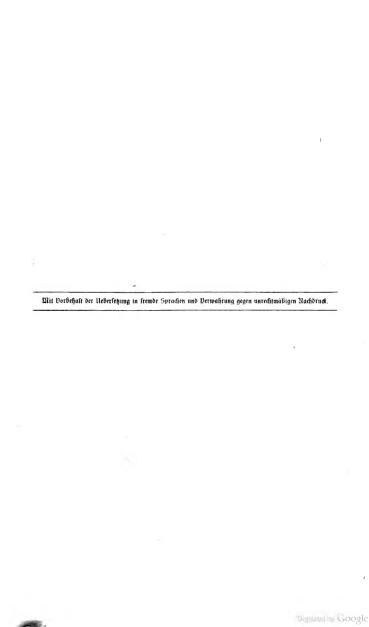

Ref 903 .W8 V.3

### Porrede.

Rahezu 5000 Namen find es, beren Lebensstigzen bas "Biographifche Leriton" enthalten foll, wenn es vollenbet fein wirb. Ueber 2000 find in ben bieber erschienenen brei Banten mitgetheilt worben. Diefelben geboren allen Aronlandern ber Monarchie, allen Ständen an und umfaffen auch jene im Austande geborenen Berfonen, welche fich um ben Raiferstaat Berbienfte erworben, und jene Inlander, welche im Austande ihrer öfterreichischen Abstammung Chre gemacht haben. Biele Namen, fast ber vierte Theil, erscheinen in biesem Lexikon zum ersten Male; viele Berichtigungen älterer Angaben in Namen von Berfonen und Ortschaften, ja auch von Begebenheiten, und über taufend Nachweis fungen ber in verschiebenen Werfen abweichenden Angaben ber Geburteund Sterbejahre ober anderer dronologischer Daten, Die Genealogien vieler erlauchter Saufer, bie noch nirgends mitgetheilten Wappen vieler Abeligen und bei jeber Biographie bie Quellen, bie Portrate ber betreffenben Bersonen, bei manchen u. z. ben wichtigeren mit großer Ausführlich= feit, bann bie Mebaillen, bie Monumente mit ihren Inschriften bei jenen, bie auf folche Weise ausgezeichnet worben, find in biefen brei Banben enthalten. Jebe biefer Biographien ift gang nen gearbeitet, alles lleber= fluffige ausgeschieben; bingegen ift bei Mannern ber Biffenschaft in Rücksicht bes Umstandes, daß noch immer eine Bibliotheca austriaca, ein Berzeichniß ber im Raiferthum Defterreich gebruckten Bücher fehlt, auf ihre literarifden Arbeiten forgfältigft Bebacht genommen worben. Auch find die fammtlichen flawischen Bolfsstämme ber Monarchie und Die Magharen in biesem Werke in einer Reichhaltigkeit und Bearbeitung vertreten, wie bisher in feinem andern beutschen Werke, ja wie felten in ben Werken felbft, welche bie Mebraahl biefer Nationen in ihren Muttersprachen über bie Korpphäen ihrer Beimat besitt.

Die von dem Berfasser auseine bereits vor vielen Jahren begonnene Arbeit verwendete Mühe hat in der Kritik der Fachblätter des In- und Auslandes eine so beifällige Aufnahme gefunden, daß dies seinen Eiser nur beleben und ihn die mannigsaltigsten Schwierigkeiten und Mühen, ja Unannehmlichkeiten, muthig ertragen ließ. Die größte Aufmunterung, die demselben geworden, ist aber die von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ausgesprochene Unterstützung von 300 fl. für den Band, welche ausdrücklich in Anerkennung der Zweckmäßigkeit seines Werkes zuerkannt wurde. Der Berfasser sichlt sich gedrängt, diesem gelehrten Körper seinen Dank für diese Munisicenz öffentlich auszusprechen; und war es schon beim Beginne der Arbeit sein entschiedener Borsat, mit berselben nicht blos der Materie nach, sondern in der Bearbeitung selbst immer sortzuschreiten, so ist ihm dies ein Sporn mehr, Alles an eine Aufgade zu wenden, die er in seiner Begeisterung für das Gesam nicht vater and begonnen hat und mit Gottes Hilse beenden wird.

Wenn hie und ta Namen vermißt werden, so muß er zur Erklärung ausdrücklich auf ben Titel verweisen, nach welchem nur das Jahrhundert 1750—1850 im Werke vertreten ist, und alle Namen vor
oder nach diesem Zeitraume als in benselben nicht gehörig ausgeschieden
werden mußten.

Wien, am 15. Marg 1858.

Wurzbach.

Coremans, Bictor Amabeus (Schriftfteller, geb. in Belgien 1802). Wibmete fic bem Buchbanbel und trat bei Camefina in Bien, fpater zum Runftbanbel übertretenb, bei Steiner n. Comp. (chemische Druderei, nachmals Tobias Saslinger) ein. Diefes Beidaft ichien feiner geistigen Inbividualität nicht gang augufagen; er marf fich auf bie Schriftftellerei und gubem in beutscher Sprache. Dbwohl feine Arbeiten Beift verriethen, beburften fie boch in grammatitalifcher Sinfict ftarter Reile; von ben Journal. Rebactionen, beneu er fie autrug, murben fie abgelebnt; erft Graffer befag ben Muth, biefelben in fein Conversationeblatt (1819) aufgunehmen, wo fie anfänglich pfeubonom, bann mit C\*\* und C\*\* us Trot vielfacher bezeichnet erfcbienen. Angriffe und Berfpottungen, benen er fich aussette, weil er fo unvorfichtig gemefen, feine bentiden Auffate bruden gu laffen, ohne fie vorber einem beutichen Schriftsteller jur Durchficht gu geben, brach er fich nach und nach bennoch Bahn und Coremans erhielt enblich jogar bie Erlaubniß, eine frangof. Zeitschrift: "Le spectateur français" (Wien, Schrämbl, 80.) beranszugeben. Das Blatt entbielt Bemagtes, Animofes, Profanes, murbe aber ftart gelejen. Doch es tounte fich nicht halten und C. verließ Wien. Bon Diefer Beit tauchte fein Rame in mehreren Stäbten Deutschlands, namentlich Baierne auf, aber fein literarifches Treiben verirrte fich auf eine Bahn, baß es balb bie Aufmertfamteit ber Regierungen erwedte, und er, ale er feiner Shrif- in feiner Baterftabt gurud und wibmete v. 2Burgbad, biogr. Beriton. III.

ten wegen gar flichtig werben mußte, von ben Gicherheitsbeborben und langere Beit gefangen gebalten murbe. Die Titel von einigen feiner Schriften verrathen ihren Inbalt und bie Beifteerichtung ibres Berfaffere. Er gab beraus: "Der Mensch und die Tente; ein satirisches Fragment aus dessen seltsamen Skigenbüchlein" (Milruberg 1824, Ebner, 80.); - "Ephen - Rrangchen. Gin Caschenhuch für eble Gemather" (Gminb 1835. Gebr. Ranch [Leipzig, Frante], 16 °.); -" freiheitsblitge. Caschenbuch für gesetgliebende freisinnige" (Mürnberg 1832, Winter, mit Bortr., 160.); - "Merkerblumen" (Burich 1834 , Befiner , gr. 80.); - "Stimme ans bem Rerher an ben Ronig Tubmig won Baiern. Gine ans bem Gefangnisse an diesen Farsten gerichtete Suschrift, nebst Bormort, Anmerkungen n. s. w." (Cbenba 1834); - unb "Dixhuitième siècle. Notice sur les Éphémérides de Jean Kempis, dernier secrétaire d'état de l'Allemagne et du Nord ainsi que sur la continuation de ces Ephémérides" (Brux. 1844 [Bonn, Marcus], 8°.). Dr. Coremans, ber Berbannte aus bem Ronigs: lanbe. Darftellung ber Berfolgungen, bie berfelbe in ber letteren Beit in Lugern erlitt (Glarus 1834, 80.) [Berfaffer biefer Schrift ift Coremans felbft). - Graffer (Frang), Rleine Wiener Memoiren (Wien 1845, Fr. Bed, 80.) III. Bb. G. 111 [bas Dbige ift gum Theil ben Mittheilungen Graffers entnommen, ber überbies gang eigenthumliche Belege für C.'s Ueberfpanntheit angibt].

Corneliani, Binjeppe (Argt, geb. ju Bavia 1797, geft. ju Babna im Dovember 1855). Legte bie unteren Stubien

1

fich, feinem Drange folgenb, bem ärztlichen | Berufe. Unter Manuern, wie Scarpa, Raggi, Brunacci und Borba fehlte es ihm nicht an Belegenheit, fich auszu-1820 mar er Affistent an ber Rlinif ju Bavia und unmittelbar barauf erhielt er bie Ernennung jum Gupplenten ber mebicinifchen Rlinit für bie Chirurgen, im folgenben Jahre aber icon bie Brofeffur ber allgemeinen Bathologie und Pharmatologie. Durch fieben Jahre betleibete er biefen Boften, als er, nachbem Silbenbrand von Bavia nach Bien berufen wurde, beffen Boften in Bavia übernahm; ju gleicher Beit führte er bie Direction bes großen Spitale von Bavia. 1843 ging er in gleicher Gigenschaft nach Babua, mo er bis an fein lebensenbe wirtte. 218 mebicinifder Schriftfteller veröffentlichte C. mebrere Arbeiten u. ;. : "Institutiones patologiae generalis"; --"Formulario medico"; - "Memoria intorno alla cura delle peripneumonie"; - Memoria intorno alla cotennazione del sangue"; - "Memoria intorno all' applicazione di alcuni principi alla teoria della flogosi"; - "Della febbre tifvidea"; - für feinen "Trattato intorno all' albuminaria e al diabete" erhielt C. von ber Afabemie ber Biffenschaften gu Baris bie Gelehrten-Mebaglie. In letter Beit beschäftigte fich Corneliani mit einem umfaffenben Berte fiber bie fpecielle Bathologie ber Rervenfrantbeiten unb Entzündungen, bie er nach ihrem Urfprung, Berlauf, verichiebenen Phafen und Entwidlungen barftellen wollte. als ihn liber biefer Arbeit ber Tob Die Afabemien von Babua, Bija, Mailand, Floreng, Turin, Genna und Baris hatten ihm ihre Diplome gu-Corneliani fdrieb einen eleganten Styl in lateinifcher und italienifder Sprache und fein Rebnertalent bewährte er noch furz vor feinem Tobe im "Discorso inaugurale recitato nell' I. R.

Università di Padova per l'appertura di tutti gli studj nel giorno 3 Nov. 1854". Brugnolo (Dre. Car. Giuseppe), Elogio funebre del Dr. Giuseppe Corneliani ec. letta... 8 Nov. 1855 (Padova co'tipi di A. Bianchi).

Corner, Lufas Anbreas (Ueberfeger und Dialectbichter, geb. im Benetianifden 1759, geft. 1834). Burbe im abeligen Convict alla Gindecca gu Benebig erzogen, wibmete fich ber Darine, trat fpater in Civilbienfte ber Republit Benebig und mar zwei Jabre Bouverneur - ober wie fie bamale biefien - Conte von Bara. Bum Anbenten an feine Bermaltung ließ bas Rathscollegium eine golbene Mebaille pragen, welche in ber Raccolta Correr ju Benebig aufbemabrt wirb. Mun trat er wieber in Geebienfte und mar gur Beit bes Kalls ber Rebublit Commandant ber Fregatte La Palma, mit welcher er fich eben gu Cagliari befand, als er bie Nachricht von bem Sturze Benebige erhielt. Der aufftanbischen Regierung wolle er fich nicht unterwerfen und that es auch nicht, erft nach bem Frieben von Campo Formio übergab er fein Commando freiwillig ber öftr. Regierung. Diefe verlieh ihm bie Stelle eines Fregatten-Rapitans in ihrer Marine, welche er and in ber Rapoleonifchen Beriobe und bis an feinen Tob bebielt; boch mar er fehr balb ans bem activen Dienfte getreten. C. beschäftigte fich auch mit afthetifden Arbeiten und gab eine leberfetung von Miltone "Berlornem Barabies" in fegenannten versi sciolti berans, beren bor ibm bereite Rolli, nach ibm Martinengo vollenbet hatten und bie alle von Bapi übertroffen murben. Ferner überfette C. bie Satiren von Boilean in ben Benetianer Dialect, welche jeboch nicht im Drude erschienen finb. Außerbem ichrieb er fürzere Original-Boefien, bie er aber nur im Freundesfreise mittbeilte.

Dandolo (Girolamo), La caduta della repub-

blica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1856, Naratovich, 8°.) S. 96.

Cornet, Beinrich (Befdichtfor= icher, geb. ju Dailand 11. October 1823). Befuchte bas Gymnafium gu Roverebo, wohin feine Eltern überfiebelt maren, und bie bobern Schulen zu Sald am Barbafee. Goon bamale zeigte er ein nicht gewöhnliches Talent in feinen Stulproben in lateinischer und italienifcher Sprache. 3m October 1838 begab er fich nach Bien, um bafelbft feine Stubien fortgufeten, und bem Bunfde feiner Eltern gemäß fich bem Raufmannsftanbe jn widmen. Bereits brei Jahre trieb er taufmännische Arbeiten, ale er von einem unwiberfteblichen Drauge nach wiffenichaftlicher u. literarifcher Beichaftigung getrieben, feine bisberigen mercantilen Arbeiten aufgab, n. einen neuen Lebenszwed verfolgte. Ginige Beit unenticieben, welche Laufbabn er einschlagen follte, wiesen ibm bie in ber f. f. Bofbibliothef u. im f. f. geb. Baus-, Bof- und Staatsardive aufbemabrten Documente gur Beidichte Benebige, feinen neuen Beruf: Foridungen über bie Geschichte Benebige anguftellen. C. begann nun ernfte Stubien, begab fich 1847 nach Baris, wo er unter bem Bjeubonom Arrigo Cornelio bie italienische Ueberfetung ber Beidichte ber englischen Revolution von Dablmann ausführte und mit Anmerfungen und Bufaten (aus ben Berichten venetianischer Gefanbten) berausgab. Seine erfte felbftanbige Arbeit war aber: "Dispacci da Cipro del celebre viaggiatore veneto Giosafatte Barbaro Ambasciadore . . . di Persia nel 1473- (1853). - Diefer Schrift folgten bas "Giornale dell' Assedio di Constantinopoli 1453 di Nic. Barbaro" (Wien, Tendler 1856, 80.), unb "Le Guerre dei Veneti nell' Asia 1470-74" (Eb. 1856,

berühmten Archiv dei Frari ju Benebig aufbewahrt fich befinden. Die Forschungen, bie er bebufe ber angeführten Arbeiten gemacht, führten ibn auf ben Bebanten, bie Bechfelbeziehungen gwifchen Dohammeb II. und ber bamaligen Republif Benedig genauer zu untersuchen, ba biefe bie eigentliche Grunblage ber gegenwärtigen orientalischen Frage bilben. Während er mit ber Untersuchung obiger Frage noch beschäftigt ift, gab er erft vor furgem eine anbere Schrift: "Paolo V. e la Republica veneta" beraus, wozu ibm bie Bibliothefen von Bien und Benebig bas foftbarfte Materiale geboten baben. Das "Archivio storico italiano" zablt C. unter feinen Mitarbeitern, u. bie "Accademia degli Agiati" in Roverebo unter ibren Mitgliebern. Am 18. August 1853 bielt er bafelbft feine Antritterebe fiber bie in ber Magistratsbibliothet von Roverebo aufbewahrten biftor. Documente. C. lebt gur Beit (1857, Juli) in Wien.

v. Burgbach - Tannenberg (Conft. Dr.), Bibliogr. - fatifrifce Ueberfict ber Literatur bes öftr. Raiferflaates III. Bericht (Wien 1857, Staatsbruderei, gr. 8°.) S. 684. Marginal 22334.

Cornet, Julius (Director bes f. f. Bofoperntbeatere ju Bien, geb. ju Innichen (St. Canbibo) in Tyrol 1796). Sein Bater mar f. t. Forstmeifter und Bergwerts. Bermalter von Murongo. Julius ift von 11 Rinbern bas jungfte. 1806 befuchte er bas Innebruder Symnafium (bamale unter f. bair. Regierung). 218 Seminarift bes Bramonftratenfer - Stiftes Biltan (Belbibena), erhielt er ben erften Mufit- u. Gefangsunterricht. Seiner iconen Copranftimme wegen wurbe er gu allen großen Concerten als Golift gelaben. 3m 3. 1811 flob er, gebrängt von ber frangofifch-illy. rifchen Confcription aus Tyrol und nach Abmont, wo er am loceum bie philosogr. 8°.), alle aus Documenten , welche im | phifchen Studien begann, welche er 1813

1

in Gras fortfette. Rad Bollenbung berfelben menbete er fich bem Stutium ber Rechte gu, welche er unter Jenull und Rubler, und 1815 und 1816 in Wien unter Dolliner borte, nub bie Abficht hatte, bas juribifche Doctorat ju erwerben. In letterem Jahre gab er aber feine Rechtestubien auf, u. wibmete fich, burch einen gludlichen Bufall auf bie ueue Bahn geführt, ausschließlich ber Ruuft. Es wurde nämlich im Jahre 1816 gur Bermalningefeier Gr. Majeftat bes Raifers Frang I. in ter t. f. Reitschule unter Leitung Galieri's und bes Bofrathe von Dofel bas Dratorium: "Die Befreinig von Bernfalem" tes Abbe Stab-Ier von 537 Mufitern aufgeführt. Db Erfrantung bes erften Tenerfangers, welcher ben Colopart bes Taucreb fingen follte, mußte C. bie Coloftimme mabrent ber Probe fuppliren, und loste feine Mufgabe fo gelungen, bag er bie Bartie auch für die Aufführung bes Concertes behielt. Salieri erbot fich unn and C. im italienischen Befange und in ber Compofition Unterricht ju geben, und von nun an wurbe C. im Berein mit Frang Schubert, Dofcheles, Anfelm Butteubrenner, Schüler tes großen Deiftere. 3m 3. 1817 aber, ale bie italienische Operngefellichaft Roffini's "Tancreb" und "Stalienerin in Algier" mit glanzenbem Erfolge in Bien barftellte, trat C. auf einen Antrag bes Grafen Balffp in die italienische Oper ein, 1818 gur beutschen Oper über, und ging, um fich bie gehörige Theaterroutine zu erwerben, mit bem verftorbenen Genbelmann auf Gin Jahr nach Grag. Dort borte ibn ber befannte Dramaturg Dr. Ang. Rlingemann, Intenbaut bes Brauufchmeiger Boftheatere, und engagirte C. fogleich von 1820 an auf 5 Jahre, mit bem für jene Beit hoben Gehalte jabrlicher 3000 Thir. Freiherr von Gedenborf, Brof. ber Aefthetit am Carolinum ju Braunfdmeig,

förberte C's. weitere fünftlerifde Ausbilbung, welche burd Gaftrollen in Berlin. Bamburg, Bannover, Bremen, Caffet, Franffurt, Mänden und 1829 in Baris vollendet murbe, ibm bebentenben Ruf und überdies auch großen Geminu verfcafften. In Baris ftubirte ibm Auber felbft, ber bamale eben feine "Stumme von Portici" componirt batte, bie Rolle bes Dafaniello und bie bes Frit Brown in ber "Brant" (la fiancée) ein. Die Leiftung C.'s als Mafaniello fleht - bem einstimmigen Ausspruche ber Rritif gu Folge - in ben Annalen ber Oper unerreicht ba. In Baris trat C. auch mit Nourrit in naberen Berfebr, und wenn er an biefem großen Mimen und Ganger fich felbft bilbete, fo mar wieber er ber Erfte, ber Rourrit mit ben Liebern von Schubert u. mit Beethovens "Abelaibe" befaunt machte. 3m 3. 1826 vertauschte C. feinen Boften in Braunichweig mit bem gleichen in Samburg, febrte aber 1832 wieber nach Brannfchweig als 1. Tenor, Cherregiffeur und Rammerfänger gurud, u. blieb bafetbft bis 1838, in welchem Jahre C. fich nach Tyrol gurudgog, wo er fich mittlerweile bas Graftich Demmina'iche Allobialgut Fransburg bei Meran gefauft batte. Doch icon 1839 folgte er einem Rufe, bas Samburger Stadttbeater gu übernehmen, überfiebelte nach Samburg. und übernahm im April 1841 bie Direction bes Stabttbeaters. Die Rataftropbe bes großen Branbes an und für fich, und bagn bie Concurreng, welche burch ben Aufban eines neuen Theaters Cornet aumuche, trübten balb bie günftigen Ausfichten bes erften Jahres, und 1847 trat C. mit großen Berluften, boch mit Erfüllung aller feiner Berbinblichfeiten von ber Direction biefer Bubne gurud. Das Jahr barauf (1848) begrifubete er in Samburg ein privates Befangeconferpatorium, um junge Talente für bie Oper

anszubilben. Dasfelbe befteht noch jest unter ber Leitung von C.'s Fran. 3m 3. 1851 erhielt C. von bem t. t. öftr. Minifterinm bes Innern in Wien ben Antrag, Die Direction bes f. f. Bofoperntbeatere gu übernehmen. Geit Oct. 1852 trat nun C. feine neue Stelle an, bie ibn feinem Baterlande gurudgab und in welcher er noch jett wirft. And ale Fachichriftfteller mar C. thatig, und icon von 1816 -1819 in Wien Mitarbeiter an ber von Dr. Auguft Ranne (f. b.) rebigirten "Mufitzeitung"; ferner fo lange Rochlit bie "Leipziger umfifalifche Beitung" rebigirte, Correspondent berfelben, unb in ben "Samburger Radrichten" begrunbete er in Gemeinschaft mit Dr. Reinbold bas Reuilleton, welches noch icht unter Rebaction von Robert Deller beftebt. Ferner ichrieb er eine fleine Brofdure über eine Opernichule, und bas Werf: "Die Oper in Dentschland". movon - ba ce bereits vergriffen eine zweite Auflage angefündigt ift. Gin zweiter Theil, betitelt : "Die Oper in Wien und Paris" liegt jum Drude bereit. Währenb ber Sjähr. Leitung bes Wiener Bofoberntheaters bat C. für biefe Bubne gemonnen: ben Rapellmeifter Edert, bie Gangerinnen la Grua, 2. Mever, Tietjene und Cagh (bie beiben letteren Schillerinnen feiner Grau), und bie Ganger: Steger, Balter, Bed und Dr. Schmib, und bat auf biefer vorbem gang in Berfall gerathenen Bubne ein Repertoir von 46 Opern aufgestellt. - Francieta (Gangerin, geb. ju Raffel 1802), Gemalin bes Borigen und Tochter bes Sangere Riel, glangte ale Gangerin und Rlaviervirtuofin. Ale Leon ore in Beethovens "Fibelio" und in ber Titelrolle von Baër 8 "Gargines" feierte fie große Triumphe. Gie befag eine Sopranftimme von feltener Reinheit, eine vortreffliche Schule und war gleich

erufter Rollen. Rachbem fie fich von ber Bubne gurudgezogen, begründete fie mit ihrem Gemal in Samburg ein Gefangs-Confervatorium, aus welchem icon mande tüchtige Rünftlerin bervorgegangen.

Deftr. Rational-Enchtlopabie (von Graffer u. Cgitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) 1. 9b. C. 601 [fteht irrig Cornet &. fatt Cornet Juline, und gibt ibn im 3. 1790 geb. an]. - Shilling (G. Dr.), Das mufitalifche Europa (Epener 1842, F. C. Reibharb, gr. 80.) 3. 61 |gibt bas 3abr 1792 ale C.'s Beburtejahr an]. - Diener (3.), Das große Conversatione-Legiton für gebilbete Stanbe (Silbburghaufen 1845, Bibl. 3nft., Leg. 80.) VII. Bt. 3. Abtbeil. G. 104 faibt bas Jabr 1797 ale C.'s Geburtejabr anl.

Corniani, Johann Baptift Graf (Literarhiftoriter, geb. zu Orzi-Ruovi im Brescianifden 28. Febr. 1742, geft. 7. Nov. 1813). Er war ein Bögling bes von ber Berbrüberung bi Comasca ge. leiteten Collegio bi St. Bartolomeo in Breecia und ber boberen Lebranftalt gu Mailand. 1759 borte er in letterer Stabt bie Rechte, trieb baneben Mathematit unb claffifche Stubien und tehrte ein Jüngling von 20 Jahren nach feiner Baterftabt juriid, wo Boefie und icone Literatur feine Lieblingebeichäftigung murben. Auf mehrere jugenbliche Dichtungen, bie ibm icon in Mailand ben Gintritt in bie Atabemien degli Umoristi unb de' Trasformati eröffneten und auf zahlreiche Auffate in verschiebenen Beitschriften, folgten fein: "Saggio della storia letteraria degli Orzi-Nuori' (Brescia 1771) unb "Saggio sopra l'alemanna poesia" (Ebend. 1771). Auch ein Baar Opernterte und bramatifche Arbeiten entftanben in jener Beit, von erfteren : "L'inganno felice" unb "Il matrimonio secreto", von letteren bie zwei Tragobien "I Decemviria u. " Dario in Babilonia". Durch feine poetifchen Arbeiten murbe er mit feiner nach. maligen Gattin Ratherina Brocchi begludlich in Durchführung tomifcher wie tannt. Reben biefer ichongeistigen Thathigfeit entwickelte aber C. noch eine aubere ersprieflichere; vertraut mit ber Landwirthichaft, ichrieb er Abhaublungen über biefelbe, unter anbern : "Della legislazione relativamente all' agricoltura" (Brescia 1780); - , Idee sulla regetazione" (Ebenda 1781) unb "Principii di filosofia agraria applicata al distritto degli Orzi-Nuovi" (Ebenda 1782) unb wurde Mitglied ber neugegründeten Accademia di agricoltura ju Brescia, beren Bräfibent er fpater mar. Ale Stalien unter frangöfische Berrichaft tam, vermaltete C. mehrere richterliche Boften, mar gur Beit ber cisalpinifden Republif Beifiter, einige Beit Brafibent bes Caffation8= hofes, batte Antheil an ber Abfaffung bes Civilgefetbuches für bas Ronigreich Italien und fungirte ale Abgeorbneter am Mailanber Brovingialcongreffe. 3m 3. 1807 fehrte er nach Breecia gurud, mo er in ben Appellationshof eintrat. Seine fdriftstellerifde Thatigfeit befcrantt fich nicht allein auf bie bereits genanuten Schriften, fonbern umfaßt auch bie folgenben biftorifden und literarbiftorifchen, al8: "Saggio sopra Luciano ossia quadro d'antichi e di moderni costumi" (Bassano u. Venedig 1788); - "I piaceri dello spirito, ossia analisi de' principi del Gusto e della Morale" (Ebenda 1790); - "Elogio di Antonio Brognoli bresciano (Brescia 1807, Bettoni, 8º.); (f. b. Ler. II. Bb. S. 158) - Elogio del cav. Fr. Carcano patricio milanese" (Brescia 1795, 8°.); -, Elogio di Carli 4 (Venedig 1797); ferner auf Cerini, Cobi, Durante und Galilei in ben "Commentarj dell' Accademia di scienze, lettere ecc. ecc. del Dipartimento del Mella per l'anno 1810" (Brescia 1811) und bie national-ötonomifde Schrift: "Riflessioni sulle monete" (Verona 1796). Die werthvollfte Frucht feiner vorberrichenben Liebe gur Literaturgeschichte ift aber : "I secoli della Let-

teratura italiana dopo il suo risorgimento, commentario ragionato" 9 Bde. (Brescia 1804-13), eine neue Auflage ericbien mit Bufagen von Ticoggi (Mailanb 1832) und bie lette: "colle aggiunte di Camillo Ugoni e Stefano Ticozzi e continuato sino a questi ultimi giorni per cura di Franc. Predari", 8 Bde. (Turin 1854-6, Unione tipografico-editrice 160.), worin bas Supplement von Brebari reiche biographische Bufate über mailanbijde Schriftfteller enthalt. C. gibt in feinem Berfe vorerft ein allgemeines Bilb ber italienifden Literatur feit bem Berfall bes romifchen Raiferreides bis jum 10. Jahrhundert ; bann aber bas Bieberaufleben ber Biffenschaften in Italien, bie Schidfale berjenigen, welche fich ihrer Pflege widmeten, ichilbernb, erörtert er bie Borguge und Dangel ihrer Berte. C. hat babei nichts meniger ale einen blos bibliographifchen Standpunct feftgehalten; er vermabrt fich ausbriidlich bagegen in ber Borrebe; gebiegen ift bie Unalufe ber Berte ber eingelnen Schriftsteller und bas Ergebniß eigener lectiire, nicht immer fo gludlich ift C. mit ber Rritif. Die vielfeitigen Berbienfte C.'s bewogen bie Republif Benedig ibn in ben Grafenftand gu erbeben.

Fornasini (Gaetano), Elogio del C. consigliere Giamb. Corniani (Brescia 1814, 80.). -Labus (Gior.), Notizie interno alla vita e agli scritti di Giov. Battista Corniani con varie lettere inedite al medesimo indirizzate di ... (Milano 1814, Pirotta, 8º.). -Ugoni (Camillo), Elogio storico di G. B. Corniani (Brescia 1818, 80.). - Maffei (Gius.), Storia della letteratura italiana (Mailand 1834) I. Bd. S. 164. - Erich (3. S.) und Gruber (3. G.), Allgemeine Enchflopabie ber Biffenfcaften und Runfte (Leipzig 1822, Glebitich, 40.) I. Cect. 19. Thl. S. 326. - (Brodhaus) Conversatione-Legiton (10. Muflage) IV. Bb. G. 417 [nach tiefent ftarb er im October 1813]. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853)

XI. Bd. Sp. 884. — Deftr. National-Enchflepädie (von Gräffer und Czitanu), Wieu 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 601. — Typaldo, Biografia degli Italiani illustri.

Cornigni beali Algarotti, Darfus Anton Graf (Mineralog, geb. gn Bene big 1768, geft. ebenba 5. Aug. 1845). Stammt von einer angesebenen venetianifden Batricier-Familie, auf welche ber Name ber ausgestorbenen Familie 211garotti überging, benn Corniani's Mutter mar eine Algarotti. C. erhielt eine forgfältige Ergichung; als er bie Schulen beenbet, menbete er fich ben Naturmiffenschaften zu. Unter Rapolcon mar er Infpector ber Bergmerte ju Agorbo und fag mit Brocci und Margari. Bencati in bem gu Mailand gufammenberufenen Bergrathe. In fpateren Jabren mar er Director bee Mufeume Correr. 218 Schriftfteller veröffentlichte er meb. rere Arbeiten, barunter: "Memoria sul vetro della Petroselce perlata dei Colli Euganei"; - "Trattato sulle Miniere d'Agordo". - Bon feinem bibactifchen Bebichte "La Metallurgia" erichien nur ber 1. Theil im Drude. Die Aufnahme besselben ichien zu wenig ermunternb gemefen ju fein , um bas Bebicht ju bollenben. Much mar Corniani ein flei-Biger Sammler, und richtete in biefer Sinfict auf mufitalifde und anbere Autographe und naturbiftorifche Gegenftanbe fein befonberes Augenmert. Das Ateneo veneto unb anbere wiffenicaftl. Bereine batten ihn zum Ditgliebe ernaunt. - Paurus (bereits geftorben), ein Bruber bes Borigen, war Gubernialfecretar. bichtete und componirte mit Glud: -Bernarb (in legter Zeit geftorben im Alter bon 80 Jahren), auch ein Bruber, wibmete fich ber Beichnungefunft unb mar ber Rachfolger von Beter Ebmarbs in ber Stelle eines Confervatore ber Gallerie ber f. f. Atabemie ber fconen Rünfte zu Benebig.

Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1855, Naratovich Appendice: S. 372.

Cornibes. Daniel von (Beididt. forfder und Bibliothets . Cuftos. geb. im Martifleden St. Ritolaus in ber Liptaner Gefpannichaft Ungarns im Jahre 1732, geft. 4. Oct. 1787). Gein Bater, Martin v. C. (geb. in ber Bips), mar Apothefer und lebte ju Rremnit. Daniel ftubirte querft bafelbft, bann gu Loffoncz und zulett am Luceum A. C. gu Bregburg, unter Job. Tomta-Gjagty und bem berühmten Dathias Bel (f. b. I. Bb. b. Ler. G. 235). Früh icon zeigte er große Reigung zur vaterländischen Gefdichte und jum Studium ungar. Alterthumer. 3m Jahre 1754 (22 Jahre alt) besuchte er bie Universität ju Erlangen, wo er bie philosophischen u. theologischen Biffenschaften ftubirte, bie Differtation "De motibus lunae ac phaenomenis inde pendentibus" (Erlangen 1757, 4°.) fdrieb und bie Doctoremarbe in ber Bhilofophie erhielt. Run tehrte er nach Ungarn gurud, worauf ibn bie gelehrte Freifrau Bolvrena Beffelenvi jum Erzieher ihrer Göbne nach Siebenbürgen berief. Fünfzehn Jahre lang leitete er bie Ergiehung ihrer Göhne, mar angleich Lehrer ber beutichen Sprache an bem reformirten Collegium ju Rlaufenburg, und forschte raftlos in ber ungarifden und fiebenbilrgifden Beidichte. Nachmals. nahm er bie Secretarftelle bei bem Grafen Jof. Telety von Szet an, begleitete ibn auf feinen Reifen burch Stalien, Deutschland und Franfreich, und bermehrte in ben von ihm besuchten fremben Bibliothefen, namentlich in benen von Bien , Göttingen und Gotha, feine bie vaterlanbifde Beidichte betreffenben biftorischen Mittheilungen und Sammlungen. Bu gleicher Zeit trat er mit eigenen Berten und Abbanblungen öffentlich auf. Der Graf Jojeph Telety mar eben (1784) im Begriffe, feinen Göbnen & abislaus u. Stephau, melde bie preteftantifden Universitäten Dentichlanbe beinden follten. C. ale Mentor mitzugeben. ale er jum Bibliothet - Cuftoe und jum außerorbentl. Profeffor ber Diplomatit und Beralbit nach Befth berufen murbe. Ungeachtet feines vorgerückten Alters unb ber großen Bortheile ber Brivatftelle, nahm er ben ehrenvollen Ruf an, erbat fich aber bie Erlaubniß, bie jungen Grafen auf ein Jahr nach Göttingen begleiten gu burfen, welche er auch erhielt. Bu Göttingen las er in ber Gigung ber t. Gocietat ber Biffenichaften am 10. Sept. 1785 eine Abhandlung, welche fpater unter bem Titel: "Commentatio de religione veterum Hungarorum. Edidit suamque de origine Hungaricae gentis dissertationem adjecit Chr. Engel4 (Wien 1791, 8°.), im Drude ericbien. Darauf murbe C. jum correspondirenben Ditgliebe ber Befellicaft ernannt. Bei feiner balb barauf erfolgten Rudfehr in's Baterland trat er feine beiben Memter an und befleibete biefelben bis an feinen Tob , ber ibn ereilte, als er eben feine biftorifden Arbeiten gu orbnen im Begriffe fant. Seine Schriften find theile felbstänbig erfchienen, theils befinden fich biefelben gerftreut im ungarifden Magazin von Binbifd und in Brebett p's Beitragen jur Topographie bes Königreiche Un-Seine felbftanbigen Berte unb nach feinem Tobe ericbienenen Schriften find: "Regum Hungariae, qui seculo XI regnavere, genealogiam illustrat atque ab objectionibus Antonii Gánóczi rindicat " (Pressburg 1778, Canderer, 40.); - "Bibliotheca hungarica, sire Catalogus Scriptorum de rebus omnis generis Hungariae, adne.carum provinciarum gentiumque finitimarum ... " (Pesth 1792, 8°.); -- "Epistolae exegeticae Georgii Pray, Stephani et fpater ber Boefie am Gymnafium ju

Danielis Cornidis in dispunctionem Antonii Ganoczi (Pesth 8º .. jeber Brief und ber Anbang befonbere paginirt); -"Vindiciae anonymi Belae regis Notarii. Editae, auctae a Jo. Christ. Engel" (Budae 1801, tip. reg., 40.). Seine wichtigen biftorifden Cammlungen, barunter werthvolle Antographe, ferner bie gebrudten Ausarbeitungen, tamen in bie an Befth aufgeftellte Bibliothet bes Grafen Jojeph Telety. Diefelben find meiftens geschichtlichen Inhalte und feine Sammlung Briefe an Gelehrte mit numismatifchen, genealogifden und beralbifden Auffägen, umfaßt 5 ftarte Bbe. Sein Rachfolger an ber Befther Univerfitat murbe ber gelehrte Martin von Schwartner (f. b.).

Koppi (Carl), Oratio parentalis in funere vir. clarissimi D. Cornidis in reg universitate hungarica diplomatiae et heraldicae professoris (Pesth 1787, 4°.). — €rfc (3. €.) und Gruber (3. G.), Allgem. Enchflopabie ber Wiffenichaften und Riinfte (Leipzig 1822, Glebitich, 4°.) I. Ecct. 19. Ibl. G. 327 |bafelbft find alle in periobifden Schriften erfdienenen Abhandlungen und ber gange literarifde Radlak bee Cornibes von Rum p aufgegabit). - [De Luca] Das gelebrte Defterreid. Gin Berfud (Wien 1776, Ghelen, 60.) I. Btes. 1. Ct. G. 74. - Deftr. Rational-Enchflopabie (von Graffer und Cgitann), (Bien 1835 u. f.) 6 Bbe ) I. Bb. S. 601.

Cornova, Igna; (Schriftfteller und Mitglieb ber fonigl. bohm. Befell. fchaft ber Wiffenschaften, geb. ju Brag 25. Juli 1740, gest. 25. Juli 1822). Sein Bater , Raufmann , ber in ben miglichen Beitverhaltniffen fein ganges Bermögen verlor, flammte aus Como. Der Rnabe besuchte bie Schulen ber Jesuiten am Collegium clementinum zu Prag und trat 1759 felbft in ben Orben. Rach guriidgelegter Theologie an ber Olmüter Universität murbe er 1770 Briefter, bann Brofeffor ber unteren Grammatitalclaffen,

Romotan in Bobmen, wie and Brafes bes bortigen Jefuiten - Seminare. 1773 tam er ale Brofeffor ber Boefie und ber griechischen Sprache nach Mattan, und nach Aufhebung bes Orbens verschaffte ibm feine Gelehrfamteit eine Brofeffore. ftelle am Brager atabemifchen Gymnafium, wo er 10 Jahre in ben humanitateclaffen lehrte. Als bie Brofeffur ber allgemeinen Geschichte an ber Bochschule gu Brag nach Bolfe Tobe erlebigt worben, erhielt C. biefelbe und legte fie erft 1794 nieber, ba feine fcmachliche Befunbheit ce ihm nicht gestattete, biefes beschwerliche Amt länger gu behalten. Auf bie Bitte feiner Böglinge fette er feine Borlefungen noch burch, ein Gemefter 1795 fort. In ben 17 Jahren feines Rubeftanbes befchäftigte fich C. immer eifrig mit ben Biffenschaften. Dit befonberer Borliebe mibmete er feine Beit ber bohmijden Befchichte und Literatur. Geine Schriften find, außer etlichen Luftspielen u. Gelegenbeitegebichten, folgenbe: "Grachichte des Waiseninstitutes inm b. Johann dem Canfer in Prag" (Brag 1775, 80.); - "Gebichte" (Eb. 1776); - "Die Belden Desterreichs in Rriegsliedern besungen" (Ebenba 1778); -- "In Bohmens junge Burger, ein bidaktisches Gedicht in 3 Gesangen" (Ebenta 1783); - "Anrie Gebersicht der merkwürdigsten Emporangen in Bohmen" (Chenta 1793); - "De rebus Sueco Pragam obsidente gestis commentariolus" (Prag 1801); - "Briefe an einen kleinen Liebhaber ber unterländischen Geschichte Bohmens" 3 Theile und Fortfetung unter bem Titel: "Unterhaltnugen mit jungen Freunden ber Baterlandsgeschichte" 4 Chle (Cbenba 1796-1803); - "Der gweite punische Rrieg und Livins" (Cbenta 1798); - "Leben Josephs II. römischen Raisers" (Gbenta 1802); - "Die Besuiten als Symnasiallehrer" (Cbenba 1804); - "Die Erbnerbruderung ber Banser Bohmisch-Tütjelburg und Desterreit- Habsburg ..." (Ebenba 1805); - "Der grosse Bahme Bohuslau von Tobkonit; ja Messenstein, nach seinen eigenen

Schriften geschildert" (Cbenba 1808); - "3aroslau non Sternberg , ber Sieger der Cartaren" (Cbenta 1813); - "Das Nothigste ans ber alten Geschichte für jange Leser" 8 Bbr. (Brag 1814 n. 1815, 80.). - Auch hat Cornera Stranety's "Staat von Böhmen" überfett, berichtigt und ergangt. Die lieberfetning erfchien in 7 Banben (Brag 1792 -1803), die letten 3 Banbe (1798-1803) enthalten eigentlich bie von C. verfaßte Befdichte Bohmens und feiner öftr. Ronige, ale ein biefer leberfeung angebangtes Bert. Die im vorftebenben entbaltene Stige feines Lebens läßt nicht bie gahllofen fleinen Leiben ahnen, mit welchen C. fein Leben hindurch gu fampfen batte. In einem feiner Briefe erbalten wir Aufichluffe. Er fcreibt: "Das mir gu Theil geworbene Lehramt verfah ich 10 Jahre mit vielem Troft in ber Soule, aber nicht obne Rummer zu Sanfe. Ein Gehalt von 400 fl. murbe bingereicht baben, meine eigenen Beburfniffe gu beden aber einer aus blübenbem Boblftanb in brudenbe Armuth verfetten Mutter ibr Alter nicht fo verfüßen zu tonnen, wie fie es um mich verbient, bas mußte mein Berg gerreißen". - Bieber ichreibt er in einem Briefe an ben Minifter Grafen Bartig: "3ch unterwarf mich bem Coucurfe |um Bolfe Stelle| und erhielt bie Brofeffur. Mittlerweile mar ber neue Plan für bas philosophische Studium gu Stante gefommen. Die allgemeine Beichichte mußte von Allen gehört werben, und anftatt vier Stunben, bie mein Borfahr in ber Boche gegeben hatte, follte ich acht geben. Bugleich murbe ber Behalt aller Profefforen vem geiftlichen Stanbe auf 500 ft. fpftemifirt . . . And barüber, bağ, ba mein Borfabr für vier Borlefeftunben 800 fl. genoffen, ich für noch einmal so viel Arbeit mit 500 fl. mich begnügen sollte, beruhigte ich mich; ich hatte mehr Gintommens nie aus Gigennut, fonbern nur um für eine Mutter mehr

thun ju tonnen, gewünscht ... ". Sein Biograph Rittereberg berichtet ferner: "Auch murbe ihm eine Behaltevermehrung, melde verbienten Lebrern jugefagt mar, auf breimaliges Ginfdreiten, unterftilit burd bas Bormort ber Beborben. anberer bebeutenber Staatemanner unb bie Bitte fammtlicher Lebrer ber Univerfitat auf eine empfindliche Beife abgefchlagen". An anberer Stelle : C. lebte auf feine fleine Benfion von 300 fl. 2B. 2B. befdrantt ... Diefes fleine Gintommen (welches jeboch auf Berwenbung bes Oberftburggrafen Ballisburchbie Gnabe Gr. Majeftat bes Raifers fpater verbop. pelt murbe) murbe ihn bei ben Bebreden bes Greifenaltere taum vor Dangel und Dürftigfeit gefchütt haben, hatte es nicht Danner gegeben, bie feinen manigfaltigen Bedürfniffen . . . abanbelfen bemuht waren." Alfo ein Mann, ein Diener bes Staats wie C., mußte in feinen hohen Lebensjahren fich ber Wohlthätigfeit frember Menichen anbeimftellen! 3m Baufe bes Grafen Lagansty ichloß C. bas lebensmube Auge. Beinabe bie gange gebilbete Berolferung Brage mar im Leidengefolge.

Abhandlungen ber ton. bohm. Befellichaft ber Wiffenich. 1824. VIII. Bb. G. 25-53. -[De Luca] Das gelehrte Defterreich (Bien 1776. Bbelen) I. Bbee. 1. St. G. 74. -Belgel (Frang Martin), Bobmifche, Dab= rifche u. Schlefifche Gelehrte aus bem Orben ber Jefuiten (Brag 1736, 80.) G. 280. -Meufel (3. G.), Das gelehrte Deutschland 4. Aufl. (Lemgo 1783, 80.) I. Bb. G. 286. -Erfter Rachtr. S.101 .- 3weit. Rachtr. S.51 .-Deftr. Rational-Enchtlopabie (von Graffer und Cgifann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 603 Igibt ben 25. Juni 1823 ale B.'s Tobesjahr und Tag an. Rittersberg fagt ausbrudlich in feinem Refrolog: Der heutige Tag (25. Juli 1823) erinnert an einen febr empfinblichen Berluft, welchen vor einem Jahre Böhmen erlitt. Gein Geburtstag mar nach 82 fümmerlich burchlebten Jahren fein Sterbetag]. - Ardiv für Befdicte, Statiftit, Literatur und Runft (Wien, 40.) 1823, Rr. 122: "Refrologe verbienter Bobmen. IV. 3. Cornova"

von Mitter v. Mittersberg. — Meher (3.), Das große Converfations-Legiton für gefültete Stänbe (Hilburgbausen 1845, Bibl. 31ft, Lex. 8°.) VII. Bb. 3, Abtheil. S. 107 [solgt ber Angabe Gräffers tegüglich bes Tocksjahres].

Coronini=Cronberg, Johann Baptift Alexander Graf (Relbmarfcall-Lientenant, geb. ju Gor; 16. Rov. 1794). Entstammt einem alten feit 1687 graft. Befdlechte. Der Graf trat am 14. April 1813 ale Cabet in's Bionniercorps. Die friegerifden Berhältniffe bewirften feine icon im Gept. beefelben Jahres erfolgte Beforberung jum Unterlieutenaut unb am 1. Janner 1814 jum Oberlieutenant im italienifden Freicorps, welches unter bem Commando bes Oberften Rarl Baron Schneiber fant. Rach Auflöfung biefes Corps fam ber Graf am 16. Dec. 1814 in gleicher Eigenschaft jum Inf .= Reg. Erzb. Rarl Nr. 3. Am 30. Nov. 1824 verließ C. mit Beibehalt bes Charafters bie faiferlichen und trat in bergoglich mobenefifche Dienfte, mo er 7 Jahre blieb. Die im 3. 1830 ausgebrochenen Uuruben veranlaßten ihn im Mai 1831 neuerbings in bie f. f. Armee einzutreten; er fam ale Sauptmann in's Inf .- Reg. Sobenlobe Dr. 17 und blieb mehrere Jahre theils im Romifden, theile im öfterreichifden Italien ftationirt. 3m 3. 1836 murbe er als Dienftammerer ju Geiner t. f. Sobeit bem Ergh. Frang Rarl beorbert und ihm bie Ergiehung Bochbeffen alteften Sohnes, feiner Dajeftat bes regierenben Raifers Frang Joseph, anvertrant. Diefem boben und wichtigen Berufe ftanb ber Graf bis jum April 1848 vor. Bahrenb biefer Auftellung rudte er am 1. April 1837 jum Major bei Bacquant, am 20. April 1840 jum Oberftlieutenant bei Brobasta Infanterie und am 12. Mai 1843 jum Oberften vor. 3m Juni 1848 erfolgte C.'s Beforberung jum Generalmajor mit ber Gintheilung als Brigabier in Gubtprol, mo er in ber fcmierigen Epoche Umficht und Entichloffenheit an ben Zag legte. 3m Juli 1849 jum Relbmarfchall . Lieutenant beforbert, wurde er Stellvertreter bes Commanbirenben in Rroa. tien und Glavonien; im folgenben Jahre Inhaber bes Inf .- Reg. Rr. 6, unb erhielt bie Civil- und Militarverwaltung ber Boiwobicaft Gerbien und bes Bangtes. wo er bas Observationscorps von 50,000 Mann commanbirte, welches auf ben Grangen von Gerbien gufammen gezogen mar. 3m 3. 1854 hielt er in Gemlin mehrere Conferengen mit bem Bospobar Mlerau. ber und mit Iggeb Bafcha, bem Gouverneur ber Citabelle von Belgrab. Epäter jum General en Chef ber Occupationstruppen in ben Fürftenthumern ernannt, jog er am 6. Gept. an ber Spite ber öftr. Brigabe Schwartl in Bufareft ein. Omer Bafca, bie Dlitglieber bes provif. Divans, bie ftabtifden Behörben, bie Beiftlichteit, bie türfifde und malladifche Garnifon empfingen ibn mit ben größten Chrenbezeigungen. Der Monard hatte bereits im 3. 1848 bie Berbieufte bes Grafen mit bem Commanbeurfreuge bes leopolborbens ausgezeichnet, am 24. Juli 1852 belohnte er ihn neuerbinge mit ber I. Claffe bee Orbens ber eifernen Rrone. Gegenwärtig ift ber Graf Militar- und Civilgouverneur im Banate und in ber ferbifden Boiwobichaft, Commanbant bes ferbifd banatifden Armeecorps und Inhaber bes Inf .- Reg. Rr. 6. Deftr. illuftrirte Beitung (Wien 1854, 40.) IV. Jahrg. VII. Bb. Rr. 211 [mit Bortrat im Solgichnittl. - Leipziger illuftrirte Beitung 1855, €. 171 [mit bem Bortrat im Soljfon.]. - 3Muftrirter Ralenber f. 1856 (Brag, Bellmann, 40.) I. Jahrg. G. 61. - Deftr. Militar= Ronversations = Legiton. Berausgegeben von hirtenfelb und Dr. Dennert (Bien 1851) I. Bb. G. 772. - Ballerie ber berborragenbften Berfonlichfeiten auf bem Rriege= icauplage I. Abth. (Wien 1855, Commer, 80.) G. 22 [mit Bortrat]. - Ergangunge= Conversatione-Legiton von Dr. Gr. Steger (Leipzig und Meißen 1853, Ber. 80.) X. Bb. 6. 459. - Bortrat. Lith. von Rriehuber

(Bien 1850, Reumann, in 40, unb Rol.). -Ueber bie Familie ber Coronini vergleiche: - [Rnefdte, Eruft Beinr. Brof.] Deutide Grafenhaufer ber Gegenwart (Leibzig 1852. Beigel, 80.). - Die Benealogie bes Saufes fiebe: [De guca] Das gelehrte Defterreich. Gin Berfuch (Wien 1776, Ghelen, 80.) I. Bbe. 1. St. [gu Ente beefelben befintet fic auf einem großen Blatte : "Posteritas Joannis Cypriani Coronini de Cronberg, qui primus e Cronbergica gente Goritiae Domicilium fixit ineunte Saeculo XVI"]. - Die Familie E. blüht noch in brei Linien. Der Chef ber Sauptlinie von Cronberg in Rrain ift Graf Dicael (geb. 1793), Dberfterblanbmunbident in Rrain und in ber winbifden Mart. Gein Cobn Ern ft ift geb. 1815 ; - ber Linie gu Zolmein: Graf Anton (geb. 1806) ohne Cohne ; - ber linie ju Gt. Beter ift Graf Johann Baptift Alexanber (i. b. Dbigen). Gein Cobn Frang ift geb. 1833. - Bapren: Quabrirter Schilb mit Mittelichilb. 3m rothen Mittelicilb eine fiber einem breifachen grunen Sugel fdwebenbe gefdloffene golbene Ronigefrone. 1. unb 4. Felb in Gilber ein gegen bie rechte Geite auffpringenber boppeltgeichmangter rother lowe, welcher in ben Borberpranten eine brennenbe Radel balt. 2. und 3. in Golb ber faiferliche fcmarge Doppelabler. Den Schilb beden zwei gefronte Belme. Unter bem Schilbe finbet fich bann bie Devife: Regia serta notant solidos virtutis honores, und bas gange Wappen ift von einem Bermelinmantel umflattert und mit einer fonigliden Rrone ober einem Gur= ftenbute bebedt.

Coronini = Crouberg . Rubolob Graf (Befdichtforider, geb. gu Berg 10. Jänner 1731, gest. 4. Mai 1791). Erhielt feine bobere Ausbilbung in ber Therefianischen Ritterafabemie in Bien, mo er insbesondere unter Fröhlich & Leitung geschichtliche Stubien machte. Rach vollenbeten Stubien betrat er bie öffentliche Laufbahn, murbe im 3. 1767 jum bevollmächtigten Commiffar ber Görger Stänbe gemählt; und mar gulett Bicepräsident der LandeshauptmannschaftGörz und Grabista. In freien Stunden maren bas Stubium ber Befdichte feines Baterlanbes, fo wie bie Durchforidung alter, barauf Bezug habenber Documente und Sichtung genealogifder Daten feine Lieblingebeichäftigungen. Er gab beraus: . Tentamen genealogico - chronologicum Comitum et Rerum Goritiae "(Wien1752, 4º., 2. Aufl. 1759, fol.); - "Comitatus Goritiae et Gradiscae cum limitibus Venetis et vicinia ex dimensionibus exhibit . . . etc. "(Ebenda 1756, 40.); - , Dissertatio de origine Praepositurae St. Stephani prope Aquilejam" (Trient 1758, 40.); - Dissertazione dell' origine delle nobilissime famiglie di Waldstein e di Wartenberg" (Görz 1766, 4°.); - Miscellaneorum tomus primus" (Venedig 1769, fol.); - "Fastorum Goritiensium liber I." (Wien 1769, 2. Aufl, v. Hieron. Guelini 1772); - "Specimen genealogico-chronologicum ad illustrandam augustissimam prosapiam Habspurgo - Lotharingicam" (Venedig 1770, 2. verm. Aufl. berausgeg. von Fraug C. Balma, Bien 1774, Folio); - "Ragguaglio storico della vita e del martirio di Sta Errosia" (Görz 1771, 4°.); - "Bellum Petriniense id est illud bellum quod ad Petriniam in Croatia ab anno 1592 ad 1594 gestum fuit" (Ebenda 1776). - Huch befindet fich von ihm im IV. Bbe. G. 400 von Karlati's Illyr. sacr .: . Vita Marini de Coronini, primum traguriensis dein tergestini Episcopi' (1423-1424).

Morelli di Schönfeld (Carlo), Istoria della Contea di Gorizia (Görz 1855, Paternolli, 8°.) III. Bd. 8. 288 [enthält Radvichten über Bempeo Coronini (gch. 1646); Rubolph C. (gch. 1648) und Eruh Felig (gch. 1715)]. — Meu sei (3. G.), Das gelebrte Dentissand 4. Aust. (Lemgo 1783, 8°.) I. Bd. S. 280. — Deltr. National-Euchslopädie (von Gräffer u. Czifann), (Wien 1835, 6 Bd.) I. Bd. S. 604. — (De Luca) Das gelebrte Destertich. Ein Betjud (Wien 1776, Spelen, 8°.) I. Bdes. 1. Et. S. 75. — Valentielli (Guseppe), Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro (Agram 1855, Ljud. Gaj) S. 166 Nr. 1035.

Corr, Eduard be (Mifitar, gef. 311 rigen Papft Gregor XII. (geft. 1417) Brag in ber zweiten Salfte bes vorigen — Antonio Corraro, Bijchof von Bo-Jahrhunderts, geft. ?). Befuchte in feiner logna und Cardinal (geft. 1445) — Gre-

Baterftabt bas Gymnafinm, bie Sumanitateclaffen und bie philosophifchen Sahrgange. Spater fam er in bie Rieberlande, nach England und nahm Dienfte an ber tonigf. engl. Marine. Run fam er mit engl. Rriegsichiffen nach Amerita, unter bem Commanto Relfone nach Egypten und mobute ben benfmurbigen Schlachten jener Beriobe bei. Dann trat er aus engliiden Dienften, fehrte in fein Baterland jurud und trat in öfterreichifche Rriegebieufte. 3m 3. 1809 befand er fich in Brag, wo ibn Dlabaczbei einem Befuche der Strahemer Stiftebibliothet (17. Anguft) fennen gelernt. Dlabacy berichtet nun weitere : "Bei biefem Befuche zeigte er fich als Mufenfreund und Rünftler, ba er nicht nur bie alte und neue Literatur gefannt, fonbern auch zwei vortreffliche Bortrate, bie er in Amerita verfertigte, vorgezeigt hat. Diefer warme Batriot unb Runfifreund theilte mir manche icone Rachrichten von ben in Philadelphia und in anbern amerifanischen Ortichaften lebenben böhmifden Rünftlern mit. Rebft ben militärifchen Renntniffen befag er bie Sprachfunde in fo hohem Grabe, bag er böhmifch, bentich, lateinifch, frangöfifch, nieberlanbifd, hollanbifd, italienifd unb englisch gesprochen bat".

Dlabacz (Gottfried Joh.), Allg. bift. Runfler-Lexiton für Böhmen (Brag 1815, Saafe) I. Bb. Sb. 295.

Corraro, fiebe: Correr.

Correr ober eigentlich Corraro, Theobor (Kunftfammler und Stifter bes Museo Correr in Benedig, geb. in Benedig 1750, gest. 16. Febr. 1830). Stammt von einer alten venetianischen Patricier-Familie, welche mehrere ausgezeichnete Glieber zählt, als ben Angelo Corraro, Bischof von Benedig, nachberigen Papst Gregor XII. (gest. 1417) — Antonio Corraro, Bifchof von Bologna und Carbinal (gest. 1445) — Gre-

ger Corraro, Batriard von Benebig und Schriftfteller (geft. 1464). - Theober Correr wibmete fich ben Stubien und mablte ben geiftlichen Stand. Rachbem er Abbe geworben, fette er feinen feit ber frühen Jugend regen Sammeleifer fort und fammelte Manufcripte, erfte Drude, Bemalbe, Rupferfliche, Solgidnitte, Dungen, Mebaillen, Baffen, Sculpturen, alte Brongen, Gemmen, Anticaglien u. brgl., furg Alles, mas in ben genannten Richtungen auf bie vaterlanbifche Befchichte in irgend einer Begiehung fant. Diefe Sammlung enthält mitunter große Roftbarfeiten. Als er gestorben, fette er bie Stadt Benetig jum Erben feiner Runftfchate und unter Ginem bes Ballaftes ein. in welchem fich bie Sammlung befanb, verfügte auch folche Summen gu Bunften biefer Stiftung, bag von ben Intereffen berfelben ein Director, Bicebirecter und Enftoe befolbet und mit bem Refte neue Anfäufe gur Bermehrung ber Cammlung bestritten werben tonnen. Gein Beifpiel batte wohlthätig gewirft, benn gleich ibm machten Giuf. Bolbu, Canova's Stiefbruter Sarteri Canova, Graf Ritolaus Contarini, Bietro Tironi und Dominif Boppetti, bebeutente Bermachtniffe, u. bas Museo Correr gewann nach und nach eine folde Bebeutung, baf es gu ben intereffanteften Gebenswürdig. feiten ber Lagunenftabt gebort.

Dandolo (Girol.), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant'anni. Studli storici (Venedig 1855, Naratovich) S. 97. — Enciclopedia italiana (Venedig 1850 u. f., Tasso) Append. Fasc. 268. S. 473. — Zanotto (Francesco), Nuovissima guida di Venezia (Venedig 1856, Brizeghel, kl.8°.) S. 394 [enthäft eine gicmfich ausführliche Beschreibung der Runfitchäpe des Museo Correrl.

bn Corron, Rifolans von (Oberft und Ritter bes Mar. Theresienorbens, geb. zu Mons in ben Riederlauden 1750, gest. 6. Sänner 1816). Wurde in ber niederländischen Militärafademie erzogen

und trat im 3. 1768 in bas Ingenienr-Corps. Er mar 1784 und 1785 bei ben holläudischen Unruben, bann 1788-90 in ben Türkenfriegen, theils in Giebenburgen, theile in ber Baladei in Berwendung. Babrend ber Revolutionefriege war C. 1792 bei ber Schlacht von Jemappes (6. Nov.), 1793 bei ber Biebereroberung ber Rieberlanbe, bei ber Erftirmung bes lagere von Famare (am 23. Mai) u. bei ber Belagerung von Balenciennes. 3m 3. 1794 mar er Benie-Director bei ber Bertheidigung von le Que 8nop, und hatte mahrend ber gangen Belagerung glangenbe Bemeife feines Dinthes, feiner Ginficht und Rachteuntniß gegeben. Am 6. Janner 1796 führte C. bei ber Belagerung von Rehl freiwillig eine Colonne gum Sturme vor, und trug wejentlich gur Eroberung ber Rebonte vor ber Schwabenschange bei. Er bewies bei biefer Belegenheit im Rampfe mit einem hartnädigen Feinbe, mabrent eines unausgejetten Rartatichenfeners immer an ber Spite ber Stürmenben, fo bewunberungewürdigen Muth, bag er in Rolge ber Anrühmung bes Felbzeugmeifters Grafen Baillet - Latonr (fiebe biefen I. Bb. G. 124), 1801 mit tem Ritterfrenze bes Mar. Theresienorbens ansgezeichnet murbe. 3m 3. 1797 mar C. bei ber Belagerung von Gunningen und ber Berichangung von Maing, 1800 ale Major, Director bei ber Erbanung und Bertheibigung bes Rraiburger Brudentopfes am 3nu und murbe 6. Dec. 1802 jum Oberftlientenant im Corps beförbert. Nach einer mehr ale 47jabrigen Dienftleiftnug trat C. im 3. 1812 mit Oberftens-Charafter in ben Hubestand, ben er noch brei Jahre genoß.

Deftr. Militär-Konversations-Lexison. Herausgegeben von hirtenfelb und Dr. Metynert (Wien 1851) I. Bb. S. 778. hirtenfelb (3. Dr.), Der Mart Breeffen-Orben und seine Mitglieber (Wien 1867, Staatsbruckerel, Ler. 8°.) I. Bb. S. 623.

Cortenovis. Angelo Maria (Ardaolog, geb. jn Bergamo 1727, geft. gu libine 16. Febr. 1801). Trat in bie Congregation ber Barnabiten, febrte im Collegium berfelben gu Macerata, Bifa und Mailand und fam gulett (1764) als Brafect bes Collegiums nach Ubine, wo er bis an feinen Tob blieb. Die Alterthilmer von Friaul maren ber Begenftanb feiner ununterbrochenen Forichungen und er veröffentlichte über biefelben mebrere Schriften. Der größere Theil feiner Mbbanblungen ift in ben Schriften ber Afabemie ber Biffenichaften und ber Aderbaugefellichaft gu Ubine, beren Ditalieb er war, ferner in ben Memorie per servire alla storia letteraria e civile d'Italia und in anberen Sammelmerfen abgebrudt. Gelbftanbig gab er berans : "Sopra una tessera antica e due conj di monete romane trovate nel Friuli ed altre antichità" (Udine 1780); - , Che la platina americana era un metallo conosciuto dagli antichi ecc." (Bassano 1790); - "Sopra una iscrizione d'Aquileia con i disegni di alcune altre antichità" (Ebend. 1792); - "De via Posthumia" (Ebend. 1792); - , Della porpora degli antichi" (Udine 1797) und "Sopra le antichità di Sesto nel Friuli" (Ebenda 1800). Auch ift C. ber anonyme Berfaffer eines Schriftdens, welches in Mailand 1760 ericbien, worin er bes &. Allegranga in biefes letteren "Lettera sopra un antico curiosissimo anello cristiano legato in oro" (in ber "Memorie per servire alla storia letter." II. Bb. G. 194) ausgesprochene Anficht, bag biefes merfwiirbige Stud aus bem 4. ober 5. Jahrhunderte ftamme, miberlegt und bas Bange für bie Betrügerei eines Reueren erffart. Allegranga betampfte fiegreich in ben angeführten "Memorie" (1760) biefen Angriff.

Predari (Franc.), Bibliografia enciclopedica milanese . . . (Mailand 1857, Carrara, 8°.) S. 207. — Lansi, Elogio (1801). — Biographie universelle X. Bd. (Artitle von Guilfon). — Erfc (3. S.) und Gruber (3. S.), Algemeine Enchologible der Wissenschaften und Künfte (Leipzig 1822, Gleditsch, 4°.) I. Sect. 19. Thl. S. 386.

Corti. Cafar Marquis be (Beneralmajor und Mar. Therefienorbens-Ritter, geb. ju Bavia 1740, geft. 5 3ann. 1792). Trat zu Beginn bes 7iabrigen Rrieges (6. Dec. 1757) ale Bolontar in's 3nf .- Reg. Botta Dr. 12, worin er in wenigen Tagen barauf eine Kahnrichftelle erhielt. 3m Oct. 1758 wurde er Unterlieutenaut, im August bes folgenben 3abres Oberlieutenant, im Mai 1760 Rapitanlieutenant im Regimente. Diefe Beförberungen maren bie Folgen feines ausgezeichneten Berhaltens in mehreren Belegenbeiten bes 7jabrigen Rrieges, in welchem er trot feiner Jugend Beweise von Muth und Beiftesgegenwart abgelegt und in ben Reiben bes Regimentes bie Schlachten von Sochfird, Torgan und am Rischerberge mitgefampft hatte. Nachbem er 1768 jum wirklichen Saubtmann vorgerudt mar, ernannte bie Raiferin ben Bojabrigen Mann Major im Regimente und im Nov. 1777 jum Dberftlieutenant bei Ulrich Rinst v 3nf. Nr. 36, wo er bas 1778 errichtete 5. und 1779 bas 3. Grenabier-Bataillon in Bobmen erhielt und im bairifden Erbfolgefriege bei ber Sauptarmee ftanb. 3m Dai 1784 mar er bereits Dberft und im Janner 1790 Generalmajor. Seine neue Bestimmung rief ibn als Brigabier in bie Nieberlanbe. Dort angelangt, brachen bie Unruben bereits aus, und in ben Treffen bei 3chippe, Diremart. Savrefin und Tellain fand er Belegenbeit, fich bervorzuthun. In Folge feines tapferen Berhaltens vor bem Feinbe erhielt er 1790 bas Mar. Therefienfreng. Doch icon zwei Jabre

barauf ereilte ibn im fraftigen Mannesalter ber Tob.

Deftr. Militar-Konversations-Lexiton. herausg. von hirtenfelb u. Dr. Mehnert (Wien 1851) I. Bb. C. 1811. — hirtenselb (3. Dr.), Der Militar-Maria-Therefens-Orben und seine Mitglieber. Rach authentischen Quellen (Wien 1857, Staatsbruderet, 44.) C. 319.

Coffali, Beter Graf (Dathematifer, geb. zu Berona 24. Juni 1748, geft. gn Babua 20. Dec. 1815). Entftammt einer vornehmen Beronefer Ramilie. Rad vollenbeten Stubien bei ben Jefuiten trat er in ben Theatinerorben. widmete fich bem Prebigeramte und erlangte als Rangelrebner alsbalb einen bebentenben Ruf. 3n gleicher Zeit trieb er mathematische und phyfitalif be Stubien und als im 3. 1784 bie Entbedung bes Luftballons Statt gefunden, ichrieb er bie Abhandlung: "Sull' equilibrio esterno ed interno delle machine aërostatiche", welche als eine ber belangreichften ber liber biefen Wegenstand ericbienenen Schriften begrüßt murbe. Der Bergog von Barma verlieh ihm nun (1787) bie Professur ber Aftronomie, Deteorologie und Spbraulit ju Barma. Ingleichen fette er auch fein Prebigeramt fort. In Folge ber politischen und friegerischen Greigniffe begab er fich in feine Baterftabt, an beren Lycenm er bie Dathematif vortrug, und fich an ben bybranlifden Arbeiten ber Proving betbeiligte. 3m 3. 1806 murbe er Projeffor ber boberen Mathematit ju Pabua, und jur Beit bes Ronigreiche Stalien mar er auch Ispettore generale onorario delle acque, strade e porti marittimi im Ministerium bes Innern. Man finbet eine beträchtliche Angahl feiner Abhandlungen mathematifden ober phyfitalifden 3nhalte in ben Schriften ber gelehrten Bejellichaften, benen er angehörte, insbesonbere in ben Memorie della Società ita-

liana, unter beren Biergig er fich befanb. Anbere find in ber Scelta di Opuscoli scientifici e leterarj (Venedig 1813, Pinelli) abgebrudt, worunter auch boetifche Berfuche, bie jeboch von feiner Bebeutung finb. Gein Sauptwert ift aber bie "Storia dell' origine e dei progressi dell' Algebra", 2 Bde. (Parma1797, 40.), worin er viele Brrtbumer in Montuclas berühmter Beidichte ber Dathematit berichtigt und bie italienische Biffenicaft in Betreff ber Mathematit in alle ibr vorenthaltenen Rechte wieber einfett. Ferner schrieb er: "Dissertazione sulla irreducibilità del binomio cubico" (Verona 1782); — "Elogio di Jacopo Stellini" (Padua 1811); - "Elogio di Luigi Lagrange" (Ebenda 1813); - "Elogio del prof. marchese Polleniu (Ebenda 1813); - "Degli Elementi di Euclide gli otto libri geometrici' (Verona 1815, m. K.). Unter feinen in Sammelwerfen befindlichen Abhandlungen find anguführen: "Trattato delle figure isoperimetre"; - "Lettera a d'Alembert sopra una misteriosa alembertiana equazione"; -"Sulla tensione delle funi"; - "Metafisica delle equazioni".

Custoni Verza (Silvia), Ritratti (Verona 1807, 80.). - Federici , Elogi d'illustr. eccles. veronesi, tom III. - Biografia universale (Venedig 1823) Artitel von Benbrini. -Gamba (Barthol.), Galleria dei Letterati ed Artisti illustri delle Provincie Veneziane nel secolo XVIII (Venedig 1824, 80.) |bafelbft auch fein von Mufitelli geftoche= nes Portrat]. - Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni, Studii storici (Venedig 1856, Naratovich, 8°.). Giunte e correzioni ai cenni biografici, p. 125. -Enciclopedia italiana (Venedig 1850 u. f., Tasso) Append. Fasc. 268 S. 479. - Deftr. Rational-Enchtlopabie (von Graffer unb Cjifann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I.Bb. S. 606.

Cofta, Johann (Sprachforfder und Dichter, geb. ju Afiago im Benetianischen 8. Mai 1737, geft. ju Babua

29. Dec. 1816). Stubirte im Geminar ju Babua, betrieb inebefonbere claffifche Spracen und wibmete fich bem lebrfache. Durch 31 Jahre hatte er am gebachten Seminar griechifde und lateinifche Literatur porgetragen. Die lateinifche Sprache mußte er mit Birtuofitat ju banbbaben. 3m 3. 1791 jog er fich in ben Rubeftanb gurud und lebte über anberthalb Decennien feinen Stubien und ben Biffenichaf. ten. 3m Drude gab er beraus: , Carmina" (Patavii 1796, 8°.); - "Lusus poetici" (Ebenda 1812, 8°.); - , Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Istmia latinis translata carminibus et illustrata" 3 Bde. (Ebenda 1808, 40.). Die Aufgabe, melde gu lofen er fich bei bicfer idwierigen leberfetung Binbars geftellt, bezeichnet C. felbft mit folgenben Worten: "obscuris lucem dare, conjungere dissita inter se, digressionum convenientiam ostendere, patefacere argumenti unitatem in multiplici et implexa rerum varietate latentem, et singulis odis velut prospectum quendam complectentem summatim omnia, summo studio praeponere". Auch hat er Bope's "Essay on Man", mebrere Oben von Thompfon und von Gray bie berühmte Elegie auf einen Dorffirchhof in's Lateinische überfett.

Melan, Oratio . . . (Padua 1821, 80.). - Atti dell' Accademia di Padova 1817. - Giornale dell' italiana letteratura (Padova) XX. Bd. S. 188; XXVII. Bd. S. 33, 151; XXVIII. unb XLIII. Bd. S. 354, 357. -Gamba (Barthol.), Galleria dei Letterati ed Artisti illustri delle Provincie Veneziane nel secolo XVIII (Venedig 1824, 80.) [ba= felbft fein von Comirato geft. Bortrat]. - Dandolo (Girol.), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni, Studii storici (Venedig 1856, Naratovich, 80.) Giunte e correzioni ai cenni biografici, S. 90. - Erich (3. G.) unb Grnber (3. 3.), Allgemeine Enchflopabie ber Biffenicaften und Rfinfte (Leipzig 1822 u. f., Glebitich, 40.) I. Section. 20. Bb. 3. 17.

Cofta, Beinrich (Schriftfteller, geb. ju laibach in Rrain 21. Mai 1799). Bejuchte bie Schulen feiner Baterftabt und trat frilh im Zweige ber Finang-Bermaltung in Staatebienfte, mo er nach Ueberfteigung ber unteren Grabe, ju Reuftabtl in Unterfrain, bann gu Gerg unb Laibach bienend, gegenwärtig als Boll-Dberamte-Director in letterer Stabt fungirt. Frühzeitig widmete fich C. bem Studium ber Befdichte feines Baterlanbes unt es ericbienen feine, vaterlanbifden Erinnerungen" in Gartori's "vaterlanbifchen Blättern", Sormayr 8,, Ardire". im "illprijden Blatte", in ber "Carniolia", "Carintbia" und in ben "Dittheilungen bes biftorifden Bereines für Rrain". Gelbstänbig gab er ferner beraus : "Das östere. Hausirhandelsrecht" (Gras 1834, Damian u. Gorge), welchem er als Ginleitung eine Beschichte bes Saufirbanbels in Defterreich vorangeschickt; - "Der Freihafen von Griest, Desterreichs Hanytstappelplat, für den überseeischen Welthondel" (Wien 1838); - "Cod, Leichenbegangniss und Grabstatte Carl L. Ronigs von Frankreich" (Laibach, 80.): - "Reiseerinnerungen aus Rrain" (Paibach 1848). 3m 3. 1848 betrat Director Coft a bas Felb ber Bolitif und National-Defonomie und mar ein eifriger Bertreter bes beutiden Elements in Rrain. In biefer Beit veröffentlichte er nicht nur jablreiche publiciftifche Auffage im "3flyr. Blatt", in ber "Laibacher Zeitung", im "Lloyd" und im "Freihafen von Trieft", fonbern es erschienen von ihm auch felbstänbige national-öfonomifche Abbanblungen : "Die bei ber Revision des östr. Solltarifs leitenden Grandsatte nom praktischen Standpanete aus betraditet"; - "Gin Blick auf unsere Staatsfinanjen"; - "Sur Finangfrage; - "Das Continentalsgstem"; - "Wie sind grosse Grandcomplexe ohne Robot am vortheilhaftesten ga bewirthschaften? (Gine Tebensfrage)", bie genaunten Schriften alle in Laibach. In ben letten Jabren gab er berans: "Die Berjogin von

Augonleme" ; -- "Die Raiserin Josefine und ihre Rachkommen" und ale Ergebniffe feines amtlichen Dienftes : "Tritfaden gur Waarenkunde" (Laibach 1854, 2. Muft. 1855) - unb, Rurggefasste Waarenkunde nach bem Sastem bes öster. and Sollverrins . Solltarifes" (Chenba 1855). In allen miffenschaftlichen Bestrebungen feiner Beimat bat fich E. mit Rath und That betbeiligt. Er mar Giner ber Griinber bes 1844 in's leben getretenen bifto. rijden Bereines für Rrain unber gunadft rief bie, noch jest monatlich erscheinenben "Mittbeilungen" bes genannten Bereines in's Leben, beren Rebaction er anfänglich beforgte. Die philharmonische Befellicaft in Laibad, welche feit bem 3. 1702 beftebt und beren Chrenmitglied C. feit bem 3. 1825 mar, rettete er ale beren Director, ju welchem er 1851 gewählt murbe, bor ber Auflofung, C.'s miffenicaftliche und patriotifche Beftrebungen fanben mehrfache Anerfennung. Dit a. b. Entichliegung vom 7. Mai 1850 murbe C. jum Mitgliebe ber Conboner Inbuffrie. Ausfiellungs-Commiffion, von mehreren gelehrten Bereinen bes In- u. Auslanbes jum Ditgliebe und von ber f. f. Central-Commiffien gur Erforidung und Erbaltung ber Baubentmale in Defterreich Correfponbenten ernannt. Die Londoner Internationale Befellichaft gur Aneiferung und Beforberung ber Rünfte und Induftrie aller Rationen, ermablte ibn ju ihrem Ebren-Biceprafibenten und bie ftaatemirthicaftliche Facultat ber f. bairifden Univerfitat Burgburg verlieb ibm bie Doctoremurbe. C. befitt auch noch mehrere Arbeiten im Danufcripte, barunter eine Reihe von "Baterlandischen Erinnerungen", bann ein "Cagebnd des Congresses in Taibad", eine "Geschichte ber frango. sischen Swischenregierung in Rrain" (1809 u. 1813) und eine "Geschichte des Jahres 1848", worin ichatbares Material gur lanbesgeididte niebergelegt ift. - Ethbin Beinrich (geb. um bas 3. 1830). Gobn b. Burgbad, biogr. Berifon. III.

bes Borigen. Stubirte in feiner Baterftabt und erlangte (im Alter von 22 3abren) bie boppelte Doctoremurte, aus ber Philosophie und aus fammtlichen Rechten auf ter Univerfität in Gras. Der Biffenichaft jugemenbet, bat er bereits mebrere Arbeiten in Dr. Saimerle "Magazin für Rechte. und Staatewiffenschaften", im "Angeiger bes Mürnberger Dufeums", in ben "Mittbeilungen bes biftorifden Bereines für Rrain", in ber "Gerichtszeitung", in ben "Defterr. Blattern für Literatur u. Runft", und in anbern Blattern veröffentlicht. Davon find gu nennen feine Abhandlung über bas inbifde Recht und "Onellenmateriale gur Rechtsgeschichte uan Desterreid", beibe in Daimerle "Magagin". Gelbftanbig gab er berant: "Enraklopadische Ginleitung in ein Sastem ber Gesellschafts-Wissenschaft" (Wien 1856). Bu Enbe bes Jabres 1856, nachbem er einige Zeit in Wien gugebracht, begab er fich wieber in feine Baterftabt Laibach gurud und übernabm bie Rebaction ber "Mittbeilungen bes biftorifden Bereine für Rrain".

Mittheilungen bes biftorifden Bereins für Krain (Caibach, 4°.) 1855 Oct. S. 80 u. Rov. S. 87 fenthält eine volfftäntige Neberficht aller von Eo fia (Bater) im Illyrifden Bl." 1848, im "Freihafen von Trieft" 1849, unt im "Clopb" 1848, 1849, 1850, 1851 erichienenen Auffähel.

Coftadoni, Johann Deminit, mit bem Riosternamen Anfelm (Sprachferziger, geft. 3u Benedig 6. October 1714, gest. chenda 23. Jänner 1785). Sein Bater war Kaussmann. Anselm beiuchte erst die Schulen der Gesellichaft Jesu und trat dann in den Orben ber Camalbulenser zu G. Michael auf Murane in Benedig. Unter Mittarelli bildete er sich in den theologischen Bissenszweigen aus. Frühzeitig entwicklete sich seine Lust zu wissenschaft gener den Fontanini's Werfe über die in. Beredigmfeit entwälter mehrere Schriftseller aus dem Orden der

Camalbulenfer veranlagten C.'8: "Lettera critica intorno a certi scrittori camaldolesi", worin er font anini's 3rrthumer berichtigte, und alsbalb folgten bie "Vite di alcuni illustri monaci camaldolesi", melde fpater Mittarelli in bie Annales Camaldulenses ordinis S. Benedicti (Venedig 1755-73, 9 Bde., fol.) [Bergl. Ebert 14161] aufgenommen batte. Damale mar C. noch gar nicht In Folge feiner burch ange-Priefter. ftrengte Arbeiten gefdwächten Gefunbheit murbe er von feinem Orben jur Erholung nach Rom gefenbet, wo er im Rlofter S. Romualb bas Rlofterarchiv orbnete. Dort trat er auch in freunbichaftliche Berbinbung mit bem nachberigen Dogen Darco Foscarini, ber bamals als venetianifder Befanbter in Rom weilte, und einen Rreis von Gelehrten um fich fab. 3m 3. 1740 folgte er einer Ginlabung bes berühmten Bater Buibo Granbinach Bifa, welcher in Renntnig von C.'s Borliebe und Studien über bie Befdichte feines Orbens, bemfelben merthvolle Materialien zu biefem 3wede mittheilte. 1742 tehrte er in fein Rlofter auf ber Infel Murano guriid, welches er nur noch einmal und zwar auf furge Beit in Befchaften seines Orbens verließ. C. murbe alsbann Rovigenmeifter, Rangler bes Orbensgenerals ju Faenza, Abt von S. Dichael in Murano unb von Santa Maria della Vangadizza. Ale Archaolog, Biograph undhiftoriter feines Orbens entwidelte C. eine großartige Thätigkeit nub einer feiner Biographen Franc. Degri ichreibt von ihm: "Con raro esempio una vita di settant'un anno, quale si fu la sua, potrebbe parer quella d'un centenario, si buon economo fu del tempo". Seine vorzüglichsten Schriften finb : "Osservazioni sopra un' antica tavola greca"; "Dissertazione sopra il pesce come simbolo degli antichi cristiani"; — "Dissertatio in antiquam sacram eburneam

tabulam"; - "Dissertazione sopra un antico bassoriliero in avorio posseduto dal Museo di S. Michele", welche Auffäte in ber Raccolta Calogeriana abgebrudt finb - ferner : "Osservazioni intorno alla chiesa cattedrale di Torcello ed alcune sue sacre antichità" (Venedig 1750, 4°.); - "L'Elogio di Bernardo Nani Senatore Veneziano", von Lami in bie "Novelle letterarie" (Florenz 1761) aufgenommen; - "Memorie della vita di Giambenedetto Mittarellia, im 33. Bbe. ber Nuova raccolta di opuscoli abgebrudt; - , Vita di Flaminio Corner" (Bassano 1780, Remondini); "Elogio di Giacomo Diedo", por beffen "Storia della Repubblica di Venezia". - Außer ber icon ermähnten Arbeit für Mittarelli's Annali verfaßte er noch für bas nämliche Wert "Storie dei monasteri del ordine esistenti in Firenze ed in Pisa", wozu er viele bisber unbefannte Urfunden in Archiven Rome und Floreng beniltte; unb: "Serie dei beati Camaldolesi che fiorirano nel secolo XVa. Unter feinen Schriften geiftlichen Inhaltes erlebten scine: "Lettere consolatorie di un solitario intorno alla vanità delle cose del mondo" (Venedig 1773) mehrere Auflagen und bie Raiferin Maria Therefia erbat fich von ihm felbft burch Monf. Garampi ein Eremplar biefes iconen Buches. In feinem reichen hanbichriftlichen Nachlaffe, worunter ein großartiger Briefmedfel mit ben erften Belehrten feiner Beit bortommt, befanden fich auch: "Memorie di molti illustri personaggi della famiglia Nani". Alle biefe wie auch anbere merthvolle Manuscripte feines Rloftere ließ Maurus Cappellari (f. b. II. Bb. G. 275), nachmaliger Bapft Gregor XVI., in's Camalbulenfer-Rlofter ju G. Gregor in Rom auf ben Monte Celio bringen, ale er jur Beit ber Aufhebung ber Rlöfter Abt gu G. Dichael in Murano war. Der fcon früher

erwähnte Biograph schilbert C. als Schriststeller solgenbermaßen: "Chiaro nello
scrivere, ordinato nell' esporre, cauto
nell' asserire, acuto nell' indagare,
ebbe molta sama come autore, ne minore gli venne come religioso per la
equabilità d'animo, la pietà, la pazienza e sopratutto per l'umiltà del
suo cuore".

Mandelli (Fort.), Memorie delle vita e degli scritti di A. Costadoni (Venedig 1787, 8º.). - Antologia romana 1785, Nr. 51. - Biographie universelle (Artifel von Roque= fort). - Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig1856, Naratovich, 8º.) Appendice S. 317 [gibt ben 23. Banner 1785 ale C.'s Tobestag an]. - Gamba (Barth.), Galleria dei Letterati ed Artisti illustri delle Provincie Veneziane nel secolo 18 (Venedig 1824, 80.) [bafelbft fein von Dufitelli geft. Portr.]. - Oettinger (E.M.), Bibliographie biographique universelle (Brüssel 1854, Lex. 80.) I. Bd. Sp. 366 [gibt ben 22. Janner ale C.'s Tobestag an]. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XII. Bd. Sp. 66. - Monument. 3n ber Rirche G. Dichele ju Benebig befinbet fich in einer ber linte gelegenen Rapellen eine Infdrift gu feinen Ehren. [Bergl. Zanotto (Franc.), Nuovissima guida di Venezia (Venedig 1856, Brizeghel) S. 671.]

Coftenoble, Rarl Lubwig (bramatiider Rünftler u. f. f. Doficaufpieler, geb. ju Berforb in Beftphalen 28. Dec. 1769, geft. ju Brag 28. Auguft 1837). Er besuchte nach bem frühzeitigen Tobe feines Baters, eines reformirten Bredigers, bie Domichule in Magbeburg, mo jeboch bie Bebanterie eines bespotiichen Lebrers allen Willenseifer in bem fenrigen Rnaben zu ertöbten brobte. Seine Abneigung gegen bas Lernen begleitete ibn auch in bie Friebrichsichule; ba wedte ein Marionettentheater, bas er gufällig fah, feinen Sang zur barftellenben Runft auf unwiderstehliche Weise. Bald barauf fab er von lebenben Schaufpielern bas alte Stild "Galora von Benedig" auffüh- Bubne hoffte C. auf Die Bahl jum Di-

ren, und bie Darftellung bes "Samlet", welche er fpater fab, mar enticheibend für feinen Beruf. Er las nichts als Theaterflüde, erhielt Belegenheit, auf einer Brivatbiibne fich zu versuchen, und unfähig feinem Runftbrange ju wiberfteben, entfloh er 1790 aus Magbeburg. Auf Berwenben bes Schaufpielere Rlingmann, ber fpater in Wien ftarb, murbe er, jeboch ohne Gehalt, bei ber Truppe ber Rloß und Butenop in Bismar angestellt, bebiltirte als Beter in "Menschenhaß unb Rene" und gefiel ; jog 1792 mit Butenop nach Berlin und trat bier mit Beifall auf, boch ohne ein Engagement anzunehmen. Auf Bureben feiner Mutter, melde er in Magbeburg besuchte, wibmete er fich nun bem Stubium ber Dufit, und mar im Begriff, fich jum fünftigen Rapellmeifter auszubilben, ale ber Schaufpiel-Director Quanbt ibn für seine Truppe engagirte und ibn fo ber barftellenben Runft erhielt. Mit ibm ging er nach Baireuth, u. murbe, ba Quanbte Unternehmen nur furgen Beftand hatte, balb barauf für bas Fach ber Intriguants am Salzburger Theater angestellt, welches bamale Rarl Maria von Beber's Bater birigirte. 1795 wurde er in Nürnberg, 1796 in Magbeburg, 1798 in Altona engagirt; 1801 aber erlangte er ein Engagement in Damburg und füllte 17 Jahre binburch verschiebene Rollenfächer, namentlich aber bas Rach ber niebrig - tomischen Rollen aus. Der Schneiber in ben "Schweftern von Brag", Abam im "Dorfbarbier", Thomas im "Gebeimniß", Tapegier in "Fanchon", "Rochus Bumpernitel" u. bergl, maren bie Rollen, in welchen ibm ber Bolfsjubel entgegenftromte, wenn er auf ber Bubne ericbien. In feiner Unbanglichkeit an Samburg ichlug C. ein Berliner Engagement mit 1800 Thalern Jahresgehalt ans. Bei ber in Ausficht ftebenben Directions . Beranberung ber

rector. Er hatte fich getäuscht und fühlte fich tief gefrantt. Rafch ftubirte er im Winter 1814/15 verschiebene Rollen anberer Racher ein, marf bas Opernmefen gang bei Seite, gaftirte im 3. 1816 in Brag und Bien, murbe 1818 an ber 1. Sofbuhne ju Bien engagirt, wo er nach Roche Tobe bie Regie erhielt unb an biefer claffifden Buhne 19 Jahre als eines ihrer beliebteften Glieber mirtte. E. machte alljährlich mahrend ber Ilrlanbeferien Reifen; im Laufe bes Commers 1837 reiste er ju einem Baftfpiel nach Bamburg. Geit 19 Jahren hatte C. Bamburg, wo er früher als Romifer ausgezeichneten Ruf genoß, nicht befucht. Gein erftes Auftreten mar ein Lojungemort ffir bas gablreich versammelte Bublicum u. raufchenber, langanhaltenber Applaus gab fund, in welchem frifden Anbenten ber liebe Gaft noch bei benen mar, bie er in fruberer Beit fo oft ergött. Rach Beenbigung feiner Gaftrollen in Samburg reiste er nach Wien guriid, welches feine Beimat geworben, er erreichte es jeboch nicht, sonbern ftarb am 28. August 1837 in Brag, wo er icon franklich angetommen, an ber Behirnlahmung. Seine Leiche ift nach Wien geführt worben. Geltfamer Beife traf feine Leiche an bem Tage in Wien ein, welcher ber lette feinesUrlaubes mar. Bielfeitigfeit, humor und rührenbe Wahrheit vereinigte C. in seinem Spiel; fein langes Rünftlerleben reifte unter ben glitdlichften Umftanben gur Bolltommenbeit. Seine Darftellungen bes Rlofterbrubers im "Nathan", bes Shylot im "Raufmann von Benebig", bes Shewa im "Juben4, bes alten Rapib im "Schneiber und fein Gobn", bes Bermann in "Er mengt fich in Alles", bes Dicters Silb in Deinbarbfteins "Garrid" unb bes Dofrathes Bader im "Bortrat ber Mutter" maren vollendete Meiftergebilbe. In ben letten Jahren feines Lebens bemeifterte fich C. porgiglich

ber gemüthlichen Charaftere. Dieje Rollen batte er fich gang zu eigen gemacht, je weniger äußere Mittel er anwandte, besto fraftiger und tiefer wirfte bie geiftige Babrbeit. Alles mas er fprach, ichien in bem Momente in feiner Geele entftanben. Mimit und Geberbe maren ftete bie ungezwungenften Begleiter feiner Borte, fo baf bie Runft ibr fconftes Biel erreichte. C.'s Anstellung beim Biener Sofburgtheater gab feinem Rünftlerleben erft ben Aufschwung, fo baß es ihm gelang, bie Stufe bes mabren Riinfilere gu erringen ; C. batte mit Sinberniffen manderlei Urt zu fampfen, namentlich mar fein Organ, wenn nicht gerabe ftorenb, boch auch nicht angenehm. — Auch als Bühnenbichter bat C. manches Lobenswerthe geliefert. Er gab einen "Almanach dramatischer Spiele" (Samburg 1811, 1814 und 1816, 12°.) heraus, welcher folgenbe Stude enthait : 1811 : "Vatertreue"; -"Die Rate läßt bas Maufen nicht"; -"Das Blinbefuhfpiel"; - "Fehlgeschoffen"; - 1814: "Die Stedenpferbe"; - "Beimlichkeiten"; - "Zauberflöte"; - "Der Unfichtbare"; - 1816: "Bring Rilian"; - "Lottogliid"; - "Die Capitulation"; - "Der Träumer"; - in ber Sammlung: "Lastspiele" (Wien 1830, gr. 12%) befinben fich bie Stude: "Der tobte Ontel"; - "Der Cdiffbrud"; -"DieTeftamenteclaufel"; \_ "Die Terne"; - "Fehlgegriffen" und "Amor bilft"; - und in Robebue's Almanach 1822: "Drei Erben und Reiner; - 1823: "Der Alte muß". Alle biefe Stude finb leicht und gefällig geschrieben, und werben jum Theil noch gerne gefeben.

Archiv für Geschichte, Statistit, Literatur und Kunst (Wien 1828, 4°) XIV. Jahrg. Rr. 102—107: "Aunstlerbild" von Weid mann. — Allg. Theaterredue. Heraus, von August Lewald. III. Jahrg. senthält Coftenoble's Lebenszeichichte von ihm selbst erzählt. "Coftenoble beginnt darin von seiner Flucht aus dem elterlichen Hauft 1790; der einsacht.

ungezierte Zon bee Bangen, bie Raivitat ber Auffaffung , ber ungetrübte frifche Blid, bie Reblichfeit ber Gelbftgeftanbniffe machen biefe Autobiographie in jeber Barthie angiebenb, und einen gang befonberen Berth erbalt fic baburd, baf fie ein treues, lebenbiges unt munteres Bilb von jener Beit ber nomabifirenden Buhnen gemahrt, mo fleine vagabunbirenbe Truppen oft mehr mabrhafte Benies und auf Univerfitaten burdgebilbete Manner aufzuweifen batten, ale ju unferer Beit eine Bof= und nationalbuhne." Go S. Marggraff in ben Blattern für literarifche Unterhaltung 1838, Rr. 231, G. 938]. -Biennigg (Frang), Mittheilungen aus Wien Jahrg. 1834, II. Bb. C. 82. III. Bb. C. 93. IV. Bb. G. 37 : "Sfigen ans meinem leben" von C. felbft. - (Brodbaus) Conversatione-Lexifon (10. Auflage) IV. Bb. S. 435. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XII. Bd. Sp. 83. -Deftr. Rational-Encullopabie (von Braffer u. Cgitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. 6. 606 [gibt irrig bas 3abr 1770 ale C.'s Beburtejahr an , welches auch bas "Archiv" und andere Werte angeben]. - Allg. Theatergeitung von Ab. Bauerle (Wien, 40.) 1837, Mr. 167, S. 684; - Mr. 176, S. 712; - Mr. 204, G. 832. - Diefelbe enthält auch zwei Mbbilbungen C.'s im Coftum : ale "Effigbanbler" und als "Shhlot", geg. von Scholler, geft. von Beiger. - Thalia. Norbbeutiche Theaterzeitng. Reb. von Dr. C. Topfer (Samburg 1837, 40.) II. Jahrg. Rr. 80 : "Coftenoble's Schwanengefang." [In Samburg follte nämlich Coftenoble in Raimunbe "Berfcwenber" bie gleichnamige Rolle fpielen. Berhaltniffe ver= binberten bie Aufführung. Auf ein Blattden Rotenpapier fdrieb nun C. zwei Strophen auf bie Melobie bes berühmten Sobelliches. Es maren feine letten Beilen und bie vier Entverfe lauten :

Und winkt mir einft mein lettes Saus Dug es gefchieben fein,

So ruf' ich fanft : Mein Hamburg! aus Und schlafe felig ein.

Etliche Tage baranf war C. eine Leiche, inbem er auf der Neise noch von ber Kransseit siberfallen wurde, an ber er in Prag flarb].

— Der Telegraph. Destr. Conversationsblatt (Wien 1887, 4°) II. Jahrg. Rr. 109: "Am Brabe Ludwig Costenoble's" von Eduard An fchik. — Koendzeitung. Redigiet von C. G. Th. Wiendzeitung. Redigiet von E. G. Th. Wiendzeitung. Redigiet von E. G. Th. Wientseitung. Redigiet von E. G. Th. Wientseitung. Redigieten von gentlande der beramatischen Runst, ausgeber Gegentlände der benanatischen Runst, ausgeber einfalten].

Cotta von Cottenborf, Rofalie (Schriftftellerin, geb. ju Gra; in ber erften Balfte bes vorigen, geft. in ben erften Decennien biefes Jahrhunberte). Gie ftammt aus ber Familie Pyrter-Rivarb ju Grag, welche mit ber Familie ber ung. Porfer von Felfo-Gor vermanbt ift , ans welcher ber Patriard und Ergbifchof von Erlan (f. b.) abftammt. Sie beiratete in Grag ben am 18. Marg 1807 verftorbenen mirtembergifden Sof- unb Rangleibuchbruder Chriftian Friebrich Cotta, ber bamale in bem öftr. Regimente louben biente und beffen alter würtembergifder Abel nachbin erneuert murbe. Gie jog mit ihm nach Stuttgart. ale ibm bie ber Familie eigentbilmliche. in ber Mitte bes 17. Jahrhunberts von feinem Borfahren Joh. G. Cotta gegranbete Buchhanblung ju Tubingen burch Erbichaft jugefallen mar. Gie mar eine ungemein gebilbete Frau, murbe fcon in ihrer Jugend von ber Raiferin Maria Therefia febr ausgezeichnet. Sie hatte 15 Rinber. Der britte Cobn mar ber berühmte Buchhanbler Freiherr Johann Friedrich Cotta (geb. 27. April 1764, geft. 29. Dec. 1832), melder nach ichwierigen Rampfen bie bereits gang berabgetommene Buchbanblung feiner Bater gur erften und berühmteften in Dentidland empergebracht und im 3. 1793 bie Allgem. Zeitung begründet bat. beren Blan er mit Friedrich Schiller befprochen batte. C. mar Mitarbeiterin an bem von ihren Manne, in Berbinbung mit vorzüglichen Defonomen berausgegebenen: "Defonomifden Bodenblatte" (Stuttgart 1790, 40.).

Schindel (Carl Wise. Otto August v.), Die beutschen Schriftellerinnen bes 19. Jahrun-berts (Leipzig 1825, Brodhaus) III. Theil S. 67. — Destr. National-Encystopädie (von Gräffer u. Czitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 608. — Gradmann, Das gelehtte Schwaben (Ravensburg 1808, 8°.). S. 87. — Aug. liter. Angeiger 1798, Nr. 58.

— Meujel (3ohann Georg), Das gelehrte Deutschland (Lemgo 1783, 4. Aufl.) I. Bb. C. 623. — Die Zeitgenoffen (Leipzig und Mitenburg 1816) IV. Bb.

Condenhove, Beinrich Graf von (Dberfilientenant und beutscher Drbensritter, geb. ju Gana in Dahren 11. Juni 1810). In ber Biener-Reuftabter Atabemie ausgebilbet, trat er am 17. Det. 1828 ale Fahnrich in bas Inf .- Reg. Deutschmeifter ein, rudte mit 1. Dor. besf. Jahres jum Unterlieutenant im 1. Chevaurlegers - Reg., im Mai 1834 jum Oberlieutenant und 4 Jahre barnach jum Rittmeifter im Uhlanen-Reg. Civalart Mr. 1 vor. 3m ungarifden Relbjuge am 13. Mai 1849 jum Major im Regimente beförbert, gab C. icone Broben feines Muthes und feiner perfonlichen Tapferfeit. 3m Befechte bei Bafarut (14.Juni) auf ber Infel Schütt, attaquirte er mit feiner Divifion bie feinbliche Arrieregarbe, marf fie mit bebeutenbem Berlufte und murbe bafür mit bem Berbienftfrenze ausgezeichnet. 3m unglüdliden Treffen bei A ce fampfteber Graf mit mahrer Tobesverachtung. An ber Spite feiner mahrent bes Gefechtes bis auf 80 Mann berabgeschmolzenen Divifion bielten er und ber tapfere Regiments = Com= manbant Dberft Graf Roftig (f. b.) burch ein mit faltblütiger Tobesverachtung ausgeführtes Manover bie in beftiger Berfolgung begriffenen feinbliden Sufaren-Escabronen fo lange auf und brachten fie in Unordnung, bis ber Rüdjug ber Brigabe Barto ohne Storung bor fich geben tonnte. Der Graf, im Rampfe muthig, hat überbies als tüchtiger Cavallerie-Officier manche Berbefferung für feine Baffe in Anregung gebracht. 3ulett (im 3. 1857) mar ber Graf Oberftlieutenant im Uhlanen-Reg. Ergb. Ferbinanb Mar Mr. 8.

Deftr. Militar-Ronversatione-Legison. Berausg. von hirtenfelb u. Dr. Mennert (Wien

1851) 1. Bb. S. 785. — Ueder bie Hamilie Coudenhove siede: Gothaisch gemellegisches Taschenbuch ber gräftichen häuser KXVIII. Ihrg. 1855, S. 182. — (Knefchte, Ernst heinrich Prof.) Deutsche Vrasenhäuser er Gegenwart (Leipzig 1854, Weigel, 18°). 1. Bd. S. 170. — Wahpen: Im geldenen Schild ein rother, wellensörmig gezogener rechter Schrägkalfen. Den Schild bect die Graffanktene und auf berfelben sieht ein offener getrönter helm ohne Ecken, auf welchem ein sillerner abzehauener Ebertopf mit hervorssiehener Bewedrung liegt. Schild hatter: Imei auswärtsstehende von Reth und Geld guergelspeilte Greife.

Condenbove, Rarl Graf (Dberft, geb. 3. Dec. 1814). Trat ale Unterlieutenant, 19 Jahre alt, in bas Tyroler-Reg. Raifer, von mo er zu Raifer Chevaurlegers, fpater jum 5. Ruraffier - Reg. überfett, icon 1842 Rittmeifter, im Sanner 1849 Major und bann Oberft murbe. 3m ungarifden Relbange 1849, hatte er fich bei vielen Belegenheiten rühmlich hervorgethan. Auf bie erfolgte Nachricht von bem Borbringen Görgen's aus ben Bergfiabten gegen Rafcan erhielt Major Graf Coubenhove Anfange Februar ben Befehl, mit feiner Ruraffierbivifion von Befth gegen bie Theiß zu ftreifen und ben Uebergangs. punct bei Borosglo und fpater bie Strafien von Ral und Rapolna ju refognosciren. Angefichts ber feinblichen Urmee, oft bebroht, loste er biefen Auftrag mit Muth und Raltblütigfeit. Um 18. Febr. wurde ber auf Borpoften ftebenbe Flügel vor Tagesanbruch von einer Truppe feindlicher Sufaren überfallen und mit bebentenbem Berlufte gerfprengt. Dem Da. jor Grafen Coubenhove gelang es, bie Stallthuren im Maierhofe gu fperren und burch ein aus ben Fenftern unterhaltenes Rarabinerfener Zeitzu geminnen, bie Bferbe ju fatteln und aufzufiten. Dun lief ber Graf bie Stallthuren öffnen und flurgte fich, mit feinen Officieren an ber Spite, auf bie Sufaren, fo bag es ihm gelang,

fich mit bem größten Theile feiner Mannicaft burdjuichlagen und nach Gvöngvös guriidaugieben. 3m Rampfe marb C. bon mehreren Sufaren umrungen, bom Bferbe beruntergezogen und burch eine bebeutenbe Angahl leichter Siebe burch Belm und Ruraf unichablich gemacht. Ginige feiner Rurraffiere bieben ihn jeboch beraus und Giner berfelben gab ihm fein Dienftpferb, fo baß ber Graf ben Rampf fortfeten fonnte. Der brave Ruraffier hatte bas Glud, einen Sufaren vom Pferbe an hauen und fowohl bas ihm wieber abgenommene Bferb bes Majors C., als bas erbeutete mitzubringen, wofür er mit ber filbernen Tapferfeitsmebaille I. Claffe belohnt murbe. Am 26. April 1849 mar C. bei Romorn in ber glangenben Attaque bes Regimentes unter Anführung bes Dberften Riglinger thatig. Am 16. Juni rufte Dajor C. mit ber Brigabe Theißing gegen Bfigarb jur Unterftütung ber Brigabe Bott vor und führte mit 3 Escabronen Auersperg Ruraffieren bie Attaque gegen bie feinbliche Reiterei mit befonberer Bravour aus. Mit einer Escabron und einer Batterie burd OD. von Bott gur Berfolgung bes Feinbes abgefenbet, griff C. bie feinbliche Arrieregarbe an, fprengte 1 Sonreb-Bataillon auseinanber, jagte bas 2. Sonveb-Bataillon in wilbe Flucht; liber 80 Sonvebe murben anfammengehauen, ein großer Theil in bie fumpfige Duboag gesprengt und eine halbe Batterie genommen. Am 20. und 21. Juni 1849 in ben Schlachten bei Bereb u. Bfigarb bedte C. mit feiner Divifion ben linten Aligel ber Brigabe The ifing u. fampfte ebenfalls in mehreren glangenben Attaquen bes Regimentes zwischen Riraly-Ren und Bereb. Ferner wohnte er mit feinem Regimente ben Golachten von Raab (28. Juni), Romorn (2. unb 11. Juli) bei, und nahm in ber Schlacht bei

rechten Mlügel bes Regimentes glangenb ausgeführten Attaque, woburch bereits eine feindliche Batterie genommen mar. thatigen Antheil. Für feine babei an ben Tag gelegte Entschloffenheit erhielt er bas Militar - Berbienftfreug. Bulett (im 3. 1856) war ber Graf Oberft und Commanbant bes Rüraffier-Reg. Raifer Ferbinanb Dr. 4.

Deftr. Militar-Ronversations-Legiton. Berausg. bon Sirtenfelb u. Dr. Debnert (Wien 1851) I. Bb. S. 786.

Craffonara, Jojeph (Maler, geb. gu Riva am Garbafee 1791). Sein Bater war ein armer Taglöbner, ber aus Wengen in Tyrol nach Riva übergefiebelt, und ber Sohn verrichtete auch raube Sanbarbeit, bis Fr. Malacarne, f.t. Ingenieur in Berona, bas Talent bes Jünglings entbedte und fich feiner annahm. Er nahm ibn mit fich nach Berona (1816), brachte ibn bafelbft in bie Afabemie ber Rlinfte, und verschaffte ihm Mittel nach Rom zu geben. boch bie Mittel reichten nicht aus, ben Aufenthalt in ber emigen Stabt gu beftreiten; faft mare C. genothigt gemefen. ben Rudmeg in bie ferne Beimath auf Roften ber Wohlthätigfeit ju fuchen, wenn nicht eine bon ben Bewohnern von Riva aufammengebrachte Summe Belbes feinen Aufenthalt in Rom für einige Donate gefichert hatte. Auf Berwenbung bes Bubernialrathes Ritter von Dorbi bei bem Gouverneur von Tprol Graf Biffingen erhielt er ein fleines Stipenbium, welches 1819 burch Bermenbung bes Grafen Chotef und burch bas Bengnift ber Atabemie ju Rom von Gr. Dajeftat bem Raifer auf 300 fl. erhöht murbe. Als ber Raifer in Rom mar, entgudte ibn C.'s nach bem Bengniffe Canoba's unübertreffliche in ber Gallerie Borghefe aufgestellte Copie bes Raphael'ichen Bilbes: "Die Rrengabnahme" (4 Soub 9 Boll hoch, 4 Souh 6 Boll breit), welche Temesvar (am 9. Auguft) an ber am fich gegenwartig im Ferbinanbeum gu Innebrud befinbet. Bon feinen übrigen Bilbern find befannt : eine "Madonna" in Lebensgröße und eine "Sappho", im Befite bes Ritters von Dorbi, ferner ber "franriskaner-Mand" umb "Die Bision des Egechiel" nach Raphael im 3. 1829 gemalt; -"Mater dolorosa" unb "Der h. Bischof Bigil", beibes Altarblatter in ber Rirche gu Riva am Barbafee. Gpater begab fich C. nach Boten, mo fich auf bem Friedhofe ein vielgerühmtes Frestogemalbe feiner Sanb befinbet. C. bat bie Runft auch burch ein vortreffliches Wert bereichert: , I più celebri quadri delle diverse scuole italiane riuniti nel appartamento Borgia del Vaticano, disegnati ed incisi a contorno da Gius. Craffonara pittore tirolese' (Rom 1820), welches größtentheile Stüde, bie noch nicht gestochen worben find, enthält. Ferner finb 12 Blatter mit Bortraten berühmter Trientiner nach feiner Beichnung und unter feiner Leitung geftochen morben.

Archiv sir Geographie, Historie, Staats und Ariegstunst (Wien 1821, Strauß, 4°) XII. Jhy. Rr. 17 u. 18, S. 72. Nr. 127 u. 128, S. 507. — Throlishes Künster-Legiton (Aunsbrud 1830, 8°) S. 34. — Ragler (G. K. Dr.), Renes ally. Rünster-Legiton (Künschen 1835) III. Bb. S. 174. — Messaggiere tirolese 1835, Nr. 2. — Bote von Throl 1820, Rr. 66. — 1834, Nr. 94—96.

Craigher, Jatob Ritolaus (Edriftfteller und tön. belgifcher Confut, geb.
au Lipoffullo in ber Proving Friaul
17. Dec. 1797, geft. zu Cormons in
ber Rähe von Görz 17. Mai 1855). Mis
beschräntten Berhältniffen bes Elternhanfes trat ber Anabe mehr burch Jufall
als eigene Bahl in ben Kausmannsstand,
ben er von nuten auf begann. Nachdem
er mit mannigfacen hindernissen zu
tämpsen gehabt, arbeitete er sich burch
seine Energie und Ansbaner, mancherlei
Schwierigkeiten bes Beruses siegereich
ilberwindend, empor und bilet, wäh-

rend er fich eine Bahn burch's leben brach, jenem beiligen 3beale treu, bem eblere Beifter immer wie bie Sonnenblume ber Sonne fich jumenben: ber Boefie. Schon im 3. 1828 ericien unter bem Bfeubonym Rifolaus eine Gammlung feiner Poefien, betitelt: "Portische Betrachtungen in freien Stunden" (Bien, Gerolb). Friedrich von Schlegel fcrieb baju eine Borrebe und bas einleitenbe Bebicht: "hieroglyphenlieb". Geine fenfitive Ratur brangte ibn in bie Rabe ber gefeierten Manner jener Beit, wie eben Schlegel, Badarias Werner, Maler Lubmig Schnorr von Carolsfeld, melde auf bas empfängliche Bemuth bes jungen Raufmanns mächtigen Ginfing übten. Unter glinftigem Stern ebneten fich Lebenspfabe, ber Boblftanb bee Ranf. manne nahm zu und mit ibm bie außeren Chren. C. erhielt ben Boften eines tonigl. belgischen Confule in Trieft, bem fich fpater noch bas Amt eines Stabtrathes jugefellte. 3m Jahre 1843 erhielt er von ber belgifchen Regierung ben Auftrag, ben Orient gu befuchen und bie beiligen ganber gu bereifen, womit ein langft tief gebegter Bunich C.'s in Erfüllung ging. Die Frucht biefer Reise mar bas Bert: "Erinnerungen ans dem Orient" (Trieft 1847, Favarger). Das Bert ift Gr. faif. Sobeit bem Ergb. Jobann gewirmet und nur ber compendiofe Muszug feines Tagebuchee, bas mit vielen an Ort unb Stelle mit größter Naturtreue aufgenommenen Zeichnungen ausgestattet ift. 3m 3. 1854 hat ibn ber König ber Belgier mit bem Ritterfreuze bes Leopolborbens belohnt, aber nicht lange genoß C. biefe Musgeichnung, benn icon im folgenben Jahre ereilte ihn, im 57. Jahre, ber Tob ju Cormone, webin er um ichneller ju genefen von ben Mergten gefenbet morben. In feinem nachlaffe befinden fich viele Boefien, barunter ein großer Theil religiofer Dichtungen ans feiner Reife in ben Drient. Ueber C. ben Boeten ichreibt Schlegel in ber oben gemelbeten Borrebe : "baß (feine Boefien) ans ber Quelle bes forfchenben Bebantene und erufter Befinnung bervorgegangen und bag bie Uebereinstimmung ber Anfichten ibn, ben Borrebner, jur Ermieberung berielben mittelft Boranfenbung eines bis babin nicht veröffentlichten Bebichtes ftatt ber Borrebe, bestimmt habe.

Deutschland (polit. Zeitung in Frantfurt a. Dt.) 1856, Rr. 9 u. 11 fein Rachruf von Abolpb Berger (fiebe biefen: I. Bb. G. 301)1.

Crant auch Crang, Beinrich Johann Repomut von (Argt und Raturfericher, geb. ju guremburg 24. Nov. 1722, geft. ju Intenburg in Steier. mart zu Enbe tes vor. Jahrhbte.). War ein Schüler bes großen Ban Swieten. 3m 3. 1750 erhielt er bie medicinische Doctoremurbe. Swieten, bie bebeuten. ben Talente feines Schillere burchblident, empfahl ibn ber Raiferin, bie ibn unn auf ihre Roften nach Baris ichidte, wo er Lebrete und Buggo's Borlefungen borte. 216 er nach Wien gurudfam, erbielt er 1754 bie Brofeffur ber Geburte. bilfe. Rach einigen Jahren vertaufchte er bie obige Brofeffur mit jener ber Bbuficlogie und Materia medica. C. befaft angleich tiefe botanische Renntniffe, verwenbete fein bebeutenbes Bermögen gn naturgeschichtlichen Forschungen, beobachtete forgfältig öfterreichische Bflangen unb ermarb fich burch feine beffere Gintheilung ber Dolbenträger und Kreugblumen mefentliche Berbienfte um bie Forberung ber botanifden Wiffenfchaft. Bulegt wurde Erant jum öfterreichifden Debieinalrath ernannt, und im 3. 1774 geabelt, jog fich aber in ben letten Jahren nach Rieberlegung feiner Meinter auf fein But bei Jubenburg in Oberfteiermart jurud, mo er bis an fein lebensente blich. Ale Schriftfteller war C. fowohl in fei-

nifer thatig. Seine gablreichen mebicin. Differtationen gablen be Luca (I. Bb8. 1. St. S. 83), Rapfere Bücherlerifon (I. Bb. G. 495) und Menfel (I. 8b. S. 292) auf. Seine vorzüglichften aratlichen Schriften finb: "De aquis medicatis Transylvaniae" (Wien 1773. Kurzböck, gr. 80.); - "Analyses thermarum Herculanarum Daciae, Traiani et celebriorum Hungariae. Acced. aquarum Hungariae, Croatiae nomencl. (Wien 1773, Heubner, 80.); - "Cinleitung in eine mahre und gegrundete Bebammenkunst" (Wien 1756, 2. Anflage 1768, Trattner, ar. 80.); - "Materia medica et chirurgica juxta naturae systema digesta" 3 Bde. (Wien 1762, 2. Muft. 1765, 3. Muft. 1779, Rrang, gr.80.); biefes Wert war feiner Beit ein anerfanntes und bas vollftanbigfte Lehrbuch über biefen Begenftanb. - Geine botanifden Gdriften find: "Classis umbelliferarum emendata" (Eb. 1767, Krauss 8°.), eine Anordnung ber Dolbenpflangen nach ber Frucht ;- " Classis cruciferarum emendata" (Ebenda 1769, mit Taf.), worin C. von ber Schote (siliqua) und bem Schotchen (silicula), noch bie fcottenartige Frucht (fructus siliquatus) unterfchieb und wie in ber vorigen Schrift eine brauchbare Anleitung gur Bitbung neuer Arten unb Gattungen gab. - "Stirpes austriacae" 2 Bde. (Wien 1769 [Lift in Berlin], 40., mit R. R.); biefes Wert enthält icharffinnige Beobachtungen öfterr. Bflangen ; -"Institutiones rei herbariae" , mit einem Unbange: "Additamentum generum novorum, cum eorundem speciebus cognitis, etc. etc." 2 Bde. (Wien 1766 und 1767 Bift in Berlin], gr. 80.), barin bat Erant eine halb natfirliche, halb fünftlide, jum Theil ber Rap'iden unb Morrifon'ichen nachgebilbete Methobe cingefdlagen; - "De duabus draconis arboribus botanicorum, duorumque novonem Face als Arzt wie auch als Bota- rum generum constitutione" (Wien 1786, Krauss, 8°.). Gräffer bemerkt noch: "Insbesonbere hat C. baburch sich berühmt gemacht, daß er der erste die Heichnellen der Wonarchie besichtene, welches Werk, noch häusig benützt und eitirt, den Titel hat: "Die Gesunddrummen der österreichischen Monarchie" (Bien 1777); in Kaisers Bücherlexiston (I. Bd. S. 495) erscheint ein H. D. von Eranz als Versasstennen und Köber der österreichischen Monarchie" (Linz 1783, Frenner, gr. 4°.). — Auch versäste E. die Schrift: "Laudatio funedris Joan. Lauer. Gasseri, Phil. et Med. Dr. et Prof. C. R. Univ. (Wien 1765, fol.).

Balbinger (Eruft Gottfr.), Biographien jest lebenber Mergte u. Naturforfcher (Bena 1768). - [De Luca] Das gelehrte Deutschlanb (Wien 1776, 8º.) I. Btes. I. Stiid G. 80. -Deftr. National-Enchtlopabie (von Graffer und Cgifanu), (Wien 1835, 6 Btc.) I. Bb. 8. 608. - Erich (3. G.) und Gruber (3. G.), Allgemeine Enchflopabie ter Biffenicaften unt Runfte (Leipzig 1822, Glebitfc, 40.) I. Gect. 20. Bb. G. 97 [führt ibn ale Baron aufl. - Menfel (3. 8.), Das gelebrte Deutschland (Leingo 1783, Deber, 4. Mufl.) I. Bb. C. 292. - Engelmanni Wilh.), Bibliotheca medico - chirurgica (Leipzig 1848) 6. Aufl. S. 122 [bafelbft feine fammtlichen mebicinifden Gdriften]. -Crang fint mehrere Pflangengattungen be= nannt. A. Gprengel bemertt ans biefem Anlaffe: "Da biefelben mit anberen alten Gattungen gufammenfallen, fo mare febr gu munichen, bag enblich eine wirflich neue Battung ben Ramen biefes verbienftvollen Botanifere erhielte. Crantzia Nuttals fällt mit Hydrocotyle zusammen ; Crantzia Schrebers mit Paullinia; Crantzia Scopoli's ift Besleria cristata L. und Crantzia Vahls (Tricera laevigata Swartz) ift im Befentlichen ren Buxus nicht vericbieben." And bemertt Sprengel: "Leiber fcabete C. feinem Rubme burch leibenschaftliche Bolemit gegen Linné und Jacquin." - Bappen: Gin aufrechtftebenber filberner Schilt, beffen blaues Saupt mit 3 nebeneinanber ftebenben, fecheedig golbenen Sternen befett, ber übrige Theil bes Schilbes aber mit 3 blauen Querbalten belegt ift, fiber welche ein aufrecht fte= benter, jur Rechten gewenbeter rother lowe mit offenem Rachen, ausgeschlagener Bunge und über fich gewundenem Schweif gu feben.

Cremeri, Benebitt Dominit Anton (Schriftfteller, geb. ju Bien 13. Mug. 1752, geft. im 3. 1795). Ueber bie Lebensumftanbe biefes Mannes ift nichts mehr befannt, ale baf er um b. 3. 1783 Büchercenfor ju Ling gewefen. In jener benfwürdigen Epoche ber jum erften Male freigegebenen Breffe entwidelte Cremeri eine große Fruchtbarfeit. Seine Schriften find theils bramatischen Inhalte, theile gablen fie zu jener unfauberen Categorie, welche in jener Beit ben Büchermarkt formlich ilberfcwemmte. Weil es fich bier um ein bibliographisches Curiofum baubelt, fo werben im folgenben feine in Rapfers Bucherlexiton unvollständig angeführten Schriften aufgegählt u. ergangt. Die bramatifchen Arbeiten: "Die Wahl nach ber Mode, ein theatr. Bersuch in 1 Aufj." (Temesvar 1773, 8°.); - "Mau prufe the man vernrtheilt; ein Enstspiel in 3 Aufg." (ebenda 1774, 80.); -"Amaliens Berlobniss oder die Macht der ersten Diebe. Cranersy. in 2 Anfjugen" (Leitzig unb Frankfurt 1778, 80.); - "Losenstein und Hohenberg. Gin Schanspiel aus der obderennsischen Geschichte" (Ling 1782, 8°.); - "Alles in Sonh and Strumpfen. Gin militar. Schanspiel" (Chenba 1782); - "Andromeda und Dersens. Ein Melodrama" (1783, 8°.); - "Das Armeninstitnt. Gin Gelegenheitsstuck in 3 Acten" (Leipzig 1785, 8°.); - "Die Perrücken und das Referat. Gin Tustspiel in 1 Aufy." (Gbenba 1785); - "Cheaterstücke des Benedikt Dominik Anton Cremeri", 1 Bochen. (Gbenba 1785); - Libelle und Pamphlete: "Gin Paquet für Fürsten, sonst nutit's nichts" (1779, 8°.); - "Gine Bill an Jaseph Il. aus der Bergkammer eines ehrlichen Mannes" (Frankfurt und Leipzig 1780, 8°.); -"Schreiben an meine Mithurger" (ging 1780); - "Summarische Antwort auf die Anfrage des Friedrich Micolai megen dem (sie) österreichischen Berbot der allgemeinen tentschen Bibliothek" (1780, 8°.); - "Etwas für Menschen ohne Borurtheile" (Augeburg 1781, 80.); -

"Meine Grille uon ben katholischen Bestalinnen" (1781, 80.); - "Ist Berr Aloisius Merg ein römisch - katholischer Gottesgelehrter und steht der Mann an seinem Orte?" (1781, 80.); -"Antwort für den Ropf und das Berg Beren Alois Mrry" (1782, 80.); - "Artheile über Merg, seine Gegner und Bertheidiger" (1783, 8".); -" Guthergiges Opfer jur Statistin, die Regierung. der Adel, die mabre Religion, die Geistlichkeit, mie auch bas geitliche und emige Wohl der Burger betreffend" (1781, 80.); - "Gine Rlage wider Joseph IL; bearbeitet von einem Philantropen" (1783, 8°.); - "Sendschreiben an Einige in Oberösterreich in Betreff des Anselmus Rabiosns" (1783, 8%); - "Die Mama mill, ich soll in's Rlaster geben. Eine Reihe Antwortschreiben" (1783, 80.); - "Frang Steininger, dermalen Pfarrer und Monnenbeichtvater in Windhang, als Dasquillant dem Bolke dargestellt uon Anton Cremeri" (1783, 80.); - "Behandlung obderennsischer Anterthanen, jur Bebergigung für meine Freunde und mollte Gott! auch für Joseph II." (1783, 80.); - "Cubels falsche, betrügliche und neue Tehre wan der Ohrenbeichte, widerlegt durch Obermager" (1784, 80.); - "Bliche und Wahrheiten auf und über die Rrankenhanser der barmbergigen Bruder und Elisabethinerinnen inm Besten der Menschen von Raspar Reinberg" (Frantfurt und Leipzig 1784, 80.); "Gin gottloses Buchlein für gute Farsten, die Plane der Bosemichte in vereiteln" (1785, 80.); - Anbere Schriften: "Gine Shipe, gebildete Schanspieler in bekommen" (Ling 1778, 40.): - "Bhilosophische Schriften an Ginen, der nichts meniger als Philosoph ist" (Chenba 1779, 4°.); -- "anterhaltungen für Christen in der Insten" (Cbenta 1781, 80.); -"Allgemeines Gebetbuch für jeden Christen" (Ebenba 1781, 8°.); - "Neueste Sammlung auserlesener Gebete" (Ebenba 1791, 3. Muft.) und "Cremeri's beste und biedermannische Schriften", 1. Bbchn. (Wien 1785, 80.).

Meufel (3. G.), Das gelehrte Deutschland (Lemgo 1783, Meher, 4. Aufl.) I. Bb. S. 296. — Erfter Rachtrag (Cbenb. 1786) S. 106.

Crenneville be Rolliot, f. Rolliot.

Crevenna, Beter Anton (Bibliograph, geb. ju Mailand 1735, geft. auf einer Reife ju Rom 8. Oct. 1792). Erbielt eine forgfältige Erziehung, wibmete fich bem Raufmannsflanbe, in melden er einen feit frühefter Beit regen Sammelgeift für Bilder, bie fich burch ibren inneren Werth ober große Geltenbeit auszeichneten, binübertrug. Geinem Schwiegervater Jatob Philipp Bolongaro, beffen Ramen er auch feinem eigenen jugefügt, verbantt er ein bebentenbes Bermögen. 218 er fich fpater in Amfterbam nieberließ, trieb er neben feinen faufmännifden Gefdäften fleifig literar. geschichtliche und bibliographische Stubien. wogn ihm feine ans ben auserlefenften Berten bestehenbe Bibliothet bas werthvollfte Materiale bot. Sauptfächlich batte er auf frangofische und italienische Berte fein Augenmert gerichtet. Neben toftbaren Manuscripten (260 an ber Bahl), befaß er über Taufend ber werthvollsten Incunabeln, ausgezeichnete Bergamentbrude und Großpapiere, vollstänbige Guiten ber Ausgaben in usum Delphini, cum notis variorum, und foftbare Sammlungen ber Drude von Basterville, Boboni, Coliné, Dibot, Elzevir, Etienne, Roulis u. M. Gin gang befonbere werthvoller Schat feiner Sammlung war aber ber ber Testi di lingua, welche von ber Crusca citirt worden und welcher einen Apparat ber älteren wie ber neneren italien. Literatur umfaßte, wie faum in einer zweiten Sammlung vorbanben war. Auch befaß er eine intereffante Sammlung von gebrudten und ungebrudten Schriften über ben Orben ber Befellichaft Jefu. Ueber biefe Bibliothet ericbienen nicht weniger benn 3 Rataloge, ber erfte unter bem Titel: "Catalogue raisonné de la collection des livres de P. A. Crévenna", 6 Thle. (Amsterdam 1776, gr. 4°.). In biefem Rataloge ift eine genaue Beschreibung ber interef.

fanteften Berte enthalten, angleich fügt er benfelben Bemerfungen bei, woburch Unfichten von fruberen Bibliographen als De Bure, Girolamo be Boid u. A. berichtigt werben und theilt merfwürbige Driginalbriefe alterer und nenerer, vorzüglich italienischer Gelehrten mit, bie fich in feinem Befite befanben. 216 C. fpater feine Sammlung verfaufen wollte, ericbien ein zweiter Ratalog Catalogue raisonné de la collection des livres avec les prix imprimés", 6 Theile in 5 Banten (Amsterdam 1789, 8º.), welcher ein Geitenftiid gu bem vorigen, ja in Angabe von Berfen noch vollständiger ift. Der Berfaffer biefes Rataloges foll fein Bibliothetar Ddeba gewesen fein, ber nachmale Bibliothefar bes Porbe Spencer murbe. Für ben Bücherfreund find beibe Rataloge, alfo alle 11 Banbe, uneutbebrlich. Die Berfteigerung hatte, obgleich C. feine geringe Unabl ber bebeutenbften Artifel, inebefonbere aus bem Bebiete ter Literaturgefdicte, gurudbebalten batte, ben gunftigften Erfolg. Doch bieten bie Breife bas Ergebniß, wie boch manche Werte gu jener Reit verlauft murben, und wie nieber bie Breife von Bildern maren, welche jest fo thener vertauft merben. Berte aber, welche C. gurudbehalten batte, bedurfte er zu einer Gefchichte bes Urfprunges und ber Fortidritte ber Tupegraphie, moran er arbeitete unb gu meldem 3mede er bereits eine große Menge Rupferplatten batte fteden laffen, welche bie gange erfte und bie gange lette Seite ber mertwürdigften alten Drude barftellten. Leiber ift biefes Werf nicht ju Stanbe gefommen; aber auch nichts bavon, mas C. bereits vollenbet batte, ift veröffentlicht worben, mas um fo mehr gu bedauern, ba bie Bollenbung ober Bollftanbigfeit einer folden Arbeit immer nur relativ bleibt. Gin Jahr nach feinem Tobe erichien ein britter Ratalog über bie

von Crévenna zurückehaltenen Berfe "Catalogue de la Bibliothèque de feu P. A. Bolongaro Crévenna" (Amsterdam 1793, 8°.). Der Berfauf, ber in eine ber Bibliomanie wenig günstige Zeitperiobe fiel, ging geräuschlos verifter.

Predari (Franc.), Bibliografia enciclopedica Milanese (Nailand 1857, Carrara) S. 340. —Nouvelle Biographie générale... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1833) XII. 18d. Sp. 460. — Tipaldo, Biografia degli Italiani uomini illustri. — Erfé (3. Ž.) und Gruber (3. G), Allgemeine Encyflopābie der Wissenschaften und Künste (Leipzig 1822 u. s., Gleditsch 4°.) I. Sect. 20. Bt. E. 148. — Ebert (Friedr. Abelyb), Allgemeines bibliograph, Legiton (Leipzig 1821, Brechfaus, 4°.) I. Theil, Nr. 3455 und 5456.

Crippa, Josephine (Malerin, geb. gu Dailand gu Unbeginn biefes Sabrhunberte). Gie ift eine geborne Gepolina, trieb friihzeitig bie Malertunft und brachte mebrere Bilber auf bie Dailäuber Ausstellungen , welche ben Beifall bes Bublicums fanben; bie Fachfritit ftellte ihr Mangel in ber Correttbeit ber Beichnung aus. Unter ihren öffentlich ausgestellten Bilbern find gu nennen: "Maria Stnart" (1825); - "Gerhard von Bigitien" (1827). Das lettere Bilb ftellt ben Ritter am Grabe feiner verftorbenen Gemalin vor. Die Composition besfelben mirb als gelungen, bie Charafteristit ber Ropfe ale trefflich, bie Beleuchtung bes Bangen ale mirtfam bezeichnet; - "Lindamir vor Philipp von Anjon" (1828); bie Künstlerin malte ben Moment, als fich Conrabine Gemalin ver Philipp von Anjou gu Aligen wirft.

Nagler (G. A. Dr.), Reues allg. Künfter-Legiton (Münden 1835 u. f., 8°.) III. Bb. S. 201. — Meber (3.), Das große Conversations » Legiton für gebildete Stänbe (Hilbburghaufen 1852, Bibl. Inft., Leg. 8°.) VII. Bb. 3. Abtbeil. S. 301.

Crivelli, Anton (Raturforicher, i geb. ju Dailanb 2. Febr. 1783, geft. gu Bergamo 18. August 1829). Stubirte in feiner Baterftabt unb menbete fich ben Raturmiffenschaften gu, worin er ungewöhnliche Befähigung an ben Tag legte. Nachbem er einen Breis ber Dathematif in Bavia bavontrug, erhielt er eine Professur ber Mathematit in Mailand, fpater in Trient, trat barauf in's Beniecorps ein und murbe Ingenieur beim Bergbepartement ber oberen Etich. Ale bie Lombarbie wieber in öfterreichiichen Befit gelangte, wurde E. Brofeffor ber Bhofit in Bergamo und mar nun in feiner eigentlichen Sphare. Gine Reife nach Berfien , mogu er 1817 bie Erlaub. niß erhalten batte, fonnte er bes ruffifchperfifden Rrieges megen nicht ausführen, er befuchte alfo nur bie Rrim, ging nach Conftantinopel und nach Griechenlanb. Bon feiner Reife brachte er bas Bebeimniß ber Berfertigung ber Damascener Rlingen mit, u. bie von ber f. f. Soffriege. commiffion mit feinen Rlingen vorgenommenen Berfuche fielen fo befriedigenb aus, bag ihm bas lombarbifche Inftitut ber Biffenichaften bie golbene Debaille unb Ge. Majeftat ber Raifer ehrenvolle Beichen ber bulb gaben. Spater gelang es ibm, ben Stabl fo ju vervolltommnen, bag man glaubte, ber italienifche Stahl merbe bem englischen in Bufunft ben Rang ablaufen. Dabei machte C. gefährliche Berfuche, Bafferftoffgas mit Cauerftoffgas ju verbinben, verbefferte bas gothrohr, nahm Untersuchungen über konische Brennspiegel und fiber bas Mumifiren nach egyptischer Beife vor. Geine auf ben Inbuftrieausfiellungen gu Dailanb vorgelegten Arbeiten murben öfter mit filbernen Chrenpreifen betheilt, und er feiner Renntniffe megen felbft in ben Breisausschuß gemählt. Ueber feine Erfindungen veröffentlichte er auch jedesmal Abbandlungen, 1. B. . Nuovo meccanismo

per la combustione dell'idrogeno coll'ossigeno e descrizione d'una nuova toppa" (Mailand 1819, 8%) u. m. A., melde fich burd Rlarbeit feines Bortrags, burch ben er feine Belehrungen gemeinnutig ju maden mußte, auszeichneten. Gine bavon murbe in's Deutide von R. Birnich all überfett: "Die Runst, damascener Sabel ju verfertigen" (Brijnn 1823, Trafler, gr. 80.); - eine anbere "Aeher die Ansicherheit der Combinationsschlässer" ift in ben "Annalen bes polytechnischen Inftitutes" abgebrudt. Durch feine lebensgefährlichen Berfuche jog er fich ein Uebel gu, bem er auch in voller Mannesfraft nach 15monatlichen Leiten erlag.

Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XII. Bd. 8p. 419. — Plätter für liter. Unterhaltung(Seipzig 1830, Brochaus, 4\*) Nr. 53, ©. 212. — Erf ch (3. ©.) u. Gruber (3. ©.) Migemeine Enchstopäkie der Wissen ichaften und Künste (Seipzig 1822, Gledisch, 4\*) 1. ©ect. 21. Bd. ©. 450.

Crivelli, Kerbinand (Architett, geb. ju Bergamo 16. Juni 1810, geft. ebenba 5. April 1855). Erhielt ben erften Unterricht in feiner Baterftabt, fette feine Stubien in Mailanb fort, mo er fich ber Architeftur gumenbete. Darauf befuchte er in feiner Baterftabt bie Accademia Carrara, in welcher, ale er fie verließ, feine Brufungearbeit ale bie befte anerkannt murbe. Wieber nach Mailand gurudgefehrt, vollenbete er feine Studien in ber Atabemie ber Rünfte, wo er burch 5 Jahre bie Ornamentif und Berfpectivgeichnung betrieb. Auf einem Concurfe murbe unter 18 Bemerbern feine Mrbeit anegezeichnet "per la bella e savia maniera di architettare ordinatamente", wie es im Berichte über bie Breisarbeiten bieg. Mit ber Theorie verbant er auch bie Braris, befuchte öfter bas Atelier bes Ingenieurs Eufi, ber bamale Abjunct im Amte ber öffentlichen Bauten gu Bergamo war, in Mailand bes Ingenieurs

Jatob Taggini, Architetten und Infpectore ber Bauten bes vicefoniglichen Sofes und ftubirte unter Carlo Baganini fleifig Algebra und Geometrie. Bei ben großen Breisausichreiben für Architeftur im 3. 1835 erhielt er bie golbene Debaille. Seine erfte Arbeit mar bie Rirche Cant' Andrea; ein Werf burch bie Barmonie bes Stile und bie Schonheit ber Ausführung gleich bebeutenb, beffen Scho. pfer bie claffifche Soule eines Ballabio und Quarenghi nicht verleugnet. Gin neues Felb, auf welchem er fein icones Talent entfalten fonnte, bot fich ibm, als er bom Municipium ber Stadt Bergamo ben Auftrag erhielt, bas Lyceum unb bas Gymnafium in Bergamo zu bauen. Auch biefe Anfgabe löste er volltommen, 3ugleich fette er feine Studien fort und erbielt 1837 an ber Universität von Bavia bas Diplom eines Architeften, zu welchem fich, nachbem er einige Beit unter bem berühmten Ingenieur Pagnoncelli gearbeitet, bas Diplom eines Ingenieur gefellte. Bon feinen übrigen Arbeiten find anzuführen ber Grundriß eines Dospitale, welches in Romano gebaut werben follte, ber Altar in ber Rirche von Abrara S. Martino, bie Reftauration bes Baufes bes Grafen Bartolomeo Suarbi, bie Bollenbung ber Cafa Geraffi, welche nach einem anbern Plane begonnen morben; bie Restauration bes Theaters Ricoarbi, und in ben letten Jahren bie fcwere Restauration ber Ruppel ber Rathebrale von Bergamo, wo bie Rübnbeit in ter Ausführung allgemein bewundert murbe. "Auch er", fdreibt Giner feiner Biographen, "mußte bie intriguante Mittelmäßigfeit fich vorgieben feben, und bie Rrantung barüber mochte mit eine ber Ursachen bes Tobes sein, ber ihn in ber beften Mannestraft babinraffte."

Giornale dell'Ingegnere-Architetto ed Agronomo. Anno II. (Milano 1854) S. 561. — Giornale di Bergamo 1855, Nr. 33; "Metrolog" von Ungelo Bonïetti. Croce, Johann Repomut be la, fiebe: De la Croce. Johann Revomut.

Cron, Joachim Anton (Schriftfteller und Dufifus, geb. ju Bobboržany, im Saager Rreife Bobmens 29. Cept. 1751, geft. 20. 3anner 1826). Studirte bie humanitatsgegenftanbe unb Philosophie ju Brag, nahm bann Dilitärbienste, welche er aber wieber verließ. worauf er in ben Ciftergienfer - Orben ju Dffet trat. Am 8. Gept. 1777 legte er bas Orbensgelübbe ab, las am 21. Sept. 1782 bie erfte Meffe und erlangte am 28. Oct. 1795 bie Burbe eines Doctore ber Theologie. Mittlerweile fungirte er ale lehrer gu Saag, ale Ratechet gu Offet, ale Ommafialprofeffor ju Rommotau, Leitmerit und Brag und als Profeffor ber Theologie an ber Lebranstalt feines Stiftes. 1805 erhielt er bie lebrfangel ber Dogmatit an ber Bochichule au Brag, welche er bis Oftern 1822 befleibete und unter Ginem ale f. t. Bucher-Cenfor fungirte. 218 Schriftfteller gab er beraus: "Beitrage jur Methodik der Rirchengeschichte wom 1 .- 15. Jahrhundert" (Brag 1795. Wibtmann, Roy. Folio, mit 15 Tabellen); - "Rassiodor" (Brag 181., 80.); biefe Schrift behanbelt bas Schulmefen, unb ift Gr. faif. Sobeit bem Ergb. Rarl gewibmet; - "Tobrede ber Arbeitsamkeit und ihrer Beforderer" (Brag 1817, Wibtmann, gr. 80.); -- "Methodik ober ber leichteste und hurgeste Weg eine tobte Sprache ju lernen . . ." (Brag 1802). Auch ale Mufifer u. amar im Spiele ber Sarmonita mar C. ausgezeichnet und im 3. 1786 veranstaltete er jum Beften ber Armen im Nationalthea. ter ein Concert, wo er allgemeinen Beifall erntete. Debrere Compositionen für bie Clarinette und bas Biano liegen im Manufcripte. Rach 46jähriger Dienftleiftung trat er (1822) in ben Rubestand, gog fich in fein Stift gurud, mo er bis an feinen 4 Jahre fpater erfolgten Tob zubrachte. C. hatte bie Stelle eines Prager fürsterzbischöft. Rotars, und zweimal, im 3. 1807 und 1815 bie Decanswürde ber theologischen Facultät an der Prager Hochschule bestleibet.

Dlabacz (Gottfried Johann), Allgemeines historisches Künftler - Lexiton für Böhnen . . (Prag 1815, 4°.) I. Bb. Sp. 297. — Wiener Zeitung 1826, Nr. 30. — Neuer Netrolog ber Deutschen (Imenau 1828, Boigt, 8°.) IV. Zabrg. 1826 II. Bb. Nr. 78, S. 765. — Niegger, Statistit von Böhmen 2. heft, S. 415.

Croffard, Johann Baptift Lubwig Freiherr von (f. f. Dberftlientenant, Ritter bes Mar. Therefien - Orbens und franz. Maréchal de camp., geb. zu Boitiere in Frankreich 1770, geft. zu Wien 13. Marg 1845). War ein Bögling ber Artilleriefdule ju Det und begann feine militärifche Laufbahn als Unterlieutenant in ber Legion be Maillebois, in welder er bon beren Errichtung bis jur Muflösung blieb. 3m 3. 1791 manberte C. aus und fampfte unter Fahnen bes "auswärtigen Franfreiche", bann unter benen Sollands gegen bie Republifaner; u. 3. fanb er vorerft im Generalftab ber Armee ber Bringen Grafen b'Artois, im Oct. 1792 im Generalftab ber hollanbifchen Armee, mit welcher er bie Felbjuge 1793, 1794 und 1795 mitmachte. und mabrent ber gangen Beit vorzugsmeife im Sauptquartier bes Pringen Friedrich von Oranien verwendet murbe. Ale biefer Bring im 3. 1796 in öfterreichische Dienfte trat, folgte ihm auch C. in biefelben, und tam ale Cabet zu ben Stabsbragonern, murbe in wenigen Donaten Unterlientenant und zeichnete fich am 1. Jänner 1797 als Abjutant bes Bringen von Dranien bei ber Ginnahme bon Rleichen an ber Rebler Schwabenfcange burch feine befonbere Bravour aus. Am 16. April 1797 jum Oberlieut. bei bem Beneralquartiermeifter-Stabe

beförbert, mar er am Tage ber Schlacht von Rovi (15. Mug. 1799) bei ber Collonne ber Artillerie-Referve eingetheilt; bort ftellte er fich freiwillig an bie Gpite ber Truppen, welche bie vom Reinbe befetten amphitheatralifchen Anhöben mehrmale fturmten und fich burch Stanb. haftigfeit, Ordnung und Muth fo vielen Rubm erwarben. Der Feind batte binter ben erften Anboben eine Referve aufgeftellt, welche nothwendiger Beife im Rilden angegriffen werben mußte, um ben fturmenben Abtheilungen ben Angriff gu erleichtern und bem Feinbe ben Rudgug aus feiner Stellung nach Rovi abguichneiben. General ber Cavallerie Graf Bellegarbe beauftragte ben Oberlientenant Croffarb, ben Befehl biergu bem betreffenben Brigabecommanbanten ju fiberbringen. Es mar jeboch unbebingt nothwendig, eine Anbobe, binter welcher bas Thal lag, burch bie biefe Brigabe nach Bafturano marichiren mußte, vorber mit Sturm ju nehmen und ju behaupten. C. führte nun eine nicht bebeutenbe Trupbenabtheilung vor, und erreichte gliidlich ben Rand ber Anbobe, murbe jeboch bei Erfteigung berfelben burch eine Rugel in bie linke Bruft verwundet, fo bag feine Bleffur im erften Augenblide tobt. lich ichien. Doch mar ber Befehl bem Commanbanten ber Truppe, welcher ben Keind im Rücken angreifen follte, nicht befannt; die genommene Anhöhe konnte jeboch nur behauptet werben, wenn ber Angriff balb erfolgte. C. zwar im Blut gebabet, befann fich in Erwägung ber Umftanbe nicht lange, fonbern ritt mit ber Angel in ber Bruft eiligft jum Commaubanten ber betreffenben Abtbeilung und forberte ihn nach dem erhaltenen Auftrag jum ichnellen Angriff auf bas Dorf Baftura no auf. Die Folge bavon mar, baß bem aus biefer vortheilhaften Stellung ganglich verbrängten Reinbe noch überbies feine Generale, 2000 Gefangene u. 20 Ranonen

genommen murben. Go batte C.'s Gelbftaufopferung mefentlich gu biefem glorreiden Erfolge beigetragen. 218 im Rovember 1800 ber Baffenftillftanb gefünbigt worben, murben bie Borpoften ber öftr. Truppen bei Cerejara von ben Frangofen verbrangt und biefer Boften von ibnen mit 15.000 Mann befett. General ber Cavallerie Graf Bellegarbe befabl baber bem Generalmajor Baron b'Afpre, ben Reind wieber ju vertreiben und ben Ort ju befeten. C. mit bem Terrain bafelbft befannt, trug fich freiwillig an, bie Dieposition gu biefem Un= griffe ju machen und bie Angriff8-Colonne ju führen. Er führte ben Mugriff auch mit folder Ilmficht aus, baß ber Feind balb jum Beiden gebracht, größtentheils umrungen, 8 Officiere unb über 100 Mann gefangen genommen und Cerejara wieber von ben öftr. Erup. pen befett murbe. Ale ber Reind am 21. Dec. 1800 von Gaggolbo bis Sta. Daria mit Gewalt vorgebrungen mar und bie öftr. Borpoften in ber rechten Flante überflügelt batte, führte C. freiwillig eine Divifion bes Inf. Reg. Baron Spleny mit einem Buge bes Sufaren-Reg. Dr. 8 bem Reinbe bei Salarolo entichloffen in bie linte Flante, weburch bie Borpoften und ihre Unterftutung in ben Stanb gefett murben, ben Reind noch an bem nämlichen Tage bis Baggolbo gurudguwerfen. In Anerkennung biefer Berbienfte erhielt C. bas Ritterfreng bes Mar. Therefienorbene. 3m Juli 1801 murbe C. Sanptmann, fam 1802 ale folder in's 3nf.-Reg. Jojeph Graf Mitrovety Dir. 40, machte mit bemfelben ben Feldzug von 1805 in Italien mit, focht fpater ale Freiwilliger bei ber ruffifden Armee in ber Schlacht bei Eplan und marb gu Enbe bes Jahres 1808 ale Major mit beimlichen Aufträgen nach Spanien gefanbt, um bie Spanier von ber öfterreidifden bilfe ju verftanbigen, mobei er

ibnen jebr gute Ratbicblage über bie Art ihrer Bertheitigung ertheilte. 3m Jabr 1810 murbe C. Oberftlientenant unb biente bis jum 1. Mug. 1812 in ber öftr. Urmee. Dann trat er in faif. ruff. Dienfte über, mo er ale Oberft bei bem Beneralquartiermeifterftab Anftellung erbielt, und in ber Rolge Sous chef bes Beneralitabes bes Grofffirften Conftantin murbe, mit welchem er bie Relbgilge 1812, 1813 u. 1814 mitmachte und jum Generalmajor porrudte. Nach ber Rudtebr ber Bourbonen febrte C., ber treuefte Unbanger biefer Ronigsfamilie, nach Franfreich juriid, murte 30. Dec. 1814 Maréchal de camp und Abjutant bes Bergogs von Berry, ipater 1816 Commanbant einer Militärbivifion im füblichen Frant. reich. Bier ichrieb er feine Demoiren, welche unter bem Titel: "Mémoires militaires et historiques pour servir à l'histoire de la guerre depuis 1792 jusq'en 1815 inclusivement 6 Bde. (Paris 1829) -30, Delaunay, 80.) erfcienen, nach. bem er guvor icon Bruchftude bavon betitelt: "Fragmens pour servir à l'histoire de la guerre depuis 1792 jusq'en 1815 inclusivement" 1 Bd. (Toulouse 1825, impr. de Bellegarrigue, 8º.) berausgegeben batte. Diefe Memoiren enthalten theilweise feine eigene Beschichte, feine Ansichten und fein Urtheil über bie Ereigniffe einer bentwilrbigen Beit, in melcher er Bemeije feltenen Muthes und unerichitterlicher Trene gegen feinen Ronig an ben Tag gelegt. 218 im 3. 1830 bie Bourbonen neuerbinge gefturgt worben, wies ber alte Krieger alle Antrage ber neuen Regierung mit Entruftung von fich, verzichtete auf Rang und Befolbung und gog mit wenigen Golbftilden, feinem gangen Bermogen, in ber Tafche, nochmale in bie Frembe. Nachbem er fich in England, Bolland, Belgien vergeblich ju Bunften ber vertriebenen Bourbonen bemüht hatte, manbte er fich wieber nach Defter-

reich, beffen Monarch bem Mar. Therefien-Orbensritter Croffarb bie Muszahlung feiner Orbensbotation Oberftlieutenantspenfion anordnete. Der Raifer bon Rugland fligte auch einen Jahrgebalt und bas Recht ruffifche Beneralouniform zu tragen bingu. In bem bewegten leben, welches biefer eble Rrieger geführt, fehlte es ihm nicht an Auszeichnungen. Außer bem Mar. Therefien-Orben schmüdten noch ber öftr. Leopolb-Orben, ber frang. Lubwigsorben, unb ber ber Chrenlegion, ber ruffifche St. Georgeorben 4. Claffe, ber St. Blabimirorben 3. Claffe und ber Annenorben 2. Claffe, ber preug. Orben pour le mérite, ber bairifche Mar Joseph- und ber nieberlanbifche milit. Wilhelmsorben bie Bruft bes tapfern Golbaten. C. trug fich bis an feinen Tob mit ber hoffnung, bie Lilien ber Bourbonen wieber aufblithen zu feben.

Biographie des hommes vivants (Paris 1816, L. G. Michaud, 80.) I. Bd. S. 265. - Deftr. Militar-Ronversatione-Lexiton. Berausgeg. von 3. Sirtenfelb und Dr. Depnert (Wien 1851) I. Bb. G. 803. - Sirten= felb (3. Dr.), Der Militar = Maria = There= fien-Orben u. feine Mitglieber. Rach authentifden Quellen (Wien 1857, Staatebruderei, 4º.) G. 698. - Meper (3.), Das große Conversations-Beriton für gebilbete Stanbe (Bilbburgbaufen 1845, Bibl. 3nft., Ber. 80.) VII. Bb. 3. Abtheil. G. 331. - Ueber C.'s Memoiren fann man vergleichen: Observations sur les réflexions insérées au Nr. 4 du "Bulletin des sciences militaires" concernant les mémoires historiques et militaires par le général Crossard.

Crotta, Sebastiano (Schriftsteller, geb. zu Benedig 1732, gest. im 3. 1817). In Benedig erzogen, widmete er sich dem Seedienst und war Einer der breisogenannten Padroni all' Arsenale, eine bebeutende Stelle des alten venetianischen Schissanten, welches die Detonomie und Berwaltung der Flotte über sich hatte. Später wurde er Senator, welche Witrde er bis zu Benedigs Falle besseitete.

b. 28 urabad, biogr. Legifon. III.

C. war einer ber mefentlichften Forberer ber Beftrebungen ber einft fo berühmten Accademia dei Granelleschi, welche im vorigen Jahrhunberte bas Wieberaufleben bes guten Beidmade in ber italienischen Literatur anbabnte. Mit Carlo Goggi und Daniel Farfetti gufammen arbeitete er bas Gebicht: "Le spose riacquistate", wovon zwei Befange er gefdrieben hatte. Ein anberes für bie Beschichte Benedigs erhebliches Werk ging noch aus C.'s Feber hervor "Memorie storico-civili sul governo della Repubblica di Venezia. worin er - nach nur ibm juganglichen Quellen - bie inneren von fo Bielen bargeftellten aber oft falich aufgefaßten Buftanbe ber Republif ichilberte. Doch ericbienen biefe Memoiren, welche, mas bie Form ber Darftellung betrifft, mandes zu wiiniden ibrig laffen, erft nach feinem Tobe und murben von feinem Reffen Francesco Calbo - Crotta berausgegeben. Gebaftian mar ber lette feines Beidlechtes.

Dandolo (Girol.), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1856) S. 98.

Ernce, Alexander a St. Joanne fiehe: Mangin, Joseph Johann.

Ernby, Daniel (protestantischer Brebiger, geb. ju Altfohl in Ungarn 25. Oct. 1735, geft. ju Brefiburg 18. Dec. 1815). Er ftubirte ju Altborf und Jena, febrte bann in fein Baterland gurud unb war protestantischer Brebiger gu Cferi im Großhonter Comitate (1759), bann gu Neufohl (1763) und gulett in Bregburg (1782). Bom 3. 1802-15 mar er Superintenbent im linken Donaukreife. C. erwarb fich um bie protestantische Rirche Ungarns mefentliche Berbienfte; fo bearbeitete er bas protestantische Rirchenrecht Ungarne, und verfaßte barüber ein grö-Beres Wert in 3 Roliobanben und ein Sanbbuch, welch letteres in vielen 216.

fdriften vorhanben, ben ungar. Prebigern noch beut als Quelle, in ihren firchenrechtlichen Angelegenheiten bient. Bu gleicher Beit fammelte C. alle foniglichen, bas protestantifde Rirdenwefen in Ilngarn betreffenben Befehle und Berorbnungen. Geine Sammlung mar vielleicht bie vollstänbigfte im gangen Laube unb beftanb aus mehreren Foliobanben. Anch bielt er über Somiletit und Baftoraltheologie ber Pregburger Schuljugend Borlefungen. Sein Brebigeramt leate er erft einige Tage vor feinem Tobe, nachbem er basfelbe in einem leben von 81 Jahren, im Gangen burch 56 und gulett 33 3abre in Pregburg verjeben batte, nieber. Ans Bescheibenheit ließ er nichts von feinen Arbeiten im Drud erfcheinen.

Erich (3. S.) und Gruber (3. S.), Aug. Encyllopable ber Biffenfchaften und Runfte (Leipzig 1822, Glebitich, 4°.) I. Section, 20. Bb. S. 232.

Cruife, Theobald Chevalier be (f. f. Dberftlientenant, geb. ju Ernife in Irland 1748, geft. ebenba 29. Marg 1811). Trat am 1. Oct. 1764 in bas Ruraffier-Reg. D'Donell Dr. 5, rücte allba jum Unterlieutenant und im Febr. 1769 jum Sauptmann im 3nf. - Reg. Bring Baben Rr. 27 bor. 3m Türfenfriege focht er mit bem Regimente bei Mehabia (1789); glangenbe Beweife feines Belbenmuthes gab er im frangofiichen Revolutionsfriege, nachbem er icon im Februar 1794 jum Major vorgerückt mar, bei Dfthofen und am 2. December bei ber Wiebereinnahme ber Bablbacher Rlubiftenichange, mo er an ber Spite feines Bataillons fich rlihmlich hervorthat und verwundet murbe; bei ber Ginnahme ber feinblichen Berschanzungen von Main; (1795), im Treffen bei Bacharach (17. Dec.), bann wieber bei ber Ginnahme von Reuwieb (29. Sept. 1796) und im Rov. 1799 por Ancona. 3m Marg 1804 trat

er munbenhalber mit bem Oberftlieutenantscharafter in ben Rubeftand. Als ber Krieg im 3. 1805 auf's Nene enthrannte, ibernahm C., bie Strapagen bes Krieges zu ertragen außer Stanbe, um aber bem Staate in biefer bebrängten Zeit zu bienen, am 16. Jänner bess. Jahres die Stelle bes Platz - Oberftlieutenants in Graz. Bon einer im 3. 1811 in seine heimat unternommenen Urlaubsreise fehrte C. nicht wieder zurüch, es hatte ihn in Irland der Tod ereilt.

Deftr. Militär-Konversations-Legiton, herausg, von hirtenfelb u. Dr. Mehnert (Wien 1851) I. Bb. S. 805.

Cruffus, Christian (Topograph, geb., ju Bien 14. Mai 1758, geft. bafelbft 26. Mai 1831). Stubirte ju Bien und trat in Staatebienfte, wo er fich bem Postfache widmete, in welchem Dienstzweige er es jum f. f. Rath und Controllor ber Bostwagenbirection brachte. Geine Berwendung im Bostfache mar ansgezeichnet. Ein bleibendes und noch beut aufrecht ftehenbes Berbieuft aber erwarb fich C. burch fein Bert: "Copographistes Postlexikon aller Ortschaften der h. h. Erblander" IV Abtheilungen und 3 Supplemente (Bien 1798 -1828, gr. 80.); I. 1., 2. Bb., Böhmen, Mahren , Schlefien A - 3 (1798); II. 1 .- 4. Bb., Inner-, Dieber- und Oberöfterreich und bie Bebiete Brigen und Trient 4-3. Dann im Anbange: Borberöfterreich (1799-1801); - III. 1., 2. Bb., Dft- und Weftgaligien, M-3 (1802 unb 3); - IV. 1.-5. Bb., Ungarn fammt ben einverleibten Brovingen und Siebenburgen A-3 (1804 u. f.). I. Supplement: Das Bergogthum Galgburg (1810); - II. Supplement: Das Königreich Dalmatien (1822): - III. Supplement, 1., 2. Abtheilung: Das lombarbifc-venetianifche Ronigreich (1826 u. 28). Bu ben 13 Banben bee Sanptwertes erichienen 7 Banbe: "Alphabetisches Tjauptregister" (1805-1811), Diefes Bert

ift noch beut bei bem füblbaren Mangel eines auf Grundlage amtlicher Quellen gearbeiteten topographischen Generaleritons ber Wonarchie gut brauchbar. Ernfins fellft wurde bafür auf manigfache Art von feinem Kaifer und von fremden Fürsten ausgezeichnet.

Annalen ber Literatur und Kunft in ben östr. Staaten (Wien, 3. B. Degen, 4°.) 1803, Intelligen, statt, b. 149. — 1804, Huntblatt, S. 13. — 1805, Hauptblatt, S. 236 u. Intelligen, blatt, Ep. 16, 175. — Deftr. National-Encystopädie (von Gräffer u. Czitanu, (Wien 1837, 6 Bbc.) I. Bb. S. 626.

Giacoto, Emmerich (Rechtegelebrter, geb. ju Baiten im Beftber Comitat Ilngarns 5. Rov. 1804). Gein Bater Micael mar Lebrer an ber Baitner Rationalfonle. Gein Gobn zeigte icon friib folde Lernbegierbe, baft Labislans Ramanbago, Bifcof von Baiten, ben ausgezeichneten Rnaben unter feine Anfnicht nabm und für beffen fernere Mu8bilbung Sorge trug. Das Gymnafium und bie erften zwei Jahrgange ber Philojophie, mit Ausnahme ber vierten Gram. matitalclaffe, bie er ber bentichen Sprache megen in Dfen borte, besuchte er in feiner Baterfiadt. 11m ben 3. Jahrgang ber Bbilofophie fortgufeben, ging er, 16 Sabre alt, nach Befth, wo er eifrig ben Stubien oblag und nebenbei fleifig Dinfif trieb. Kur lettere erwachte insbefonbere feine Reigung, feitbem er in Befth ben bamale 11jabrigen Frang Lifgt, ben alsbann fo bedeutenb geworbenen Tonberos ipielen gebort und von ibm entzückt worben. Dit 20 Jahren (30. Oct. 1823) erhielt er bie philosophische und einige Jahre fpater (1828) bie juribifche Doctoremirbe. Run bewarb er fich um bie mittlerweile erlebigten Lehrfangeln für Raturrecht und öffentliches ungarifches Recht an ben Atabemien von Bregburg und Rafchan und erhielt lettere. Balb barauf murbe er über eigenes Anfuchen

an bie Raaber Atabemie verfett, bis er 1847 jum Borfiber ber Schulcommiffion ernannt, nach Dien überfiebelte. Much batte ibn bas Raaber Comitat jum Ditglied jener Deputation ernannt, welche auf bem lanbtag von 1843 bie Angele. genheit ber Bolfeerziehung vertrat. Gein Plan murbe von ber Deputation und bem Comitate angenommen. C. veröffentlichte ibn in ber Beitschrift "Vilag", b. i. Belt, für welche er, jo lange fie unter Leitung bes Grafen Aurel Deffemffv ftanb, arbeitete. Auch fonft noch mar C. als Schriftsteller thatig. Geine erfte Ab. hanblung: "Mi viszonyban van a halálbüntetés a bünhez", b. i. In welchem Berhältniffe fteht die Tobesftrafe jum Bergeben, murbe in ber Beitschrift "Sas", b. i. Abler (1832) abgebrudt. - Geine im nämlichen Jahre verfaßte Rritif über einige naturrechtliche Schriften bes Inbreas Runog ericien erft 1842; - in bem Jahrgange 1836 u. 1837 bes "Tudomanytar', b. i. Magazin für Biffenicaft ericbien: "Berezetés a természeti jogba; s a tiszta átalános természeti jogu. b. i. Ginleitung in bas Raturrecht unb bas reine allgemeine naturrecht fein Separatabbrud (Raab 1839)]: - fein bebeutenbftes Bert ift: "Buntetojogi elméletek, tekintettel a büntetés fajaira, különösen a halálbüntetésre, mikép gyakoroltatott az régi s ujabb népeknéla, b. i. Strafrechtliche Theorien mit Rudficht auf bie Strafarten, befonbers auf bie Tobesftraje, wie nämlich biefelbe bei alten und neueren Bolfern ausgeübt morben. 2 Bbe. (Raab und Bien 1843), meldes bie Anertennung ber ung. gel. Atabemie fant und bem bie Gbre marb, bon Gr. Majeftat bem Raifer in bie Privat. bibliothet aufgenommen zu werben. Auch auf bem Bebiete ber Belletriftit bewegte fich C. und eridien von ihm im "Athenaeum" bes Jahres 1838 unter bem Bientonym Bant Sjobi bie Rovelle: "A hangok hatalma", b. i. Die Macht ber Töne unb — "Hangászati szemle", b. i. Revue ilber die Tonkunst. Die ung. Mabemie ber Wissenschen fat C. am 23. Nov. 1839 zu ihrem correspondirenben Mitgliebe ernannt. In neuester Zeit (1857) beschäftigte er sich mit ber Ausarbeitung bes öffentlichen ungarischen Kechtes.

Magyar irók. Életrajz-gyütemény. Gyüjték Ferencsy Jakab és Danielik József, b. i. Ungr. Schriftfeller. Sammung von Leben8-beichreibungen. Bon Jakob Ferenczy und 30feph Danielik (Pefik 1846, Gust. Emich) S. 73.

Cfajaghy, Alexander (Bifchof von Cianab, geb. im Martifleden Bacs 6.Mbr. 1810). Gein Bater mar ergbifcoft. Berrichafts-Beamter ju Bace. Das Gymnafinm befuchte ber Gobn theils in feiner Baterflabt, theile (feit 1825) in Ralocfa. 1833 murbe er im Besther Seminar zum Briefter geweiht. Dann brachte er ein Jahr aur bobern theolog, Ausbilbung im Frintaneum ju; fam 1836 ale Raplan nach Baja und fpater ale Stubien - Inspector in's Befther Geminar. In biefer Gigenfcaft wirkte er bis 1844, lebrte zugleich als Supplent bas Rirchenrecht und erhielt bie Doctorswürde ber Theologie. Run murbe er Professor ber Rirdengeschichte ju Ralocfa, 1846 ergbifcoflicher Gecretar, im nämlichen Jahre Titular-, 1850 mirfl. Domberr und 1851 Bifchof von Cfanab. Seine erften literarifchen Arbeiten veröffentlichte er icon als Geminarift. 3m 8. Sefte bes "Egyházi tár", b. i. Rirden-Magazin, ericbien von ibm: "A kalocsai főegyháznak leirása", b. i. Befdreibung ber Sauptfirche von Ralocfa, und in ber Beitschrift "Sas", b. i. Der Abler, die Abhanblung: "Az irás eredetérol", b. i. lleber ben Urfprung ber Schrift. Der magnarische Bilbungsverein bes Befther Seminars, an beffen Begriinbung er wefentlichen Antheil befitt, gab

mebrere feiner Arbeiten, barunter: "A gyónásról hit erkölcsi tekintetben", b. i. Bon ber Beichte in religiös - moralifder Beziehung, unb: "Parbeszed az inquisitiorol', b. i. Dialog über bie Inquifition. im Drude beraus und in ben theologiichen Zeitichriften "Szion", b. i. Gion "Religio és Nevelés", b. i. Religion und Erziehung und "Fasciculi ecclesiastici", find gablreiche Abbanblungen feiner Feber enthalten. Gein Dialog über bie gemischten Eben bat 2 Auflagen erlebt; auch fdrieb er iber biefen Begenftanb bie umfaffenbere Schutidrift: "Glossák ns. Zalamegyének a vegyes házasságok ügyébeni felirására europai hirü Rottek Károly nézetei szellemében", b. i. Gloffen bes löbl. Zalaer Comitates in Ungelegenheit ber gemischten Gben. 3m Beifte ber Anfichten bes europäifch. berühmten Rarl Rotted (Befth 1841), 2 Aufl. - Auch in 2 Auflagen ericbien seine Uebersetzung aus bem Dentschen mit Anmertungen und Anbang "As anyaszentegyház ellensége", b. i. Der Feind ber Rirche. - Das in mehreren Aufl. verbreitete Bebetbuch : "Az ahitatosság zsengei", b. i. Bluthen ber Anbacht, murbe unter feiner Leitung verfaßt. Ferner ift in ber "Wiener Rirchenzeitung" eine auf bie Union bezügliche Abhandlung ans feiner Feber, eine anbere im "Figyelmező", b. i. Beobachter betitelt: "A magyarhoni papság rédelme", b. i. Bertheibigung ber Beiftlichfeit Ungarns u. im "Defterreichiichen Correfponbenten" (1849 Beilage gu Mr. 214) gegen ben "Wiener Lloyb" ber Auffat: "Der ungarifde Clerus mabrend ber jungften Birren"; berfelbe batte bamale großes Anffeben erregt.

Jelenkor. Politikai és társas éiet encyclopaediája, b. i. Die Gegenwart. Encyslopsbie für politifices und gefelliges Leben (Besth 1856, Landerer u. Hecknash) I. Japys, 3. Ht. E. 99. — Magyar Irók. Életrajz gyűjtemény. Gyűjték Ferencsy Jakab és Danielik József, b. i. Ingr. Schriftfeller. Sammung von Lebenebeidreibungen. Bon Jafob Were ncab u. 3of. Danielit (Befth 1856, Guft. Emich) S. 75.

Cfaly von Rereditfgegh, bie Grafen von (Genealogie). Gine ber alteften ungarifden Abelsfamilien, beren Sproffen fich burch Batriotismus, Staatsflugbeit, Belehrsamfeit ober fonft burch Gigenschaften, welche ihnen bie Erinnerung ber nachfommen fichern, ausgezeichnet haben. Die ungarifde Befdichte melbet, baß es 108 Stamme gemefen, aus benen bie gange fich gegen ben Weften in Bewegung fegente Nation bestand, als fie ben europäischen Boben betrat. Obwohl jeber biefer 108 Stamme nabegu an 2000 wehrhafte Männer, ben Trog von Beibern und Rinbern ungerechnet, gablte, fo find auf une faum bie Ramen von Siebengig gefommen, von melden aber, zwei bis brei ausgenommen, Reiner in ben beutigen Abeleregistern ericheint. Giner von biefen grei bis brei ift jener ber Cfafy: benn bas unter ben 108 Urstämmen angeführte Geschlecht Chaat ift ibentisch mit bem noch beut blübenben ber Cfaty. Johann von Turocz, einer ber alteften Chroniften Ungarns, leitet biefe Familie von bem ungar. Beerführer Szabolte ab, ber eine Burg Chat (Cfat, Ticat) in ber Gaboltfer Gefpannichaft auf bem Blate erbaute, mo noch jett bie Ruinen ber Burg Cfatwara gu feben find. Der Urfprung ber Ramilie reicht somit nachweisbar 7 Jahrhunberte jurud, fo bag im 13. Jahrhunberte bie Rachtommen und Stammgenoffen bes Beerführere Ggabolte nicht blos in bem an ber Theiß gegrunbeten Sauptflamme, fonbern auch in mehreren abgefonberten Zweigen in ber Abaujvarer, Scharofder, Bipfer, Trenticiner Befpannicaft und in anbern blübten. Das Schloß Rerestfzegb, von welchem bie bentigen Grafen Cfaty ben Beinamen

jan in ber Bibarer Gefpannicaft bie zwei Brüber Rifolaus, Temefcher Dbergefpann, fpater Boimobe von Giebenburgen, und Georg, Obergefpann ber Szefler, von bem Ronige Sigmunb im 3. 1401 jum Beidente. Der Grafentitel tam, nach ben gewöhnlichen Ungaben, 1560 in bie Ramilie, boch erft in ber zweiten Balfte bes 17. Jahrhunderte bedienten fich beffen beftanbig bie Cfaty's. Die Ahnentafel ber Familie, fo weit fich biefelbe aus ben nicht übereinstimmenben Angaben gufammenftellen läft, ift nach Lehoutu folgenbe: Dominitus (1265); - Stephan I., Comes de Temes et Bihar; - Georg; - Stephan II.; - Nifolaus, Bairoba (1405); - Frang († 1448); - Benebift († 1493); - Labislaus I.; -Demotrit; Gemalin : bie Schwefter bes polnifden Ronigs Stephan Bathory; -Labielaus II. († 1579); Gemalin: eine Grafin Balaffa; - Stephan III., berühmt ale Felbherr bee Sigmund Bathoru, nahm ber Erfte ben Beinamen Rerefstigbeg an († 1605); Gemalin: Anna Beffelenni; - Stephan IV .; Gemalin: Eva Forgach be Ghomes; - Stephan V. († 4. Dec. 1699); erfte Gemalin: Margaretha gonpai; zweite: Rlara Delith; britte: Maria Bartocap; von feinen brei Frauen hatte er 25 Rinber; von ben acht Göhnen, barunter Emmerich (f. b.) und Ritolaus (f.b.), pflangten Sigmund, General Georg and Gregor (geb. 1677, +1741) (i. b.) unb Johann ben Stamm fort. \_ A. Bon Sigmund (f. b.) ftammte Unton I. († 1764); Gemalin Anna Grafin Berenni; - von biefen Johann Repomut und Anton II.; Gemalin: 30fepha von Sanniegh; - von biefen: Anton III. Bruno (geb. 6. October 1788); Gemalin (feit 1809): Anna Becfen Freiin von Sainaczfes († 21. führen, erhielten mit bem Schloffe Abor- | Nov. 1851); aus biefer Ehe ftammt Graf

Abalbert Bela (geb. 18. April 1821); - Muton III. Brun'o befaß auch einen Bruber Stephan (geb. 20. Mug. 1789, geft. 26. Mai 1829), fon. ung. Ctattbaltereirath, vermalt (feit 1819) mit Lubmilla Grafin von Laganety (geb. 1800); aus biefer Che ftammen zwei Sohne: Graf Labislaus (geb. 21. Dec. 1820), folog fich im 3. 1848 ber Bemegungepartei an, wirfte euergisch in ihrem Intereffe und fliichtete fich nach bem Untergange berfelben in's Ausland; - und Graf Gabriel (geb. 27. Marg 1825) und zwei Töchter: Grafin Gifgella (geb. 23. Nov. 1823), vermält (feit 14. Nov. 1843) mit Guftav Grafen von Ronigs. egg-Anlenborf u. Grafin Sarolta (geb. 20. Rov. 1828). - B. Ben ben brei Göbnen bes Benerals Grafen Grora auch Gregor: Georg, Anton unb Johann (f. b.) hatten bie zwei letten Nachtemmenichaft .- Bon Anton flammte Emannel (geft. 23. Dec. 1825) (f. b.) Bemalin: Maria Grafin Ggirmay; aus biefer Che famint : Graf Theo bor I. (geb. 1798); Gemalin (feit 1828): Rlara ron Roll; - aus biefer Che ftammen brei Cohne: Graf Alfred (geb. 1829); Graf Theodor II. (geb. 1833), Lieutcnant, und Graf Jofeph (geb. 1835); und zwei Tochter : Grafin Deb mig (geb. 1830) und Grafin Gabrielle (geb. 1832). - Graf Theebor I. bat brei Britber und brei Schweffern; Erftere: Graf Emanuel (geb.' 1802); - Graf August (geb. 1804), f. f. Dberlieutenant; Gemalin (feit 1836): 3phigenie Frein bon Toth Bronan; und aus biefer Che: Graf Arthur (geb. 1837); - und ber britte Bruber: Graf Rubolph '(geb. 1808); Gemalin (feit 1834): Fanny von Janitfary; bie Schwestern: Grafin Maria (geb. 1797), vermalt mit Emerich von langi bon Rig. Szonto; - Grafin Abele (geb. 1805); - und Grafin Ratalie

(geb. 1810), vermält mit Aler. Grafen von Ezeczen, f. f. Rittmeifter. -C. Bon bem anbern Gobne tes Generals Grafen Gregor, von Johann ftummte Gabriel, von biefem Emmerich, von biefem Frang; Gemalin: Maria Therefe Fürstin Efterha: y; - . aus biefer Che Anton Bincen; (geb. 1785); Bemalin: Betronelle Grafin Cfafp. -D. Im Manneffamme blibt noch eine vierte Linie fort : Graf Sigismund (geb. 1805); Gemalin: Enlalia Grafin Bay, verwitwete von lonyan; - Sigis. munbe Bruber Graf Johann (geb. 1807) ift vermält mit Cornelia von Rlobusgicgta, und aus biefer Che ftammen brei Gobne: bie Grafen Dbon, Ganbor und & a jos und bie brei Tochter, bie Grafinnen Grene, Gonta und Eveline. Család könyve. Szerkesztik Greguss Agost és Hunfalri Janos, b. i. Ramilienbud. Rebigirt von Hug. Gregugu. 3ob. Sunfalvi (Befth 1855, Sedenaft, 40.) VI. Seit: "Die Familie Cfaty" von Bela Carvari. -Zafdenbuch für bie vaterlanbifde Befdicte von Sormanr (Wien 1826, 80.) VII. 3hrg. C. 363: Ahnentafel ber Cfaty [mit bem Bortrate bes Sterban C.l. - |Rneichte, Ernft Seinrich Dr.] Deutsche Grafenhaufer ber Wegenwart (Leipzig 1854, Beigel, gr. 80). III. Bb. G. 69 [mit Abbilbung bee Bappenel. - leber einzelne Familienglicher: Biro (Istvan), Oratio funebris comitis A. Csaky, aerarii Cassoviensis administratoris, merita commemorans (Klausenburg1778,40.). - Erfc(3. S.) u. Gruber (3. G.), Allgem. Enchflopatie ber Biffenfchaften und Runfte (Leipzig 1822, Glebitich, 40.) I. Gect. 20. Bb. C. 259. Entbalt bie Sfigen folgenber achtzebn Danner aus ber Familie Cfath: Matthäns, gewöhnlich Matthaeus Trencsinensis genaunt († 1318); - Johann, unter Ronig Mubreas III.; - ugrin I., Dominitanerprior auf'ber Safeninfel (unter Anbreas III.); — Ugrin II., mar 1308 auf bem Ratofder Reichstage; - Morig, Dominitaner († 1336); - Rifelaus unb Beorg, welche im Jabre 1401 bie Coloffer Rereditegegb u. Aborjan von R. Gigmunb jum Befdente erhielten ; - Labislaus I,. Botwobe bon Ciebenbilirgen, ber 1 137 ben fiebenb. Bauernfrieg unterbrifdte ; - Pabistaus IL., ungarifder ganteerichter in ber zweiten Salfte

bes fiebzebnten Jabrhunberte, bon bem bas Sprichwort ftammt : "Nem Csáky szalmája"; bas ift nicht Cfaty'ides Strob ; weil er gegen feine Unterthanen ein fo guter Berr mar, bag er fie bas nur halb ausgebrofchene Strob mit nad Saufe nehmen ließ; - Frang, mit Johann Roggonpi Befanbter bes Ronige Mathias I. (1461) in Olmüt; - Di= cael I. unterfdrieb am 20. Februar 1491 im lager bei Rafcau ben Frieben gwifchen Ronig Blabislaus II. und Albert; -Ritolaus, 1500 Bifchof von Cfanab, 1514 ein Opfer ber Rurupen (ber mit bem Rreug bezeichneten aufrubrerifden Bauern); - Di idael, Domberr ju Rarleburg und Rath ber 3fabella Bapolna. 3m Alter murbe er Socinianer († 1572); - Georg ftarb 1566 bei Gzigeth ben Belbentob ; - Baul fampfte unter Ctephan Bathori für Johann Gigiemund und fiel in bie Wefangenicaft bes Balaffa (um bie Mitte bes 16. 3abrhunberte); - Stephan, Statthalter Siebenburgens ju Unfang bes 17. Jahrhunberte, folug vereint mit Bafta (1600) ten Boiwoben Dica al bei Mirisglo unweit Enpeb; - Emmerich, Carbinal, Bifchof von Großmarbein und Erzbifchof von Ralocea (geb. 1662, geft. 1732); - Etephan, Dbergefpann bee Bipfer Comitates († 4. Dec. 1699); - 3ofeph, ungarifder Bicefangler und 1796 Bipfer Obergefpann - und Emanuel, Dbergefpann bee Bipfer Comitates († 1825). - Bappen: 3m blauen Schilbe ber blutent abgehauene Ropf unt Sale eines nach rechts febenben Tartaren mit Ruebelbart, und mit rother mit Belg überichlagener berabbangenber Dute auf bem Ropfe. Den Shilb bebedt bie Grafentrone, auf beren mittelfter Rugel ein gefronter Selm ftebt, morauf fich Ropf und Sale bee Tartaren gang fo wie im Schilbe befinben.

Cfath von Rerestigegh, Emanuel Graf (Staatsmann, geb. in ber zweiten Salfte bes borigen Jahrhunderts, geft. ju Rafcau 23. December 1825). Stammt aus ber Linie bes Grafen Gregor (geb. 1677) und zwar von beffen Sohne Anton. Rach Bollenbung einer forgfältig geleiteten Erziehung, in welcher befonbers bas Stubium ber Claffifer betrieben murbe, wibmete er fich bem Dienfte bes Baterlanbes. 1807 wurde er als Obergefpann ber Bibfer Befpannichaft inftallirt und verwaltete fein Umt mit Ralocfa, geb. 1662, geft. gu Ggalta gertreit : gife de - 18 w offa I.

Energie. Eble humanitat, Liebe für bie Biffenfcaften, Achinng verbienter Auto. ren und warmer Batriotismus maren bie Grundzüge feines Charaftere. Als Rebner ausgezeichnet, als Staatsmann burchbringenben Beiftes, war er im Leben und in Schrift ein tiefer Denter. Mehrere feiner in ben Congregationen bes Bipfer Comitates gehaltenen fateinifden Reben find im Drude ericienen, ii. 3. bie Rebe: "De restituta pristina regiminis forma et laudibus Leopoldi II." (Leutschau 1790, fol.) [gehalten am 28. April 1790]; - eine zweite, welche er beim Untritte ber Obergefpannemilrbe (1807) gehalten; - eine britte am 27. Februar 1809 mabrent bes Rrieges mit Frankreich (Lentschau 1809; Fol.). -Auch erschien von ihm noch: "Blicke in das Mensdjenleben von C(saka)" (Rafchau 1823, Wiegand), welches Buchlein einen Schatz bonlebensphilojophie und Menfchentennt. nif enthalt. Gein Kamiliengut Sottfocz vermanbelte er in ein mabres Tusculum. Der englische Luftgarten murbe mit Statuen und anbern Dentmalern, welche von bem Grafen verfaßte lateinifche Infdriften im Lapibarftpl tragen, gefdmudt. Frang Raginegy (f. b.) hat von biefem herrlichen Garten eine Schilberung in ben Hazai Tudósitások (1806) veröffentlicht, wovon eine freie beutsche leberfetung Dr. Rumy in ben "Baterlanbiiden Blättern für ben öftr. Raiferftaat" mitgetheilt hat.

Reuer Refrolog ber Deutschen (3Imenau 1827, III. Jahrg. 1825, II. Bb. Rr. 239, G. 1600. Artitel von Rump. - Sormabr (Greib. von), Tafchenbuch für vaterlanbifche Befcichte (Bien 1826) VII. Jahrg. S. 401. - Deftr. Rational - Encollopabie (von Graffer unb Cgitann), (Bien 1835 u. f., 6 Bbe.) L. Bb. S. 628.

Cfaly von Rerestigeg, Emmerich Graf (Carbinal unb Ergbifchof von

bei Groftwarbein 28. Mug. 1732). 3ft | ein Gohn Stephan V. Judex curiae regiae, aus beffen ameiter Che mit Clara Freiin von Melith. Stubirte gu Rafchau, tam alebann in's Bajman'iche Geminar nach Wien, wo er bie Bhilosophie borte und in Begenmart bes Raifers Leopolb Gate aus ber gesammten Bbilosophie mit großem Beifall vertheibigte. Run begab er fich nach Rom, ftubirte im Collegium G. Apollinaris Theologie und erwarb fich bie theologifche Doctorewürbe. [Dem theologifden Thefenbuche batte C. bas Borträt bes bamaligen Papftes Innoceng XII. zwifden bem bes Raifere Leopolb I. und bem feines Gohnes Jofeph I., gefronten Ronige bon Ungarn, mit Darftellung ihrer acht Siege über bie Tirfen, an welchen anch fein Bater Graf Stephan Theil hatte, vorgefett.] Run murbe er von bem Bifchof von Erlau, Beorg Renefp, jum Domberrn feiner Diocefe ernannt. Als er nach llugarn guriidfam, murbe er vorerft Bfarrer gu Raichan. 1703 verlieb ibm Leopolb I. bas Bisthum von Grofmarbein. In ben damaligen Rafoczyfchen Unruhen maren er und fein Cabitel langere Beit von Großwarbein verbrängt und bie bischöflichen Giter befanben fich im feinblichen Befibe. Mittlerweile mar C. ununterbrochen thätig, Rafoczy's Anhänger ihrem rechtmäftigen Ronige, bem Raifer Leopolb I .. jurud ju gewinnen. In Folge beffen verlieh ihm Joseph I. bas 1710 erlebigte Erzbisthum von Ralocia mit Beibebalt bes Grofmarbeiner Bistbums; auch erhielt er noch bie Bropftei St. Martin bei Bregburg. Als Trager biefer boben Rirdenwürben entwidelte C. eine große ftaatsmännische Thätigkeit. Unter Rarl II. (Raifer Rarl VI.), mablten ibn bie ung. Reichsftanbe gur Ausarbeitung bes Systema juris Hungarici; auch leitete er bie Unterhandlungen mit Bolen. me-

gen ber Grangftreitigfeiten; wirfte in ber Comiffion jur Ansarbeitung eines Systema in militaribus, politicis et öconomicis. Muf Erfuchen Raifer Rarl VI. erhielt C. vom Bapft Clemens XI. bie Carbinalswürbe (1717) und verfügte fich 1721, ale Bapft Clemene geftorben, nach Rom jur Carbinalsmabl. Bei ben Berhandlungen bes ungar. Reichstages ju Brefiburg (1723), welche bie weibliche Erbfolge in Ungarn betrafen, maren es Cfaf p's feiner Taft und glangenbe Bereb. famteit, welche bie Begner für biefe wichtige Magregel gewannen ; und fo befag er an ber Durchführung ber pragmatifchen Sanction mefentlichen Antheil. Auch im Dienfte ber Rirche binterlich C. ein fegensvolles Anbenten. In Debrecgin ließ er auf feine Roften eine tatholifche Rirche erbauen und übertrug bie Bfarre ben Biariften; ben Francistanern wies er in Debrecgin einen Git an, und brachte biefe nebft Baulinern und Rapuginern nach Großwarbein. 3m Drude gab er mehrere Belegenheitereben, einige Reft. gebichte und bie Schrift: "S. Ladislaus bis Rex, sive Hungariae et sui moderator, Josepho I. dicatus" (Wien 1690, 4°.) beraus. Bei feinen Beitgenoffen ftanb Cfato im boben Anfeben; mit bem großen Eugen in berfonlicher Freundicaft, mar er mit ben einflugreich. ften Staatemannern feiner Beit in Berbinbung. Er erfrente fich einer gro-Ben Bopularität, verwenbete, mobithatig und prachtliebend wie er mar, bebeutenbe Summen ju milbthätigen 3meden unb Bebauben in beiben Bistbumern, benen er vorgestanben. 218 er 70 Jahre alt, allgemein betrauert verschieb, murbe fein Leichnam in ber von ibm erbauten Rirche ber b. Anna bei ben Bigriften in Großmarbein feierlich beigefett.

Imago trium clarissimorum ecclesiae luminum Cardinalis E. Csáky, Cardinalis Michaelis Friderici ab Althan et Ladislai Adami Erdödy episcopi Nitriensis (Kaschau 1738, 12°). — Gandosy (Anton), Episcopi Varadinenses II. Thell, S. 378. — Hormahrs Tajdenbud (Wien 1826) VII. Ihrs. S. 397. — Deftr. National-Encyllepābie (von Gräffer u. Czilann). (Wien 1837) I. Bb. S. 629.

Cfaty von Rereditigeg, Georg I. Graf (General, geb. 1677, 1741). Gin Sohn bes Grafen Stephan V. (geft. 1699), welcher Obergefpann bes Bipfer Comitates, ungariicher Lanbesrichter und t. t. General in Oberungarn mar. Es ift berfelbe, ber feine Treue in bebenflicher Beit bem legitimen Ronig bewahrte. Totoly's Macht breitete fich immer mehr und mebr in Ungarn aus, eine fefte Stabt nach ber anbern fiel in feine Sanbe, bie Truppen bes Raifers ftanben eben bamals in ibrer gangen Stärfe ben Frangofen gegenuber. Stephan Cfaty verließ lieber feine Befigungen und feine Guter, ale bem unrechtmäßigen Geren zu bulbigen : und in ber Bertheibigung ber Stabt Wien gegen bie Türfen bewies er feine Trene gegen ben Raifer und feine Tapferfeit gegen ben Reind. Georg I. mar ein murbiger Sproß feines Batere. In jener bentwürdigen Epoche, als bie junge icone Königin Theresia (1741) von halb Europa gebrängt, jur Liebe ihrer Bolfer bie Buffucht nahm, war es Beorg, ber als Führer, Mufter und Bater ber Theifer Infurgenten , bie auf ibn vertrauten und ihn liebten, unter Batthyany's Befehl fiegreiche Lorbeern erntete. Rum Beneral ber Reiterei beförbert, behielt er auch nach bergeftellter Rube bas Regiment, bem er vorgestanben und bas nach ihm fortan Cfaty - Sufaren benannt blieb. - Sigmund, fein Bruber, mar Beifiger ber Geptemviraltafel, bann Brafibent ber in alle Bermögensverhaltniffe eingreifenben Briifungs-Commiffion und Rron-Schatmeifter, ein Sauptbeförberer ber neuen verbeffernben Inftitutionen,

bie Ungarne innere Bermaltung nach Berubigung ber burgerlichen Stilrme umidufen. Er erwarb fich bleibenbe Berbienfte burch feine friedliche ftaatemannifche Birtfamteit. - Georg II., Georg I. Cobn, Giamunbe Meffe u. Johanns (f. b. Rolg.) Bruber, machte viele Reifen im Auslande. Sormapr zeichnet ibn folgenbermaßen: Gin Mufter feinfter Urbanitat, Oberft-Bofmeifter an bem Bofe ber Statthalterin Ungarne, ber Ergbergo. gin Chriftine, ihr und ber unvergefiliden Maria Therefia Liebling, wirfte er bei bellem, gebilbeten Berftanb unb reblichem Bollen , gleich feinem Urvater Michael an Mathias Corvinus' Seite, unbemerft und unscheinbar einfliegend auf mande, ja viele Entichluffe bes Cabinets, fo wie auf bie Art ihrer Bollziehung.

hormabre Tafchenbuch (Wien 1826) VII. 3ahrg. G. 399.

Cfath von Rerestigeg, Johann Graf (Dberfter ganbesrichter Ungarns, geb. in ber erften Balfte bes vor. 3abrb., geft. ju Enbe besf.). Ein Gohn bes Generals Georg I. und Bruber George II. "Stieg querft jum Rronbuter, bann jum Oberften ganbesrichter empor, leitete 1792 bie Burfidnahme ber von Ronig Sigmund im 3. 1412 an Bolen verpfanbeten Bipfer Stabte, und gewann große Liebe burch bie eble Freimuthigfeit, mit ber er, wieberholt befragt, feine Unfichten Raifer Jofeph II. über fo manche Reformen mit einer Gründlichfeit eröffnete, bie einerfeite von tiefer Sachteuntniß, anbererfeits von regem Gifer für bas Befte bes Monarchen und bes Lanbes zengte, ihm auch bie Achtung bes Raifers ficherte, obgleich er ihn nicht unter bie Beforberer feiner Absichten gablte. In bie Stille bes Brivatlebens gurudtretenb, ward ihm boch (1790) mit Niklas Forgate bie Ebre ju Theil, jum Balatin Ungarne canbibirt ju fein" (fo Bormapr).

— Sein Sohn Joseph, ungar. Bice-kanzler und trefflicher Redner, von dem auch mehrere Gelegenheitsreden (eine 1796, eine andere 1798) im Ornde erschienen, starb jung an Jahren, und wie dorma prichreibt — "große Hoffmungen gingen dem Baterlande mit ihm verloren, der Geschiel, Willen und Gelegenheit seiner warten fand, um die Besten seiner Ahnen zu erreichen."

hormabre Taichenbuch (Wien 1826) VII. Jahrg. G. 400.

Cfaly von Reregatigen, Rifolaus Graf (Ergbischof von Gran, geb. 1698, geft. 1757). 3ft ein Sohn bes Grafen Stephan V. (geft. 1699) aus ber britten Che mit Maria Grafin Barfocay und ein Stiefbruber Em merich & (f. b.) und George I. (f. b.). Burbe gu Wien erzogen und ging bann nach Rom, wo er feine theologischen Stubien, wie fein Stiefbruber, vollenbete. Dann murbe er Domberr, 1737 Bijchof von Brogmarbein, 1747 Bijdof von Ralocsa u. 1751 Erzbifchof von Gran und Brimas von Ungarn. Rifolaus binterließ ein Unbenten im ganbe, wie wenige Rirchenfürften biefer Erbe und worin er nur noch im Lande felbft Debenbubler befiten bürfte. Es gab im gangen Lante feine Lebranftalt, teine Bflangdule bes Clerus, tein Baifenbaus, in welchem nicht auf feine Roften arme vermaiste Rinber aufgenommen und erzogen wurben. Er baute, mo es Roth that, ju Bunberten Rirchen, Goulund Bfarrhäufer. Bu Grogwardein führte er einen berrlichen Bifchoffit auf und ftiftete bafelbft ein Geminar; errichtete - was bamale noch eine Seltenheit im Lanbe mar - Gifen - und Glashütten, : Tuchfabriten , um bie Armen ju beschäftigen, und bem burch viele Rriege und burgerliche Unruben verarmten Lanbe nene Silfsquellen gu eröffnen; ben von bem Erzbischofe Patatich zu Ralocea

bete er, und nach 10 Jahren ftanb eine ber prächtigften Metropolitanfirchen ba. Maria Therefia batte ibn gum erften Brotector aller Lebranftalten im Canbe ernannt, und Ritolane loste bie ihm geworbene Aufgabe, bag er Macen unb Beiduber ber Gelehrten mit Rath und That war. Saus und Schat ftanben biefen immer offen. Roch in ben letten Monden feines Lebens ließ er auf einmal 20,000 fl. unter bie Armen vertheilen. Seine übrige Sabe mar ohnebies meift ben Dürftigen zugefloffen. Mit jeber neuen Burbe fteigerte fich feine Bohlthatigfeit, er wies oft mehr an feine Caffe an, als fich barin vorfant. Der Rebner an feinem Sarge zeichnete biefen Rirchenfürften mit ben Worten: "Arm hat ihn gemacht bie bifcoflice, armer bie erzbifcofliche, gang arm bie Brimatialmurbe." In ber Capelle St. Johannes ju Breffburg murbe bie fterbliche Sulle biefes Rirchenfürften und Menfchenfreundes ohne Gleichen beftattet.

Vojkovics (Imre), Celsissimus princeps Nicolaus e comitibus Csáky, archiepiscopus Strigoniensis, laudatione funebri celebratus (Tyrnau 1757, Fol.). — Chrentempel ber fatholiichen Geiflichen (Wien 1846, Dirnböd, 8°) S., 122. — Pormahrs Caichenhuch (Wien 1826) VII. Jahrg. S. 398.

Cfath von Rerestigeg, Sigmund Graf, fiebe: Cfath von Rerestigeg, Georg I. Graf (S. 41).

und Pfarrhäufer. Zu Großwardein sührte er einen herrlichen Bischossisch auf und kistete daselbst ein Seminar; errichtete — was damals noch eine Settenheit im Luchfabriken, um die Armen zu beschäften, Erchere des kiegen, und desklitten, Euchfabriken, um die Armen zu beschäften, um die Armen zu beschäften, um den diese Kriege und blügertiche Unruhen verarinten Lande neue Hispanisch und wiesen zu erösten, den den Erthispanisch und machte die Feldzisse von 1809—15 mit; neue Hispanischen Paratich zu Kasocsa begonnenen Bau der Kathedrale vollen bird hehbeilt auch als solcher sets

feine folbatenbafte Guergie, bas Rener, bie Strenge und Ordnungsliebe. Er mar bas Saupt, ber Anflihrer ber Begenpartei im Ggalaber Comitate, Meinungegenoffe und Freund von Frang Deat (f. b.), und galt im gante ale ber Senior ber libe. ralen Bartei und bas Saupt ber Eppofitien. In ben Dargtagen 1848 befanb er fich ju Befth, wo er fein ichon friiber beobachtetes Programm um fo energifcher aufrecht bielt, ale ibn bie Berhaltniffe ber Beit barin begünftigten. Als ber Bamie von Croatien fich ernftbaft gunt Angriff ruftete, wurde C. vem ungar. Ministerium ale Regierunge Commiffar, an bie Dran gefchidt. Spater folgte er tem General Doga nach Brefiburg und btieb auch unter Görgen Regierungs-Commiffar bei ber Oberarmee. Ale bie revolutionare Regierung und ber landtag fich von Befth nach Debrecein gurud. gezogen, verblieb C. ale bevollmächtigter Commiffar in Butapeft, bas er von Allen am fpateften verließ. 3m Allgemeinen war er bei ber Alucht ftete ber Lette, wenn es gu banbeln galt, ftete ber Erfte. Der Schauplat feiner ferueren revolutionaren Eblitigfeit murbe unn bas ungludliche Siebenbürgen, wo bie jammerrollfic Anarchie mutbete und C. für bie Wiederherffellung ber Ordnung in jener Beije wirfte, itber welche, wie ein Berichterfiatter jener Tage meltet: "ber Soutgeift ber Menichbeit mit einem in Ehranem getauchten Riel feinen Rapport ju fdreiben pflegt." Begen Enbe April 1849 murbe er ans Giebenbilirgen gur llebernabme bes Bortefeuilles burch Rofjuth guriidberufen. Bei ber ftets gunebmenben Umeinigfeit gwifden Roffntb und Gergen geborte C. unter biejenigen Dimifter , welche fich ber Abiebung "Gorgen's entgegenftellten, unb bie Retinng bes Canbes in ber Dictatur Gorge p's erblidten , beffem Relbberentalent,

Obwohl fich C. nach ber boch ftellte. Baffenftredung bei Bilagos batte fluchten fonnen, that er es boch nicht, inbem er fich alie anfierte: ale alter und frantlicher Dann wolle er fich nicht flüchten, und moge welches los immer feiner marten, er bleibe im Baterlanbe, beffen Sturg er ohnehin nicht überleben wolle. Bu Sartab ergab er fich ben Ruffen, von benen er nad Großwarbein in bie Banbe ber Defterreicher ausgeliefert murbe. Dach Befth in's Rengebante gebracht, endete er am 10. October 1849 in Folge friegerechtlichen Urtheile fein Leben am Balgen. Bor bem Berichte leuguete er nichts, vielmehr befannte er offen beraus, baß er Alles freiwillig unb aus leberzeugung gethan und mit folder Stimmung empfing er ben Tob. Seine Birffamfeit ale Revolutionemann wirb folgenbermaßen gefchilbert: gerichtlich "Cfany gehörte, wie bie Stufenleiter aubeutet, auf melder er vom Regierunge. Commiffar zum Lanbes-Commiffar, bann jum Regierungs. Chercommiffar unt geitmeiligen Blenipetentiar emporftieg, in jene Claffe von Meniden, welche bas Umfichgreifen einer Emporung eturch raftlofe Beforgung bes Details ber Beidafte, burd Berbeifchaffung ber Mittel, burd Befeitigung ber Binberniffe, burch aufftachelnbe Bearbeitung ber öffeutlichen Meinung möglich machen, ihre praftifche Organifation ju Stanbe ju bringen, überall bie Raben anfnipfen und von allen Enben im . Mittelpuncte fammeln, mit . einem Borte in bie Claffe ber Richtunternehmer aber Bertführer ber Rebellion, ohne beren Mitwirfung ibre bampter nichts vermögen, weil ihnen ohne bieje ber materielle Boben und auf bemfelben bie ichlagfertige Ausführung ihrer Magregeln fehlt. 3u biefer Rolle begegnet uns Cfany's Dame vom Anfang bis gum Enbe bes ungar Loereigungelampfes. In gabllofen Energie und felbatifche Strenge C. febr Mufrufemannbalblafaten lief gerameber Lüge noch Dichtung unversucht, um bie Emporung querft ju rechtfertigen, bann filr fie Reophyten ju merben und ihr enblich um jeben Breis thatfachliche Erfolge entweber zu verschaffen ober fabelhaft zu erfinnen. Go mar fein Birten in allen Stadien beschaffen, fo in ber Depefche über bie creatische Invafion, fo in ber Broclamation vom 10. Dec. 1849 über ben Thronwediel zc." - Im gefellichaftlichen Leben übrigens foll C. febr beiter, ja gemuthlich gewesen fein. Unter ben Civilchefs ber ungarifden Revolution entwidelte C. eine folde Thatigfeit, baß er feines angerorbentlichen Rleiges megen allgemein bie Biene genannt murbe.

Ujabb kori ismeretek tára, b. i. Ungar. Conperfatione-Beriton ber neueren Beit (Befth 1850, Sedenaft) II. Bb. G. 231. - (Brod: baus) Converfatione = Legiton (10. Auflage) IV. Bb. G. 493. - Meper (3.), Das große Conversatione = Leriton filr gebilbete Stänbe (Silbburghaufen 1858, Bibl. 3nft., Ler. 80.) II. Supplementband G. 1165. Levitidnigg (Beinrich Mitter v.), Roffuth und feine Bannericaft (Beftb 1850, Bedenaft) II. Bb. G. 48 [bafelbft fein Portrat mit Fracfimile].

Cfaplar, Benebict (Sprachforider, geb. ju Duna-Szerbabely im Bregburger Comitat 5. Jänner 1821). Seine Eltern, insbefonbere fein Bater, leiteten ben erften Unterricht unb richteten jur Frommigfeit ben Ginn bee Rnaben. Die Mittelfdulen befuchte er in Renhaufel, bann trat er in ben Biariften-Orben. Seinen Lieblingegegenftanb bilbete bie claffifche Literatur ber Romer und Grieden und in Brivigve beschäftigte er fich ausichließlich bamit. Mit ben Claffifern ber ung. Literatur murbe er fpater ale Lehrer in Pobolin befannt, um welche Beit er auch bie vorzüglichften Schriftfteller ber Deutschen zu lefen und bie frangofiiche Sprache ju fernen begann. Spater (1840) feiner Gebnfucht, nach Siebenburgen ju gieben, folgenb, ver- for bes Sohler Comitates. Schon 1805

legte er fich in Biffrit auf bie italienische, alsbann gu Rlaufenburg auf bie englische Sprache, und fing anch an um biefe Beit Blato's Berte ju lefen; als er bann jufällig bie von Emil Bucan ausgeführte magnarifche lleberfetung bes griechischen Philosophen fennen gelernt, bicfelbe mit bem lateinischen, griechischen und frangöfifden Tert verglichen, und fie für gang unbrauchbar erfannt hatte, entichloß er fich felbit eine Ueberfetung Plato's ausguführen und ließ auch in ber That biefelbe unter bem Titel: "Platon munkai", b. i. Plato's Berte (Rlaufenburg 1845, 80.) ericheinen. Schon ale Stubirenber ber Theologie mar er ein eifriges Mitglieb bes Dugonice-Bereines und lieferte für benfelben mebrere Berte. Nach Beenbigung feiner Stubien murbe er Brofeffor ju Rlaufenburg, Dfen und Ungarisch=Altenburg. Im J. 1848 beab= fichtigte er mit Barbocg ein fath. Brebigten-Magazin zu Klaufenburg in's Leben treten zu laffen, aber die Revolution vereitelte biefes Borhaben. In ben Wirren jener Beit verlor C. mehrere wiffenfcaftliche Manuscripte, worunter fich namentlich einige Abhandlungen über bie Ergiebung befanben.

Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Ferencsy Jakab és Danielik Jóssef, b. i. ungar. Shriftfieller. Sammlung von Lebensbefdreib. Bon Jatob Ferencay und Jofef Danielit (Befth 1856, Guftav Emich) S. 77.

Claplopics Cbler von Jeszenova, Johann (Topograph und Rechtegelehrter, geb. ju Relfo-Bribell im Großhonther Comitat 22. Sept. 1780, geft. 29. Mai 1847). Stammt aus einem abeligen, im Arvaer Comitate fefihaften, feit 1320 beftebenben Gefdlecht. Stubirte bie Rechte, prafticirte ein u. ein halb Jahr in Reufohl bei einem Abvocaten unb murbe im Dec. 1799 Rangellift, 1804 Vice-Notar und 1808 Gerichtstafel-Affeferhielt er bas Abvocaten-Diplom. 3m Juni 1808 verfügte er fich auf Anrathen und burd Bermittlung bes Dbergefpanus Beter Balogb (f. b. I. Bb. G. 138) nach Bien, um ben Dieuft ber hofagentur u. 3. junachft bei ber ung. Doffanglei fennen au fernen. Die feindliche Invafion 1809 vereitelte biefen Blan unb er ging ale bifcoflicher Commiffar nach Bafracg in Glavonien, mo er bis jum Mai 1812 verblieb. Dier beschäftigte er fich auch mit ber Bienenzucht und forberte burch feine rationelle Bienenbehandlung bie Bflege biefes nütlichen Thieres. 3m April 1813 trat er ale Secretar in bie Dienfte bee Grafen Schonborn, murbe 1815 Rath und 1819 Director ber graflichen Berrichaften in Ungarn; alebann Berichtetafel-Affeffor in ben Comitaten Bolpom, Beregh, Marmaros unb Ugocfa. Beit, welche ihm feine vielen Amtsgeichafte übrig ließen, wibmete er ber Literatur, und ale Schriftfteller mar er in mehreren Kächern, bauptfächlich in ber Jurisprubeng, Geographie und Ethnographie Ungarns thatig. Geine Schriften find : bie nen verbefferte und bis 1808 fortgeführte Ausgabe bes 1798 gebrudten Rubiny'fchen: "Enchiridion lexici corporis juris Regni Hungariae" (Pressburg 1816, 3. Aufl. ebenda 1832); -"Nucleus plani tabularis sive synopticus decisionum curialium extractus" (ebenda 1811. Gine neue Aufl. ebenba 1817); -"Index sessionum diaetae 1811/12" (bem Reichstags Diarium beigebruckt, 1812); - "Die Bienengucht in Doppelstocken . . . mit besonderer Rucksicht auf die Rorbbienengucht" (Wien 1814, Doll, mit 1 Rupfer, neue Mufl. ebenba1815, "Anhang"1816.) [Bu gleicher Beit erfchien eine Ausgabe in lateinischer Sprace: auch murbe bas Buch von Szent 3ván vi in's Ungarifche (Mistolcz 1816) und von Blastovice in's Glomatifche (Wien 1817) fiberfett]; - "Pro-

aus bem Rachlaffe bes Grafen Georg Refete; - "Sasätze, Berichtigungen und doppeltes Register in Engels Geschichte des ungar. Reiches" (Wien 1814); - "Onter Rath an Alle, die uon rhenmatischen Leiden befreit in merben manschen" (Bien 1815); - "Das Bartfelder Bad" (Wien 1817); - "Slauonien und jum Cheil Crontien, ein Beitrag jur Lander- und Bolkerkunde" 2 Bde. (Befth 1819), barin lieferte ber Berfaffer guerft glaubwürbige Nadrichten über bie orientalifche Rirche in Ungarn, Glavonien und Croatien ; -"Schematismus ecclesiarum et scholarum Evangelicarum Aug. Conf. in Regno Hungariae. Pro anno 1820" (Wien 1820); bies ift ber erfte Schematismus ber augeb. Confeff. in Ungarn; - "Schematismus ecclesiarum et scholarum Erangelicorum Aug. Conf. in Districtu Cis-Danubiano. Adjectis ethno- et topograficis notitiis. Pro anno 1822" (Pesth 1822); - "Ethnographische Erklärung der uon Oberstlientenant Beimbucher gezeichneten und in Anpferstichen heransgegebenen 78 ungarischen Crachten unter bem Citel: Panuoniens Bemohner in ibren valksthümlichen Crachten" (Bien 1820); - "Copographisch-statistisches Archiv des Ranigreichs Angarn" 2 Bbr. (Wien 1821); -"Ethnographischer Cext ju 33 in Rupfer gestadenen Zeichnungen der Mationaltrachten und Ansichten Angarns, Siebenburgens und der Bakomina uon frang Jaschke" (Wien 1822); - "Slowenske Werse", b.i. Glovatifche Bebichte (Befth 1822); - "Gemalde von Augarn". 2 Bbe. (Befth 1829); - "Croaten und Wenden in Angarn, ethuographisch geschildert" (Brefiburg 1829); - "Angarns Barreit und Begenmart, verglichen mit jener des Anslandes" (Wien 1830). - Ueberbies lieferte er viele Auffate ju Anbre's "Besperus", 1816-21; für bie humoriftisch eingetleibete Ethnographie ber Glowafen in Ungarn, unter bem Titel: "Bemeis, duss die Slomaken in Angarn Englander sind" (im Se8perus 1818 und 1820) murbe ibm ber blemata juridica" (Pressburg 1814); burch Anbré ansgesette Breis von 200

Gulben guerfannt. Er nabm einen thatigen Antbeil and an Anbre's "Detonomifden Reuigfeiten", 1817-1822; an ber "Biener allg. Literatur-Beitung", 1814-16; an ben "Baterlanb. Blättern" und an ber bamit verbunbenen "Chronif ber Literatur", 1816-1820; an Graffere "Conversatione-Blatt", 1821; an Feftetice' "Bannonia", 1820-1822; am "Unterhaltungeblatt" bei ber "Breßburger Beitung", 1813-1826; an ber "Aehrenlefe", 1827 n. f.; an ber "Bris in Befib", 1825; an ber "Biener allgem. Sanbelszeitung", 1827 u. 1828; an bem "Retren Ardito", 1829 u. 1830. - In bie "Wiener Theaterzeitung" lieferte er mur Giniges 1822 und 1827. - Für bie magnar. Mouatsidrift: "Tudományos Gynjtemény" fdrieb er 1821-23 gablreiche Auffäge, meift ethnographifchen Inhalts und besgleichen (1824) für ben "Magyar kurir". C. bemirtte burch feine Schriften viel Gutes, bie jurib. Bilfsbiider maren ungar. Juriften, Abvocaten unb Richtern feiner Zeit unentbehrlich; bas Bienenbuch verbreitete richtigere Anfich. ten und vermehrte beträchtlich bie Bahl ber Bienenglichter; inebefonbere verbanft ibm aber bie Bolferfunde Ungarus und ber Rebenlanter ansehnliche Bereicherungen, nur find bie oft intereffanten Notizen nicht immer gut genug verarbeitet. Debreres binterließ er im Danufcripte, fo 3. B. Ethnographie von Ungarn, - Bopfiographie von Ungarn, - Die Juben in Ungarn, - Debrere geograph. ftatiftifde Auffate und Abhandlungen :c. Deftr. Rational-Enchflopabie (von Graffer u. Cgitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 633. - Brodhane Converjatione-Legiton (10. Auflage) IV. Bt. E. 493 |nach tiefem geb. 21. Cept. 1780]. - Conversatione . Le: giton ber neueften Beit und Literatur. vier Banben (Leipzig 1832, Brodhaus, Ler. 8º.) I. Bb. G. 548 [nach biefem geboren 21. September 1780]. - Meber (3.), Das große Converfations = Lexifon für gebilbete Stante (bilbburghaufen 1853 , Bibl. 3nft., Lec. 8°, VII. Bb. 3. Abtheil. S. 370 [nach biefem gel. 1788]. — Nouvelle Biographie genérale ... publiée sous la direction de Mr le Dr. Hoefer (Parls 1853) XII. Bd. 8p. 566. — Wigands Couverfations- veriton sitra alle Stände (Veipzig 1847, gr. 8°.) III. Bd. S. 662 [nach directing 1847, gr. 8°.) III. Bd. S. 662 [nach directing 26. 21. Sept. 1780]. — Frantl (P. A. Dr.), Sonntags-blätte (Wien 1848, 8°.) II. Jahry. S. 326 [nach 1847] in der Beilage: "Wiener Bote" Nr. 23: "Netrolog." — Vorträt: Ohne Angabe des Seichners und Lithsgraphen mit dem Facimise der Unterschieft: Casplovies.

Clapodi von Szala : Lovo, Lubwig (Briefter ber Bef. Jefu, Theolog und Sumanift, geb. gu Eprnau in Ungarn 5. Oct. 1720, geft. ju Begprim 6. 3mi 1801). Er trat 1747 nach abfolvirten philosophischen Stubien in bie Gefellich. Befu, lehrte in ben Grammatical. claffen zwei Jahre zu Ofen, fpater bie Mathematif zwei Jahre zu Grag; vollenbete bas theologische Stubium gu Bien, mar bafelbft ein Jahr Praefectus spirit. ber Bazmaniten, bann zu Eprnan ein Jahr Brofeffor ber logif und Metaphhfit, ein anberes Brof. ber Bhufit und ein brittes Brof. ber Befdichte; alebann zu Grag zwei Jahre Brof. bes rom. Rechtes und wieber an Tornau von 1766 - 1773 Brofeffor ber Dogmatif. 3m letten Jahre wurde bie Bej. Jefu aufgehoben. C. trat nun ju ben Beltgeiftlichen fiber, ging nach Befiprim, mo er 18 3abre binburch bic Studien leitete und bann Dompropft bes Beforimer Capitels u. Bifchof in partibus von Stopien wurde. C. veröffentlichte mehrere Schriften u. 3.: "De gratia Christi libri IV4 (1769); -, De religione revelata ejus regulis et rirtutibus praecipuis, fide, spe et charitate libri III (Tyrnau 1771, gr. 8°.); - "De Deo et divinis attributis libri III.4 (1772); - "De augustissimo Trinitatis mysterio (Tyrnau 1772); - Reflexiones ad disquisitionem de jure coronandarum Reginarum Hungariae" (Pressburg 1792, 80.). C. bejaß tiefe Renntniffe, namentlich in ber Theo- 1 logie, wie bies feine theologischen Schriften bartbun, worin er mit mathematifder Scharfe feine Beweife portrug. 218 er vor feinem theologischen Lebramte gu Tornan bie Bhofit vortrug, mar er ber Erfte, melder fich an bie Grundfate Remtons bielt, wie er überhaupt aus ber Mathematik und Aftronomie bebeutenbe Renntnig befaß. Bobltbun geborte gu einer feiner Tugenben, und noch bei feinen Lebzeiten übergab er bem Benfion8 - 3nflitut in Ofen und ber Baifenbeputation im Beforimer Comitat 10,000 fl. Stiftungscavital filr Bitmen und Baifen.

Horányi, Memoria Hungarorum (Wien 1775, 80.) Tom, I. S. 443. - Annalen ber Literatur und Runft in ben öftr. Staaten (Bien, 40.) 1803. Intelligengblatt Rr. 4, Gp. 29. - (De Luca) Das gelehrte Defterreid. Gin Berfuch (Bien 1776, 8º.) I. Bbee. 1. St. G. 86.

Clagiar. Alexanber (ungarifder Deputirter, geb. im Bacfer Comitat 1789, geft. ju Befth 1850). 3ft ber Cohn eines abeligen Grundbefigers und beenbete feine Stubien gu Beftb. 1811 murbe er Bicenotar im Temefcher Comitat, fpater Obernotar und mar von 1829-1835 weiter Bicegefpann bafelbft. Das Temeider Comitat mabite ibn auch jum Abgefandten auf bie Canbtage von 1825, 1830 und 1832/36. Er war ein trefflider und felbständiger Redner und ein claffifder Lateiner. Ale Abgefanbter mar er Mitglied bes Lanbesansichnffes. Bon 1836-40 mar er Beifiter ber ton. Tafel und zeichnete fich burch feine confequente Unparteilichkeit aus. Bei ben Ctaateproceffen nach bem Laubtage von 1836 ftanb er mit Frang Folbrary in Bemeinschaft ben Angetlagten gur Geite und protestirte gegen bas gefebwibrige Berfahren feiner Collegen, woranf er auch feinem Umte entfagte. C. geborte eigentlich feiner Bartei an, fonbern folgte ftete nur ber eigenen leberzengung. Da- Run ftubirte er bie Bechfel-, Marine-

bei verband er mit gebiegenem Biffen Chrenhaftigfeit und burchaus reine Sitten, fo baß ibn felbft feine Feinbe achteten. Dad feinem Rudtritt vom Amte lebte er in Burnidgezogenbeit gu Bugias im Temefder Comitat. Bon bier murbe er burch ben Juftigminifter Fran; Deat jum Borftanb ber Geptempiraltafel berufen, in welcher Stellung er auch bon Butovice behalten murbe. 3m Jahre 1850 ftarb er ju Befth eines plobliden Tobes, burch einen Sturg vom Bferbe.

Ujabb kori ismeretek tára, b. i. ungar. Converfations-Legiton ber neueren Beit (Befth 1850, Sedenaft) II. Bb. G. 234.

Cfasjar, Anbreas, fiebe: Chagar, Anbreas (II. Bb. S. 334).

Sein Bilbniß fteht bor ben 1803 ericienenen von Camuel Ambrofins berausgegebenen "Novi Annales ecclesiastici et scholastici Evangelicorum in Hungaria."]

Cfaggar, Frang (ungarifder Dichter u.Schriftfteller, geb. ju Balae, gerezeg 1807). Berlor friibzeitig feinen Bater. Sorgfame Bermanbte ichidten ihn aber jum Befuch ber Mittelfculen nach Tornau, Blins und Debenburg, 3m 3. 1822 fam er gu ben Benebiftinern am Bannonberg, wo Guamice, bamals Brofeffor ber Theologie bafelbft, C.'s poetifches Talent ertennend, basfelbe forberte und leitete. Der bantbare Bogling befang fpater feinen Lehrer und wibmete ber Afche besfelben feine Bebichte (1841). 1824 verließ C. bas Stift und fette feine philosophifden Stubien in Ragb fort, mor auf er ju Befiprim in ben geiftlichen Stant trat. Doch balb entfagte er biefem Berufe, verließ bas Geminar unb begab fich nach Befth, fpater nach Agram. Un biejen zwei Orten ftubirte er bie Rechte: und bulbigte ber Mufe. 1830 fam er nach Finme, murbe bafelbft giterft lebrer an ber Mittelichnle; trat aber icon 2 Jahre ibater (1832) in's ungariide Guberninm.

und Sanbelsgefete, legte 1833 bie Abvocatenbriifung ab und murbe 1836 jum Rotar bes Wechfelgerichtes von Finme ernannt. 1839 fam er nach Dfen unb marb Borfitenber bes t. Bucherrevifionsund Studien-Ausschuffes, und in letterer Beit Referent ber Wechfelabtbeilung ber Septemviral-Tafel, welche Stelle er bis Juni 1849 befleibete, bann aber berfor, weil er nach ber Unabhängigkeiterflärung vom 14. April 1849 von ber revolutionaren Regierung fein Amt angenommen. Auf biefem Gebiete mar C. and ale Schriftfteller thatig und feine Sanbbilder über bas Wechfelrecht finb: "A magyar váltójog", b. i. Ungarifches Wechfelrecht, 2 Bbe. (Dfeu 1840, 3.Aufl. 1845); - "Váltóovások", b. i. Wechfelproteste (Dfen 1840); - "Váltótörvényszéki iromány példák", b. i. Bedfelgerichteformularien (Befth 1841); - " Valtójogi műszótár", b. i. Wörterbuch ber tednischen Ausbriide im Wechfelrecht (Dfen 1840); — "A magyar csődtörvénykezés rendszere", b. i. Spftem bes ungarifden Concursverfahrens (Befib 1846); -"Az adós személye meg nem itélhető", b. i. Die Berfon bes Schulbnere fann nicht verurtheilt werben. Aber auch auf anbern Bebieten bat fich C. mit entichiebenem Glud versucht; feit Berausgabe feiner "Költeményei", b. i. Bebichte (Befth 1845), wurbe er mit feinem eigentlichen Namen auch bem größern Bublicum befannt; benn mas er bis babin gearbeitet, mar meiftens unter ben namen Tengery, Zódor, Alfonyi, Baranyi ericienen. 3m Jahre 1846 veranstaltete er eine neue Ausgabe feiner gerftreut. erschienenen Iprifchen Bebichte. 1846 in zwei Banben erfcbienenen Dobellen zeichnen fich burch Elegang und Glatte bes Style aus. Sonft ichrieb er noch : "Sonett-koszoru", b. i. Sonettentrang (Fiume 1831); - "Kritikat érdemlo lerelek", b. i. Briefe, welche | pan, Rronbuter; Frang Graf Beffe-

Rritif verlangen (Befth 1832); -, Grammatica ungherese" (Pesth 1833), berausgegeben von ber ung. gel. Befellichaft ; - "Deutsch-ungar. Sprachlehre" (Befth 1834), welche zwei Auflagen erlebte; - "Olaszországi utazás", b. i. Reise in Italien (Befth 1843); - "A görög romai mithologiai zsebszótúr", d. i. Mythologisches Tafdenwörterbuch (1844); - "A fiumei kiköto", b. i. Der Safen von Finme, 2 Bbe. (1842 und 43). Auch ale Ueberfeter mar C. fehr thatig und es ericbien von ibm eine lleberfetung bes berühmten Bertes von Beccaria iber Bergeben und Strafen, unter bem Titel: "Beccaria a bünökröl és büntetésekről (Agram 1831); - bas Luftspiel von Rota: "A notelen philosophus", b. i. Der unverebelichte Philosoph; - von Alfieri bas Drama: "Sophanisba und Greste" unb von Silvio Pellico: "Francesca da Rimini", welche alle auf Roften ber Afabemie berausgegeben murben. Auch redigirte er 1844 bas Album "Aradi vészlapok", b. i. Araber Unglückblätter, welches er in prachtvoller Ausstattung berausgab, und veröffentlichie 1848 bie Befprache bes Frang Ratoczy. In letterer Beit beschäftigte er fich mit ber Ueberfetung ber göttlichen Romobie bes Dante unb ber vorzüglichern Berte bes Gilvio Bellico; ilber Ersteren erschien von ihm: "Dante Alighieri uj élete", b. i. Lebensbeschreibung bes Dante (Befth 1854, Miller), welche in einem Jahre zwei Auflagen erlebte. In neuester Zeit erscheint von ihm bas Bilberwert: "Magyar ösök képcsarnoka", b. i. Bilbergallerie unga= rifder Ahnen (Befth, Beimel u. Rogma, Fol.), movon bisher zwei hefte ausgegeben murben, mit ben lebensifigen unb Bortraten von Ronig Mathias I., Thom. Graf Rabasby, Balatin; Beter Baron Reglevich, Banus; Mitolans Graf Bringi, Banus; Georg Graf Frangelén pi, Balatin; Labislaus Graf Cfáky; Stephan Bathory, Ronig von Bolen; Ritolaus Baron Anbraffy; Gabriel Bethlen, Rurft von Giebenburgen; Labislaus Baron Rarolvi und Abam Graf Battbyany. Die Atabemie mabite ibn 1832 ju ibrem corresp., 1847 ju ibrem Ehren-Mitglieb, 1845 marb er orbentliches Mitglied ber Risfaluby - Gefellicaft. Als Berausgeber bes "Pesti naplou vertrat er in feinen publiciftischen Artiteln bie großöfterreichischen 3been bes Minifters Bad. Gegenwärtig rebigirt er bas iconwiffenichaftliche Blatt: "Divatcsarnok", b. i. Mobehalle. Geine Reifen und ein langerer Aufenthalt in Italien lenkten fein Augenmerk auf bie italienifde Literatur; bas Stubium berfelben in ihren berrlichften Berfen, welches er mit befonderer Borliebe betrieb und auch in Ueberfetung einzelner Meifterwerte fund gab, blieb nicht ohne Ginfluß auf feine Originalarbeiten, in welchen fich biefe Richtung und Färbung unverfennbar ausspricht.

Magyar irók. Életrajz-gyüjtemény. Gyüjték Ferencsy Jakab és Danietik Jósef, b. i. Ingar. Schriftfelter. Sammlung von Lebensbeighreib. Bon Jatob Hernerzh und Jos. Danietif (Pefth 1856, Guft. Emigh) S. 78.

— Ujabb kori ismeretek tára, b. i. ungar. Converfations-Legiton ber neueren Zeit (Pefth 1850, Hedenaft) II. Bd. S. 234.

— (Brodépand) Tonverfations - Legiton (10. Auflage) IV. Bb. S. 493 [Seide nennen feinen Geburtsort irrig Zalanger fjeg].

— Mehrer (I.), Das größe Converfations - Legiton für gebildete Stände (Hibburghaufen 1845, Vibl. Jnft., Leg. 8°). II. Suppl. Bb. S. 1165.

Cfato, Paul (Schriftfieller, geb. 3u Großwarbein im Biharer Comitat 1804, gest. 3u Preßburg 15. Hebruar 1841). Kam, nachem er die Mittelschulen beenbet, in's Erlauer Seminar, wo er die Philosophie, später nach Best, wo er die Theologie studierte. Aurz vor Beendigung des Studiums mußte er die Anftalt einer satirischen Schrift wegen, die

er verfaßte, verlaffen. Run fanb er auerft in Wien, bann in Grag und Ofen als Erzieber fein Fortfommen. 218 folder begann er bie Ausarbeitung bes Bertes: "Mire kell a gyermeket kilenc, tiz esztendős korában tanitani", b. i. 200rin muß man bas Rind in feinem neunten und gebnten lebensjahre unterrichten, welches jeboch unvollenbet geblieben. Seit bem Bestand ber ungar, gel. Gefellichaft (1831) murbe er burd ben Grafen 30feph Teleti gu beren Gecretar ernannt. 1832 mar er Mitarbeiter bes eben in's Leben gerufenen politifden Blattes: "Jelenkor", b. i. Gegenwart, und correfponbirenbes Mitglieb ber ungar. Afabemie. Bu biefer Beit beschäftigte er fich auch mit philologischen Arbeiten und erhielt von ben Preisen, welche bie ungar. Atabemie für 1833 ausgeschrieben batte. ben ber erften Claffe für bie Abhanblung: "A nyelvünkbeni ragasztékokról és szóképzőkről', b. i. Bon ben Anhangefplben und ben Wortbilbungen in ber magpariiden Sprache. Diefe Arbeit lentte bie Aufmertfamteit bes Bublicums auf ibn. Der im 3. 1833 begriinbete Theater-Ausidug, beffen Mitglieb er mar, ernannte ibn jum Rotar; aber auch biefe Stellung gab er balb auf und arbeitete für bie von Munfácfi im 3. 1835 begrünbete , Rajzolatok", b. i. Zeichnungen, worauf er 1836 gur Rebaction bes "Tudománytar", b. i. Magazin für Biffenichaft, berufen murbe. C.'s Arbeiten machten fich immer mehr bemertbar und zeichneten fich burd bibactifche Dentlichfeit, Braci. fion und poetische Schönbeit aus. 1837 übernahm in Brefburg Jof. Dros; bie Rebaction bes "Hirnök", b. i. Bote. C. begab fich nun nach Pregburg, um baran als Mitrebacteur zu mirten. Run begann er, vergeffent bie ebemaligen Freunbichafteverhältniffe, gegen mehrere feiner einftigen Collegen, insbesonbere aber gegen bie Berausgeber und ben Repacteur bes "Athenaum", einen erbitterten Rampf, ben nach langwieriger Rrantbeit, - in welcher er von allen beleibigten Freunden berlaffen mar, - und nach erlittenem großem Elenbe ber Tob (1841) enbete. Dem Tobten wurde Alles vergieben und feine Berebrer baben fein Grab mit einem Dentmal geschmudt. Seine in periobifden Schriften ericbienenen Arbeiten find im "Tarsalkodó: "Értekezés a raudevilleről és két eredeti vaudville", b. i. Abbanblung über bas Banbeville und zwei Driginal-Banbevilles (1833); - "A phantasta", b.i. Der Bhantaft (1835). In ber "Aurora": "Egy nap Szliácson", b. i. Ein Tag in Galiace (1834); - in ben "Rajzolatok", b. i. Beichnungen : "Harom pohar", b.i. Drei Beder (1835); - im "Regelo": "Fiatal házasok", b.i. Ein junges Chepaar, Luftfpiel in 3 Acten; - "A tolvaj ', b. i. Der Ränber, Luftfpiel in 1 Act ; - "Nehány komoly szó a budai játékszin ügyében", b. i. Ginige ernfte Worte in ber Angelegenheit bes Ofner Theaters; -"Levelek Nagyváadról", b. i. Briefe aus Großwarbein, und bie "Aufzeichnungen einer Reife über Gran, Tornau, Bannonhalma und Bafonpbel" (1835); im "Athenaum": "Nokeresés", b. i. Bewerbung um ein Beib (1837); - im "Hajnal", b. i. Morgenröthe: "A fiatal szir", b. i. Das junge Berg (1837); -"A szerelemmel nem jó játszani", b. i. Mit ber Liebe ift nicht gut fpielen (1838); im "Emlény": "Boldog szerető", b. i. Ein gliidlich Liebenber (1840). 3m Dramenmagagin ber ungar. gel. Bejellichaft ericbienen bie lleberfetungen ber Stude: "Der Thurm von Reste, Brama"; - "Emig, ein Lustspiel"; - "Angelo, der Egrann von Padua, Drama" ; - "Garrick in Bristel, Lustspiel" unb : "Die Waldburg , dramatische Canbelei". - Außerbem gab er verschiebene periodifche Schriften beraus; bie berühmte ungarische Journalrevue im Hirnök 1838 an bie Alabemie nach Raab berufen

-1840, floß aus feiner Feber. Seine ibrachlichen Berte finb: "Magyar és német beszélyetések a két nyelvet beszélni kezdők számára", b. i. Ilngarifd-beutfche Befprache für Anfanger in beiben Gpraden; nach levraulte frangofifch-beutichen Gefprächen (Befth 1834); - ferner: "Der kleine Augar, fur Rinder", nach 3fe (Befth 1834). C. mar, wie bies feine Berte bezeugen, vorzugeweise Feuilletonift, er befaß eine lebhafte und leichte Auffaffung, einen fliegenben Bortrag, mogu fich logifche, afthetifche und fprachliche Bilbung und vielseitige Belefenbeit gefellten. Er bejag bas rechte Fenilletongebeimnig: über alle Begenftanbe etwas Intereffantes intereffant zu fagen. Dabei hatte er bie Sprache vollfommen in feiner Bewalt, fein Stol war ichwungvoll, mannigfaltig und charakteristisch, wie es eben ber Begenftand erforberte. Er batte ein befferes Loos verbient. Die Bolemif mit bem "Athenaum" fprang nach Beröffentlidung feiner Briefe, ein ichlecht gezielter Bfeil auf ibn felbft gurlid und ichling ibm in ber öffentlichen Meinung tiefe Wunben.

Magyar irók. Életrajz - gyűjtemény. Gyűjték Ferencsy Jakab és Danielik Jóssef, h. i. Ungar. Schriftfteller. Sammlung von Lebenebeidreibungen. Bon Jatob Ferencyp und Bofeph Danielit (Befth 1856, Buft, Emich) S. 80. - Ujabb kori ismeretek tára, b. i. ungar. Conversatione = Periton (Beft 1850, Bedenaft) II. Bb. G. 236.

Cfateto, Emmerich (Rechtsgelehrter, geb. ju Baiten im Befther Comitat 1804). Die Elementarclaffen unb bas Gomnafium befuchte er in Baigen und Ofen, bie Rechte abfolvirte er gu Befth und erhielt, erft 18 Jahre alt, bie philosophische Doctorswürde. Rach Ablegung ber Abvocatenpriifung wurde er 1827 geschworner Notar bei ber fonigl. Tafel, 1828 Professor bes ung. Rechtes in Rafchau, mo er 6 Jahre blieb und bann

murbe, mo er bie Brofeffur bis Oct. 1847 betleibete. 3m Febr. 1844 murbe er jum Büchercenfor, 1847 jum Borftanb bes mit ber Stubien . Commiffion verbunbe. nen Cenfor - Amtes ernannt, welches er jeboch wegen Ausbruch ber Revolution nur burch 4 Monate beffeibete. Bahrenb ber Periobe von 1848 bis 1849 lebte er gang gurückgezogen. 1849 ernannte ibn bie Regierung jum provisorifden Schulinfpector im Stublweiffenburger Begirte, welche Stelle er aber verlor, ba biefe Memter balb wieber aufgehoben murben. In fo miglicher lage fette er feine mifjenicaftliche Thatigfeit auf bem Relbe ber Rechtsmiffenichaften fort, unterftütte Frang Ciasjar (j. b.) in feinen jurib. Arbeiten und, um bie Anwendung ber bas Strafverfahren betreffenben Allerh. Berorbnungen zu erleichtern, bearbeitete er bie Elemente bes Strafrechtes. erftes Wert, bas im Drud ericbien, mar : "Mily viszonyban ran a halálbüntetés a bunhoz", b. i. In welchem Berhaltniffe fteht bie Tobesftrafe gum Berbrechen, nach Brof. Grobmann. Dun veröffentlichte er einige fleinere Arbeiten über Recht, Erziehung und mehrere Rritifen in verschiebenen Zeitschriften. Gelbftanbig erschienen: "Bevezetés a term. jogba és tiszta átalános természeti jog", b. i. Einleitung in bas Naturrecht und reines allgemeines Naturrecht (Raab 1839); -"Büntetésjogi elméletek, tekintettel a büntetés fajaira, különösen halálbüntetésre; mikép gyakoroltatott ez a régi és ujabb népeknél ?", b. i. Strafrechtliche Theorien mit Rudficht auf bie Arten ber Strafe, besonbers mit Rudficht auf bie Tobesftrafe, wie biefelbe bei ben alten und neueren Bolfern gelibt morben. 3mei Theile (Wien und Raab 1843). Beibe Berfe erhielten ben Beifall ber ungar. Afabemie. welche C. in Anertennung feiner Beftrebungen icon 1839 jum correspondirenben Mitglieb gemählt batte.

Ciécin, Emmerich (Raturforicher, geb. gu Erfeferu im Bibarer Comitat 1804, geft. 1847). Befuchte bie untern Schulen ju Debrecgin und ging jur Erlernung ber beutschen Sprache nach Leutfcau. Zuerft wibmete er fich bem lebrfache und trug Boefie, fpater Philosophie au Debrecgin bor. Dann verließ er ben Lehrstuhl und ging 1831-36 nach Beftb und Wien, wo er bie Mebicin ftubirte und 1837 bie medicinifde Doctorsmilrbe erhielt. 1839 tam er ale Professor ber Raturmiffenschaften nach Debrecgin, Rleifig betrieb er feine phyfitalifden Forfoungen und brachte für bie Anstalt eine Mineralien . Sammlung zusammen , ju welchem Behufe er viele Reisen nach ben Bergftabten Ungarne und nach berSchweiz unternommen batte. Rilr feine Berbienfte murbe er von ber ungar. Afabemie jum correfp. Mitglieb ernannt. Seinem thatigen leben machte ber friibe Tob ein Enbe. 3m Drud find bon ihm folgenbe Schriften ericbienen : "Ertekezes a fenysugár polarisatiojárólu, b. i. Abbanblung über bie Bolarifation bes Lichtftrables. abgebrudt im "Athenaum" (1840); -"A természet ismeretének a tudományos mireltségre ható befolyásáról 4, b. i. lleber ben Ginflug ber Renntnig ber Ratur auf bie miffenschaftliche Bilbung (1839); -"A botanikai magyar műnyelv jaritásárolu , b. i. Ueber bie Berbefferung ber ungarifden botanischen Runftfbrache (1824, u. 2. Aufl. 1834); - "Tiszta erkölcstudomány", b. i. Reine Sittenlehre (1842); — "Földünk s nehány nerezetesb ásvány rövid természetrajza", b. i. Rurze Naturgefdichte unferer Erbe und einiger mertwürbigen Mineralien (1843). Geine als vortrefflich anerkannten naturmiffenicaftlicen Lebrbilder und eine Monographie: "A villany delejességéről", b. i. Ueber ben Magnetismus ber Electricität, find ungebrudt geblieben.

Magyar irók, Életrajz-gyűjtemény, Gyűjték

Forencey Jakad és Danieitk Jóssef, b. i. Ung. Schrifteller. Sammtung von Lebensbeling. Ben Jatob Feren czyb u. Josef Danielit? (Peith 1856, Gustav Emich) S. 82. — Ujabb kori ismoretek tára, b. i. ung. Converziations s Lexifon ber neueren Zeit (Pesh 1850, S. heckenast) II. Bb. S. 245.

Cfeh, Benjamin fiebe: Bartoczy be Szala (im I. Bb. S. 160 b. Ler.).

Cieb Szombathy, Jojeph von (Mrgt, geb. an Romorn 11. Juni 1754, geft. 1808). Stubirte ju Romorn, bann am Luceum A. C. 3n Bregburg und 1761-1766 am reformirten Collegium gu Debrecin. Run borte er 2 Jahre gu Gottingen bie Borlefungen Balbingere, Blumenbache, Gmeline u. A. unb ju Francfer bie bes berühmten Camper, auf beffen Rath er nach Baris ging. Sier fammelte er unter be la Lanbe, Portales und lous im Hôtel de Dieu und in ber Charité medicinische und dirurgifche Erfahrungen. Muf Riidfebr trat er noch in Berbinbung mit ben berühmten bentichen Meraten jener Beit: Spielman, Lobftein und Bermann zu Strafburg, Schafer in Regensburg und Stoll in Wien. 1782 erhielt er in Wien bie medicinische Doctoremilrbe. Seine Inaugural - Differtation war: "De morbis glandularum secundum aetates" (Wien 1782, 8°.). Er febrte nun nach Ungarn gurud, murbe am 10. Rebr. 1784 jum Stadtphofifus von Befth ernannt und befam balb einen ausgebreiteten Ruf als geschickter Argt. Als Schriftsteller feines Faches gab er beraus: "Petri Camperi observationes circa mutationes, quas subeunt calculi in resica, quas a belgico sermone in latinum transfudit ... Joh. Cseh Szombathy" (Pesth 1784, 40., mit K. K.). Durch feine medicinische Braris erwarb er fich ein großes Bermögen, wovon er einen Betrag von 100,000 fl. bem reformirten Collegium ju Debrecgin legirte, bamit von ben Interessen bieses Rapitals eigene Professuren ber naturgeschichte u. Chemie in magpar. Sprache bestellt werben. Ers (3. C) und Gruber (3. G.), Auge-

Erich (3. C.) und Gruber (3. G.), Alges meine Enchllopäbie ber Wissenschaften und Künste (Leipzig 1822 u. f., Glebitsch, 4°.) I. Sect. 20. Bb. S. 274.

Cfetonics, Jojeph von (Beneralmajor, geb. ju Gfine in Dieberungarn 1757, geft. an Befth 26. April 1824). Befuchte bas fon. Gomnafium gu Bilns, und tam fpater in's Lowenburg'iche Convict nach Wien. 1774 trat er als Cabet in's Ruraffier-Reg. b' Avafaffa, warb 1777 Lieutenant, 1778 Oberlieut. im Raraffier-Reg. Mobena, und 1783 Second-Rittmeifter. Er finbirte bieBferbe, befonbere auf bem bamale icon berilbmten freiherrl. Onn vab'ichen Beftute gu Urmeny. In Folge feiner bippologifchen Renntniffe marb er 1783 jum Remontirungegeschäfte beorbert. Sier fette er feine Beobachtungen fort und entwarf einen Blan zur Emporbringung ber vaterlanbifden Pferbegucht. Er überreichte ibn bem Raifer Jofeph, ber ibn burch eine Commiffion prufen ließ, annahm und befahl, baf ein Bevinier-Geftlit von 500 Mutterpferben errichtet, fogleich fammtliche Bufowinger Mutterpferbe nach Ungarn gebracht, auch 150 Stud ber borzüglichsten Ruraffierstuten gewählt, und wo Brauchbares ju finben mare, bagu getauft werben follte. Stabs. u. Benie-Officiere murben mit bem bamaligen ungar. Softammer - Abministrator bon Lovag jur Auffuchung ber für Ernabrung bes Beftute erforberlichen Weiben, und jur Entwerfung nöthiger Blane für Unterfunft u. Pflege besfelben abgeschicht, Cf. jum Unfaufe von Befchälern beauftragt, und überhaupt planmäßig alle Borfebrungen gur Bereblung ber Bferbegucht getroffen. Go entftanb bas Pepinier. Geftiit ju De gobegves und in beffen Umgebung (in ber Cfanaber Befpannicaft, im Ban-

gen auf einem Terrain von 42.000 3och über 4 [ Meilen). Die Ausführung marb C. iibertragen, Auf ber Durchreife nach Cherfon überzengte fich Raifer 30feph felbft von ber 3medmäßigfeit aller Borfehrungen; er vertraute nun C. bie Remontirung in Ungarn und Giebenburgen, beforberte ibn gum erften Rittmeifter in ber Armee mit bem Titel eines ungar. Geftüts- u. Remontirungs-Commanbanten. Später marb ihm bie Berpflegung ber Armeen und bie Fleischregie in Wien übertragen. 3m Jahre 1787 murbe C. Major, 1789 Dberftlientenant. Der nabe Türfentrieg machte bie Erweiterung von Megohegnes nöthig, es murbe (1789) bas Brabium Babolna bei Raab (6600 30ch) bagu angefauft. Da im Türkenfriege wegen Anftedung fich Riemanb ber Armee nabern wollte und geiftige Betrante gur Starfung ber Golbaten um billige Breife erforberlich maren, warb C. bie Bein - Regie übertragen. 3m 3. 1790 avancirte C. jum Oberffen. erhielt bas im Banat liegenbe Gut Satfelb in zwanzigjährigen Erbpacht unb fanfte es nachber im Schatzungewerthe, wozu ihm ber Kelbmaricall Lacy mebrere beträchtliche Capitalien unvergindlich vorftredte. 1798 warb er aufgeforbert, fammtliche Armeen in Italien und am Lech, fowie bie Refibengftabt Bien mit Schlachtvieh ju verfeben. Er beforgte bies Gefcaft 3 Jahre, ohne ben Breis bes Rleifches zu erhöben und erhielt von Raifer Frang bas Ritterfreng bes Stephanorbens. 40 Jahre hatte er ber Renntniß und Erziehung ber Pferbe gewibmet und unter feiner Leitung mar eines ber größten europäischen Geftüte, bas ju Dejobegves ju Stanbe gefommen; im 3. 1806 murbe er jum General- unb Infurrections - Brigabier beforbert. Er verfaßte auch bas Wert: "Praktische Grundsatze, die Pferdejucht betreffend" (Befth 1817). Desperus XXVII. Bb. 8. Sft. S. 95, 96. - (Leipzig und Wien 1852, Fr. Mang, 8°.)

Deftr. Rational-Enchflopabie (von Graffer u. Cgifann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 637. - Deftr. Militar = Ronverfatione. Legiton. Berausg, von hirtenfelb u. Dr. Meinert (Wien 1851) I. Bb. G. 807. Erich (3. C.) und Gruber (3. G.), Allgemeine Enchflopabie ber Biffenicaften unb Rünfte (Leipzig 1822, Glebitich, 40.) I. Sect. 20. Bb. S. 275.

Cfengery, Auton (Bublicift, geb. ju Großwarbein 1822). 3ft ber Cobn eines ausgezeichneten Rechtsgelehrten. Rach vollenbeten Stubien wibmete fich C. ber Literatur, finbirte bie in- unb anelanbifden Schriftfteller mit großem Gifer, bilbete fich jum Bubliciften aus und gelangte ale folder balb gu einem Ramen. Buerft trat er als Braftifant bei ber Comitatebehörbe ein, fpater marb er Lanbtagefecretar an ber Geite bee Bibarer Obergespanns. In biefer Stellung erwarb er fich praftifche Renntniffe, insbefonbere im Bebiete ber Bolitif und ber Bemeinbeverwaltung. Schon hatte er fich burd mehrere wiffenschaftliche Abhanblungen befannt gemacht; ein feltenes Befoid aber und eine treffliche Tattit entwidelte er als Rebacteur bes 1845 übernommenen "Pesti Hirlap", b. i. Befther Beitung, welches Blatt er bis 1849 berart führte, baß fich mit bemfelben fein anberes meffen tonnte. 3m Blatte finb feine Leitartifel bie vorzüglichften. Als er 1849 bie Rebaction bes "Pesti Hirlap" nieberlegte, ericbien am 17. Juni besf. 3. bie erfte Rummer eines von ibm neu gegrunbeten Journals, betitelt : "Respublica". Balb barauf murbe er Rath im ungar. Minifterium bes Innern. Much feine literarifden Arbeiten fette Cfengery fort, und er gab im Bereine mit mehreren feiner Freunde bie Charafterichilberungen ber ungarifden Rebner und Staatsmänner beraus, welche auch in beutscher Sprache unter bem Titel: "Ungarns Rebner unb Staatsmanner"

in 2 Banben ericbienen finb. Es finb bies rein politifche Charafterffigen, melde aber baufig in bas Bebiet ber Biographien binuber ftreifen; es find Bortrate, bei welchen bie Beidnungen eines großen biftorifden Bilbes ben Sintergrund bilben. Es fehlt barin nicht an gablreichen Riidbliden auf bie politische Geschichte Ungarns feit Anfang bes neunzehnten Jahrhunberte und obgleich manche bervorragenbe Berfonlichfeit barin nicht erscheint, fo ift boch jebe Richtung burch einen ber wichtigften Reprafentanten vertreten. Die zwei Banbe enthalten bie Charafterffiggen folgenber Ungarn: Baul Ragy, von St. Bezerebi; - bie beiben Beffelenni (Bater u. Gobn), Sigmund Remeny; - Aurel Deffemffy, ron M. Cfengery; -Frang Deat, von 2. Toth; - Eugen Beothi, von A. Cfengery; - Moriz Szentfiralpi, von Ebenb .; - Die beiben Dvon. Baamanbp, von &. Toth; - Stephan Gzedenni, von Sigmund Remeny; - Jofeph Gotvos, von A. Cfengery - u. Labislaus Gzalay, bon Cbenb. - In fetterer Beit murbe er jum corresp. Mitgliebe ber ungarifchen Atabemie ernannt, und eine angreifenbe Kritif über 3 pol pi's ungarische Mythologie bilbete seine Antrittsrebe, bie jedoch grunblich wiberlegt worben ift. Begenwärtig redigirt er mit Baron Remen v bie Beitschrift: "A magyar nep könyve", b. i. Das Buch bes ungarischen Bolfes, eine ber gehaltvollften periodifden Schriften Ungarus. And hat er mehrere lleberfetjungen bebeutenber Berte geliefert, barunter bie "Gefdichte Englands" von Macaulan.

Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Ferenczy Jakob és Danielik Jóssef, b. i. Ungar. Schriftfeller. Sammlung von Lebensbeschreib. Bon Jatob Ferenczh und Job. Danielif (Peffo 1856, Gustav Emid) S. 82. — Levilfanigs (Şeinrich Mitter von), Rosutt und seine Bamerschaft (Peffo 1856, Hockens).

2 Bbe.) II. Bb. C. 296. -- Ujabb kori ismeretek tára, b. i. Ungar. Comperfationsferiton ber neueren Zeit (βefth 1850, Şedenaft II. Bb. C. 252.

Cferei, Michael (Beidichtichreiber, geb. ju Ratos, im Cfiter Stuble Siebenburgens, 21. Hov. 1667, geft. gu Nagy-Ajta im April 1756). Entftammt einer alten berühmten Ramilie Siebenburgene, aus ber fich mehrere Glieber im Rriege. u. Staatebienfte unb ale Schriftsteller ausgezeichnet (fiebe unten in ben Quellen). Dichael ftubirte gn Rogaras und Ubvarhely, begab fich 1685 an ben Sof Dich. Teleti's, 1686 in's Lager und wohnte 1690 ber unglüdlichen Schlacht bei Berneft bei. In ben Birren jener Beit fluchtete er fich mit mebreren fiebenburgifden Ebelleuten in bie Baladei. Ale er gurüdgefebrt mar, biente er gebn Jahre ale Gecretar bei Stephan Grafen Apor, bamaligem Thefaurarins. Bur Zeit bes Kurutenkrieges in Ungarn und Siebenbürgen (1703) murbe er von ben Raiferlichen jur Bermaltung ber Stuble Cfit, Gpergpo und Rafgon abgefenbet, fonnte aber ber Unficherheit wegen biefen Boften nicht behalten und ging nach Rronftabt, mo er bis jum Ente bes Rrieges (1711) gubrachte. Er fcbrieb in ung. Sprache unter bem Titel: "Vera historia transilvanica ab anno MDCXI usque ad annum MDCCXII" eine Beschichte feiner Beit, welche fur bie Beriobe bes Rurugenfrieges besonders wichtig ift und wie andere Schriftsteller berichten, nabezu 300 Male abgeschrieben murbe.

Tudományos Gyüjtemény, 1824, 9. Hi. S. 82 [aus einer magvarischen Handschrift bes Joseph Bentö, von Rumy mitgetheitt].

Eferei's Manufcript: Das Original bes oben erwähnten Manuscriptes bes Michael Cferei "Vera historia transilvanica" tam burch C.'s Entelin Theresia Cferei, Gemalin bes Grafen Stephan Mito, und ihre Tochter Clara Mito an beren Gemal Rabisfaus Wosa von Satos et Bertess.

30seph v. Bentö schehe Lieben I. Bb. S. 277

nahm bavon eine getreue Abfdrift, erlauterte fie mit Briefen aus bem Tagebuche bes Rlaufenburger Arates Dr. Berecat (Briccius) von Bigatna und mit Auszügen aus bem lateinifden Berte bes Rollinovice über ben Rurugenfrieg ; aber bie von Ben to beabfichtigte Ausgabe tiefer Schrift C.'s tam nicht ju Stanbe. Die Bibliothet bes Grafen & eftetice ju Refthely befitt eine gute Mbfdrift. Durch bie vielen Copien bon bem fdwerleferlichen Original C.'s ichlichen fich jablreiche Gebler in tiefe Beidichte ein. Die biftorifde Britit über biefes Danufcript fintet bie Begenpartei von Cferei gu heftig be= hanbelt und Musfalle barin auf anbere Rirdenparteien und einzelne Berfonen, melde nicht gur Befdichte geboren. Doch ift fie eine vorzügliche Quelle fur bie merhrürbige Beriobe bes Rurupenfrieges. - Ueber bie & amilie Cferei fiebe: Benko (Josephi), Transilvania sive magnus Transilvaniae Principatus. Pars II. S. 441 et seq. -Budai (Frans), Magyar ország polgári historiája vali lexikon a' 16 század végeig I. Bd. S. 509. - Bappen. Dasfelbe ftammt von Blaffue Cferei von Barot, ber unter bem ungarifden Ronige unb beutichen Raifer Gigmund gegen Baja= get bei Ritopolis tampfte. Ein Türke mar eben im Begriffe, Gigmund ben Ropf gu fpalten. Blafine boch tam ibm guvor, bieb bem Türfen ben Ropf berunter unb prafentirte ibn , nach bamaliger Sitte , bem Ronige auf ber Gripe feines Gabels. fpater Gigmunb nach Berluft ber Schlacht auf einem Gifcherfahn fich flüchtete, mar Bla= fine fein treuer Begleiter. Gigmunb auf ber flucht, bom bunger gepeinigt, tonnte feine Rahrung finben. Blafins fammelte nun Beigenahren, gerftieß bie Rorner und gab fie bem Ronige, ber biefes Dabl febr lobte. Er begleitete ben Ronig auch fpater in bie Balachei und bis gu beffen Rudtebr nach Dfen. Bur Erinnerung an biefe Treue erhielt E. bas Bappen , beffen fich noch beut bie Familie bebient. Es ftellt einen gepangerten Mann bor, beffen Rechte ein Schwert, auf beffen Spipe ein Saupt mit einem Turban ftedt, beffen Linte brei Mebren balt.

Cierei. Bolfgang [Farkas] (Staatsmann, geb. ju Ragy - Ajta 1719, geft. an Bien 9. Dec. 1782). Stammt aus ber Ramilie bes Borigen. Gein Bater Johann mar ein ausgezeichneter Gol-

Marg. Cufan i in Siebenburgen, fpater in Spanien und in ben Rieberlanben gebient und fich öfter bervorgethan bat. Bolfgang wurbe im abeligen Convicte ber Jefuiten zu Rlaufenburg erzogen und vollenbete 1742 feine Stubien auf ber fon. Afabemie bafelbft. Racbem er bas Doctorat ber Philosophie genommen, wibmete er fich ber Rechtsprapis und trat bei ber ton. Tafel in Giebenburgen ein. 1753 wurde er Deputirter bes Cfifer Stubles auf bem Landtage ju Bermannfabt, 1754 Regiftrator ber fiebenbilrgiichen hoftanglei, balb barauf Gecretar, 1761 Sofrath. In biefer Stellung geichnete fich C. burch feine unbeugfame Rechtlichfeit und feinen unumwundenen Geradfinn fo aus, bag er bie Aufmertfamteit ber großen Daria Therefia und ihres Sohnes auf fich jog und fich beibe Monarchen feiner in wichtigen Staatoftreitigfeiten bedienten. Diefer feiner Charaftergröße verbantte ein unichulbig Berurtbeilter bie Rettung. Der griechifch - unirte Bafilianer-Monch Gregor Major, ber bei ber illprifden Budbruderei in Bien angestellt war, murbe in Folge falfcher Anflagen verurtheilt und nach Muntace als Staatsgefangener gebracht. Auf feiner Reife burch Ungarn besuchte Raifer 30feph II. am 3. Juni 1770 bie Festung Muntace und erfuhr von bem traurigen Lofe bes bafelbft feit mehreren Jahren bereits eingeferferten Monches. Bien gurudgefehrt, fette Jofeph II. feine erlauchte Mutter von bem Schicfal bes Monches in Renntnig. Die Raiferin übertrug bie Untersuchung bes Berurtheilten bem Bofrathe Cferei. Die Unichulb Majors ftellte fich beraus. Als nun bie große Rürftin C. fragte, wie ber arme unichulbig Beftrafte entschäbigt werben follte, rieth ibr C., ibm bas eben erlebigte griechisch-unirte Fogorafder Biethum gu verleiben, mas auch bie Raiferin that. bat, ber unter bem faiferl. Obergeneral Ale Major nach Wien fam, feinem

Retter zu banten, führte ihn biefer in feiner ärmlichen Rutte gur Raiferin, bie ibn barauf jum gebeimen Staaterath ernannte, ibm ein foftbares brillantenes Bifchofefreng und einen werthvollen Bifcofering, ein reiches bischöfliches Ornat idenfte und ibn in Gegenwart bes gangen Sofee in ber Soffapelle nach griechifchem Ritus eine Deffe lefen ließ. -Cferei mar einer ber gebiegenften unb gemiffenhafteften Arbeiter in Staatsgeschäften, er ließ feine ber von ibm verfaßten amtlichen Schriften abichreiben, fonbern fcrieb alles mit eigener Hand, unb bas fiebenbiirgische Hofarchiv enthält viele feiner eigenbändigen Arbeiten in wichtigen, bas ganb betreffenben Angelegenbeiten, bie burch feine Renntnig und feinen Charafter einen bleibenben Berth befiten. Er fdrieb Mehreres, wovon jeboch nur Weniges im Drude ericbien, und jum Theil von feinem Cohne Bolfgang (im 3. 1829 f. f. Major) herausgegeben wurbe. Unter ben gebrudten find zu nennen: "A Magyar és Székely aszszonyok törvénnye mellyet a két nevezetű de egy vérü n. nemzetnek törvényeiből, törvényes szokásiból egybe szedett ec.", b. i. Gefet ber ungarifden und Szefler Frauen aus ben Befegen und gefetlichen Gewobnbeiten biefer zwar zwei Ramen führenben, aber bon einem Blute abstammenben Nationen (Rlaufenburg 1800, 80.); biefe Schrift murbe von feinem Cohne heransgegeben; - eine Cpiftel Cferei's über bas Wappen ber Szefler nation befinbet sich in Franz Karl Palma's "Specimen heraldicae regni Hungariae" S. 75. -Gein handidriftlider Nachlaß enthält u.a.: Ein Legiton bes Siebenburger Rechts; - Decifionen in Rechtsfällen und Broceffen bei ber fon. fiebenbiirg. Tafel; -Magyar Valerius maximus; — unb eine Geschichte ber ungarischen Nation. Cferei bat auch mit großer Auswahl alte Schriften, namentlich welche Bezug | Franfreich gebe; ein Wort bes Grafen

auf bie Beidichte feines Baterlanbes batten, gefammelt und befaf eine werthvolle Bibliothet; beibe find im Befite feiner Familie. Die Raiferin Maria Therefia belohnte feine ausgezeichneten Dienfte burch bie Schenfung ber Berrichaften Rrafina und Taenab und bee Gutes Ggofoly. 218 er 1779 über fein Anfuchen aus bem Staatsbienfte trat, genoß er nicht lange ber Rube, benn nach Maria Therefia's Tobe (1780) berief ibn Raifer Joseph II. nach Wien, um ihm ein wichtiges Amt anzuvertrauen ; aber ber Tob überraichte Cferei im 64. Lebensjabre, ebe er bie ibm vom Monarchen jugebachte Function übernommen hatte.

Erdelyi Museum , b. i. Giebenburg. Dufeum IV. Bb. G. 153 feine pon C.'s Cobn berfaßte Biographie; bafelbft auch fein mohlgetroffenes Bilbnig, geft. von Camuel Ragh].

Cfermat Gbler von Quib und Ro: hans, Anton (Mufifer, geb. 1771, geft. ju Befprim 25. Oct. 1822). Geine Geburt ift in ein geheimnifvolles Duntel gehüllt; aber eine Sage, melde burch bestimmte Unhaltepuncte bestätigt wirb. gibt ihm eine eble Abfunft. C. foll ein natürlicher Sohn bes weiland Grafen Stephan 311 éshagn, Erb. Dbergefpann bes Trentidiner Comitates, und einer hochgebornen bohmifden Dame gemefen fein. Soviel ift gemiß, bag er von 31168. hajy immer gewiffermagen mit finblider Chrfurcht Iprach, und bag biefer ihn bugte. Bum erften Male tauchte C. im 3. 1798 in Wien als glanzenbes Meteor auf. Er tam und mar fogleich ein vielgerühmter Biolinift, ber Mogart, Sanbn u. Biottimit größter Bollenbung fpielte. Man wollte ihn jum bleibenben Aufenthalt vermögen und gab ihm bie Stelle eines Capellmeifters, aber er behielt fie nur furge Beit. Der frangöfifche Befanbte bot alles auf, baf er mit ibm nach

3lleshann genügte und er ichlug ben glangenben Antrag aus und entichloß fich nach Ungarn zu geben. Bis babin hatte er von ungar. Musit teine 3bee. Gine turge Beit blieb er in Prefburg aleCapellmeifter, bann ging er nach Befth. Bahrenb feines Aufenthaltes in Befth tam er einmal auf Befuch jum Fürften Graffaltovich nach Bebollo, we er mit bem feiner Beit berühmten Claviervirtuofen, bem Grafen Amabé Duo's fpielte. Sier trug eines Tages ber Fürft ber ungarifchen Mufifanten, ber Zigenner Bibari (f. b. I. Bb. 3. 394), bie Tafelmufit vor. biefen fpielen borte, brach er in Thranen aus, nahm Abichieb von ber bentichen Musit, beren bervorragenber Bertreter er bis babin gemesen mar, und widmete fich ausschließlich ber ungarischen Dufit. Unter ber Leitung Lavotta's, eines anbern berühmten ungarifden Mufitere, bem er fich fogleich anvertraute, murbe er binnen wenigen Jahren ein Compofiteur und Spieler ungarifder Beifen, ber nach bem Ausspruch bes größten Rennere ungarifder Mufit und ihrer Gefdichte, bes Maltheferritters Grafen Stephan Fan, feinesgleichen niemals batte und ichmerlich baben mirb. Raum gab es eine bervorragenbe Kamilie, taum ein Reft in Ungarn, wobin C. nicht gelaben murbe. Die Egterhagy's, Graffalforich, Rarolpi, Illeshazo, Barfoczi, Sztárai, Balffy und viele Anbere metteiferten, ibre Refte burch C.'s Spiel gu verherrlichen. In Erlau, wohin er rom bamaligen Erzbischof eingelaben wurbe, verliebte er fich in eine bochgeborne Dame, die feine Liebe nicht erwieberte, und bas mar ber erfte Schlag, ben fein Gemuth erlitt. Inbeg gab ibm bie Dame boch eine unbestimmte hoffnung und C. jog fich nach Jafip (Bempliner Comitat) zurud, mo er bei Joh. v. Rolv 4 Jahre lebte, und feine iconften Compofitionen fdrieb. Rach biefen vier Jahren ber beften alteren ungar. Compositionen,

naberte er fich wieber bem Begenftanbe feiner Liebe, murbe aber jett entichieben jurudgewiesen. Diefer Schlag traf ibn unbeilvoll; er murbe melancholisch unb enblich mabnfinnig. Ju biefem Buftanb irrie er von Dorf gu Dorf, von einem Orte Ungarne in ben anbern und ichrieb balb ba, balb bort icone ungarifche 2Beifen, bie aber leiber größtentheils verloren Dit ichrieb er feine iconften Compositionen in irgend einer Schente ober hirtentanna, jumeilen wieber in ben Galous bochgeftellter Berfonen. Dft murbe er bei bem berühmten Compositeur Rugfiteta in Beftprim, bei ben Bigennern Rabite, Marci und bem alten Batifarius, bei bem Bralaten Bagio au Jago und bei bervorragenben Kamilien Oberungarns gefeben. Roch einige Jahre brachte C. in biefem unglüdlichen Buftanbe gu, bis ibn - ben neueften Mittheilungen gu Folge ffiebe unten in ben Quellen | - ber begliidenbe Tob im Rreife feiner Ungeborigen von feinem Leiben erlöste. Natürlich fehlt es bei einem Rünftlerleben fo traurigen Ausgangs nicht an mannigfachen romantischen Bufaten, 3mifchenfällen u. bergl. m., beren Babrbeit unverburgt und welche bier feine weitere Berücksichtigung finben tonnen. Insbesonbere wird ale Urfache feines Bahufinns bie Rivalität mit bem Bigenner Bibari angegeben und aus biefem Unlaffe eine gang abentenerliche Anefbote ergablt. Graf Stephan Rap und ber Dufittenner Anbreas Ray erfennen in C.'s Compositionen ebenfo viel claffifche Tiefe, ale urfprünglichen Benius. Die Ungarn nennen C. ihren Beetboren; Graf Deffemffy außerte fich, ale er C. einft bei bem Grafen Fap fpielen gebort: "3ch babe Rhobe oft in Baris gebort, aber einen folden Strich batte er nicht". In ber bom Grafen Stephan Fan veranstalteten Sammlung melde er beransjugeben beabsichtigt, befinden fich auch beren von Cfermat.

Abenbblatt jur Reuen Münchener Zeitung 1856 vem 9. Juli, Rr. 163: "Ein ungariicher Mufitant." - Deftr. Beitung (Bien, Bol.) 1856 , Rr. 325. - Diefelbe 9tr. 341 Im Feuilleton biefes Blattes befindet fich ein burch ben vorigen Artitel bervorgerufenes Schreiben bes Ernft Sufchinti, t. f. Refi= bengidloff=Bermaltere ddo. Innebrud 5. Juli 1856, worin Schreiber Rachricht gibt von einem Autograph C.'s, welches einen von C. componirten "Verbung" [ein magharifches Dlufitftud) entbalt. Enfchitty fcidte benfelben an bie Rebaction ber "Deftr. Beitung", tamit biefe ibn an ben Grafen Fan gelangen laffe]. - Ujabb kori ismeretek tára, b. i. Ungar. Conversatione=Legiton ber neue= ren Beit (Befth 1850, Sedenaft) II. Bb. C. 264. - Grabidrift. Die ungarifche Beitung Magyar Sajtó 1856, Nr. 248 fcreibt bas Rachftebenbe, mas in lleberfetung folgenber Magen lautet : "In jungfter Beit hat man viel über ben Tob bes berühmten ungarifden Compositeure Cfermat gefdrieben. Dabei fehlt es nicht an einigen ungereimten Marden, bie feinen Tob in eine Cfarba verfeten. Salte man lieber bas Anbenten bes großen Mufitere in Ehren und laffe in Butunft fo tolle Marchen bleiben ; benn Cfermat ift gu Beftprim im Rreife feiner Freunde geftorben und feine Bebeine find auf bem bortigen Friedhofe beerbigt; bier folgt bie Infdrift feines Grabfteines: Csermak Antal | tobb jeles | magyar nóták | szerzőjének | porai felett, | ki meghalt | LI esztendejében | October XXV - MDCCCXXII. | A | nemzeti csinosodás | kedvelői által | emeltetett. | MDCCCXVI., b. i. Geweiht ber Aiche bes Anton Cfermat, bee Berfaffere mebrerer portrefflichen ungarifden Beifen, ber gefterben ift in feinem 51. 3abre am 25. October 1822. Errichtet von ben Freunden nationaler Berfeinerung.

Cfermat, fiebe auch: Cermat unb

Cfernel von Cfernelhaga, Michael (Felbmarichallelientenant, geb. 3u Efernelhaga 1738, gest. 3u Agram 12. Febr. 1807). Stammt von abeigen Estern. Bur Zeit bes 7jährigen Krieges trat er in bas bamals bestanbene Warasbiner Sufarencord ein, mit weichem er

im 3. 1761 unter General Bet, bann 1762 in Schlefien und in ber Laufit biente und bie erften Beweife feines Duthes ablegte. Bei Beenbigung jenes Rrieges mar E. icon Oberlieutenant, 1767 Rittmeifter und noch bor Beginn bes bair. Erbfolgefrieges (1776) Dberftlieutenant und Commanbant biefes Sufarencorps. Im Feldzuge felbft zeichnete er fich 1779 bei Bertheibigung bes Boftens Budmantel vortheilhaft aus, tam nad Auflöfung bes Sufaren-Reg. am 1. November 1779 in gleicher Eigenschaft jum St. Georger Grangregiment, am 8. Nob. 1783 ale Dberft jum Broober Grangregiment. Im Türkenkriege organisirte C. in fürzester Zeit (1788) aus türkischen Emigranten ein Freicorps, erbeutete im Juli 14 türfische Schiffe und unternahm mit 2 Compagnien einen Streifzug in bas feinbliche Bebiet, mo er bem Begner namhaften Schaben bereitete. Den Binter hinburd commanbirte er in Schabaca. riidte am 12. Gept. 1789 gum Generalmajor vor, tam fpater nach Temesvar, wurde am 21. Aug. 1796 Felbmaricall-Lieutenant und Divifionar in Siebenburgen, balb barauf commanbirenber Beneral in ber Rarleftabter Baraebiner Di. litärgrange, welchem Boften er bis an feinen Tob vorstand.

Deftr. Militär-Konversations-Lexison. Herausg. von Hirtenfelb u. Dr. Mehnert (Wien 1851) I. Bb. S. 810.

Cfernyns, Emanuel (Rath ber beftanbenen ungarischen hoffammer, geb. 311 Keötöffi bei Licza im Gömörer Comitat, hingerichtet burch ben Strang zu Besth 24. Oct. 1849). Nach Beentbigung ber untern Schulen besuchte er 1822 bie Hochschule zu Pesth, wo er das erste Jahr bie Philosophie hörte. In einer Borlesung bes Professon ber Mathematik Karl Haby bei ber Lecture eines Romans ertappt, weigerte er sich ber Herausgabe bes Buches. In Folge bessen aus bem

Saale gewiefen, erbob er fich von ber Bant. I trat vor bie Ratheber, gerriß bas Buch und marf es mit beleibigenben Worten por bie Riife Babby's. Geit bicfer Reit marb er nicht wieber im Collegium gefeben. Erft 15 3abre fpater (1839) machte er fich bei einer Deputirtenwahl im Gomorer Comitate bemerfbar, mo es bauptfachlich feinem Ginfluffe gelang, bie Oppofitionecanbibaten ju fturgen. Auf Anempjehlung bes Dbergefpanns wurde er, obwohl einfacher Tablabiro, unmittelbar jum ungarifden Soffammerrath ernaunt. C. genof bas bejonbere Bertrauen ber legitimen Regierung, ba er feine revolutionaren Sympathien geschicht ju verbergen wußte. Schon im Marg 1849 mar er von ber regierungsfeindlichen Bartei gewonnen worben. 218 bie Raiferlichen im Janner 1849 einrückten, blieb er bennoch öffentlich auf feinem Bosten als Ministerialrath im Kinanzwesen, inegeheim im Golbe Roffuthe und foll ber gefährlichfte Telegraph gemefen fein, welcher bie Reuigfeiten ans bem öfterr. hauptquartier in größter Gile nach Debrecgin berichtete. Ale fich bie Dinge plotlich menbeten und C. feine Daste nicht langer behaupten fonnte, brach er offen mit ber legitimen Bartei, ber er im Bergen nie angehört hatte und trat ju Roffuth über. Mis er in Untersuchung tam, erfolgte feine Berurtheilung jum Tobe, auf Grundlage feines eigenen rechtlichen Beffanbniffes: im Monate Mary 1849 von Ofen nach Debrecgin fich begeben, ber Junta feine Dienfte angeboten und geleiftet unb bis 1. Juli besf. Jahres unter Roffuth im Finangfache gearbeitet gu baben.

Levitich nigg (Geinrich Ritter von), Roffuth und feine Bannericaft (Befib 1850, Gedenaft, 8".) II. Bb. S. 264.

Cfern, Joseph (Sprachforscher, geb. zu Korpona im Zolhomer Comitat 1807). Die Elementar- und Ghumastallassen besuchte er theils zu Hause,

theile ju Leva. 1824 trat er in ben Biariftenorben; 1827 verließ er bas Stift und ging nach Szegebin, um bafelbft bie Philosophie, alebann nach Befth, um bie Rechte ju ftubiren: 1833 murbe er 920tar bei ber fonial. Tafel und 1837 legte er ben Abrocateneit ab. Goon als Gymnafiaft zeigte er poetifche Begabung unb idrieb bamale ein Birtengebicht, bas 1829 im Drude ericbien. 1836 erhielt er in ber Besther Universitäts - Bibliothet eine Unftellung; 1845 bie eines Cenfore in Befth: 1849 bie Stelle eines Cuftos an ber Universitätsbibliothet. C. bat in lateinischer Sprache viele Bebichte und einige philologische Werte geschrieben. Seine ungarijden Berte finb: "A nemek nemeiről s hajlitásáról, nem különben az igék mult idejéről szóló szabályok magyarazata", b. i. Regeln über bas Befclecht ber Sauptwörter und bie Beugung berfelben, fowie über bie vergangene Beit ber Beitwörter (Befth 1840-1847); -"A hangmértékről szóló szabályok magyarazata", b. i. Erflärung ber Regeln über ben Tact (Befth 1846); - "Feher György munkainak sora", b. i. Die Berte bes Georg Reber (im Uj magyar muzeum, Jahrg. 1853). C. bat auch einige Theaterftiide gefchrieben.

Magyar irok. Életrajz-gyüjtemény. Gyüjték Ferenczy Jakub és Danielik József, b. i. Ungar. Schriftfeller. Sammlung von Lebensesscheitweibungen. Zusammengestellt von Jateb Ferenczh und Josef Danielif (Pesth 1856, Gustav Emich) S. 84.

Cfillag auch herrmann-Cfillag, Rofa (Sängerin, geb. zu Frichau 1835). Das Kind zeigte Anlagen zur Tänzerin und so war beffen Beruf für die Bilihne entischieden. Im Jahre 1843 betrat C., acht Jahre alt, die Bühne in Raab; bald aber verrieth die schime des Mädchents bessen zuffere Befähigung zum Gesange. Behn Jahre alt, kam Cfillag nach Besth an's Nationaltheater, wel-

des bamale Graf Raban als Intenbant 1 leitete, bort bebütirte C. ale Bierotto. fang fpater ben Orfino und blieb 5 Jahre in biefem Engagement. Ale bie berühmte La Grange in Befth gafirte, fiel ibr bie icone Stimme bes Dabdens auf und fie forberte basfelbe auf, nach Wien ju geben. Auch bas Borwort ber La Grange bei Solbein, bem bamaligen Director ber hofopernbuhne, blieb ohne Birfung, benn Solbein erflarte bem mittellofen Dlabden, er fei fo reich. lich mit Berfonal verfeben, baf er es felbft bann nicht engagiren fonne, wenn es als Bolontarin bienen, ja filr bas Engagement noch honorar angablen wollte. Die Eröffnung mar nieberichlagenb; alle Mittel fehlten, Unterhalt und Sonorar für bie Singftunben gu bezahlen. Mit bem Ertrage weiblicher Sanbarbeiten wurden bie nothigften Beburfniffe taum gebedt. Mittlerweile fang C. in einem Concerte jum Bortheile einer Rleinfinber-Bewahranftalt mit foldem Erfolge, bag fie achtmal an biefem Abenbe gerufen murte. Ilm biefe Beit (1849) ericbien Meyerbeers "Bropbet" in Dentidland. 3hr Befangelehrer Broch (f. b.) brachte ihr ben Clavierauszug ber Oper und in furger Beit fang fie bie Rolle ber Ribes mit einer Rraft und Rulle ber Stimme, bağ Brod fich für bas Mabden energifch verwenbete. Bereits maren alle pecuniaren Mittel erschöpft. Der Capellmeifter Broch brachte es babin, bag ber Tenorift Anber zufagte, fich von ihr bie Rolle ber Kibes vorfingen ju laffen. Die Roth im Baufe - ba felbft für bie mübfamen Banbarbeiten fich feine Raufer mehr fanben - hatte ben Culminationspunct erreicht. Als nun Anber bas Dabden fingen gebort, erflärte er: Deperbeer fuche für Berlin eine Gangerin gur Ribes, fie fei engagirt unb gab ihr eine Banknote von 1000 Gulben, gleichsam als Unterpfant. Roch am felben Tage

begannen bie Unterbanblungen und ber Contract auf ein breifabriges Engagement murbe abgeichloffen, nach welchem fie für bas erfte Jahr monatlich 100, für bas zweite 200, für bas britte 300 fl. erhielt. Am 10. August 1849 bebütirte C. mit ber Fibes in Berlin, in welcher Rolle vor ihr Frl. Bagner und Fran Behrend - Brandt (f. b. I. Bb. S. 231) aufgetreten maren. Gie gefiel auferorbentlich, fpater gaftirte fie mit glangenbem Erfolge in St. Betereburg, Dostau, Buchareft, Jaffy. Rach ihrer Rudfehr nach Wien murbe ibr von ber Softheater-Direction querft ein Antrag von 500 fl. Monategage gemacht, nachbem fie aber zwei ober brei Mal gefungen, engagirte man fie für 16 Monate mit 17,000 fl. Während ihrer Urlaubszeit gaffirte fie in Barichau, Berlin, Samburg. Rurg gubor hatte fie ben Tafchenfpieler Berrmann fennen gelernt und vermälte fich balb barauf mit ihm; boch ift bie Che in neuerer Reit wieber getrennt worben. Die Glangrollen ber Rünftlerin find bie Ribes, Romeo, Lucretia u. b. m. Begenwärtig ift fie Mitglieb bes t. t. Sofoberntbeatere.

Salon (ein Prager Blatt, 4.) 1854, IV. Ihrg. Rr. 191 und 192. — Hamburger Theater-Chronit 1854.

Efilat (hufaren - Corporal, geb. in ber zweiten halfte bes vorigen Jahrhunderts). Die unten angegebene Quelle melbet bas Kolgende: "Nach ber Schlacht bei Bagram (6. Juli 1809) gab ber Erzh. Karl bem FMR. Grafen Klenau ben Auftrag, mit ber 6. Abtheilung ben Ricken bes heeres auf der Straße nach Böhmen zu beden. Dieser entsprach bem ehrenvollen Bertrauen bes Generalissimus, wich nur langsam und unter steten Geschten bem hestig nachbringenden Feinde, und trieb ihn nicht selten mit bedeutendem Berluste zurück. Als er am 9. Juli am frühen Morgen.

feiner Sitte gemäß, bie feinblichen Borpoften befichtigte, murbe feine fleine Begleitung ploblich von einer bebentenben llebermacht angegriffen und umringt. Die hoffnung, ben öftr. General gefangen ju nehmen, entflammte ben Duth ber feindlichen Reiter, boch fie fanben in ibm ben Ritter, ber nie einem Rampfe ausgewichen mar. Mitten im Gewühle fturgte an feiner Geite bas Bferb bes Ordonang - Corporale Cfillaf Rienmaier = Bufaren), als gerabe ein feinblicher Reiter beftiger auf Rlenau einbringt; Cfillat gu Ange, fieht nun bie Gefahr bes geliebten Anführers und führt einen fo gewaltigen Sieb auf ben Frangofen, bag biefer vom Bferbe fintt, entreißt bann ben Frangofen fein aufgefangenes Rof. und weicht trot 5 erbaltener Bunben nicht von ber Seite bes Generals, ale bie fie fich burch bie feinbliche Schaar bie rühmliche Bahn gebroden. 218 Rlenau feinen Retter, ber fo viele Gabelbiebe, bie ibm gegolten, aufgefangen, nun naber betrachtete, erfennt er in ibm ben unerichrodenen Mann. ber ihn bereits im 3. 1799 bei Rapallo in ber Riviere von Genua bei einem ähnlichen Rampfe bas Leben gerettet unb wegen biefer That bas filberne Ehrenfrenz erhalten batte. Gerührt reichte ibm Rlenan bie Sand: "Alfo jum zweitenmal verbante ich bir Braver bente bas Leben." - ", Gern gescheben ; benn ich frene mich wie ein Rinb, bag wir Ener Ercelleng gludlich berausgehauen."" - "Du bift ja furchtbar gerfett; bu batteft bich eber ans bem Gefechte gurudgieben follen." -""Burudgieben und meinen ehemaligen Dberft verlaffen? bas thut fein alter Bufar von Burmfer; wir folgen Ihnen unb führten Gie uns jum Sturm ber Bolle. Eure Ercelleng find nicht blos unfer belbenmuthiger Oberft, fie finb auch unfer guter Bater gewesen, bas bergeffen wir nie."" - Gine icone

Lehre für junge Officiere! — Der Erzherzog Generalissimus würdigte das Berbienst des wackeren Cfillat, verlieh ihm die goldene Tapferleits -Medaille und schenkte ihm 1000 Gulben.

Archiv für Geographie, Siftorie, Staate- und Rriegetunft (Wien 1810) S. 324.

Cfivid von Rohr, Ignag Freiherr (f. f. Generalmajor unb Dar. Therefien-Orbensritter, geb. an Bintopce in Glavonien 1752, geft. ebenba 30, Nov. 1822). 3ft ber Gobn eines t. t. Officiers und trat am 1. Dov. 1770 ale f. f. Cabet in bas Broober Grangregiment ein, mo er nach und nach bis zum Oberlientenant (16. Mai 1788) vorriidte. Mis folder batte er bei bem flavonisch - bosnischen Freicorps vom 22 .- 27. September mit nur 40 Mann bas feinbliche Lager bei Brebor, ben Ort Rogorocg unb bie gange Gegenb bis 3 Stunben von Banvalufa recognoscirt. Am 1. Mai 1793 murbe er erfter Rittmeifter bei ben Bufaren bes öfterr . fteir. Burmfer'ichen Freicorps ; zeichnete fich bei ber Bertbeibigung ber Boften von Rillftabt aus und murbe vom G. b. C. Graf Burmfer in ber Relation über bie Borfalle bom 24. u. 25. November ehrenvoll erwähnt. Am 8. September 1796 gum Major beim Liffaner Grangregimente beforbert, riidte er mit 19. Rov. 1800 jum Dberfflieut. vor, machte 1805 ben Felbaug in Gilbtyrol unter ADR. Siller mit, unb wurde mit 1. Februar 1809 Dberft bes Oguliner Grangregimentes. 3m Feldzuge 1809 zeichnete fich C. in ber Schlacht bei Gacile am 16. April aus. An ber Spite feiner zwei Bataillone ftlirmte er ben vom Reinbe auf bas Bartnadigfte vertheibigten Ort, nahm brei Ranouen, eine Saubige, einen Bulverfarren unb einen Abler und machte mebrere Bunbert Befangene. Durch biefe entschloffene That murben mehrere Taufenb Feinbe abge.

idnitten, welche in ber Folge capituliren mußten. Ebenfo that fich C. in ben Trefjen bei Monte Bello, Billa Ruova rübmlich bervor, und batte burch ben gludlichen Ausgang bes Befechtes bei St. Daniele bie Armee in bie Lage gefett, fich obne Berluft gurudgugieben. Mit Allerh. Armeebefehl vom 24. Oct. 1809 erbielt er für feine Baffentbaten bas Ritterfreng bes Dar. Ther. Drbens. Mm 27. April 1813 jum Generalmajor beforbert, erhielt er eine Brigabe bei ber Armee in Innerofterreich und gab in Berbinbung mit bem Oberften Grafen Starbemberg, Commanbanten ber erften Colonne bei Dblat, Birtnit, Mannit u. Abelsberg neue Bemeife militärifder Umficht und icon öfter erprobter Tapferfeit. In ber Folge bei ber Cernirung von Balmanuo ba bermenbet, ichling C. einen am 28. October unternommenen Ausfall mit ungefähr 2000 Mann und 4 Ranonen, welche ben Boften Birane beftig angriffen, nach einem bartnädigen Gefechte ab u. warf bie Befatung bis unter bie Ranonen ber Feftung guriid. Spater erhielt C. eine Brigabe im Banal-Granzbegirte, fam nach bem Felbang von 1815 in gleicher Gigenicaft nach Siebenburgen und marb bann theils im Banat, theils in Galigien verwendet. Rach einer mehr als 52jabrigen Dienstzeit trat er im 3. 1822 in Benfion und brachte ben furgen Reft feiner Lebenstage in feinem Geburtsorte au.

Deftr. Militar=Ronversation#-Regiton, Berausg. bon hirtenfelb u. Dr. Debnert (Bien 1851) I. Bb. G. 810. - Sirtenfelb (3. Dr.), Der Mar. Therefien Drben und feine Mitglieber. Rach authentischen Quellen (Wien 1857, Staatebruderei, 40.).

Cfotonan, Bites Dichael (Dichter, geb. nach Rolcfen zu Debrecgin 17. Dec. 1774, geft. ebenba 28. Jänn. 1805).

ber Cobn besuchte bafelbft bas Collegium ber Reformirten, vollenbete 1794 bie Theologie, wurde alebann Brofeffor ber Boetit, fpater aber, ba er fich in feiner Stellung und mit feinen Schulern freier bewegte, ale bies bie ftrengen Befete bes Collegiums gestatteten und er fich baburch bas Diffallen feiner Borgefetten jugejogen, vom Amte suspendirt, worauf er freiwillig feine Entlaffung nahm (1795). Ein Jahr lang borte er nun bas ungarifche Recht gu Garos - Batat, ging alsbann im Berbst 1796 nach Brefburg, mo eben ber Reichstag verfammelt war u. gab bier feine vermischten Gebichte, bie er in letterer Beit ichrieb, beftweise unter bem Titel: "Diétai magyar Musa", b. i. Ungarische Landtagegebichte berane, welche ibm balb einen Ramen und große Beliebtbeit verichafften. Um biefe Beit fernte er in Romorn ein Mabden fennen, meldes er in feinen Dichtungen unter bem Ramen Billa feierte. Seine hoffnungen, Lilla als bas Beib feines Bergens beimguführen, ichienen ber Erfüllung nabe an fein, ale Graf Festetice bamale in Churgó ein Gymnafium für Reformirte errichtete und C. eine Lehrfangel verlieb. Run marb C. um bie Sand bes Mabdens. murbe aber von bemfelben abgewiefen. Davon tief erschittert, entfagte er feinem Umte und lebte von biefer Beit an theils bei feinen Freunden, theils bei feiner Mutter ju Debrecgin, wo ihn ein früher Tob, er gablte erft 31 Jahre, ereilte. Seine in biefem Zeitraume berausgegebenen Berte find: "Magyar Insurrectio", b. i. Ungarische Insurrection (Romorn 1797); — "Amaryllis. Idyllium ... " (Pesth 1803, Trattner, 8°.), eine Ibylle anläglich bes Tobes ber Gemalin bes f. hofrathes Schranb: -"Dorotya, vagy is a dámák diadalma a farsangon", b. i. Dorothea, ein fomiiches Epos in 4 Befängen (Grofwarbein Sein Bater mar Chirurgus gn Debrecgin, und BBaigen 1804); bie Borrebe entbalt eine Abhandlung über bas tomische Gpos; - "Anakreoni dalok", t. i. Anafreontische Lieber (Wien 1804, neue Anft. 1816), mit einer furgen Abhandlung über bie Anafreontische Liebe; -"Lilla. Erzékeny dalok III. könyeben" (Grosswardein 1805, 8°., neue Aufl. Wien 1816), bas find Liebeslieber, benen er ben Ramen feiner Beliebten als Titel gab; voran gebt eine Abbanblung über Iprijde Gebichte; - "Odák két könyvben", b. i. Oben in 2 Büchern (Wien 1816, 80.); ,,Alkalmatosságokra írt versek", b. i. Belegenheitsgebichte (Grofmarbein 1805, 8º.); - "Halotti Versek", b. i. Gin philofophifches Bebicht über bie Unfterblichfeit ber Ceele bei Belegenheit bes Ablebens ber Thereffa Rhebei (Grofmarbein 1804, 80.); - "Galatea" (Grosswardein 1816, 8°.); - "A pásztor király", b. i. Der hirt ein König (Eb. 1816, 80.) und "Temetési versek", b. i. Leichengejänge (Ebenba, 8°.). Auch erfchien von C. eine Ueberfetung bes Frühlings von Rleift unter bem Titel: ,,A' tarasz. Irta Kleist. Forditotta Csokonay Vitéz Mihály" (Komorn 1802, 8°.). Brofeffor Marton gab C.'s vorzüglichere Berte unter tem Titel : "Csokonay Vitéz Mihály nevezetesebb poétai munkái két kötetben" (Wien 1813), in einer gefälligen Taichenausgabe in 4 Banben beraus. Diefen beiben Ausgaben ift auch "Bekaegerhartz, Homerus Batrachomyomachiája szerint", b.i. Somere Frofchmäufefrieg einverleibt. Gin Jahr fpater veröffentlichte Domby noch einige feiner ungebrudten Boefien unter bem Titel: ,, Csokonay Vitéz Mihály élete 's némelly még eddig ki nem adott munkaji" (Pesth 1817, 80.), benen er C.'s Biographie voranschicfte. Neue Befammtausgaben ber Berte C.'s erichienen noch 1816 (Wien 2 Bbe.); 1836 (Berfer in Rafchan); von Relemfolby 1842 in Leipzig; bie fünfte und vollftänbigfte Brachtausgabe 1846, nach

Manuscripten berausgegeben von Dr. Frang Tolby, mit bem Bortrat bes Did. ters. lleber Cfofonap ale Dichter bat bie ungarifde Literaturgeschichte bereits bas Urtheil gefällt. "Bon Jugenb ber fannte er feine chleren Rreife, er genoß eine icholaftifche Erziehung. Dann lernte er Razinczy und Folbi fennen, boch feine Reigung jog ibn mehr ju Letterem, ber ein trodener geidmadlofer Mann. bie gute Sprache beim Candvolt fucte, bas Bopulare mit bem Bobelhaften vermedfelte und bem Boftulat bes Schonen genug gethan ju haben mabnte, menn er bie Gulben bes gereimten Berfes maß, und biefer Ginflug mar für Efotonan nicht günftig. Doch find viele feiner Dlufter metrifder Correctbeit. Lieber und rhotmifder Schonbeit. Das Beifpiel Folbi's machte es, baß feine meiften lprifchen Brobuctionen burch einzelne uneble Musbriide oft gewaltig verunftaltet morben. Bur popularen Eprif und jum Riebrigfomifden batte Cfoton a y unftreitig bas meifte Talent und feine beften Arbeiten geboren biefer Gattung an. Gein launigftes Epos "Dorottpa" ift gut gebacht, hat viel Scherz und Satire, oft geniale Sprilinge, allein bas Romifche liegt mehr in ber Erfindung als in ber Darftellung und oft gilt ibm gemeiner Scherz ale Wit. Unter biefe Bemertung fallen feine gebruckten fomobl als nur hanbidriftlich curfirenben Traveftien, welche überbies auch burch priapeifche Auswilchse beleibigen. Dan bat C. ben ungarifden Bürger genannt unb thatfächlich finden fich im Leben und in ben Arbeiten beiber Dichter einige Aehnlichfei. ten. C. bejaß ausgebreitete miffenichaftliche Renntniffe, verftand griechifch, lateinifch, frangofifch, italienifch, beutich, etwas englifch und war fogar in ben orientalischen Sprachen ziemlich bewandert. Er bedurfte eines Freundes, ber feine Unfichten über Sprache und Boefie geläutert, und feinen ausgebreiteten Renntniffen eine eblere Richtung gegeben hatte.

Élete 's némelly még eddig ki nem adott munkaji, b. i. Gein Leben und einige bis jest noch nicht berausgegebene Werte (Beftb 1817, 80.). Dieje noch ungebrudten Boefien C.'s gab Domby beraus und ichidte benfelben C.'s Biographie voran. - Tudományos gyűjtémeny 1817, S. 107: "Kölcsey Csokonay Vitéz Mihály munkajinak kritikai megitéltetésök". - Tolby (Frang), Sanbbuch ber ungarijden Boefic . . . 3n Berbinbung mit Juline Fenberb berausgegeben (Wien und Beftb 1828, Rilian unb Gerolb, 80., 2 Bbe.) I. Bb. G. LI unb 268. II. Bb. C. 386 u. 560 [nach biefem , ber bie Angaben Rolcfen entnimmt, ift C. am 17. Dec. 1774 geb.]. - Der von 3. Marton berausgegebenen Musgabe ber vorzüglicheren poctifchen Werte C.'s ftebt anch fein leben poran. - Erich (3. G.) und Gruber (3. G.). Allgemeine Encoffopabie ber Biffeufdaften u. Runfte (Leipzig 1822, Glebitich, 4º.) I. Gect. 20. Bb. G. 288 (nach bieiem ift Cfotonay am 17. November 1773 geb., 28. Jänner 1806 geftorben]. - Magyar irók. Életrajz gyűjtemény. Gyűjték Ferenczy Jakab és Danielik József, b. i. Ungar. Schrift= fteller. Sammlung von Lebensbefdreibungen. Bon Jatob Ferencap u. 3of. Danielit (Pefth 1856, Buftav Emich) S. 86 [nach biefem geb. 1774]. - Müller (Gyula) és Vahot (Imre), Egyesült magyar és erdélyiországi nagy képes naptára 1857, b. i. Bereinigter ungar.=fiebenburgifder groker Bilber=Ralenber (Befth 1857, fl. 4°.) G. 128 [bafelbft G. 129 bie Abbilbung feines Grabbentmales]. Mug. Literatur=Reitung, Intelligenzblatt 1805. Rr. 79, S. 638. - Baur (Samuel), MIgemeines biftorifc = biographifc = literarifches Sanbwörterbuch aller mertwürdigen Berfonen, bie im erften Jabrgebent bee 19. Jabrbunb. geftorben find (Ulm 1816, Stettini, Ber. 80.) I. Bb. Gp. 277. - Rertbeny (R. DR.), Album bunbert ungrifder Dichter (Dresben u. Befth 1854, Geibel, 160.) G. 43 und 493 [gibt bas 3. 1774 ale fein Geburts- , 1805 ale fein Tobesjahr ant. - Deper (3.), Das große Conversations-Legiton für gebilbete Stante (Silbburgbaufen 1842 u. f., Bibl. 3nft.) VII. Bb. 3. Abtb. G. 375 faibt ben 28. Janner 1806 ale Tobestag an]. -Deftr. Rational-Encollopabie (von Graffer u. Cgifann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 638. - (Brodhaus) Conversations : 2e= rifon 10. Auflage IV. Bb. G. 494 [gibt bas 3. 1774 ale Beburtejabr an]. - Portrat.

Bon John gestochen, fieht vor ber zweiten Wiener Ausgabe seiner Werte. — C.'s Bifte von seinem Landsmann Feren czh in Kom aus carrarischem Narmor gearbeitet, ist in ber Collegial-Bibliothet zu Debreczin aufgestellt. — Monu ment. Wolfgang von Gereb. []. b. S. 55 b. Bbs.] errichtete E. in seinem Lufgarten zu Krafina in Siebenbürgen auf eigene Koften ein Denstmal.

Cfollich. Martus Freiberr von (t. t. Relbzeugmeifter, Ritter bes Dar. Therefienorbens, geb. ju Briolafa in Slavonien 15. April 1766, geft. 14. Sept. 1844). Stammt aus einem in Croatien und ber Bergegowina in vielen Bweigen verbreiteten abeligen Beidlechte. Gein Bater mar f. f. Saubtmann im 9. Betermarbeiner Grangregiment. Sohn trat am 1. April 1781 ale Cabet bei ben flavonifchen Grangbufaren ein, murbe am 1. Dob. 1785 jum Betermarbeiner Grangregiment überfett, mo er am 1. April 1787 Fähnrich, am 1. Jann. 1788 Unterlieutenant im Juf .- Reg. 3ob. Mitroveto Dr. 40 und 1790 Dberlieutenant wurde. Um bie Mitte 1792 mar er in Lothringen, 1793 bei ber Bertheibigung ber Schangen von Trier und von 1794-1795 bei ber Blodabe Mit 1. Janner bon Luremburg. 1796 tam er jum Gen .- Quartiermeifter-Stab und avancirte im Juni gum Banotmanne. 218 folder zeichnete er fich in ber Schlacht bei Burg burg aus. In ber Schlacht bei Stockach am 25. und 26. Mary 1799 gewann er bie Anertennung bes Ergh. Rarl und that fich auch beim Bauptangriff auf bie Stellung von Biirich am 4. Juni bervor. Dit 10. Juni 1801 jum Major, mit 16. Nov. 1805 jum Oberftlieutenant und mit 5. Marg 1809 jum Oberften im Corps beforbert, erhielt C. feine Gintheilung als Chef bes Beneralftabes bei bem 6. Armeecorps unter Felbmarichall - Lientenant Siller. Als folder batte er fich am 20. April bei Robr burch wiederholte mutbige Ingriffe bes Reinbes am 21. April burch zwedmäßige Leitung ber Truppen mabrenb bes Rudzuges von Lanbebut unb am 24. April bei Reumart nicht nur burd ben Entwurf bes Angriffes, fonbern auch burd beffen Musführung ausgezeichnet. Reue Broben feiner Umficht und Tapferfeit gab er am 3. Dai bei Chelsberg; noch mehr aber am 13. Mai bei bem Angriff bes Keinbes bei ben fdwarzen Laden, ben er nicht nur angerathen, foubern auch glänzenb geleitet batte. In ben beiben Schlachttagen von Afpern hatte C. flete an ber Tete ber Colonne burch feine Anfcblage und feine thatige Bermenbung erneuerte Beweife feiner Befähigung und feiner perfonlichen Bravour gegeben. In ber Relation ilber bie Schlacht bei Deutich - Bagram murbe ber Dberft Cfollich unter ben vorzilglich Ansgezeichneten genannt, und mit allerb. Armeebefehl vom 24. Oct. 1809 gum Ritter bes Mar. Therefienorbens ernaunt. Rach bem Friebensichluffe tam C. ale Chef ber Generalftabe . Abtheilung nach Dfen , 1812 jur Refervearmee in Baligien. Darauf gum Generalmajor beforbert, erhielt er in bem Felbaug von 1813 eine Brigabe bei ber 3. Armeeabtheilung unter F3M. Graf Ignag Gyulai. Bei Dreeben und Rulm vom 22 .- 30. Auguft , behauptete C. bas wichtige Dorf Löbba gegen bie wieberholten feinblichen Angriffe und in ber Relation über bie Schlacht von Leipzig murbe auch ber Rame bes &M. Cfollich von bem F3M. Graf Gyul ai unter ben Ausgezeichneten genannt. Bei ber Ginnahme bes verichangten Boftens von Sochheim am Main am 9. Nov. bilbete bie Brigate Cfollich bie Tete ber 1. Angriffecolonne. Auch bier, wo bem GM. Cfollich ber Sturm auf bie Stabt übertragen murbe, zeich. nete er fich burch ben Belbenmuth unb bie Ginficht, welche er bei Rubrung ber Sturmcolonnen an ben Tag legte, fo aus, v. Wurgbad, biogr. Begifon, III.

baß fein Rame unter benen ber Belben bes Tages obenan fanb. In Anertennung feiner Berbienfte erhielt C. auch noch bas Commanbeurfreng bes öftr. Leopolbund bes fouigl. preuft, rothen Abler. Dr. bene. Rach bem erften Parifer Frieben fam er ale Brigabier nach Ungarn, befehligte mabrent bes furgen Felbjuges von 1815 eine Brigabe im Armeecorps bes &MR. Bring Philipp von Deffen-Domburg, murbe 1826 FME. und Divifionar in Lemberg, 1827 2. Inbaber bes Juf.-Reg. Don Mignel Rr. 39, fam 1829 nach Ungarn, 1833 nach Ling, murbe 1834 command. General in Glavonien u. Girmien, 1841 &3D. infeiner Auftellung, in welcher er 1844 fein thatenreiches leben beichloß. - Ricetas Freiherr von - (geb. 1811). Des Borigen einziger Cobn , ift gegenwärtig Generalmajor und Brigabier in Siebenburgen.

Destr. Militar-Konversations Legison. Herausgegeben von Sirtenfelb und Dr. Mehnert (Wien 1851) I. Bb. S. 811. — Hirtenfelb (3. Dr.), Der Mar. Theresten-Orben und seine Mitglieber (Wien 1857, Staatsbrudcrei, Leg. 8°.) S. 963.

Cioma, Alexander (Reifenber unb Drientalift, geb. ju Roros in Giebenbilirgen 1798, geft. ju Darjenling in Bengalen 11. April 1842). C. geborte tem Bolfestamme ber Ggetler an. Er genoß eine forgfältige Erziehung, legte 1812 bis 1815 in bem Bethlen'ichen Collegium ju Ragy-Enped feine philologifden und theologifden Stubien gurud, unternahm fobann eine Reife nach bem nörblichen Dentschland und borte 1816 bie1818 mehrere Collegien, unter anbern auch ben berühmten Blumen bach auf ber Universität Göttingen, ju meldem Bwede er von ber bannover'ichen Regierung Freitisch erhielt. Gine Meußerung Blumenbache, baf bie Ungarn mabriceinlich von bem in dinefischen Annalen oft ermahnten Bolfe ber Ugyuren abftammten, foll ibn ju bem Entichluffe geführt baben, jeuen angeblichen Urftamm ber Magvaren und beren urfprüngliches Baterland im Inneren Afiens aufzusuchen. Rach feiner Burudtunft aus Deutschland begab fich C. nach Temeevar, wirmete fic bis Rov. 1819 bem Stubium bes bortigen flavifchen 3biome und unternahm in biefer Beit eine Reife nach Maram, um anbere flavifche Munbarten au ftubiren. Philologie, Gefdichte, Erb. u. Bölfertunde maren nun bie Gegenftanbe feiner Stubien und bingen mit feinem Entichluffe, ben Drient gu bereifen, gufammen. Enbe Nov. 1819 reifte C. nach Buchareft und begab fich von ba, nachbem er fich einige Renntniß ber turt. Sprache eigen gemacht hatte, 1820 über Ruftichuf und Sophia nach Philippopolis und Enos. Bon bort jegelte C. auf einem griechifchen Schiffe nach Alexandrien in Egypten, verließ ce jeboch ber ploplich ausgebrochenen Beft megen balb mieber, unb ichiffte nach garnica in Copern, Gibon, Beirnt, Tripolis und Labalia ein und bon bort reiste er weiter gu Gug nach Baleb (Aleppo) in Sprien. Auf gleiche Beife reiste C. in morgenlanbifcher Tracht mit mehreren Caravanen über Urfa nach Dogul und von ba auf einem Floffe nach Bagbab. Sier erhielt er burch ben Secretar bes engl. Refibenten Belb und Rleiber und reiste fotann in europaifder Tracht ju Bferbe mit einer Caravane weiter über Rermanicab und Samaban nach Teberan, ber jetigen Sauptftabt von Berfien, mo er im Dct. 1820 anlangte und fich bee bejonberen Schutzes und ber Unterftutgung bes bortigen engl. Refibenten Gir Benry Billod ju erfreuen batte. C. vermeilte 4 Monate zu Teberan, wo er fich fomobl mit ber perfifden Sprache befannt machte, als auch in ber englischen vervolltommnete, fowie nebenbei viele antiquarifche unb numismatifde Foridungen unternahm.

Den 1. Marg 1821 verließ C. Teberan und reiste im April besf. Jahres, als Armenier gefleibet, nach Dleichib in Choraffan. Bon ba fette er feine Reife meiter iber Buchara, Bald, Ralun und Bamian nach Labore fort und begab fich balb baranf über Amwilifir und Dichemna nach Raschemir, von bort nach einem Aufenthalte von einem Monate nach Leb, ber Sauptstadt von Labath, fehrte aber auf bie Radricht, bag bie Reife nach Derfant, welche er vorzunehmen Willens mar, befonbers für Chriften fdwierig, toftspielig und gefahrvoll fei, wieber nach Labore gurud und traf gu himban ben berühmten Reisenben Moorcroft, ben er auch auf beffen Rudreife nach leb begleitete, wo fie gegen Enbe Muguft 1822 anlangten. Sier machte fich C. auch burch beffen Beibilfe mit ber perfifchen und tibetanifden Sprache befaunt. Den folgenben Binter brachte er in Gefellichaft bes engl. Reifenben Georg Trebet in Rafdemir gn und fette feine Sprachftubien fort. Durch Moor croft mit Gelbmitteln und Empfehlungsbriefen an berichiebene Lama's verfeben, reiste C. nach Leb und Dongla und begab fich enblich in's Kloster Zimsfar in Kanam am obern Subletich, etwa acht Tagereifen füblich von Leb, 9000' über ber Meeresfläche, mo er gründlicher bem Stubium ber tibetaniichen Sprache oblag. Dier betrieb er es viele Jahre binburd unter Leitung eines gelehrten Lamas mit beifpiellofer Unsbauer, Winters im ungeheigten Bimmer, bei einer Ralte von burchichnittlich mehr als 14° R., in Schaffelle gebüllt, bis er fich endlich volltommen gum Berrn jener abjonberlichen Sprache gemacht, von ber bie früheren Bejucher Tibets , 3. B. ber Miffionar Georgi, ein foldes Berrbilb entworfen batten, baß felbft bie größten Foricher und Sprachgenies, wie A. Remnfatn.Rlaprotb, mit bemfelben nichts angufangen gewußt. Wovon er mabrent

biefer Beit gelebt, ift ein Rathfel. Unterftütungen von Brivatperfonen, felbft wenn fie ihm auf bie gartefte Beife, wie 3. B. von Frafer und Moorcroft, angeboten murben, ichlug er aus, ertlärte inbeffen, bag er von ber Regierung und jebem öffentlichen Inftitute Belb annehmen marbe, wenn biefe glaubten, baß feine Stubien von reellem Ruten und ber Aufmunterung werth feien. In ber Gigung ber affatiiden Gefellicaft zu Calcutta vom 2. Juli 1829 murbe feiner und feines enormen Fleiges, feiner Armuth, feines unbeugfamen Stoicismus gebacht, und zugleich bie Gumme feiner Beburfniffe verlefen, welche fich monatlich auf 50 Rupien (Gulben Conv. Minge) belief, movon 25 für ben Lama, feinen Lehrer. Durch Acclamation murbe ibm bas Doppelte berfelben bewilligt; C.'s Stolz wies es zurüd, ba in bem Schreiben ber Befellichaft nur feiner "bilfebebürftigen Lage", nicht aber ber Friichte, bie man von feinen Stubien erwarte, gebacht mar. Dagegen nahm er eine kleine Benfion von Seiten bes Beneralgonverneurs Cord Amberftan. Nach Beendigung feiner Studien begab er fich nach Calcutta. C. batte fich eine grammatifch-grunbliche Renntniß ber tibetaniiden Gprache verschafft, und fich mit vielen literarifden Schäten befannt gemacht. bie in 3-400 großen gebrudten Banben, ale ber Bafis aller tibetanischen Religion und Belehrsamfeit niebergelegt maren; auch unternahm er bas Riefenwert, biefe fämmtlichen voluminofen Banbe in berfelben Ordnung, in welcher fie in bem gebrudten Inber verzeichnet fteben, abichreiben zu laffen. Auf bie Empfehlung Moorcrofts fich berufenb, bot er ber Regierung ju Calcutta feine Dienfte in miffenschaftlicher Sinficht an, befonbers gur Erforichung ber tibetanischen Sprache und Literatur. Unter ben Aufpicien ber bortigen afiatifchen Befellichaft

feiner umfaffenben literarifden Arbeiten und gab heraus: "A grammar of the tibetan language" und "Essay towards a dictionary tibetan and english" [enthält gegen 40,000 Borte]. Beibe Berte erfchienen auf Roften ber englischen Regierung gu Calcutta 1834; auch veröffent. lichte er bie Analyse bes "Kand jour", bas ift bie ans ben beiligen Buchern ber Tibetaner gezogenen Grundlehren ihrer Religion. Das Tibetanifche ift eine ber fdwerften Sprachen ber Erbe, ibre Laute wie beisvielsmeise: bkraschisjuchosdzong [ber Rame ber Sauptftabt Butans, worans bie Englanber Taffifubon gemacht ober tschulkhrimsrgyamthso [ber Rame bes bamaligen Dalai Lama] find halebrecherisch, aber E. hatte fich bie Sprache mit folder Grundlichfeit angeeignet, bag bie gelehrten Briefter Tibets felbft über beffen Renntniffe ftaunten. Um feine philologifchen Reuntniffe zu erweitern, beichloß C. nach Gittem, ber Rame eines fleinen ganbchens in ben füblichen Thalern bes Simalana, ju reifen, und bann burch Silfe bes bortigen Ronigs nach Laffa, ber Sauptftabt bes öftlichen Tibet und bem Gige ber tibetanifden Belehrsamteit ju tommen, wo er wichtige Documente für bie tibetanifche Literatur vermuthete. Schon mar er in Darjenling 24. Mary angefommen und burch Bermittlung bes englischen Agenten bafelbft, A. Campbell, gewärtig, bag ibm ber Bielpo von Siffem (ber Ronig) gu feiner weitern Reife allen Borfdub leiften würbe, ale er balb nach feiner Anfunft erfrantte und icon nach wenigen Tagen am 11. April bem bosartigen Fieber jener Gegenten erlag und am 12. in Gegenwart aller Englänber bestattet murbe. [leber fein Monument fiebe in ben Quellen.] Die hinterlaffenen Effecten von C. bestanben in vier Riften mit Buchern und Papieren, in Ginem altmobifchen blauen beschäftigte er fich mit ber Ausführung | Angug, welchen er fiets trug und in meldem er ftarb, in einigen Bemben und in | Ginem metallenen Rochgeschirre. Geine Nabrung bestand in Thee, welchen er febr liebte und in einfach gefochtem Reis, von welchem er jeboch nur wenig ag. Auf einer Strobmatte mit einer Rachertifte an jeber Seite jag er, ag er, ichlief er unb ftubirte er, er entfleibete fich nie, weber bei Tag noch bei Racht und ging felten bei Tag aus feiner Bohnung. Er tranf nie Bein ober irgent ein geiftiges Betrant, noch rauchte ober schunpfte er Tabat, ober machte von irgend einem anbern in Inbien gewöhnlichen Getrante, wie Opium, Bany ober Gaobichi, Gebrauch. Go hatte er ein Leben voller Entbehrungen, Befdwerben und Mübfeligfeiten geführt, obne ben eigentlichen 3med besfelben, nämlich Gewißheit über bie Abftammung feines Bolfes erreicht und taum mehr gewonnen zu baben, ale bie Renntnif eines verborbenen Gans. crit. ba bie tibetanifche Sprache nur in einem untergeorbneten Berbaltniffe gum Canecrit ftebt. Gein Rachlag beftanb aufer ben ermabnten vier Riften mit Biidern und Schreibrequifiten in inbiichen Staatspapieren auf 5000 Rupien, in 300 Rupienbanknoten, in 224 Rupien in verschiebenen Mangen und aus 26 in feinem Leibgurt eingenähten Ducaten. Er batte verfügt, ale er Calcutta in ber erften Galfte bes Monate Februar verließ, baß bie bafelbft gerichtlich niebergelegten Staatspapiere auf 5000 Rupien lautend, in bem Falle, bag er von feiner Unternehmung nach Tibet nicht gurud. febre, ber afiatiiden Befellicaft in Calcutta ale Gigentbum übergeben merben follten, bamit bieje fie ju irgent einem liter. Zwede verwente. 3m 3. 1836 batte C. an bie magvarifche Afabemie 20 Gremplare feiner tibetanifchen Grammatif unb feines Borterbuches geschicht, wovon Gines für bie Atabemie, Gines für bie Uniperfitatebibliothet, acht für einige fonigl.

Atabemien, reformirte Collegien und proteftantifche Lyceen und gebn für Giebenburgen bestimmt maren. In ber langen Borrebe feiner Grammatit gibt er icatsbare Mufichluffe über feine tibetanifchen Stubien und über bie Unterfingung, bie er im Driente fant. Das Ergebniß feiner Forichungen ift, bag bie tibetanische Literatur burdaus inbifden Urfprungs, bie vielen in ungeheuren Banben aus allen Breigen ber Biffenichaft gefdriebenen Berte treue Ueberfetungen aus Sanscrit. Driginalen finb. C. hielt für feine ganbeleute bas Stubium bee Ganecrit für viel fruchtbarer, als für anbere europäische Bolfer. Die Magparen mitrben baburch reiche Auftlarung über ibre Berfunft, Bewohnbeiten, Rleibung und Sprache erhalten. Auch ift ber Bau bes Sanscrit wie ber übrigen inbifden Dialecte jenem ber magparijden Gprache febr abnlich. In ber magparifchen Sprache bebient man fich wie im Sanscrit ftatt ber Bormörter gewöhnlich ber Rach morter mit Musnahme ber perfonlichen Sirmorter, welchen fie vorgejett werben. Much bilbet man in beiben Sprachen obne Beifügung eines Silfszeitwortes, blos burch Singufügung von Gilben bericbiebene Arten von Zeitwörtern. Auf bem Titelblatte feiner zwei Berte ber Grammatit und bes Borterbuches nennt er fich: Alexander Csoma de Körös, Siculo - Hungarian of Transilvania. Treffend ichreibt Giner feiner Biographen: "Db ber Schwierigfeit ber (tibetanifden) Sprache und megen ber Unjuganglichfeit bes Lanbes ift benn auch biefes 3biom ben Guropäern febr fpat eröffnet und erft vor einigen gmangig Jahren erobert, ja mohl erobert morben, freilich von einem unblutigen Eroberer, einem Belben ohne Morbmerfzenge, ber aber. wenn man ben Mann nur nach ber eifernen Rraft feines Billens beurtheilt, nach ber Energie, mit ber er feinem porgestedten Ziele nachgestrebt, leinem Entbeder und Eroberer, meinetwegen weber Columbus noch Alexanber weicht. Es ist auch ein Alexanber, nämlich Alexanber Coma".

Ardin für Geidichte, Statiftit, Literatur unb Runft (Bien 1826, 40.) XVII. Jahrg. Rr. 89, 90, G. 479 : "Relfen eines Giebenburgere in Tibet." - Quarterly oriental magazin (Kalkutta 1825) Margheft. - Deftr. Berb= achter 1842: "Refrolog" von A. Freiherrn von Sugel. - Mainger Unterhaltungeblatt 1842, Dr. 235-237: "Alexander Cjoma (sic) be Rörös." - Tudományos Gyüjtemeny 1826, 9. Seft. - Befer Beitung 1856, Dr. 3830 im Feuilleton : "Orientalia." - Banberer (politifches Blatt in Wien, Fol.) 1856, Rr. 158: "Die Mustauer bes Ungarn Canbor Cfoma" |basfelbe nachgebrudt in ber "Transfilvania", Beiblatt jum Siebenburger Boten, 1856, Rr. 16 unt in ben "Blattern f. Beift, Bemuth u. Baterlantelunbe" (Aronftabt, 40.) 1856, Rr. 16. - Revue de deux mondes 1. Juillet 1847. - Ujabb kori ismeretek tara, b. i. Ungar. Conversatione-Legison ber neueren Beit (Befth 1850, Sedenaft) II. Bb. S. 281. - Deftr. National - Enchflopabie (von Graffer und Ggifann), (Bien 1835 u. f.) 6 Bbe ) I. Bb. G. 639 [nach biefem geboren 1797]. - Meber (3.). Das große Conversations-Legiton für gebilbete Stante (Silbburghaufen 1842, Bibl. 3nft., Ler. 80.) VII. Bb. 3. Abth. G. 375. -Biganbe Conversatione . Legiton für alle Stänbe (Leipzig 1847, D. Wigant, Ler. 80.) 1. Bb. C. 662. - Conversatione = Periton ber neueften Beit und Literatur. In vier Banben (Leipzig 1832, Brodhaus, gr. 80.) I. Bb. G. 548. - Grabeemenument. In Darjenling liegen ibm jeine Collegen in ber afiatifchen Gefellichaft ju Calcutta ein Monument errichten, mit folgender Infdrift: H(ic) J(acet) Alexander Csoma de Körösi a native of Hungary - who to follow philological researches resorted to the east, and after years passed under privations, such as have been seldom endured, and patient labour in the cause of science, compiled a Dictionary and Grammar of the thibetan language this best and real monument. On his read to Lassa, to resume his labours, he died at this place on the 11 April 1842 aged 44 years. - His fellow labourers in the asiatic society of Bengal, inscribe this tablet to his memory. Requiescat in pace. - [Er wird öfter in ber Schreibweife Czoma, welche irrig ift — bie richtige ift Cfoma — aufgeführt. Rörös ift nicht bas Prabicat feines Ramens, fonbern nur ber Rame feines Geburtsortes.

Ciorid be Monte Creto. Anton Freiberr von (f. f. Felbmaricall. Lientenant, Ritter bes Mar. Therefienorbens, geb. ju Dabichno in Croatien 1795). Erat 1809 als Cabet in's Ottochaner Grangregiment, und rudte nach und nach bei bericbiebenen Regimentern bis gum Sauptmann vor. Er bat bie Relbiuge von 1809, bann bie Befreiungefriege von 1813-14 und bie Campagne 1815 mitgemacht, war langere Beit Abjutant bes R3M. Alois Rurft Liechtenftein, avancirte 1833 jum Major im 3nf. Rea. Balombini Dr. 36. u. Generalcommanbo-Abjutanten in Bobmen. 1835 jum Oberften im Inf .- Reg. Berjog von Bellington Rr. 42; 1842 jum OD. und Brigabier in Italien. Im folgenben Jahre murbe er in gleicher Eigenschaft nach Wien überfett, fam bann ale Brigabier und Reftungscommanbant nach Calgburg, und erhielt, am 12. April 1848 jum FME. beforbert, eine Divifien in Bien. In tem traurig bentwürbigen 6. Dct. b. 3., ale bie Lage ber Dinge am Tabor bochft fritisch fich gestaltete, murbe C. vom Rriegeminifter Grafen Latour beauftragt, fich in bie Leopolbftabt ju verfügen, bie Truppen ju sammeln, u. bicfe Borftabt um jeben Breis ju behaupten. An ber Augarten-Brude angelangt, traf er bie in vollem Rudzuge begriffenen Trupben. C. orbnete biefelben u. rudte mit ber mittlerweile angelangten Berftarfung fofort bis jum Augarten unb langs bemfelben bis an ben Rreugweg ber Taborftrafte bor. Dafelbft murben bie Ernoben blötlich von einem beftigen Bemebrfener aus allen Säufern empfangen, bas Pferb bes AME. C. murbe vermunbet. C. bielt an bie bereits meichenben

Trubben eine fraftige Unfprache, bielt mit eigener Sand einige Tambours feft, und ließ fie Sturmftreich fclagen. Run murben bie verbächtigen Baufer erftnrmt und befett, und unaufhaltfam burch bie Jägerzeile bis an bie Raffeebaufer an ber Ferbinanbebrüde vorgerücht. Gben mar C. im Begriffe, bie Baffage über biefelbe ju forciren, ale er ben Befehl erhielt, baß er alle Reinbseligfeiten einzuftellen und mit ben Truppen auf bas Glacis gumaridiren babe. Tage barauf rudte er in bas Schwarzenberg'iche Sommerpalaie, wo FML. Graf Auersperg eine Stellung bezog, bis er fich am 12. mit ber Armee bes anriidenben Banus von Croatien vereinigte. Bei ber fpate. ren Borriidung gegen Bien operirte RME. C. mit feiner Divifion am 28. gegen bie Matleineborfer Linie unb ben Bien - Gloggniter Bahnhof, und hatte am 1. Nov. bie vollständige Befetnug ber innern Stabt vollzogen, weranf ihm bie Leitung und bas Commanto über fämmtliche hierzu verwendeten Ernppen übertragen murbe. Der "öfterreichische Solbatenfreund" 1850, Nr. 105 berichtet ausführlich über bie bamaligen Borgange und Dispositionen bes FDR. C., bem in Berbindung mit bem beigegebenen Sauptmann bes Ben .- Quartiermeifter-Stabes Anton Ralit (f. b.) bie rafche Ginnahme ber Statt und bie Rettung ber faif. Sofbibliothet und bee Daturalienfabinete, ja ber Burg, ans beren Dache bereits in Folge ber Beidieffung bie bellen Flammen beraus ichlugen, ju banten finb, ba noch Beit mar, bie von ben Proletariern absichtlich bewachten u. gurudbehaltenen Fenerfprigen gu benü-Ben und ben um fich greifenben Branb ju lofden. Geine Majeftat ber Raifer belohnte biefe That burch bie Berleibung bes Commanbeurfrenges bes faif. Leopolb- und bas Ritterfreug bes Mar. Therefienorbens, welches lettere ber Monarch |

bei ber am 2. April 1850 flatt gehabten Barabe bodift eigenhändig an bes Benerale Bruft beftete. Much erhielt C. Dant. abreffen burch bie Deputationen bes Bemeinterathes, ber Raufmannichaft unb anberer Gremien ber Stabt, inbem feine Energie und Umficht in fo entscheibenben Augenbliden, bei ber bereits überhanb genommenen Bügellofigfeit bes Broletariats und ber Mobilgarde, bie Stabt vor Blünberung gerettet batte. 3m Beginne ber Operationen gegen Ungarn befeb. ligte C. aufange eine Divifion bei bem 2. Armeecorps, beffen Commanbe er fpater übernahm. Rach ber Ginnahme von Befth-Dfen warb C. am 15. Janner mit feiner Divifion bem Corps Gorgep's in ber Richtung von Ipoli-Sagh über Leva nachgefenbet, und follte benfelben nach Schemnit brungen. Er helte bie Infurgenten am 21. Janner auf bem Plateau von Schemnit in einer ftarten Stellung ein, griff fie in Front und Flante an, nahm bas Dorf Binbichacht mitSturm, und riidte am 22. beinahe ju gleicher Beit mit ber Arrieregarbe ber Infurgenten in Schemnit ein, wobei er, außer 16 in ber Stabt erbeuteten alten Beidugen, benfelben 12 Ranonen, 10 Mörfer, mehrere Munitionsfarren abnahm, und über 500 Befangene machte. In ber Schlacht ven Rapolna, und noch bei mehreren anberen Belegenheiten bemahrte C. feine icon erprobte Umficht und Tapferfeit. Rad Concentrirung ber Armee bei Bref. burg befette C. mit feinem Corps bie große Schutt, und rudte bie Bos und Bafarut ver, und ale F3M. Sannau Enbe Juni 1849 bie Offenfive ergriff, blieb C. mit bem 2. Armeecorps juriid, um bie Bertheibigung ber großen Schutt. bie Beobachtung ber Baag bis Freiftabtl, und fpater bie Cernirung ber Reftung Romorn auf beiben Ufern zu bewirfen. Much biefe Aufgaben loete er mit einem verhältnigmäßig fleinen Corps, meldes

beinabe um bie Salfte ichmacher mar, als bie Befannig Romerns, mit gunftigem Erfolge, ichlug bie gablreichen feinblichen Ausfälle aus ber Festung gurud, und bielt Stant bis fofort Berftartungen eintrafen, und bas Commando ber uunmehr 30 Batail., 9 1/2, Get. unb 69 Geidute ftarten Cernirungs-Armee am 1. Cept. aus ben Sanben bes FDR. C., in bie bes RBM. Grafen Rngent überging. C. erhielt in Anertennung feiner neuen Berbienfte, ben Orben ber eifernen Arone I. Rlaffe. Schon im Juli 1849 mar er jum 2. Inhaber bes Inf. Reg. Dr. 15, im Nov. 1349 jum ad latus bes I. 2(rmeecommanbanten in Wien, und im Juli 1850 jum Rriegsminifter und gebeimen Rath ernannt worben. Im Februar 1853 trat er aus bem Ministerium, und erbielt bas Commanto bes 3. Armeecorps in Grag, 1854 bas ber erften Armee in Bien. Gegenwärtig ift er wieber Commanbant bes britten Armeecorbe.

Deftr. Colbatenfreund (Wien, 40.) III. Jabrg. 1850, Rr. 105. Ehrenhalle XI. - Deftr. Militar-Ronversatione-Legiton. Berausgeg. von Sirteufelb u. Dr. Mehnert (Bien 1851), I. Bb. G. 816. - (Brodbaus) Converfatione : Legiton (10. Auflage) IV. Bb. C. 495. - Univerfal-Legifon von Bierer (Mitenburg 1841) Supplement I. Bb. G. 380. - Deef. Reuefte Ergangungen E. 196. -Bappen: Schild bogenformig quergetheilt; oben in Golb ein nach Rechts ichreitenber rether lowe, welcher in ber rechten Berberprante ein Schwert nach oben und linte führt. Unten in Blan auf zwei nebeneinanter auffteigenten grunen Sugeln zwei meiße, fcmar; ausgefugte Thurme ohne Thor, welche mit gwei nebeneinanter flebenben Schieflodern und oben mit brei Binnen verfeben finb.

Esorich be Monte Creto, Alexander Franz Freiherr von (Feldmarschafteienten aut, Mitter bes Mar. Therestenorbens, geb. zu Zengg im eliterale 3. Oct. 1772, gest. zu Temesvar 4. März 1847). Oheim bes Borigen. Eutstammt einem alten crootischen Abelsgeschlechte, und trat im 21. April 1789 als Cabet

in bas Oguliner Grangregiment. Gpater in's Otochaner Grangregiment überfett, wurde er am 11. Mai 1793 Kabnrich. 23. Februar 1797 Unterlieutenant unb 16. April 1799 Oberlieut, im General-Quatiermeifter-Stab. Geit 1792 batte er bie Feldzüge in Deutschland mitgemacht. Mm 26. Marg 1799 bem Ben . Mai. Sommariva beigegeben, führte er bas 3nf.=Reg. Dabasby, meldes bie Avant. garbe ber über Legnago langs ber Etfc beorberten Colonne bilbete, marf mit bem Bajonet ben Feinb, zwang ibn gum Rud. juge, und nahm ihm 9 Ranonen und 36 Bulverfarren ab. C. murbe in ber Relation bes General-Major Sommariva unter ben Ausgezeichneten genannt. 218 bie vereinigte öfterreichifch-ruffifche Armce am 17. Juni 1799 bas feinbliche Corps unter bem frangofifchen General Dacbonald über ben Tibone gurudichlug, murbe auf bie nachricht, bag 4000 Mann ber feindlichen Armee von Genua in Bobbio erwartet murben, ein öfterr. Bataillon mit 50 Mann Cavallerie und 20 Rofaten unter ruffifchem Commanbo beorbert, burch bas Tibone- Thal gegen Bobbio rorguruden, um bem Mariche ber feintlichen Truppen wo möglich Sinberniffe entgegenzuftellen. Diefem Commanbo murbe Oberlieut. C. beigegeben, beffen rafche und umfichtige Anordnungen ben Erfolg hatten, baf ber Reinb, ber bereits Anftalten machte vorzuruden, fein Borhaben aufgeben und bis zum 19. Juni in Bobbio bleiben mußte. Bu gleicher Beit hatte C., welcher bie Bewegungen bes Feinbes genan beobachtete, in Erfahrung gebracht, baß ber frangofifche Beneral Lapope sämmtliche Bagage mit 600 Mann Bebedung vorausgefenbet habe. C. machte bem ruffifden Commanbanten ben Borichlag, bie feinbliche Avantgarbe anzugreifen. Diefes nach feiner Dispofition ausgeführte Unternehmen gelang, bie feinbliche Avantgarbe murbe gefchla-

gen und 200 Gefangene gemacht. 218 Labove fich bann mit bem Gros feines Corps burchichlagen wollte, murbe fein Blan vereitelt, und fein Corps mit einem Berlufte bon 600 Mann gang geribrengt. Bei bem Borruden ber Armee in bas Gennefifche im Jahre 1800, und vorziglich bei ber Blofabe von Genua hatte C. öfter Belegenheit, feine perfonliche Tapferfeit, gepaart mit einer vorgiiglichen Begenwart bes Beiftes, an ben Tag ju legen. Die iconfte Brobe - im Brabicate feines Ramens ber Bufunft erhalten - gab er bei Monte Crete. Unfänglich bielt Oberft Frimont ben Monte Creto mit einer fleinen Truppengabl befett, fpater murbe an feine Stelle Ben .- Maj. Rouffeau babin beorbert. Mis es fich aber zeigte, bag bie Angriffe bes Reinbes auf ben Monte Cretc gerichtet maren, ichidte Dberft Krimout guerft ein Bataillon unter Führung bes Oberlieut. Cforich jur Unterflützung bes Ben .- Maj. Rouffeau voraus, mabrent er felbft mit bem Refte feiner Trupben folgte. Che C. angelangt mar, batte ber Reind bereits bie erften Berichangungen auf bem Monte Creto mit Eturm genommen. C. ftellte fich aber fo bortheilhaft auf, bag er ten Begner bei feinem weiteren Borruden in ber rechten Flante und im Ruden bebroben fonnte, währenb ingwischen auch Oberft Frimout mit ben übrigen Truppen anlangte. Gin in biefem Augenblide gefallener bichter Rebel, begleitet von einem Regenguffe, bot bem Feinde bie Belegenheit, bie Sauptverschanzung ber gangen Stellung gu erfleigen, und bis an bas Lager ber faiferl. Truppen vorzubringen, woburch fich Ben .-Daj. Rouffeau gezwingen fab, feine Truppen, welche in Diefem bartnädigen und langwierigen Rampfe gegen einc bebentenbe lebermacht außerft viel gelitten hatten, hinter bem Lager gu fammeln und bem Feinbe bie Bortheile ber

Stellung ju überlaffen. Rury bierauf flarte fich ber himmel wieber auf, ber Rebel verging, und man erblidte auf ben bominirenben Anboben einen weit überlegenen Keinb aufmarschirt, welcher ju einem neuen enticheibenben Angriff auf biefen Reitbunct gewartet gu baben fdien. Durch eine ftarte Referve gebedt, rudte berfelbe unn bor, und fturgte fich mit foldem lingestum auf bie Truppen bes Benerale Rouffeau, baf biefe ungeachtet bes belbenmuthigften Biberftanbes geworfen murben. In biefem ent-Scheibenben Augenblide forberte C. bas brave Bataillon jum Sturme auf, unb führte es fo zwedmäßig in Flante und Rücken bes Feinbes, bag ber vielleicht 10mal ftartere Gegner umtehrte und in Unorbnung gerieth. Das Bataillon fing nun gu feuern an, aber C., welcher einfab, baf bei bem unnüten, zeitraubenben Geplantel ber Feind fich wieber ftellen, und bemfelben bie Bortheile bes günftigen Augenblick entreißen fonnte, ließ bas Fener plotlich einftellen, um feine Bortheile mit ber blanten Baffe in ber Art ju verfolgen, bag ber Reinb feine eigenen ibm gu Gilfe eilenben Referven über ben Saufen marf, und in ber Flucht feine Rettung fuchte. Das Schlachtfelb war mit Tobten bebedt, ber frang. Divifionegeneral Soult bleffirt und mit mehreren Officieren und vielen feiner Leute in Befangenicaft gerathen. Am 29. Juli murbe C. jum Sauptmann im Corps beforbert und fpater (5. Dai 1802) über Autrag bes Orbens. Capitele burch bas Ritterfreng bes Mar. Thereficuorbens ausgezeichnet. 3m Felbzuge bes Jahres 1801 mar er bei ber Armee in Deutschland thatig, und zeichnete fich am 5. Dec. bei Stefen u. Bfanenborf aus. 2m 30. Gept. 1807 murbe er Majer im Generalftabe, u. bei Ausbruch bes Rrieges ron 1809 bei ber Urmee in Italien eingetheilt. Oberftlientenant beforbert, führte er in

ber Schlacht bei Kontana Frebba bie Colonne bes Generale Bajoli gegen Sacile, und nahm an allen ferneren Ereigniffen biefer Armee bis nach ben Schlachten von Bagram und Buaim ben thatigften Theil. 1813 jum Oberften bes Inf. . Reg. Biller Rr. 2 ernannt, focht er in ber bobm. Sauptarmee unter AD. Kürft Schwarzenberg und zeichnete fich inebefonbere bei Urbefan und Leibzig ans. Am 14. Mary murbe er bei Arcie fur Aube fdwer vermunbet. Um 30. Juni 1818 murbe er mit bem Brabicate: "be Monte Creto" in ben Freiberruffant erhoben. 3m Jahre 1821 trat er, anbanernber Rranflichfeit megen, mit bem Generalmajoretitel in Rubeftanb; aber ichon im folgenben Jahre volltommen bergeftellt, übernabm er eine Brigate in Siebenburgen. Am 25. August 1832 rudte er jum RDR. und Divifionar in Galigien vor, murbe 1835 2. Inhaber bes Inf. - Heg. Ergh. Frang Ferbinanb b'Efte Rr. 32, 1839 Commanbirenber in Tprel, 1842 wirff. geb. Rath und commanbirenber General im Banate. in welcher Stellung er fich bie Liebe ber Stabt und ber Bewohner bes Banate in folther Beife erwarb, baß fie ibn 1845 jum Ehrenbürger und Gerichtstafel-Beifiter ernannten. In bem boben Alter von 75 Jahren befchloß C. gu Temesrar fein rubmvolles leben. Aus ter mit Lubmilla von Schinbler gefchloffenen Che hinterließ er feine Rinber, aber er abeptirte feines Brubere Cobn Anton (f. b. Borigen), melder mit Diplom ddo. Bien 16. Oct. 1840 mit gleichem Brabicate in ben Freiherrnftand erhoben murbe.

Deftr. Milität-Ronversations. Legiton, herausg. von hirtenfelb u. Dr. Mopnert (Wien 1851) I. Bb. & 813. — hirtenfelb (3. Dr.), Der Militär-Maria-Theressien-Orben und seine Mitglieber. Rach authentischen Ouellen (Wien 1857, Staatsbruderei, 4.º.) II. Bb. & 734.

Culos, Rarl Ritter von (f. f. Relb. marichall . Lieutenant, Ritter bes Mar. Therefienerbene, geb. ju Sartberg in Steiermart 1785). Schon fein Bater Chriftoph (geb. gu Mori iu Italien 1736, geft. ju Carleftabt 28. Juni 1803) mar ein tabferer Golbat, ber fich bei Dagen (1759), mahrend ber Blodabe von Orfova im Winter 1789 auf 90 unb - jum Major beförbert - mit feinem Bataillon bei Mqua negra (1796) ansgezeichnet batte, bei letterer Affaire auch vermunbet murbe. - Gein Sohn Rarl trat im Juni 1798 als Cabet in bas Inf .- Reg. Leopold Graf Straffolbo 9tr. 27, murbe 1798 Kabnrich, machte ale folder tie Felbzüge 1799 unb 1800 bei ber Armce in Italien mit, und murbe im letten Relbzuge bei Chiavaffo verwundet. 1805 jum Unterlientenant beforbert, focht er im Felbzug bes 3. 1805 unter AME. Siller in Gub. Torol. 3m März 1809 Oberlieutenant im Regimente, murbe er im Relbange biefes 3abres im Gefechte bei Kontana Frebba wieber verwundet. 3m Relbjuge 1813 und 1814 murbe C. bei Rrainburg jum brittenmale vermunbet, avancirte jum Rapitanlient., im Mar; 1821 jum wirfl. Sauptmann und machte auch mit bem Regimente ben Bug gegen Reapel mit. 3m Dec. 1828 murbe C. Major im Juf .- Reg. Raifer Frang, im Janner 1834 Oberftlieutenant im Juf .- Reg. Baron Cattermann, im Mug. 1835 Oberft, baun am 23. April 1843 Generalmajor und Brigabier in Italien. Bei bem Musbruche ber Revolution im lombarbifch venetianifden Königreiche (1848) übernahm C. ben Befehl über eine Divifion bei bem am Ifonzo aufgestellten Armeecorps, überfdritt ben Biongo (16. April), nabm Belluno ohne Biberftanb (4. Mai), woburch ber Uchergang über bie Biave gefichert worben, und bie Bereinigung biefes Corps mit ber Sauptarmee am 25. Mai gu Berona

erfolgte. Am 6. Juni erhielt Beneralmajor Culog ben Befehl, mit 29 Compagnien, 2 Gefabronen, 1 Cavallerie- und 1 Ratettenbatterie nad St. Bonifagio gu ruden und am 10. von Brentola ober Altavilla ans bie Boben oberhalb Bicenga bei Monte Mabonna ju geminnen. Die trefflichen Dispositionen bes Generalmajor Enleg trugen febr viel gu bem glangenben Siege bei Bicenga (10. unb 11. Juni) bei. Des Feindes mehlverschangtes Bentrum um bie Rirde bella Dabonna, ber wichtigfte Bunct, murbe von einzelnen Abtheilungen ber Inf. - Deg. Baillet - Latour, Reisinger, bes Oguliner Bataillone nub ber Jägerbataillone Dr. 10 und Dberft Ropal genommen, bie erften Sanfer ber Borftabt befett, berfeind ans allen Billen, Saufern, melde er auf bas hartnädigfte vertheibigte, getrieben u. bie Ctabt bis um Mitternacht von bem Monte bella Dabonna befchoffen. Der Sieg war volltommen. Roch am Abend bes 11., an welchem Tage bie Rapitulation von Bicenza geichloffen und bie Stabt Mittage befett morben mar, marfdirte &D. Cule; nad Berena juriid. C. murbe für fein umfichtevelles, entideibenbes, tapferes Benehmen burch bas Ritterfreug bes militarifden Maria Therefienorbene ausgezeichnet. Grater erhielt C. bas Juterims. Commanto bes ron bem AM. Rabetto formirten 4. Armeccorps, meldes bei legnago concentrirt mar, mußte bann gur Berftarfung ber Garnifon nach Dantna riiden, um ben Feind burch Ausfälle zu hintern, fich ju febr ber Feftung ju nabern. Um 18. Juli 1848 murbe C. jum ADR. beforbert. Bahrend feines Interime - Commanbo's, wie bei ten fpatern Rampfen bei Mailanb, nach Auffündigung bes Waffenftillftanbes von Geite Biemonts. mo fich C. meiftens bei ber Mrantgarbe befant, that fich C. fo bervor, bag ibn ber ADl. öfter unter ben Ausgezeichneten

in seinen Rapporten nannte. C. erhielt nun auch das Commandeunkrenz des Leoposorrbens. Im Oct. 1849 wurde er Inhaber des Jus. - Reg. Nr. 31, erhielt im Nov. dess. Jahres eine Division, dann das Commando eines Corps bei der 2. Armee in Italien. Gegenwärtig ist er Festungs-Commandant zu Mantua.

Strad (30feph), Die Generale ber öfterreidifchen Armee (Wien 1850, 3. Red u. Sofn, N. 8°), S. 475. — Deftr, Militar-Konverfations Lexifon. herausg. von hirten fe th u. Dr. Meynert (Wien 1851) I. Bb. S. 821.

Cumano, Conftantin (Rupferfteder, geb. ju Benebig um bas 3abr 1760, gest. cbenba 1805). Bereits 1790 befaß er ben Ruf eines gefchidten Beichnere und Rupferftechere. Mit Frang Dovelli (f. b.) in Bemeinschaft, fach er einen großen Theil ber Werte Rembranbte mit foldem Beifte und fo rich. tiger Auffaffung bicfes großen Malers, baß feine Stiche alle anbern übertrafen. Die Sammlung besteht ans mehr benn 100 großen und tleinen Stilden, in ihrer Beife Runftwerte, wie bie Originale felbft. Unter biefen werben von Runftfennern ale besondere merthroll bezeich. net: "Die Beschneibung"; - "Die Hucht nach Egapten"; - "Die Rrengabnahme"; - "Der barmbergige Samaritaner" [bie erften Abbrilde find an bem meifen Schwange bes Bferbes fenntlich]; - "Die Reise in Wagen"; - "Der Manlesel des Rembrandt"; - "Gine Berglandschaft mit Banernhütten" : - "Die Tand. schaft mit der umbrettertea Strobbutte", bie Laubichaft befannt unter bem Ramen "Die Muble"; - "Die Tandschaft mit ben drei Banmen" [biefes Stud ift ohne Namen bes Rünfilers].

Dondolo (Girol.), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1855, Naratovich) Appendice S. 437. — Nagier (G. K. Dr.), Reues allgem. Künstler = Lexiton (Münden 1835 u. f., 8°) 111. Bb. S. 219. — Nost (R. Chr. &) 11th Huber (Mich.), Sanbond für Anustliebsaber zc. IV. Bb. S. 267.

Cuneno, Dominit (Rupferfteder, geb. ju Berena 1727, geft. ju Rom nach Einigen 1794, nach Antern 1800). Lernte bie Unfangegrunde ber Beichenund Malertunft unter &. Ferrari; mibmete fich aber aus Reigung ber Rupferftichtunft und ftach zuerft bie Debaillen ju bem Berte bes Marquis Girelamo Mufelli und fpater, ale er ben Banmeifter Abams nach Rom geleitete, bafelbft bie romifden Alterthumer nach ben Beidnungen von Cleriffeau (13 Blatter). 1761 ließ er fich bleibenb in Rom nieber, mo er bie berühmteften Gemalbe italienischer Künstler in Kupfer stach und ju ber im 3. 1771 ren Gavin Samilton berausgegebenen Scuola italica 22 Blätter verfertigte. 1785 folgte er einem Rufe nach Berlin und arbeitete in Bascals Rupferftich-Institute mehrere Portrate nach Cuningham. Ale biefee Inftitut 1789 einging, tebrte C. nach Rom juriid, mo er bis an fein Lebensenbe arbeitete. Das mit Bolpato gemeinschaftlich unternommene Bert, Die Gemalbe ber Sixtina im Rupferfliche, mußten beibe Runftler aufgeben, ba fie nicht einmal auf bie Roften ihrer muherollen Arbeit tamen. Rach Bamba ftarb C. in tiefer Armuth; benn er fchreibt: "Fini di vivere nel 1794 in istato di bassa mediocrità da cui nol tolsero mai le sue opere ben numerose". Nagler in feinem Runftlerlegiton (III. Bb. G. 220), gablt 33 ber vorzüglichften Blatter biejes Riinftlere auf, nnter biefen finb befonbere gefucht: "Moses, die Gesetztafeln gerschmetternd", nach Magauoli (H. 13 3. 4 2., Br. 73.78.); — "Magdalena, die Busserin". nach Carracci. 1772 (H. 11 3. 6 8., Br. 13 3. 7 8. 2 Rtblr.); - "Maria in himmlischer Betrachtung", nach Buibo Reni (H. 113.49., Br. 83.29.); - "Camerian sperrt den Bajageth in einen eisernen Rafig", nach Celefti. 1778 (1 Thl. 16 Gr.); - "Die Beschneibung und die Anbetung der Ronige", nach

Deminichine 281.(H. 203., Br. 133. 3 g.); - "Die Rrengtragung", nach Raphael (H. 21 3. 10 8., Br. 15 3. 2 Thir. 6 Gr.); - "Die Schupfung des Adam", nach DR. Angelo (H. 9 3. 28., Br. 17 3.); -"Apollo und Silen", nach Carracci; -"Die Grablegung" nach Spagnoletto; -"Madonna mit bem Rinde", nach Correggie; - "Galathea", nach Raphael - ferner bie Bortrate: "Raphael Mengs"; -- "Friedrich II. von Prenssen" [mit ben beiben Windfpielen in fcmarzer Runft]; - "Pringessin Charlotte von Prenssen"; - "Friedrich Milhelm mit bem Pringen Friedrich Endwig und ber Pringessin Friederike"; - "Clemens IIV. (Ganganelli)", nach D. Campiglia; - "Clemens Ill.", nach 3. B. Biranefi, in Gemeinichaft mit biefem geftochen. - C. mar mehrmale verheiratet. Bon feinen Göhnen wibmeten fich zwei ber Runft bes Baters. - Mlois (geb. 3n Berena 1750, geft. ju Anfang biefes Jahrbunberte). Lebte laugere Beit in Livorno unb bann einige Beit in Deutschlanb; unter feinen Aupferftichen find gu nennen : "Die Befreinig Detri", nach Dominichine; -"Die Berlobung Maria", nach &. Barbieri; - "Maria Magdalena", nach Guibe Reni. Much arbeitete er einige Blatter für bas 1805 ju Rem ericienene Brachtwert: "Scuola italica artis pictoriae", eine Rolge bee frühern. - Jofeph, ein illngerer Bruber bes Borigen (geb. ju Berona 1760, geft. ju Bon bomme 8 im Riofter). Er lernte bie Runft bei feinem Bater und fach Canbichaften, gab aber frager bie Arbeit auf und trat in ein Alofter, in meldem er balb ftarb. Bon ibm find befannt : Bier Lanbichaften mit Staffage nad R. ba Capo (gr. qu. 40.) und acht italienische Lanbig,aften nach Bouffins Gemälben im Balafte Colonna. (6 Stild in bie Bobe und 2 in bie Breite gr. Fol.) 3m Bascal'ichen Berlage-Bergeichniffe find biefe Blatter feinem Bruber Mlois jugefdrieben.

Gandelini, Notizie storiche degl' Intagliatori (Siena 1771, 3 vol., 8°.) I. Bd. S. 393. -Bartid (Abam b.), Auleitung gur Rupferflichtunbe (Bien 1825, Balliebauffer, 80.) I. Bt. 6. 224, Dr. 494. - Ragler (G. R. Dr.), Renes allgemeines Runftler-Legiton (Münden 1835 u. f., 80) III. Br. G. 219 [nach biefem geboren 1727, geftorben 1794]. - Beller (3oferb), Braftifches Sanbbuch für Rupferftichfammler (Bamberg 1823, 80.) I. Bton. S. 148. - Roft (A. Chr. S.) unt Suber (Michael), Santbuch für Runftliebhaber . . . . IV. Bb. G. 176. - Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1855, Naratovich) Giunte e correzioni ai cenni biografici, S. 125 [uach biefem geboren au Benebig 1729, geft. 1794]. - Erich (3.G.) und Gruber (3. G.), Allgem. Enchflopabie ber Wiffenichaften und Runfte (Leipzig 1822 u. f., Glebitich, 40.) I. Gection. 20. Bb. C. 345 [nach tiefem geftorben 1800]. -Gamba (Barthol.), Galleria dei Letterati ed Artisti illustri delle Provincie Veneziane nel secolo XVIII (Venedig 1824, 80.) [nach biefem geb. 1727 und bafelbft auch fein von Comirato gestoch Bortrat]. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XII. Bd. Sp. 614. - Urtheile über Cunego. Rugler (Frang Dr.), Sanbbuch ber Runfigeicichte (Stuttgart 1842, Ebner und Ceubert, 80.) S. 851. Rennt ibn ben erften bebeutenben Deifter, ber bas Streben nach einer grofartigen barmonifden malerifchen Wirtung, woburch bie Stecher in ber Racbilbung bie Borguge ber Maler erreichten, jur gebiegenften Bollenbung burchjuführen einleitete. - Fernow (in feinem "Culturgemalbe von Rom" G. 280) balt biefen Runftler für ten verbienftvollften italienijden Rupferfteder feiner Beit, wenn er gleich in ber Reinheit und Glegang feines Stides etlichen anbern nachfteben muß. Seine Blatter fint mohl verftanben, weil er felbft ein tuchtiger Beichner mar und bie Beichnung gu feinen Arbeiten felbft verfertigte. Ceine Blatter nach Michael Angelo find bas Borguglichfte, mas bis ju jener Beit nach biefem Meifter geftoden worben. - Boetbe (in feinem "Wintelmann") nennt ibn ben porguglichften biftorifden Steder bee britten Biertele bee 18. Jahrhunberte; rubmte feine leichte und malerifche Behandlungeweife, bei welcher feine Arbeit weber an gefälliger Reinheit noch an Wirtung einbuge. Er rabirte wie Bolpato, beffen Beifpiel auf ihn trefffich gewirft hat, größtentheils feine Blätter nur und arbeitete fie bann mit bem Grabflichel aus. Die Rabirung felbft legte er in geregelten Schraffirungen an, obwohl er nicht vollig bie gartbeit Bolvato's erreichte.

Cunid, Raimund (Bhilolog und Briefter b. Gef. Jefu, get. ju Ragufa 1719, geft. ju Rom 22. Nov. 1794). Unter ber Leitung bes berühmten Roger Bescovid (f. b. II. Bb. G. 82) flubirte er höhere Mathematif, Phpfif unb bie Raturmiffenschaften, trat 16 3abre alt in ben Orben ber Gefellicaft Refu und wurbe ale Lebrer nach Fermo . alebann nach Caftello und Floreng gefenbet. wo er an ben Deifterwerten ber Runft feinen Beschmad lauterte. Dabei richtete er auf bas Stubium ber lateinischen und griechifden Gprache fein Sauptaugenmert und ichrieb von claffifchen Studien genährt, Elegien im Beifte eines Catullus. Nachbem er in Rom ben theologifden Curs geenbet, wurde er gum Brofeffor ber Rhetorit berufen, welchen Boften er zwei Jahre belleibete. In Rom trat er in freunbichaftlichen Bertehr mit Canova und ben erften Malern, welche um jene Beit in Rom lebten. Ginige llebersetzungen ber griechischen gramme und einzelner Bruchftude aus bem Somer, melde er in jener Beit vollendet, erfreuten fich fo fehr bes Beifalls, baff er fich bem Stubium bes Letstern ausichlieflich widmete und eine lleberfetung ber Bliabe vollenbete, bon welcher Maffei in feiner "Storia della letteratura italiana" (IV. 3b. 3. 46) schreibt: "... la versione latina del celebre Cunich, il quale si servi dei colori virgiliani da lui mirabilmente conosciutia. Dieje Ueberfetung ift in lateinischen Berametern ausgeführt unb erichien unter bem Titel: "Homeri Ilias lat. rersibus expressa" (Rom 1776 unb noch öfter). 45 Jahre brachte er in Rom gu, wo er fich burch feine claffifche Be-

lebrfamteit ben Ruf bes gelehrteften Briefters ber Befellicaft Jeju erworben unb unter feinen Schulern Manner wie einen Morcelli, Lucchini, Langi, Bamagna berangebilbet batte. Rach ber Aufbebung feines Orbens erhielt er einen Ruf an bie Universität nach Bifa, ichling aber tenfelben aus Anhanglichfeit an feinen Freund und Macen, ben gelehrten Carbinal Relaba aus. Die Afabemie ber Arcabier gablt ibn unter bem Schafernamen Berelao Megaribe ju ihren Mitgliebern, Außer ber bereits ermähnten Ueberfetung ber 3lias ericbien noch von ihm: "De bono aerumnae. Elegia" (Warschau 1770, Cremona 1772); - "Anthologica, sire epigrammata Anthologiae Graecorum selecta lat. rersibus reddita ed animadversionibus illustrata" (Rom 1777, Venedig 1784, Reggio 1827). Die barin euthaltenen Epigramme finb in acht Capitel mit ben Ueberichriften: Encomiastica, Satyrica, Moralia, Votiva, Sepulchralia, Lugubria, Ludicra und Varia abgetheilt; - "Epigrammatum libri V; accedit hendecasyllaborum libellus" (Parma 1803); eine Auswahl feiner Driginal-Epigramme. - , Cunichii Raymundi S. J. Elegia Rogerio Boscovichio S. J. Romam reduente" (Wien 1763, Trattner, 4 Bl., 40.). - Auch gab er beraus bes G. C. Corbara: "La perrucca del P. Ruggiero Boscovich capitoli tradotti in rersi latini dal P. R. Cunich" (Novara, Artaria, 18°.) unb bes Grafen Bamagna bibactifches Gebicht: "Naris aëria" mit einem Buche Elegien besfelben "De magna dei matre" und 4 3byllen (Rom 1768 und Bien 1784, 86.). In ben Quellen befindet fich bie Inschrift bes ihm von feinen Freunben errichteten Grabbenfmales.

Tosi (Joachim), De vita Raymundi Cunichii Commentariolum (Rom 1795, typogr. Paleariniana, 23 S. 80.). - Sorgo (Mich. Ant.), Elogio dell' Ab. Raimundo Cunich (Ra-

italorum doctrina excellentium XVI. Bd. S. 216-237: "Vita Raymundi Cunichii." - Tipaldo, Biografia degli illustri italiani del secolo XVIII-XIX, I. Bd. S. 55-58 von Dominit Baccolini (biefe Biographie, ein Muszug bes vom Berfaffer in ber Tiberinijden Atabemie ju Rom gehaltenen Bortrage, befindet fich auch gefürgt in ber "Biografia di Firenze"]. - Tommaseo (Nicolo), Studj critici (Venedig 1843) II. Bd. S. 213 -217: "Elogio di Raimondo Cunich." -Galleria di ragusei illustri (Ragusa 1841, Martechini , 40.). -- Cracas di Roma 1794. 29. November, Nr. 2078: "Necrologia del P. Raimondo Cunich. - Ephemeridi romane 1795: pag. 23 unt 1796: p. 12, 23. -Guadagni (Franz), De Raymondo Cunich . . . Elegia (4º.). - Gliubich di Città vecchia (Simeone Ab.), Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia (Wien 1856, Rudolph Lechner, Zara, Battara e Abelich) S. 92 [nach biefem geboren 14. Janner 1719, geft. 1794]. - Nouvelle Biographie genérale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XII. Bd. Sp. 626 [nach biefem geboren 14. Juni 1719, geft. 22. Rovember 1794]. - Infdrift feines Grabtenfmale: Memoriae | Raimundi . Cunichi | Domo . Ragusio | Quem . Societas . Jesu . Romae . Alumnum | A . Pueritia . Suscepit | Pietatis . Et . Innocentiae . Laude . Florentem | Artibusque . Optimis . Imbutum | Eduxit , Ad . Gloriam | Vixit . Ann . P . M . LXXVI | Rhetor . In . Urbe . Fuit . Ann . XXXXV | Quo . Magistro . Clari . Viri . Gloriantur | Idem . Nulli . Poetarum . Latinorum . Sui . Temporis ! Secundus . Habitus . Est. | Decess . X . Kal. Dec. . An . M . DCC . LXXXXIIII | Bonorum . Omnium . Lacrimis . Honestatus | Sodales . Veteres | Collegae . Mitissimo . Integerrimo | Fac . Cur. |

Cutti, Beter Ambros (Schriftftel. Ier). Lombarbe von Geburt, Beitgenoffe. Lebt bergeit in Mailand, lieferte mebrere Beitrage gur fombarbifden Cultur- und Sittengeschichte, worin er tuchtige biftorische und sprachliche Renntnisse und ein angenehmes Ergabler-Talent beurfunbet. Bor mehreren Jahren bereits ericbien von ibm: "Adele. Modesti pensieri. 2. ediz." (Mailand 1842, 8%). Rach einer längeren Baufe gab er folgenbe Schriften gusa 1795, 80.). - Fabroni (Ang.), Vitae beraus: "La figlia dell' armajuolo, Storia domestica milanese del secolo XVII tratta da un manoscritto di un notajo criminale di quel tempo" (Mailand 1855, Colombo, 16º.), ein biftorifder Roman, welcher gludlich bas fociale leben und bie Gitten bes 17. Jahrhunderte zeichnet; - "Degli Architetti lombardi nel secolo XIX"; cine Reibe von Biographien beriihmter Banfünftler, womit C. in Dr. 12 bes III. Jabrgangs bes "Giornale dell' Ingegnere-Architetto ed Agronomo" (Mailand 1856, Salvi, Lex. 80.) beginnt. --3m nämlichen Blatte in ber nämlichen Rummer fant auch fein Artitel: "I Portoni di Porta Nuora", ale eben bamale bie Frage aufgeworfen murbe, ob man bie beiben Bogen fteben laffen ober nieberreifen folle. Die Gazzetta di Milano mit einem Artifel von Rovan i unb einem zweiten von einem Anonymus (v), ber Crepuscolo, ber Fotografo und bie Cronaca von Ignag Cant ù ftanben auf ber Seite Curti's; bie Gegner aber waren bas Eco della Borsa, L'Universale und zwei Artitel von A. Lonbonio in ber Gazzetta di Milano. Die Erftern blieben Sieger. - Bu bem "Grandioso progetto di un cimitero monumentale per la regia città di Milano" (Mailand, Salvini, gr. fol.), beffen Blan und Zeichnung Aleff. Giboli (f. b.) entworfen hatte, lieferte C. ben beichreibenben Tert. In jilngfter Beit gab er beraus: "Tradizioni e leggende di Lombardia", 6Bde. (Mailand 1856, Borroni und Scotti, 16%), ein intereffanter Beitrag jur alten lombarbifden Culturgefdichte, gur alten Philologie in ber angenehmen Form biftorischer lleberlieferungen; - "Adelaide Ristori" (Mailand 1855, 8°. mit Portr.).

Predari (Franc.), Bibliografia enciclopedica milanese ... (Mailand 1857, Carrara, 8°.) S. 138, 429, 448 (unter bem Artifel: Sidoli) unb 621.

Enftobi, Beter Baron (Schriftftelfer, geb. in Mailanb in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunberte, lebte noch 1848). Beichäftigte fich mit wiffen. ichaftlichen, namentlich nationalöfonomi. iden Stubien und unternabm 1801 unter ben Anipicien bes Biceprafibenten Melgi bie Beransgabe bes großen Sammelwerles: "Scrittori classici italiani di economia politica" (Mailand 1801-1803, G. G. Destefanis, 8°.). Parte moderna, 43 Bbe. Parte antica, 7 Bbc. Parte moderna enthält folgenbe Schriftfteller: Banbini, Algarotti (1 Bb.), Belloni, Pagnini (1 Bb.), Gagliani (4 Bbe), Benovefi (4 Bbe.), Beccaria (2 Bbe.), Carli (2 Bbe.), Berri (3 Bbe.), Banon (2 Bbe.), Paoletti (1 Bb.), Ortes (7 Bbe.), Brigantini (2 Bbe.), d'Arco (2 Bbe.), Filangieri (1 Bb.), Basco (3 Bte.), Mengotti (1 Bb.), Balmieri (2 Bbe.), Delfico, Corniani u. Golera (18b.), Cantalupo, Carraccioli n. Scrojani (1 Bb.), g. Ricci (1 Bb.), Supplement (1 Bb.), Register (1 Bb.). - Parte antica enthält aber: Gerre u. Turbullo (1 Bb.), Davangatti, Scaruffi (1 Bb.), Montanari (1 Bb.), Broggia (2 Bbe.), B. Neri (2 Bbe.). Enftobi wollte mit biefem großen Cammelmerte ben Beweis liefern, bag feine Landsleute, gleichwie in ben übrigen Biffenichaften, auch in ber Rationalötonomie bie Deifter feien. Den Werfen eines jeben in bieje Sammlung aufgenommenen nationalötonom. Coriftftellere gebt fein Lebensabrif voran; unb ber größere Theil floß aus ber Feber C.'s, ber fich barin ale Mann von Beift und Biffen bewährt. Das Unternehmen gelang; als Bonaparte jum Ronig von Italien gefront worben, murbe C. Beneral - Secretar im Minifterium ber Rinangen, Staaterath, erhielt ben Orben ber eifernen Rrone und gulett bas Baronat. Die übrigen literarifden Arbeiten von C. find : "Notizie della vita del conte Pietro Verri\* (Mailand 1843, Tip. dei Classici italiani, 8%.), ein Auszug babon auch im XV. Banbe ber obigen "Scrittori . . . . "; - ferner bejorgte C. bie Berausgabe ber "Storia di Milano", bon Berri , 4 Bbe. (Mailand 1824, Deftefanis, 8%.), welche er bis gum 3. 1792 fortfette; und gab auch: "Scritti scelti inediti o rari del Gius. Baretti" berand, benen er eine lebensbeidreibung Baretti's voransichidte, welche manche Unrichtigfeiten in ben Biographien Frandi's n. Magzuch elli's berichtigt. - Die Biographie Beccaria's in bem Berte: "Sessanti illustri italiani", floß aus C.'s Feber - und in letterer Beit erichien von ihm: "Lettera a S. E. il barone Antonio Mazzetti in riscontro alla gratulazione che questi pubblicava nel 1838 per l'incoronazione di Ferdinando I. in Milano" (Mailand 1848, Pagnoni, 8º.).

Biographie des hommes vivants (Paris 1816, Michaud, 6°,) II. Bd. S. 271. — Predari (Franc.), Bibliografia enciclopedica Milanese (Mailand 1857, Carrara) S. 138, 341. — Maffei (Gius.), Storia della letteratura italiana (Mailand 1834) III. Bd. S. 250, 275. IV. Bd. S. 160.

## Czabon fiebe : Pohl=Beifteiner.

Gzajtowsti, Franz (Geschicht foricher, Archibiacon von Lowiez, Mitglied ver sinigl. Gesellschaft ber Freunde
ber Wissenschaften in Warschau, geb. bei Lemberg 1742, gest. 15. Juni 1820).
Besuchte die untern Schalen in Lemberz und trat darauf in den Orden der Ges.
Zesu. Aun widmete er sich insbesondere dem Studium der Mathematit. Nach Aushebung des Ordens wurde er secularistrt, tam später als Secretär zum Primas Poniatowsti und wurde zu verschiedenen Dienstleisungen in der Plo-

der Dioceje und in ber Gneiner Erabiocefe verwenbet. Bei feiner volltommenen Reuntnig ber praftifden Geometrie unternahm er geometrifche Meffungen vieler Begenben und ichlichtete auf biefe Beife viele Grangftreitigfeiten gur vollfommenen Bufriebenheit ber ftreitenben Barteien. Ueber Antrag ber geiftlichen Beborben gab er trefflich ausgeführte Abbilbungen aller Rirchen und ihrer umliegenben Begenben in ben Bloder, Rrafauer, Chelm-Lubliner, Waridaner und Gneiner Diöcefen beraus. Babrend ber bentwürdigen Beit bes 4jabrigen Reichstages befleibete er bas Amt bes Civil- und Dilitar-Commiffare in ber Raver Boimobichaft; fpater trat er in ben Rubeftanb und nabm feinen Sit in Lowicz. Seine Muße wibmete er bem Stubium ber Beichichte, überfette ber Erfte bie lateinische Chronif bes Rablubet und gab fie unter bem Titel: "Wincentego Kadłubka Biskupa Krakowskiego historya skrocona", b. i. Des Binceng Rablubet, Bijchofe von Rrafan, Abrif ber Geichichte (Lowicz 1803, X. u. 277 S., 80.). berans. BonS. 224-76 find Erläuterungen und Bufate von C. ju bem Berfe von Rabaubef enthalten. Dieje Ueberjebung, in welcher C. bie Gigentbumlichfeiten bes Driginals beignbehalten beftrebt ift, bezeichnet Bisgniemeti in feiner Literaturgeschichte als schwach. Als bie Gefellichaft ber Freunde ber Biffenschaften in Barichau brei Gelehrte aus ihrer Mitte mit bem Auffnchen und Sammeln ber Materialien zu einer Urgeschichte Boleus beauftragte, war C. Giner bavon und legte berGingige brei inhaltreiche Schriften über bie ihm gewordene Aufgabe ber Berfamm. lung vor, nämlich: "Badania historyczno-geograficzne o narodzie Skityjskim (Scythae) z zalączonemi mappami", b. i. Siftorifd-geographifche Bemerfungen von bem fanthifden Bolle (mit beigeschloffenen Rarten); - "Pierwsza

epoka narodu sławiańskiego, czyli pierwsze wkroczenie Skitów do Europy", b. i. Erfte Epoche bes flaviiden Bolles, ober bas erfte Ericeinen ber Scothen in Europa; - , O ludach pierwiastkowych, z których się utworzył naród sławiański - polski". b. i. Die erften Stamme, aus benen fich bas flavifch-polnifche Bolt gebilbet bat. Much bat C. für bie Gefellichaft bie Biographie bes Baron Scheffer, Argtes, Mitaliebes ber Gefellicaft u. eines mahren Belehrten in feinem Rache, verfaßt. Ronig Stanislaus Auguft verlieb ihm für feine Berbienfte um bie Biffenicaft bie golbene Debaille mit ber Aufschrift: "bene merentibus". C. ftarb im Alter bon 72 Jahren.

Chodynicki (Ignacy), Dykcyonarz uczonych Polaków, b. i. Wörterbuch gelépíter Polen (Lemberg 1833, Millifowsti) I. Bb. S. 100.

— Roczniki Towarzystwa krol. warszawsk. Przyjac. Nauk, b. i. Jahrdider ber fönigl. Warfgauer Gefellschaft ber Eers Freunbe XV. Bb. — Bentkowsky (Felix), Historyja literatury polskiej, b. i. Geschichte Piteratur (Warschau. Wilna 1814, 8°.) II. Bb. S. 707. — Wiesniewski (Mich.), Historya literatury polskiej, b. i. Geschichte ber polnischen Literatur (Krasau 1840—1857, 8°.) II. Bb. S. 89.

Caifoweti, Georg (Daler unb Rarmelit, geb. im Sanoter Rreife Baligiens 1709, geft. im Convent gu Le mberg 1757). In früher Jugend bereite malte er. 1737 trat er in ben Rarmeliter Orten, ging nach Rom, wo er bie Malerei und ärztliche Stubien betrieb. Beimgefehrt, übte er im Lemberger Conreute jum Beften feines Rloftere bie Daferfunft und bie ärztliche Braris aus. In vielen Rlöftern Galigiens, Bolhyniens und Lithauens lieft er Arbeiten feines Binfele gurild. Die Bibliothet bee Lemberger Conventes bereicherte er mit einer ansebnlichen Babl von Werten mebicinifden Inbalte. Dies find bie Da-

ten, welche Janag Chobonicfi ff. b. in biefem Lerifon II. Bb. G. 3541, auch Lemberger Rarmelit und Biograph feines Orbens, bon bem Rlofterbruber gegeben batte. Felig Lobesti, ber fich mit ber Geschichte ber Malerei in Bolen emfig beschäftigt, entbedte in ber Lemberger Rirche jum b. Michael mebrere 211targemalbe und Bortrate von C., melde eine feltene Runftfertigfeit bes malenten Rlofterbrubers zeigen, von benen aber ein großer Theil von ungeichidter Sanb ift übermalt worben. Unter biefen Bilbern finb: "Der b. Abalbert, Rarmelit". Gange Figur, natürliche Größe. Der Beilige fitt in feiner Relle, im Sintergrunbe burch bas Bellenfenfter gewahrt man bas Meer und Schiffe; - "Die h. Anna und der h. Jandim", in fitenber Stellung, amifchen ihnen mit übereinanber gelegten Sanben bie beilige Mutter Gottes auf ber Schlange ftebenb. In ben Boltenboben ben Schöpfer unb bas Jejustinblein auf ber Weltfugel; - "Der b. Elias", fnieenb, vor ihm bas Flammenfdmert, in ben Soben Dofes und Chriftus: -"Der h. Johann nam Rreng". Muffer ben genannten Altarbilbern befinben fich im Rlofter mehrere Bortrate von Brioren. Provincialen und Monden feines Dr. bens. Correctheit ber Zeichnung, Leichtigfeit in ber Bebanblung, Reinbeit und Frifde bes Colorite geichnen biefe Urbeiten C.'s aus.

Lobeski (Felix) im Dodatek do Gazety lwow., b. i. in der Beilage zur Lemberger Zeitung (1853) Nr. 41, 42, 44, 46. — Graddouski (Ambros) in der Biblioteka Warszawska, b. i. Die Warfdauer Biblioteke Warszawska, b. i. Die Warfdauer Biblioteke (eine wissenschekt) (Edward), Słownik melarzów polskich, b. i. Lexison der polnischen Maler (Warschau 1850, gr. 8°) III. Bb. S. 173. — Porträt. In der St. Michaelliche zu Lemberg besinde sich der der ine Mönches mit Binsel und Palette in der Hand mit solgender Ausschlicht. R. P. Gregorius Czajkowski Carmelita. A. R. O. Theologus. Medieus et Pietor. Romae artium harum

electus; reversus patriam perfectis imaginibus fratrum ordinis sui in Conventibus Galiciae, Volhyniae ac Lithuaniae unitam protunc provinciam constituentibus presentemque sui ipsius propria manu ex speculo pictum ornavit. Obiit in conventu majori Leopoliensi A. 1757 aetatis suae 48, religionis annorum 20.

Czafo. Sigmund (ungarischer Dramenbichter, geb. ju Deis in Siebenburgen 1820, icon fich au Beft b am 14. Dec. 1847 eine Rugel burch ben Ropf). Ift ber Gobn abeliger begüterter Eltern . und genoft eine gute Ergiebung. Sein Bater befleibete langere Reit bas Ebrenamt eines Caffiere bes Szolnofer Comitates, wofelbft er auch feine Befitungen batte. Er befaß aber bie unglüdliche Leibenicaft , bie Runft bes Golbmadens ermitteln zu wollen. Die traurige Rolge bavon mar, bag er feinen Forschungen nicht allein fein eigenes Bermögen opferte, fonbern bagu auch Comitategelber vermenbete. Um bieje ju beden, mußte er Belber von Bucherern aufnehmen. Dies ging fo lange, bis auch bie Dedung in ber genannten Art nicht mehr möglich war, bie Defecte auftamen und ber reiche, einft geachtete Ebelmann broblos n. arm wurbe, ben endlich nur ber Tob von feinem Elenbe erlöste. Gein Gobn Giamnub ftubirte anfänglich in Rlaufenburg. Noch als Symnafiaft trug er fich mit bem Bebanten, eine Religionereform ju bewertstelligen : bie Anbetung ber Ratur war fein Sauptprincip. Unter feinen Schulfameraben machte er Profelpten , und ale bie Sache auftam, mußte er bie Unftalt verlaffen. Er fette nun feine Studien in Wien fort, tonnte fie jeboch nicht beenbigen, weil nach bem lluglud feines Batere ibm alle Silfemittel fehlten. Der an Bequemlichfeit gewöhnte Jüngling fühlte fcmer biefen barten Schlag und ftanb nun verlaffen in ber Belt. Mit 18 Jahren begab er fich nach Enpet, wo reiche Stiftungen für Mittellofe lettere in ben Stanb feten,

ibren Stubien objuliegen. Unter fo traurigen Umftanben begann Cagto, ber Sohn, feine boberen Stubien an Grofi-Enveb. Schon mar fein Gemuth gerfallen. und Menidenbaft und Diftrauen batten fich besfelben bemächtigt. Freudlos und unwillig feste er feine Stubien fort, begann auch icon bamale ju ichreiben unb in jene Beit fällt bie Abfaffung feines Drama's, betitelt: "Kaldor." Bugleicher Beit trieb er Dufit und Gefang: C. befaft eine icone Baritonftimme, bie ibm mandmal fleine Ginffinfte verichaffte. Dit Silfe berfelben und von bem fleinen Erlös, ben ibm Unterrichtertbeilen eintrug, friftete er bilrftig fein Leben. Dach beenbeten Studien begab er fich von Enveb nad Daros. Bafarbely und trat ale prattifder Inrift bei ber t. Gerichtstafel ein. Run begann fein Elenb von Renem, benn jett erhielt er fein Stipenbium mebr. und eben ale feine Roth icon febr groß war, erfuchte ibn Dr. Jofeph Engel, ibm bei Bearbeitung feines neueften Wertes : "leber bie Burgelwörter in ber ungarischen Sprache" gegen ein mäßiges honorar behilflich ju fein. Da tam in ben 3. 1839 und 1840 eine ungarifche Operngefellichaft nach Maros-Bafarbelv: C. versuchte es ale Dilettant aufzutreten, gefiel und feine Bahl, fich ber Schaufpielfnuft zu widmen, war enticbieben. Dittlerweile hatte Dr. Engel mit bem obigen Werfe ben Breis von 100 Ducaten ber ungar. Afabemie gewonnen, welcher Umftand für C., ber wefentlichen Antbeil an biefer Arbeit befaß, febr ermutbigenb mar. Doch an Subfiftenamitteln feblte es bei bem bürftigen Gintommen als Schaufpieler noch immer. Er manberte mit ber Trubbe von Ort m Ort. feine Berfuche nach Befth zu tommen mifgliid. ten, erft burd Bermittlung bes Goanipielere Rancev murbe er mit fehr fleiner Bage in ben Chor aufgenommen. Sein friiheres Drama "Kaldor", bas er 6

jur Aufführung ju bringen fuchte, murbe nirgenbe angenommen. 1842 fcrieb er bas zweite: "Maler und Bampge", welches bas gleiche Schickfal mit bem erften theilte. Roch verlor er - fo fcmer ihn bies traf - nicht allen Muth; neuerbings ging er an bie Arbeit, machte zu biefem 3mede ernfte Studien und vollenbete bas britte Drama: "Kalmar és tengerész", b. i. Raufmann und Geefahrer. Er reichte bas Stild ein, es wurbe angenommen, und bei feiner Aufführung (1844) gefiel es fo febr, baf C. mit bemfelben in bie Reihe ber beften Dramatifer lingarns trat. Durch Bermenbung bes funftfinnigen Grafen Geb. Raban murbe C. feines Choriftenftanbes enthoben, feine Bage verbeffert und ibm bie Umarbeitung und neue Scenirung alterer Stude übergeben. Bon biefem Erfolge ermuntert, ging C. an eine neue Arbeit, und vollenbete 1845 bas Drama: "Vegrendelet", b. i. Ein Teftament, welches bei ber Aufführung einen noch glangenberen Erfolg erlebte, ale bas frühere. Diefen zwei Arbeiten folgten nun zwei neue: "Leona", b. i. Leone und "A köngelmuek", b. i. Die Leichtsinnigen, welche aber vom Bublicum falt, von ber Rritit ftrenge aufgenommen wurden. Dies brachte ben ohnehin gemuthefranten Dichter gur Bergweiflung. Auf Bureben feiner Freunde ermannte er fich und befchloß ein Drama ju fchreiben, welches bie erlittene Doppelicarte auswegen follte. Er vollenbete bas biftorifche Drama: "Der Ritter Janosch". 218 er es aber feinen Freunden vorlas, fimmten biefe nicht mit feinen Anfichten überein und entbedten wefentliche Rehler an bem Stiide. Dies wirfte fo nieberfchlagend auf E., bag er ohne bie Aufführung abzuwarten, fich mit ber größten Raltbliitigfeit ploplich - am 14. Dec. 1847 in ber Wohnung bes bamaligen Rebacteure bee "Pesti Hirlap", Anton Cfengeri, ericog. Natürlich fucte man forg-

fältig nach allen Motiven biefes Gelbitmorbes. Go viel ift gewiß, baß er icon längere Beit mit folden Ibeen fich berumgetragen hatte. Die Mittheilungen, welche Moriz 36fai von C. machte, bestätigen, baß gu biefen Ginfluffen eines leibenben Naturelle fich beidrantte Gelbverbaltniffe, Schulben, eine unglüdliche Liebe, Berwürfniffe mit feinen Collegen und mit feinem frühern Boblthater Grafen Raban gefellten. In Sanbidrift binterließ er ein biftorifches Drama : "Ladislans ber Beilige". - Die erften Dramen : "Ranfmann und Seefahrer"; - "Das Cestament" unb "Leone, find auch im Drude ericienen. C.'s Dramen zeigen beutlich ben Ginfluß ber frangöfischen Schule, benn'es finb weniger nationale als vielmehr frangofiide Dramen in ungarifder Sprache; boch find fie alle Schöpfungen eines wirklich bichterifchen Benine und voll poetifcher Rraft.

Magyar irók. Életrajz - gyűjtemény. Gyűjték Ferenczy Jakab és Danielik József, b. i. Ungar. Schriftfteller. Cammlung von Lebens: befdreib. Bon Jatob Ferenczy u. Jofeph Danielit (Befth 1856, Guft. Emich) C. 87. - Biener Theaterzeitung , rebigirt von Ab. Bauerle (Wien, 40.) L. Jahrg. 1856, Rr. 223, 224, 225: "Die bramatifchen Schriftfteller Ungarus", von 2. R. "IV. Gigmunb Canto." - Befter Sonntageblätter, rebigirt von Ritter von Levitionigg. 1855, Rr. 49, C. 721 : "Ungarne Dichter und ihr loos" von 36tai. - 36tai (im genannten Muffate) ergablt, bag Cjato fich fcon langere Beit bor bem Gelbftmorbe bon ibm Biftolen erborgt, biefelben aber ben folgenben Tag gurudgegeben babe, mit ben Borten: fie feien nicht gut, weil ber Couf nicht burd brei Breter bringe. "Gines Abenbe," fahrt 36fai fort, "gingen wir gerabe aus bem Baftbauje beim , auf bem Bege fagte er gu mir: "Du wirft feben, ich ericbiege mich noch." Unt am antern Tage ichog er fich burch ben Ropf. Der Ertrag einer Abenbunterhaltung hatte einen ber größten Dichter Ungarne retten tonnen. Doch wer bentt baran? 3hr fragt, wo er begraben liegt? Beif Gott! Con zwei Sabre nach feinem Tote fonnte man fein Grab nicht finben. Auch bas ift verwiiftet, vermefen. Grabftein murbe ibm feiner

gefest, und fein Grabmal aus Sola murbe verbrannt. Dies ift ber ungarifden Dichter 2008! ..."

Capta Ritter von Binftetten, Ignag (Bürgermeifter von Wien bie 1848, gegenwärtig f. t. Dofrath, Ritter bes faif. öftr. Leopolborbens, geb. ju Liebau in Mabren 24. Febr. 1792). Stubirte bie Rechte ju Olmit und an ber Univerfität ju Bien, und trat ale geprüfter Civilund Criminal-Richter am 15. Januer 1815 beim Wiener Magiftrat in Dienftleiftung, murbe nach und nach Actuar, Bureanacceffift, Magiftratefecretar, im Jahre 1825 Magiftraterath; im Jahre 1835 von Gr. Majeftat jum Biceburgermeifter, und 1838 jum Burgermeifter mit bem Titel und Charafter eines t. t. Regierungerathes ernannt. Babrend biefer Dienftleiftung in allen 3meigen ber politifden und Cameral - Bermaltung war fein vorzüglichftes Augenmert bem ötonomischen Gebaren im stäbtifden Sansbalte, und jenen Regelungen im Bebiete bes Gewerbemefens zugewenbet, mit benen bie Woblfabrt ber feiner Leitung anvertrauten Commune in Berbinbung ftand. Bon biefen feinen Bornahmen find namentlich anzuffibren : bie Befeiti. gung manderlei Unffige ber Aleifder: bie Erböhung ber Bfrunben für bie im Bürgeripital Berforgten von täglichen 6, 7, 10 fr. 28.28. auf täglich 8 fr. C.M. (b. i. 20 fr. B.B.); - bie Gründung eines Fonbes zur Erbaunng eines nenen Berforgungshaufes im 3. 1834, welcher mit C.'s Anstritt 1848 gur boben Gumme bon 333,500 fl. C.M. gebiehen war. - 3m 3. 1834 murben aus bem Burgerlabionbe pr. 157,881 fl. 560 Burger mit täglichen 6 fr. 23. 28. betheilt, von ba bis jum 3. 1848 murbe biefer Roud um 69,000 ff. C. M. vermebrt, bie Bfriinbuergabl auf 584 und bie Bfründe auf tagliche 4 fr. CD. (b. i. 10 fr. 28.28.) erhöht. - Die noch jur

Stabtgemeinbe toutrabirte Schulbvoft von 297,000 fl., murbe vom 3abre 1838 an in ber fürzeften Frift getilgt; - am linten Wienflufinfer bis jum Jabre 1840 ein Sauptunrathscanal mit einem Aufwanbe von 319,777 fl.; -- bie Ginwolbung bes Ottafringer Baches bis jum Jahre 1843 mit 62,400 fl., und jene bes Alferbaches bie jum Jabre 1847 mit 539,876 fl. bewerfftelligt; - ber Antauf ber Berrichaften Sundethurm u. Jägerzeil nm 492,000 fl.: bes Domefticalbranhaufes in Gumbenborf um 70,000 fl.; ber chenerbigen Salamagagine . Localitaten in ber Salagricefaferne um 30,000 fl.; bes Danm a 8'ichen Saufes auf ber Wieben gur Errichtung eines Filialipitale um 95.000 fl.: - ferner ber Antauf von Grunbftuden nachft bem Brunblbab behufs ber Ermeiterung bes bortigen Berforgungebaufes um 30,000 fl., - und enblich bie Ginlöfung ber Domeflicalicult von circa 6,000,000 fl. 20. 28. effectuirt, ohne bas ftabtifde Stammvermögen ju ichmalern. - In Berudfichtigung ber Zeitbebürfniffe unb Bequemlichfeit ber Bevölterung, murben auf C.'s Anordunng und unter feinem Regime folgende gemeinnütgige Unterneb. mungen ausgeführt: bie Bflafterung ber inneren Stabt und ber Borftabte (eine Rierbe Wiens, beren fich wenige Stabte rühmen fonnen), von 1835 bis 1847 mit einem Aufwande von 1,554,000 fl. ; - bie Ginführung ber Gasbelenchtung, auf ben öffentlichen Blaten mit gefdmadvollen Canbelabern : - bie Befeitigung mebrerer lebenegefährlicher Baffagehinberniffe, als Ban und Erweiterung bes Schottenthores, Demolirung ber gegen ben Robimartt ju gelegenen Grabenbaufer, beren Untauf um 370,000 fl. burch eine Lotterie gebedt wurde: - bie Ermeiterung bes Lichtenfteges, bee Rothgagdens, bie Eröffnung einer Kabrftrafe am Bauernmartt; - bie Auflaffung bes Bubner- unb Beit ber Cholera im Jahre 1832 von ber Tafdnergagdens; ferner bie Eröffnung

ber neuen Strafe gur Babringer Linie; - bie Errichtung ber Garbegaffe auf ber Laimgrube; - bie Erweiterung ber Beugaffe und bie Ginlofung bes Bafferrech. tes von 5 Mühlen oberhalb ber Gumpenborfer Behre. 3m Gangen murben vom 3. 1835 -- 1847 mit Inbegriff ber gu biefem Behufe nöthigen Antaufe 1,018,568 fl. auf Baffage- und Strafenerweiterung permenbet, hiebei jeboch burch Bieberverfauf einzelner Grundpargellen n. burch bie lotterie ber Betrag von 470,825 fl. wiebergewonnen. Außer ben bereite an-Bauten fanben geführten öffentlichen unter C.'s magiftratifder Gefchafte-Leitung noch Statt: bie Berftellung bes Schottenthorbammes; - bie Raifer Ferbinanbs-Bafferleitung (mit einem Roftenaufwand von 949,280 fl. C. M. aus ben gewöhnlichen ftabtischen Renten); - bie Erweiterung besRathhaufes (burchAntauf bes Rachbarhaufes "jum Stiefel" um 52,000 fl., n. Auffetzung eines III. Stod. wertes auf ben rudwärtigen Theil bes Gebäudes um 153,921 fl.); - bie Abaptirung ber Salzmagazine am Salzgries (mit einem Roftenaufwand von 19,000 fl.); - ber Brildenban beim Rarolinenthor (Roftenaufwand: 43,276 fl.) ; - berBrunnen auf ber Freiung (Roftenaufwanb: 49,542 fl.) - und bie Erbanung ber zwei Schlachthäuser (mit einem accorbirten Roftenbetrag von 1,103,701 fl. C. D., welcher aus ben laufenben Tinnahmen alfo ohne bas Stammvermögen in Uniprud ju nehmen - beftritten murbe). Ungeachtet ber jur Ausführung biefer großen Unternehmungen verwenbeten boben Summen, wurbe bas Stammvermö. gen ber Stabt in biefer Beriobe um nabezu 1,000,000 theils in C. M., theils in 28. 28. verginelicher Obligationen erbobt, und bie ftabtifche Umlage auf ben Steuergulben, welche vor bem 3. 1834 noch in 18 fr. per Steuergulben beftanb, nad und nad bis jum 3.1844 auf 10fr. per

Steuergulben herabgefett. In feiner bienft" lichen Stellung mar C. in ber Lage, unter Mitwirtung ber Bürger humanift. Zwede ju förbern, und namentlich gur Linberung ber burch Elementar-Unfälle Bebrängten, burch bie bebeutenben Erträgniffe milber Beiträge mitzuwirfen. Deren Gefammtbetrag belief fich mabrent feiner Bermaltung auf eine Summe von über 900,000 ft. Auch gründete er im 3. 1844 für gemeinnütgige 3mede einen ftabt. Fonb, ber im furgen Zeitraume von 4 Jahren (bis 1848) jur ansehnlichen Summe von 35,000 fl. gestiegen war. Diefe Birtfamteit belohnte Se. Majeftat ber Raifer mittelft a. b. Entichliegung vom 29. Oct. 1842 burch Berleihung bes Ritterfreuzes bes öfterr. Leopolborbens, worauf am 27. April 1843 bie Erhebung in ben erblichen Ritterftanb mit bem Brabicate "von Binftetten" erfolgte. Die Wirren bes 3abres 1848 entrückten C. feiner ftabtifden Dienftleiftung, benn ber eben beenbigte Bau ber beiben Schlachthäufer, und bie bamit verbunbene Befeitigung einer gro-Ben Menge von gewerblichen, bie Sanitate. verhaltniffe ber Refibeng gefährbenben Unfügen hatten wohl bie Berbienfte C.'s gefteigert, aber ihm auch Feinbe gemacht, bie eben bie aufgeregte Beit benütten, um ben Dann gu eutfernen, ber ihren llebergriffen energisch entgegentrat. -Czapta blieb aufer Activität, bis er burd Allerhöchstes Sanbichreiben Seiner Majeftat vom 6. Mai 1856 jum Boligeibirector von Wien berufen murbe, melden Boften er noch gegenwärtig befleibet. Caapfa ift wirfenbes Mitglieb von mehreren bumaniftifden Bereinen und Chrenburger mehrerer Stabte.

Abeistands Diplom vom 27. April 1843. — Wappen: Ein von rother und blauer Farbe quergetheilter Schild. In bem oberen rothen gebi fit eine aus goldenen Quabersteinen gebildete Krone mit fünf Zinnen, welche ein filbernes gemeines Kreuz überschwebt. Die untere blaue Schildeshalfte burchzieht ein

ichmaler fiberner geflechtete Schilbesfuß, über welchem ein aus bem linten Seitenrande bervorzestredter natürlicher Arm eine gelbene harf emporbalt und in bem rechten Oberwintel bas Auge Gottes in feinem golbenen Strablenglange prangt.

Ciartoryeti, Abam Rafimir, Fürft auf Rleman und Intom (t. t. Felb. maricall, Ritter bes golbenen Bliefes, geb. ju Dangig mabrenb ber Belagerung burch bie Ruffen, bie Stadt Dangig vertrat Bathenftelle bei ibm, 1. Dec. 1734, geft, ju Gieniama in Galigien 19. Marg 1823). Er murbe im elterlichen Saufe erzogen und hatte ben gelehrten Monnet und ben Thomas Brusgaf ju Lebrern. Durch Geburt, Reichthum und bebeutenbe Renntuiffe mar er zu einer wichtigen Rolle in ben Ereigniffen feines Baterlanbes berufen. Nach Augusts III. Tobe mar er unter ben Mitbewerbern um bie Rrone Bolens; allein Staniel. Boniatoweti erhielt biefelbe. C. trat nach ber Theilung Bolens in öfterr. Dienfte, wo er Kelbmaricall murbe. Deffen ungeachtet mar er auf bem Reichstage von 1788-91 ein eifriger Anhänger ber Abelspartei, welche an ber Wieberberftellung Bolens energifch arbeitete, und ber Conftitution vom 3. Mai 1791. Er erhielt auch mabrend biefer Beit eine Genbung nach Dreeben, um ben Rurfürften von Gachfen gur Unnahme ber Rrone Bolens gu bewegen, und fucte bierauf in Wien bie Bermittlung und ben Sout bes Raifers gegen bie Abfichten Ruglands. Da feine Bemühungen fruchtlos geblieben und Ronig Stanislaus ber von Rußland begunftigten Confoberation von Targowica beigetreten mar, jog er fich auf feine Bilter gurud und lebte theile auf benfelben, theils in Wien, jurudgezogen von allen politifden Beidaften. Erft bie epbemere polnifche von Rapoleon beidutte Conföberation bes 3. 1812 rig ben Rürften aus ber Ruhe bes Brivatlebens. Dapo-

leon ernannte ibn jum Maricall bes polnischen Reichstages. Bon furger Dauer waren bie Soffnungen, welche C. und feine Bartei auf Rapoleon fetten, unb ber Mürft fab balb, bag er eine Burbe betleibe, bie ibn gu einer febr toftfpieligen Repräsentation zwang, mabrent feine Buter von ben Armeen vermiftet murben. Der Brand Mostau's entidieb nicht allein Rapoleons, fonbern auch Bolens Schidfal. Der Congreß ju Bien fanb statt (1815); Czartorpski's Sohn Fürft Abam (berzeit zu Barie) ging an ber Spite einer Befanbicaft nach Bien und legte bem ruffifden Raifer bie Grundgüge gur Conflitution bor, ber ibn gum Senator Balatinus ernannte. Relbmaricall brachte, ber Wiffenichaft lebenb, bis gu feinem Tobe auf feinen Much auf bem Gutern in Galigien gu. Bebiete ber Literatur mar ber Fürft vielfeitig und mit Erfolg thatig unb bies in ber gunftigen Epoche, in welcher ber Biarift Stanislaus Ronareti burch feine gablreichen gehaltvollen Schriften und beffere Ginrichtung ber Schulen ben Beschmad läuterte und bie Wiebergeburt ber Biffenichaften in Bolen ju Stanbe brachte. Damale gabite bas lanb unter ben Groken bes Reiches mebrere Beidiiber ber Biffenschaften und an beren Spite fant bas Saus bes Fürften Cjartornsti. C. hatte bie vorzüglichsten wiffenichaftlichen Inftitute in Guropa in Begleitung feiner Lehrer bereist unb eine fegensvolle Liebe für bie Biffenichaft unb ibre Bertreter in feinem Bergen bewahrt. Mle er Barichau ju feinem bleibenben Aufenthalte gemählt , öffnete er feinen Salon Allen, bie fich ju jener Beit burch Wiffenschaften und Rünfte auszeichneten. So murbe fein Salon ju einer Schule ber feinen Sitte und bes verebelten Gefcmades für ben jungen polnifchen Abel. Diefe unter bem Ramen "Obiady czwartkowe", b. i. Donnerstage-Mahlzeiten,

bekannten literarifchen Bufammenkunfte, wurben febr oft auch vom Ronige Stanislaus mit feiner Begenwart beebrt. Die woblthätige Wirksamfeit biefer Dinere zeigte fich in vielen Fällen. Mle Stanielane gleich im Anbeginn feiner Regierung bas Cabetten-Inftitut begründete, erhielt Fürst Czartorpsti, bamale Generalftaroft von Bobolien, beffen Leitung. Unter berfelben murbe bas Institut eine Schule tüchtiger Solbaten. Bom 3. 1765-94 arbeitete ber Kürft unermübet an ber Entwidelung unb Bervollfommnung ber Anftalt, ließ aus Gigenem gablreiche und toftbare Werte für bie Bibliothet, mathematifche unb physikalische Inftrumente und was souft nöthig mar, antaufen. In feiner Groß. muth filr bie Belehrten und Schriftfteller ließ er bie beften Werte jener Beit theile auf feine Roften bruden, ober bewerfftelligte bie Berausgabe burch nambafte Unterftützungen. Durch fein ganges Leben fanb er im innigen Berfehr mit ben bervorragenben Bertretern bes Beiftes und ber Biffenicaft, barunter mit Ignaz Botocki, Czacki, Dffolingti, mit bem Drientaliften William Jones und Remicki, öftr. Befanbten in Bolen; mit Rleift, Goethe u. Berber, und in ben letten Jahren feines Lebens mit bem berühmten Theologen und Brofeffor in Lemberg , bem Bafilianermond Sryniewiecki. Ferner war er es, ber bie fo einflufreiche Erziehungs. commiffion im Ronigreiche Bolen in's Leben rief, bie berithmte Bibliothet in Bulamy ftiftete und bie polnifche Rationalbuhne begründete. Der Ritrft fdrieb mehrere Original . Luftfpiele: "Panna na wydaniu. Komedya we 2 aktach", b. i. Gin Mabchen zu verheiraten (Baricau 1774, Grell, 8°.). Diefes Stild erfdien anonym. Die Borrebe (84 G.) enthalt viele geiftreiche Anfichten über bie Dramaturgie; - "Mniejszy koncept

jak przysługa, czyli Pyszno-Skapski. Komedya w 3 aktach", b. i. Der unabfichtlich geleiftete Dieuft (Barican, Dufur, ohne Angabe b. Jahres (um 1774). Diefes Stild ericbien unter bem Namen Daniel Belgram, Rammerbiener Gr. fönigl. Majestät; - "Kawa. Komedya w 1 akcie", b. i. Der Raffee (Barfchan 1779, Grell, 80.). Der Anhang zu biefem Luftfpiel enthält fritifche Briefe (50 S.) liber verschiebene literarische Werke und Gegenstände. - Aus bem Frangof. bes Regnarb überfette er aber, Gracz. Komedya w 5 aktach, z francuzkiego P. Renard wytłómaczona", b. i. Der Spieler, Luftfpiel in 5 Acten aus bem Frangofifden bes Regnarb (Barican 1796, Dufur, 8°.); - "Bliźnieta. Komedya w 5 aktach", b. i. Die 3millinge, Luftfpiel in 5 Acten aus bem Frangöfifden von Cbenbemfelben (Barichan 1775, Dufur, 80.). - Außerbem gab C. heraus: "Mysli o pismach polskich, z uwagami nad sposobem pisania w rozmaitych materyach", b. i. Gebanfen über polnifche Schriften, nebft Bemerfungen über bie Methobe, bon berfciebenen Gegenftanben ju idreiben (Wilna 1801, 2. Aufl. 1812, Zawabzti). Diefe Schrift ericbien unter bem Bfeubonum A. Dantufget; fie enthält treff. liches fritisches Materiale gur polnifchen Literatur. - Rilr bas Cabetten-Inftitut fcrieb er: "Katechizm moralny dla uczniów korpusu kadetów; definicye roznych cnot towarzyskich; i przepisy wewnętrznej karności korpusu", b. i. Sittlicher Ratechismus für bie Bog. linge bes Cabetten Inftitutes, Erflärung verschiebener gefelliger Tugenben unb Boridriften ber innern Disciplin bes Corps, welche Schriften auf Roften ber gewesenen Boglinge biefes Inftitutes unter bem Titel: "Zbior pism tyczących się moralnej edukacyi wychowańców szkoły rycerskiej", b. i.

Sammlung ber Schriften, betreffenb bie I moralische Erziehung ber Röglinge ber ritterlichen Schule (Barichan 1824, Bludsberg)herausgegeben murben. Schon in feinem boben Alter gab er ale Bfenbonym Bincen; Turefi: "Pamietniki o elekcyi Henryka Walezyusza", b. i. Memoiren über bie QBahl Beinrichs von Balois (Wilna 1818, Zamabati, 8°.) beraus. 216 bie Belehrten - Befellichaft in Barichau ben Bebanten faßte, ein gröferes Sammelwert über bie Befchichte Bolens herauszugeben, übernahm ber Kilrft bie Beriobe ber Regierung bes Gigmunb Muguft; hatte auch icon bie Materialien ju Diefer Arbeit beifammen, aber bas bobe Alter binberte bie Bollenbung biefes Bertes. Auf feine Roften erfcienen bie erften Banbe ber geschichtlichen Denfmaler Bolens: "Kronika Bolesława III., kr. polsk.", b. i. Die Chronif Boleslaus' III. polnifchen Königs aus ber Chronit eines ungenannten Bolen r. J. 1115 (Warfchau 1825); -- "Kronika wegierska na początku wieku XII., kronika czeska na początku wieku XI.", b. i. Ungarische Chronif gu Anfang bes 12., bobmijde Chronif gu Anfang bes 11. Jahrhunderte (Barichau 1825, 8%). Mus ben in feinem Rachlaffe vorgefunbenen Schriften murben berausgegeben im: "Czasopism naukowy księgozbioru publicznego imienia Ossolińskich", b.i. in ber gelehrten Beitfchrift ber öffentl. Offolinstifchen Biblio. thef; "Słowniczek wyrazów polskich znaczących narzędzia muzyczne niegdys w wojskowem i pokojowem używaniu będące", b. i. Rleines Borterbuch jener polnischen Namen, mit benen ehebem bie musitalischen, im Rriege ober ju Banfe gebräuchlichen Inftrumente benannt wurben (Jahrg. 1828, I. Bb. S. 81); - unb "Słowniczek wyrazów przyjętych do mowy polskiej ze wschodnich języków", b. i. Rieines

Börterbüchlein ber in bie polnifce prace aus ben Spracen bes Beftens aufgenommenen Bezeichnungen (1828, II. Bb. . . . 79).

Roczniki Towarzystwa król. Warszawskiego Przyjaciol Nauk, b. i. Jabrbuder ber Barfcauer tonigl. Gefellicaft ber Wiffenfcaftsfreunde. XVIII. Bt. - Benthowski (Felix), Historya literatury polskiej, b. i. Beichichte ber bolnifden Literatur (Barfdau u. Wilna 1814, Bawabati, 80.) I. Bb. G. 123, 174, 200, 528, 559. Benttoweti fdreibt G. 123 über ben Fürften: "Aber bem Fürften Abam Cgartorpeti gebührt ber bochfte Ruhm, er mar ber erfte und machtigfte Befduter ber Biffenicaft und ihrer Bfleger in ber gangen Erode ber wiebertebrenben Aufflarung gur Beit bes Ronige Stanislaus Mugnft. Es ift bier weber ber Blat, noch reichen meine Rrafte bagu ane, biefes Mannes unvergangliche Berbienfte um fein Bolt barguftellen, biefes Mannes, mit bem Daecenas unter Muguft auf ben erften Blid große Nebnlichfeit weist, aber eine genauere Bergleichung mit ibm nicht befteht, benn unfer Cgartor beli ift mabrhaftig über alles lob erhaben." - Wissniewski (Mich.), Historya literatury polskiej , b. i. Beidichte ber poln. Literatur (Rrafau 1840-1857. Buchbruderei bes Ctanielaus Giesztoweli, 80.) I. Bb. G. 130, 136, 148 u. II. Bb. G. 312, 316. - Chodyniecki (Ignacy), Dykcyonarz uczonych Polakow, b. i. Legifon ber gelehrten Bolen (Lemberg 1833) I. Bb. S. 94. - Rozmaitości, b. i. Diecellen (ein Lemberger Unterhaltunge. blatt, 4°.) 1823, Nr. 26, G. 201. - (Brodbaus) Conversations = Legiton (10. Auflage) IV. Bb. C. 528. - Deftr. Militar-Ronverfations-Legiton. Berausg. von Sirtenfelb und Dr. Mennert (Bien 1851) I. 8b. S. 837. - Deftr. Rational . Enchflopabie (bon Graffer u. Caitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 643. - Biographie des hommes vivants (Paris 1816, G. L. Michaud, 80.) II. Bd. S. 273. - Stanislaus Botocti in feiner Dentrebe auf Gabmanow-Sti bielt folgenbe Apoftropbe auf ben Fitrften Abam Cjartoryeli: "Bei ber Grinnerung an bas Saus Abam C.'s ift es mir, ale horte ich ben Schatten Gabmanometi's fo ju mir fprechen : Freund , balte ein mit meinem lobe und lobe ben, bem ich mein Lob verbante. Erneuere bas mobigefällige Anbenten jo vieler über ibn gepflogenen Unterrebungen. Ergable, mas ibm foulben bie polnifche Jugenb, ber gute Beidmad, bie Biffenicaft, bie Ungludlichen. Staune über bie Mannigfaltigfeit feines Wiffens, über

feine vollenbete Renntnig fo vieler Sprachen. Beige in ibm Ginen ber Gelehrteften, ben Liebenewürdigften feiner Zeitgenoffen, geichne une bas icone Bilb feiner Tugenben , feiner Einficht und feines Bergene. Stell' auf bas Mufter eines Cobnes, bas Mufter eines Batere, bas eines Richters, eines Freundes, bas eines eblen Menfchen. Lufte ben Schleier, unter bem fich feine beimliche Bobltbatigfeit verbirgt" u. f. w. - Gothaifdes genealogifches Tafchenbuch 1836. 73. 3ahrg. G. 95, unb 1848, LXXXV. 36rg. S. 119. - Bappen: Ein aufrecht ftebenber, vierediger, nach unten in eine Spige auslaufenber rother Schilb mit ber toniglichen Rrone über bem Bergog= bute : auf bem grunen Boben (ber eine lange, bie rechte Rante bee Schilbes berührenbe unb bis jum vierten Theil ber Breite bes Schilbes reichenbe Mauer, bie von brei Thurmden überragt wirb , feben läßt) reitet nach rechte auf weißem ober filbernen Pferbe mit blauem golbbeidlagenen Bugel ein filbergebarnifcter Ritter, mit gefchloffenem, roth gefiebertem Belm, bie rechte Sant fdwingt bas Schwert, bie linte balt einen ovalen blauen Schilb, ber ein golbenes Doppelfreug tragt. Schilbhalter: 3mei bem Schilbe gugefehrte geharnifcte Manner mit offenen mit Golb vergitterten, roth bebuichten Belmen, eine Sanb balt bas Wappen , bie anbere rubt auf bem blauen Schilb mit bem golbenen Doppeffreuge. Den gangen Schilb umgibt ber Fürftenmantel. - Benealogie. Der gegenwärtige Stanb ber Ramilie Caartorpeti ift: Erfte Linie Rleman und Butom A. Gilrft Abam (geb. 14. Janner 1770), Gemalin: Fürftin Unna, geb. Bringeffin Sapiefia. Rinber: a) Bring Bitolb (geb. 6. Juni 1823); Gemalin: Pringeffin Marie, geborne Grafin Grocholska; b) Bring Cabielaus (geb. 20. Juli 1829); c) Bringeffin Ifabelle (geb. 7. October 1832). - B. Fürft Conftantin Abam Alleganber (geb. 28. Oct. 1773), Bruber bee Borigen. Erfte Gemalin : Angefika Fürftin Radgimill (geft. 16. Cept. 1808); zweite Bemalin : Maria Grafin Dzierganowska (geft. 28. Rob. 1842); Rinber erfter Ebe: a) Bring Abam Conftantin (geb. 24. Juni 1804); Erfte Bemalin : Fürftin Auguste Wanda Rabgi. will (geft. 16. Cept. 1845); zweite Bemalin (feit 16. Februar 1848) : Elifabeth Grafin Dzialynska (geb. 16. Muguft 1826); Rinber erfter Che: Bringeffin Angelita louife (geb. 12. Marg 1837); Bring Roman Abam Muguft Bilhelm (geb. 23. Rov. 1839); Bring Ubam Bogustam Anton (geb. 2. Janner 1845). - 3meiter Che : b) Bringeffin Darie Sufanne (geb. 11. Auguft 1811), vermalt fand bie erfte Bermalung bes Rürften

im Mai 1839 mit bem Grafen Achiffes de la Hodie-Pouchin (geft. 15. Juli 1847); c) Bring Mleganber Romualb (geb. 7. Febr. 1814); Gemalin (jeit 20. Anguft 1840): Bringeffin Marrelline, geborne Bringeifin Radgiwill: Cobn : Bring Marcel Michel Conftantin (geb. 18. Mai 1841); d) Pring Conftantin Abam (geb. 9. April 1822); e) Bring Georg (geb. 24. April 1828). - Zweite Linie Rorgec ift im Manueftamme (1810) erlofden.

Cartorusti, Conftantin Mirft (geb. gu Bulamy 28. Oct. 1773). Burbe im elterlichen Saufe erzogen. Rach ber zweiten Theilung Bolens fand bie Gequeftration bes größten Theiles bes fürfil. Bermögens burch bie ruffifche Regierung flatt und fruchtlos blieben alle - ja felbft bes öfterr. Bofes - Bemühungen, um Aufhebung bes Sequefters. Als bie Raiferin Ratharina ben Bunfch außerte, bie beiben Gobne möchten in ruffifche Dienfte treten, reisten bie Flirften Conftantin und fein alterer Bruber Abam nach Betersburg (1795), fanben eine auszeichnenbe Aufnahme burch bie Raiferin und traten in bie Garben ale Officiere ein. Fürft C. murbe bem Groffürften Conftantin als General-Abjutant jugetheilt, mahrend bier bie freundichaftlichen Beziehungen bes Fürften Abam jum nachherigen Raifer Aleganber in's Leben traten. Nun wurbe auch ber Sequefter aufgehoben. Beibeffürften blieben mabrend ber letten Lebensjahre ber Raiferin Ratharina und bes größten Theiles ber Regierung Raifer Baule, melder bem Fürften C. ebenfalls febr gewogen war, bis 1799 in Petersburg und reichten im genannten Jahre ihre Demiffion ein, um ju ben Eltern nach Bulamb gurudfehren zu fonnen. Enbe 1800 (nach bem Tobe Raifer Bauls) begab fich Fiirft C. nach Mostau jur Krönung Raifer Alexanbers und blieb alebann bis 1801 in Betereburg, in welchem Jahre er nach Bolen gurudfehrte. 3m 3. 1803

Conftantin mit ber Bringeffin Rabgiwill Statt. Bur Beit bes Groß. bergogthumes Barichan unter bem Ronige von Sachfen (1809) trat Rurft Caartorpeti in bie polnifche Armee unter Rurft Jofeph Boniatoweti ein und errichtete ein Regiment auf eigene Roften. Rach bem Tobe ber erften Gemalin (16. Gept. 1808) vermälte fich ber Kürft 1810 noch einmal mit Maria Grafin Dzierzanowsta, reiste 1811 nach Baris, wo er bem Raifer Dapoleon porgeftellt murbe. Den ruffifden Relbqua unter napoleon (1812) machte er im polnifden Corps bes Kürften Boniatoweti mit: und mar in ben Rampfen bei Smolenet und Mostowa thatig: bei Dostowa wurde ibm bas Bferd burch eine Ranonenfugel unter bem Leib getöbtet. Bei Smolenet erhielt ber Fürft bas einfache Rreng, bei Mostowa bas Officierfreng ber Chrenlegion ans Rapoleone Banben. Rad ber Anfunft in Mostan mit ber Armee, war er an einer weitern thatigen Theilnahme an bem Feldzug in Folge ber beftigen burch ben Sturg erlittenen Eriditterung verbinbert; trat auch 1813 megen anhaltenber Rrantlichfeit gang aus bem Dienfte. Der Fürft bielt fich nun theile in Bolen auf, theile machte er Reifen im Muelanbe. Auf ausbrüdlichen Bunich bes Raifere Mleranber (1816), welcher ben Fürften C. jum faiferl. General - Mbintanten ernannte, febrte ber Rirft nach Betereburg jurud, mo er aber icon 1817 megen Rrantlichfeit feine Demission einreichte, bie ibm verweigert und ibm bafür ein unbestimmter Urlaub ertheilt murbe. Muf mieberholtes fdriftliches Bitten erhielt er enblich bie Demission (1818) und nun jeg fich Fürft C. ganglich in's Brivatleben gurud. 1822 begab fich ber Fürft auf ben Congreg nach Berona, um ben Raifer Alexanter noch ein Mal (jum letten Dale) ju begrugen. Run lebte er abmechfelnb einige Jahre in Bolen. Franfreich, Italien, in ber Schweig und ift feit 1828 in Wien anfäßig. Dafelbft faufte er von bem engl. Botichafter Lorb Cowlen (1832) bie Billa pan ber Mill in Beinbaus, welche er bebeutenb vergrößert und verschönert bat. In einem eigenen biezu erbauten Locale bafelbft ift eine Gemälbefammlung von bebentenbem Werth, befonbere aus ben altitalienischen Schulen aufgestellt. Babrenb bes Aufenthaltes burch volle 3 Decennien in ber Refibeng ift ber Rilrft ben ererbten Ingenben feiner Abnen tren und ftete ein Macen ber Rünfte und Biffenschaften geblieben. Sein Saus mar feit jeber ber Berfammlungeplat ber Glite ber Rünftlerwelt. Erft in jungfter Beit melbet von bem Rirften Conftantin und feinen Göhnen ein größeres politifches Blatt ber Refibeng "Roch weilt jeben Sommer in Weinbaus bie fürftliche Familie Czartorysti, bie einzige unter bem boben Abel, bie in unferen Tagen bas mufitalifche Macenatentbum in Bien bertritt."

Deftr. Zeitung (Wien, Folio) Abenbausgabe 1857, Rr. 348: "Wiener Sommerfrischen und ihre Geschichte. Währing und Weinhaus" von Charles Müller.

Czartorysta, Jabella Filiftin (geb. 311 Barichan 1744, geft. 311 Byfoct in Galizien 17. Juni 1835). Gemalin bes Fürften Abam Rasmir. Sie ift eine geb. Gräfin Flem ming, genoße eine sehr forgfältige Erziehung, machte in frühen Jahren viele Reisen, brachte an mehreren europäischen Höfen zu, bis sie sich in ber zweiten Hölfte ihres Lebens auf ihren Lanbsit Pulawy zurüczog. Pulawy liegt im Königreiche Polen an ber Weichst. Dier stellte sich bie Fürftin für ihr ferneres Leben zwei Aufgaben: vorerft bie Bewerftelligung einer möglicht großen Samming von Dentmälern, welche auf bas

untergegangene Bolen Bezug batten. bann bie Berbefferung bes Ruftanbes ibr unterthänigen Canbvolfes. Den in ber Dabe ibres Lanbfites mobnenben Unterthanen war fie eine mahrhafte Mutter; fie verbefferte bas äuffere Leben ber Leute, gewöhnte fie an Orb. uung und Reinlichfeit, machte fich, um auf bas Innere berfelben zu mirten. mit ihren Eigenschaften, Reigungen, Berbaltniffen befannt und murbe aber auch von ibnen wie eine Mutter geliebt und verehrt. Als Raifer Alexanber bas neue Ronigreich Bolen begrunbet hatte, behnte bie Rürftin ihren Wirfungsfreis noch weiter aus, und wollte burch Schriften im Bolfeton verfaft, ibre Leute allmälig beranbilben. Aus biefem Anlag gab fie ben "Pielgrzim z Dobromila", b. i. Der Bilger aus Dobromil , beraus. Der Bilger ift ein Mann, ber nur um eine Stufe in ber Bilbung bober ftebt, als bie lanbleute, benen er bie Regierung ber polnischen Rönige in leicht faglicher Beife beidreibt. Dem Berte maren lanb. liche Scenen beigegeben, welche bie Berbefferung manches eingemurzelten Reb. lers, bie Abichaffung manches Aberglaubens jum 3mede hatten. Das Buch verrath tiefe Bertrautheit ber Fürftin mit ben Buftanben und bem Charafter bes Lanbvolles. Der zweite Banb enthielt ähnliches wie ber erfte; nur famen noch bie Lebensbeschreibungen ber polnischen Beiligen hingu. Die Ergablungen im erften Theile find bon ibrer Tochter (f. u.) verfaßt. Anger biefen hauptfächlichen Lebensrichtungen maren aber insbefonbere bie Gartenfunft und Obfibaumaucht Gegenstänbe, benen bie Fürftin große Gorg. falt wibmete. In Bulamp legte fie einen arofien englischen Garten an, welcher fic an bie Beidfel lebnte und worin bie Fürftin alle Reize einer bem Boben gunftigen Ratur mit ber Runft geschickt zu verbinben verftanb. Ilm bie Cultur ber Garten | ihrer Lanbleute fo erfolgreich forbernben

im Canbe zu verbreiten, fdrieb fie auch bas Werf: "Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów przez J. C.". b. i. Bericiebene Gebanten über bie Dethobe Garten angulegen, 2 Mufl. (Breslau 1808, Rorn, gr. 40., 54 G. Tert, mit R. R.), in einem annuthigen Style mit tiefem Befühl, worin eine feltene Liebe jur Ratur athmet, in ber fie Beilung für mande Geelenleiben finbet. Delille in feinem Gebichte "Les Jardins" richtet an Bulamy unb feine Befiberin bie icone Apoftropbe :

Fortuné Pulawy, qui seul obtins des dieux Les charmes que le ciel partage à d'autres

Unter ben Gebäuben in Bulamp mar feiner Beit ber Gibillen - Tembel berühmt. fo hieß ber Tempel, wo bie Alterthimer und Reliquien ber Ronige von Bolen aufbemahrt murben. In einer Rifte von Cbenbolg mit Golb beidlagen, barauf mit einer Blatte von Malachit mit einer polnifden Infdrift bon Diamanten, maren bie Ringe, Bettichaften, Retten n. bergl. m., alles, mas fich in ben Ronigegrabern bon Rrafau vorgefunden hatte, gefammelt. Bulamp hat nach ber Sand auf höbern Befehl aufgebort, bie bort gefammelten Altertbümer murben nach Betersburg gebracht und bas Schloß felbft murbe in ein Dabden - Benfionat verwandelt. Doch befieht von ben burch bie Rürftin gesammelten Roftbarfeiten ein bon ihr felbft verfaßter "Catalogue raisonne", worin fie in frangofifder Sprache bie Umftanbe ergablt, unter benen fie mabrent ihrer mannigfaltigen Reifen burch Guroba biefen ober jenen Begenftanb acquirirte und viele Anechoten und Beichreibungen von Berfonen, mit benen fie jufammentam, bingufugte. Diefes intereffante Danuscribt befinbet fich im Befite ber Familie. 50 Jahre hatte bie Fürftin unter fo metlibatigen, bas Bohl

1854). Tochter ber Borigen, vermalte fich 1784 mit bem Bergog Lubwig von Bürtemberg, welche Che 1792 geichieben wurbe. Bemertenswerth ift es, bag ibr eigener Gohn aus biefer Che Abam, bamale General in ruffifchen Dienften, in ben Rampfen bes 3. 1831 gegen Bolen, bas Schloß Bulamy beschießen ließ. Die Fürftin verließ bas Land, wo ihre Güter confiscirt murben. Mle ihr ber Bring von Bürtemberg eine Jahrespenfion von 20,000 fl. antrug, erwieberte fie: "Monsieur je n'ai pas l'honneur de vous connaître; je n'ai plus de fils, et je tiens peu à la fortune". Sie brachte einige Beit in Reapel gu, fiebelte fich aber bann in Galigien an und lebte auch langere Zeit in Wien. In Galigien fliftete fie ein Alofter barmbergiger Schwestern. In früherer Reit beschäftigte fie fich auch mit Literatur unb gab einen Roman: "Malvina, oder der Instinkt des Bergens" in polnifder Sprace (Waridau 1818) beraus. Mala Encyklopedia polska, b. i. Rleine pol= nifche Enchflopabie. II. Beft. - Dagagin für bie Literatur bes Muslanbes. Rebacteur: Lehmann (Berlin 1840, fl. Folio) G. 543: "Ifabella Czartorpela." - Deper (3.), Das große Conversatione = Legiton ffir gebilbete Stanbe (Silbburghaufen 1845 , Bibl. 3nft., Ler. 80.) VII. Bb. 3. Abtheil. G. 575. -Straszewicz, Les Polonais et les Polonaises du 19 novembre 1830. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XII. Bd. Sp. 744. [Bemerfenemerth ift bas Bild , welches bie Fürftin Mutter 3fabella von ihrer Tochter Maria Anna

Beschäftigungen, in lanblicher Burild-

gezogenheit zugebracht, ba zwangen fie

bie Birren bes 3. 1831, ihren Aufent-

haltsort zu verlaffen. Gie fuchte in Ba-

lizien ihre Buflucht und fand fie auf einer ber Befitungen ihrer Tochter, vermalten

Herzogin von Würtemberg, in Bpfock, wo die eble Frau wenige Jahre barauf

ihr burch reiches Wohlthun gefegnetes Le-

ben enbete. - Maria Anna (geb. 15.

Mary 1768, geft. gn Baris 21. Oct.

(nachmaligen Herzogin von Würtemberg) in einem Briefe balb nach ber Trennung ber Esse attwirst: "Une ame celeste, un caractère angélique, une figure charmante, des talents, des vertus et bien des malheurs, voilà son histoire."!

Czed, Frang Bermann (Sumanift, geb. ju Dindengrag in Bohmen 20. Sept. 1788, geft. in Wien 28. Juli 1847). Befuchte bie Schule feiner Baterftabt, in ber bloß in bohmifder Sprache gelehrt murbe, und nahm Unterricht im Befange. Mit 10 Jahren war er Sängerknabe bei St. Abalbert in Brag, unb nun fonnte er feinem Drange ju lernen nachkommen. Nach vollenbetem Gymnafium trat er 1808 gu Leipnif in ben Biaristenorben, ftubirte nun Bhilofophie, bann Theologie, und murbe jum Briefter geweiht. Ginem Rufe als Brafect an ber Therefianifchen Ritter-Atabemie in Wien folgend, leitete er anfänglich bie Bumanitäts-Claffen, und von 1816-19 bie philosoph. Jahrgange, in benen er felbft bie Bhilosophie vortrug. Um 18. Oct. 1818 wurbe er auch jum Religionslehrer am Wiener Taubstummeninflitute ernaunt, und widmete fic. vereint mit bem vielverbienten Director biefer Anftalt Dt. Benus (f. b.) ber Berbefferung bes loofes biefer Unglitd. lichen. Die feit 1792 eingeführte, auf bie Tonfprache gegründete Methobe S. Beinedens, murbe mit ber auf bie Beidenfprache bafirten bes frangofifchen Abbe be l'Epée ju vereinigen gesucht; insbesondere aber richtete C. fein Augenmert barauf, fammtlichen Taubftummen im Sinne ber icon fruber burch ben Schulrath Glafer und ben Bfarrer Daniel vergeblich gemachten Berfuche, eine zwedmäßige Musbilbung burch Ginführung bes Taubftummenunterrichtes in ben gewöhnlichen Schulen zu verfchaffen. Bu biefem Behufe erfdienen von ihm folgenbe Schriften : "Religions - Tesebuch für gebilbete Canbstumme" (Wien 1821, Sarter

u. C., mit 1 R., 80.); - "Grundzige des phusischen Tebens gebor- und sprachloser Menschen im Maturenstande : ober Darstellung bes unglacklimen Seeleninstandes der ungehildeten Canbstummen" (Wien 1826, Lubmig, 40.) - unb "Bersinnlichte Denk- und Sprachlehre, mit Anmendung auf die Religions- und Sittenlehre und auf das Leben" (Bien 1836), meldes lettere burd bie f. t. geh. Saus- Bof- u. Staatsfanglei gur Renntniß aller Regierungen und felbft in Amerita gelangte, und fich überall ber marmften Aufnahme erfreute. 3m 3. 1839 erhielt er bie Lehrfangel ber Religionswiffenschaft an ber t. t. Afabemie ber bilbenben Runfte. In Folge feiner angegriffenen Gefundbeit machte er 1840 eine Reife nach Rarlebab; ba wurbe er, ju einem firchlichen Fefte nach Schladenwerth gelaben, vom Schlage getroffen. Er mußte aus bem Dienfte treten. Erft als ibm in Münchengrag, feinem Geburtsorte, mo er bergeit lebte, bie Rachricht marb, ber Kaifer habe unterm 11. Juni 1842 bie Ginführung ber von ibm angegebenen Magregeln jur größern Berbreitung bes Tanbftummenunterrichte in al-Ien Brovingen ber Monarcie angeordnet, erholte er fich allmälig und begab fich, mit vollem Behalte in Ruheftanb verfett, nach Wien. Roch begrundete er im 3. 1845 ju Ritoleburg bie ifraelitifche Taubftummenfdule, aber icon im folgenben Jahre ftarb er in Baben bei Wien, mo er bei ber berühmten Beilquelle Linterung feines Leibens gefucht.

Mener (3.), Das große Conversations-Leriton für gebilbete Stanbe (Bilbburgbaufen 1843u.f., Bibl. 3nft., Ler. 80.) II. Suppl. Bb. G. 1208.

Czed, Johann (Beididtforider und Mitglied ber ung. Atabemie, geb. gu Raab 1798). Die Schulen besuchte er ju Raab und ju Prefiburg. Von 1820 bis ungefähr 1840 befleibete er höhere Diensthoften, unter anbern ben eines Richters zu Raab, und mar auf vier

batte thatigen Untbeil an ber Berbreitung ber Nationalfprache unter ben Ginmobnern Raabs. Geit 1841 mar er Borfand ber ton. Lebr- und Bücherunterfudungscommiffion, und als folder auch Cenfor ber lanbtageberichte. Reben feinen Amtegeidaften befafte er fich mit wiffenschaftlichen, baubtfächlich biftorifchen Foridungen, und veröffentlichte mebrere Abhandlungen in ben Jahrbildern ber ung. gelehrten Befellichaft und anberen wiffenschaftl. Beitschriften. In ben 3abren 1834 und 1835 burchforichte er in Wien bas gebeime und bashoffriegeraths-Archiv. In Burbigung feines amtlichen und wiffenschaftlichen Gifere verlieh ibm ber Ronig am 29. Juni 1840 einen ungarifden Abelsbrief, fpater bas Diplom eines fonigl. Rathes. C. ift im Befite von gablreichen, bunfle Bunfte ber ungarifchen aufhellenben Documenten : Gefdicte. bauptfächlich bat er aber bie Geschichte ber Stabt, bes Comitates und ber Diocefe Raab jum Gegenstand feiner Forfdungen gewählt. Bum orb. Mitgliebe ber ung. Afabemie murbe er 1832 gewählt.

Czed. Joseph (Mathematifer und Mitglied ber Gefellichaft ber Biffenicaftsfreunde in Baricau, geb. in Rrafan 1762, geft. ju Rrgemieniec 24. Nov. 1810). 3m Alter von 15 Jahren beenbete C. feine Stubien, murbe in bas Gremium ber atabemifden Canbibaten aufgenommen, machte in brei Jahren bie ftrengen Brüfungen gur Erlangung ber philof. Doctoremurbe, u. murbe alebann Brofeffor in Lublin. Gein Lieblingeftubium feit Jahren mar bie Dathematit. 3m 3. 1791 murbe er Mitglieb ber Bejellicaft ber Barichauer Biffenichaftefreunde, trug ein Jahr in Blod Geometrie por, supplirte brei Jahre in Rrafau ben Lebrftubl ber boberen Mathematit, ben er nach bem Tobe tes Brofeffore Rru-Landtagen Bertreter bieser Stadt. Er finsti als aufferorbentlicher Brofeffor erbielt. Als folder im Rabre 1797 auch bon ber öfterreichischen Regierung beffatigt, mar er eines ber thatigften Mitalieber ber Krafauer Hochschule, und wurde in feinen Arbeiten inebefonbere burch bie Renntniß ber beutiden Sprache unterftütt. Um biefe Beit grunbete Thabbaus Czadi bas Opmnafium in Rrzemieniec; basfelbe beburfte eines erfabrenen Directore, und bie Babl fiel auf Czech, in Anertennung feiner Berbienfte u. Renntniffe. 3m September 1805 übernahm er feinen Boften, ben er bis an feinen Tob, ber ibn in voller Mannestraft binraffte. befleibete. 3m Gebiete ber Mathematit mar C. auch ale Schriftsteller thatig. Er gab folgenbe Schriften beraus: "Krotki wykład arytmetyki, z tablicami przykłady rachunkowe zawierającemi, napisany dla młodzi akademickiéj". b. i. Rurger Unterricht in ber Arithmetif. mit Tafeln, enthaltenbRechnungebeifpiele, für bie akabemische Jugenb (Wilna, 3of. Bamabeti, 1807, 80., in zweiter Auflage ebenda 1809, die britte 1811); - "Euklidesa początków geometryi ksiag ośmioro, to jest sześć pierwszych iedynasta i dwunasta z dodanemi przypisami i trygonometrya dla pożytka młodzi akademickiej tłumaczone i wydane", b. i. Acht Bilcher ber Elemente ber Geometrie bes Guflibes, b. i. bie erften feche, bas 11. und 12. mit Bufäten und mit ber Trigonometrie jum Bebrauche ber atabemifchen Jugend überfett und berausgegeben (Wilna, Bamabafi, 1807, 8°.) [Bergl. Ebert, Bibl. Lex. I. Bd. Nr. 7032, Anmert.]. Für biefes mit feltener Bünbigfeit unb Rlarbeit abgefaßte Werk ließ ihm Kaiser Alexanber I. ein reiches Geschenk zustellen. Noch arbeitete C. ju ben fritifden Bemerfungen be8 Fr. Benrarb, welcher ben Gutlibes in's Franz. übersett hatte, eigene Erklärungen über bie Meffung ber Körper und Rladen aus, welche bie richtige Auffaffung

ber Geometrie wefentlich erleichtern; fie follten ben zweiten Band seiner Geometrie bilben, jedoch ber zu frühe Tob vereitelte bie Ausführung bieses Borhabens.

Slocacki (Eusedius), Dzieła, b. i. Merte bek Eusedius Slowadi. Im III. Bbe. befinden sich Rachtichten über Isi. Czech Leben.— Chodymicki (Ignacy), Dykcyonarz uezonych Polaków, b. i. Lezifon gelépter Polen (Lemberg 1833, Millifunski) I. Bb. S. 108.

Czecherini be la Bippera, Rifolaus (f.t. Dberftlientenant, geb. ju Brag 1728, geft. ebenba 11. Juli 1792). Trat. 21 Jahre alt, in's 3nf .- Reamt. Nr. 34, jog mit bemfelben fofort in ben balb barauf ausgebrochenen ichlefischen Rrieg, unb legte bei Traute nau bie erften Broben feiner Tapferteit ab. Ans Bobmen gur Armee nach Italien verfett, that er fich bei Piacenza (1746) und Robbofrebbo bervor, tam fobann nach Benna. welches bei bem Aufftanbe verlaffen merben mußte, wohnte fpater ber Belagerung biefer Stabt bei , murbe nun Dberlieut .. 1753 Rabitanlieutenant und im Juni 1757 Sauptmann. C. machte nun ben fiebenjährigen Rrieg mit und zeichnete fich bei Görlit, bei ber Belagerung von Schweibnit und im folgenben Jahre bei Sochfirch in ber Art aus, baf er mit 16. Juni 1759 jum Major vorriidte. Mle im 3. 1760 ber Sturm auf Glat erfolate, unterftütte er mit feinem Bataillon ben Sappeurmajor Be darbt (f.b. I. Bb. G.205) in ber eroberten Rleiche; mar bei ber Einnahme bes Bogenfortes von Soweidnit im Jabre 1761 Giner ber Erften und murbe vermundet. Babrend ber Belagerung biefer Reftung (1762) hatte C. an allen Sauptausfällen theilgenommen und fich insbefonbere ausgezeichnet als am 8. Oct. bie Baftion bes Jauerniker Fortes in bie Luft flog. C. eilte auf biefen gefährlichen Boften, und verbinberte nicht nur bie Befetung besfelben, fonbern ichlug auch ben in ber Racht versuchten feinblichen Sturm ab. Mit ber Capitulation des Plates tam er jeboch in die Gefangenschaft und wurde erst am 26. April 1763 rauzionirt. Aber noch in der Gesangenschaft erhielt er unter 21. Oct. 1762 das schönste Zeichen militärischer Auszeichnung, den Mar. Therefien-Orden. Seine zahlreichen Bunden nöthigten ihn bald darauf, die Dienste zu verlassen. Bei seinem am 1. Februar 1771 ersolgten Ubertritt in den Ruhestand erhielt er den Oberstlientenants-Charafter.

Defir. Militär-Konverjations-Legiton. Herausg. von 3. hirten felb und Dr. Mehnert (Wien 1851) 1. Bb. S. 840. — hirtenfelb (3. Dr.), Der Militär-Maria- Therefien-Orben u. feine Mitglieder. Rach authentischen Quellen (Wien 1857, Staatsbruckrei, 4°) S. 163.

Czechorob, fiebe: Beffina von Czeschorob.

Czedowicz, Simon (Siftorienmaler, geb. zu Krafau [nach mehreren Angaben ju Bielicatal 22. Auguft 1689, geft. ju Barichau 21. Juli 1775). Der Cobn abeliger aber armer Eltern. Bereits ber Anabe fand Schut und Obhut bei Frang Maximilian Grafen Difolinisti, ber ihn erziehen ließ. Früh zeigte ber Rnabe Aulagen zur Dalerei, aber für bie Ausbildung in biefer Runft gab es bamale in Galigien feine Belegenheit. Gein Macen mufite auch Rath baffir, und ichidte ihn auf feine Roften nach Italien. In Dantbarfeit für folde Bobltbaten unterfdrieb fich C. auf vielen feiner Gemälbe: "Simon Czechowicz Pol. Dom. Ossol. Pictor. Romae." In Rom warf fich C. gang auf feine Runft, Rarl Dar atti zuerft fein Lebrer, murbe in ber Kolge fein Freund. Das Studium ber bortigen Meiftermerte lieft er fich ernftlich angelegen fein und in furger Beit maren feine Arbeiten felbft fo ansgezeichnet, baß fie von ber Afabemie

bon St. Lufas mebrere Male mit Breifen betheilt wurben. Dreifig Jahre batte C. in Rom bereits gelebt und gearbeitet. als feine Gefundheit in Rolge von Anftrenanna und vom Clima fo angegriffen warb, baf ibm Merate bie Rudfebr in's Baterland anriethen. Dit ichwerem Bergen verließ C. bas ibm gur zweiten Beimat geworbene Rom, ging querft in feine Beburteftabt Krafau, balb aber nach Barichan, wo er fich wieber gang feiner Runft wibmete. Insbesonbere waren es religiofe Stoffe, welche C. in feinen Gemalben mit Borliebe behandelte. Der Bug feines Bergens trieb ibn nach biefer Richtung und er blieb berfelben bis an feinen Tob getren. Biele Berte feines Binfels fdmuden bie Rirchen in Bolen, Lithauen, in ber Ufraine und in Schlefien und viele find im Befite von Brivaten gerftreut. Kür ein längeres Berweilen in Bilna fpricht bie große Menge feiner Bilber, welche fich in biefer Stadt befinden. Auch ju Bobborce im Schloffe bes Rrafauer Caftellans Bengel Rzewnsti find viele Arbeiten feiner Sanb. Gie fallen in bas Jahr 1767, in welchem Rzewusti felbft fich ununterbrochen bort aufhielt. 3m Jahre 1770 brachte ihn ber Jefuiten-Rector Czerniewicz nach Bolock, wo er 2 Jahre blieb und eine große Menge Bilber vollenbete. Im vorgeriidten Alter warb ber Rünftler Tertiarier bes Rapuziner. Orbens in Barichau und arbeitete nun viele Bilber für bie Rirchen feines Orbens. Er ftarb 80 Jahre alt und murbe in ber Gruft feiner Rlofterbrilber beigefett, wie es bas Tobtenbuch bes Rlofters bestätigt. Czechowicz nimmt ben erften Rang unter ben polnifden Malern ber früheren Jahrhunderte ein. Seine Arbeiten find correct in Zeichnung, natfirlich in ber Gruppirung, frisch und wahr im Colorit. Richt immer will es ibm im Kaltenwurfe, ber oft ichmer ausfällt, gluden. Doch verrathen alle feine Arbeiten, bag er ber

begabte Rögling einer Schule, ber romiichen, gewesen, aus ber noch immer tilchtige Rünftler bervorgegangen. Aber nicht nur in biefer Richtung fteben C.'s Berbienfte feft, er bat auch um bie Bervollfommnung und Ausbildung ber Dalerei in Bolen überhaupt große Verbienfte; benn er hatte ber erfte eine formliche Malericule eröffnet; für eine Auswahl correcter Beidnungen geforgt; mit nicht geringen Auslagen Abgüffe clafficher Dobelle von Rom gebracht und bas Alles unentgeltlich feinen Schillern übergeben. Mermere Schüler batte er aus eigenen Mitteln unterftütt, und fo ift es er, ber eigentlich ben Beidmad und bie Liebe für biefe Runft im Canbe verbreitet bat. Seine ausichließlich religioje Richtung in ber Malerei burfte ben eigentbumlichen Umftanb erffaren, baß Stanislans Muguft, ber fo viele Rünftler jener Reit beidäftigte, auch nicht ein Bilb von C. batte malen laffen. Die Rünftler behandelten gu iener Reit in ibren Gemalben unr weltliche, finuliche Stoffe, benen C. in allen feinen Arbeiten fremb geblieben. Groß ift bie Menge ber Bemalbe, welche C. Raftawiecti allein gablt beren 278 auf, bemertt aber, baf eine vollständige Renntnif ber Gemalbe C.'s febr ichmer falle. Sier folgen nun bie beften Bilber biefes Runftlere und alle jene, welche fich im Raiferftaate gerftreut befinben. In ben Seitenaltaren ber Biariftenfirche ju Krafau: "H. Maria Schuty"; - "Die Rrenjabnahme" ; - "Der b. Antonins" ; - "Die b. Anna" und "B. Johann Repomnk" (biefe Bilber icheint C. noch in Rem gemalt zu haben) ; - in berfelben Rirche : "Die b. Matter Gattes in den Wolken, sich über Brakan erhebend"; bie Anficht Rrafau's, ale eines Bilbes ber Stabt im vorigen Jahrbunbert, ift intereffant ; - in ber Florianer Rirche in Rrafan : "Das Wunder des heiligen Johann von Rantq"; - in ber Sammlung

stus niht Betrus die Schlüssel", fleines Bilb. ber erfte Entwurf bes großen Bilbes, welches ben Sauptaltar in ber St. Beter8firde ju Rrafau fdmildte, unb bas in völliger Untenntnift bes Bertbes bom Sochaltar abgenommen unb vernichtet worben. - Unter ben an anberen Orten befindlichen Gemalben find zu nennen: "Maria Bimmelfahrt". Sochaltarbilb ber Collegiatfirche ber b. Maria in Rielce. C. batte bas Bilb in Rom gemalt, es fam bann burch bie Rrafauer Biariften im 3. 1727 um ben Breis von 2000 poln. Gulben nach Bolen. - In Bilna befinben fich über 30 Gemalbe feines Binfels, barunter find befonbers bemertenswerth : ". H. Johann der Enangelist in Begeisterung" ; - "B. Joseph mit dem Jesuskinde" ; - "Die h. Mutter Anna mit dem Engel" und bie "Rrengigung des Erlosers", beim Rreuze fteben bie beil. Maria unb Maria Magbalena; von biefem Gemalbe besteht ein Rupferftich von Dleszcapnifi in Baris in bem bon 3. R. Bilcapuffi berausgegebenen Bilnger MIbum; - bann ber "B. Joseph mit bem Christuskinde auf den Armen", ebenfalls von bem Borgenannten gestochen und im namlichen Album; - "Das Wunder bes heiligen Johann von Ranty mit dem gerbrochenen Mildytopfe" wirb für bas größte Deifterftiid bes Rünftlers gehalten. Bon biefem fconen Bilbe befteben brei Copien; - "Die Borstellung im Cempel" befand fich ju Cemberg in einer Privatfammlung (fam 1839 jum Bertauf). Gine große Menge von Bilbern - 107 an ber Bahl - finbet fich im Schloffe Bobborce, in ber Rabe von Broby; barunter: "Cobias, den der Engel führt" : - "Stanislans Rostha, den Jesus an der Mand führt"; - "Die h. Apollonia"; -"Die beil. Porciunkula"; - "Jesus mascht ben Jüngern die Füsse" ; - "B. Paulus bekehrt den Consul Sergins" ; - ". 3. Anton von Padna"; -"B. Johannes tanft Christus im Jordan"; -"Die b. Cacilia"; - "Die b. Granla"; ber technifden Schule in Rratau: "Chri- | "Der Grass der b. Glisabeth"; - "Der beil.

Rasimir" ; - "Der h. Fidelis" ; - "Der h. Ananstin": - "Abam und Ena" - unb eine grofe Menge von Gemalben mit Darftellungen aus bem Leben Jefu u. Maria's. - Bleichfalls viele Bemalbe feines Binfels befitt bas afabemifde Sefuitencollegium zu Boloct, barunter bie Bortrate : "Stephan Bathorn" in Lebensgröße; — "Papst Panl III." : - "Danst Gregor Ill." ; - " Nikolans Lerincki, Jesnitengereral" ; - "Peter Skarga"; - "Doreng Ricci, der letzte Jesuitengeneral"; - "Ludwig de Bonte" : - "Berchmans" ; -"Alphons Rodrigue;"; - "Raugler Wollowie;"; alle biefe Bilber find um bas 3abr 1770 gemalt, jebes oval, 1 1/2 Elle boch. Da C. bie Bewohnbeit batte, bevor er ein Gemalbe auf bie Leinwand brachte, basfelbe borber in Bleiftift zu entwerfen, und einzelne Theile bes Bilbes, ben Faltenwurf und bergleichen, in biefen Stigen auszuarbeiten, fo besteht leicht begreiflich eine große Menge folder Entmurfe, welche fich in ben Sammlungen bes Abam Bünther in Dobrowlani unb bes Grafen v. Thienhau; in Boftawa befinden. Alexander Graf Brzegbgiecti, biefer um bie Beschichte ber Runft in Polen vielverbiente Forfcher, hat bavon im Baricauer "Athenaum" 1842 eine ausführliche Beidreibung verfaßt.

Ruefili (3. 91.) in feinem "Rünftler = Leriton" führt ben Daler Simon Czech owicz irrig sugleich als Cefowit, Cenowit und Letowit auf; in Dr. G. R. Raglers Runftler-Beriton III. Bb. S. 232 flebt unter bem Ramen Cimon Czechowicza ift aber ber polnifche Genitiv feines Ramene) eine febr burftige Rotig über ibn ; auch führt er in einem ber fpateren Banbe einen Daler Letowics auf, welcher Gins mit Czecho= wich ift. - Seineden in feinem Dictionnaire des Artistes ermabnt ibn einmal (IV. Bb. G. 10) ale Cescowit, bas zweite Mal (IV. Bb. C. 470) ale Czecowicz. -Ueber biefen Runftfer fiebe : Dziennik Wilenski, b. i. Tageblatt von Wilna 1815, II. Bb. G. 625 - 640 [enthalt Radrichten fiber Leben und Wirten bee C., von Jofeph Saunbere]. - Dasfelbe Blatt 1817, VI. Bb. 6. 144-152. [Nadrichten über bie von Armee bei Montenara bem vortbeil-

C. gemalten, ju Bolod befinblichen Bemalbe. von 3. E. Ladnicti.] - Roczniki towars. naukowego krakowskiego, b. i. Die 3abr= bucher ber gelehrten Befellicaft von Rrafau III. Bb. C. 243 [bafelbft wirb Bielicgta ale Beburteort bee Czecomica angegeben : bod Ambros Grabomsti bat bie Bielicataer Taufbücher genau burchgefeben unb nichte gefunben, mas biefe Annahme bestätigte). -Czasopis Iwowski, b. i. Lemberger Zeitschrift 1828, I. Bb. G. 120 - 125 : "Mittheilung von 3. M. Offoligeti fiber C." - Kuryer krakowski, b. i. Der Rrafauer Courier vom 3. 1834, Mr. 74 und vom 3. 1835, Mr. 1 fgeben auch Bielicata ale feinen Geburteort an]. - Rastawiecki (Edward), Słownik malarzów polskich, b. i. Leriton ber polnifchen Maler (Baricau 1850, gr. 80.) I. Bb. S. 100. III. Bb. S. 176. - Athenaum, eine polnifche von 3. 3. Rrafgeweti rebigirte Beitfdrift 1842, II. Bb. G. 186-194. - Borträt: Dasfelbe mit bem Facfimile ber Unteridrift: Szymon Czechowicz. W Cynkografii Banku Polsk., J. F. Piwarski lithogr. Stellt ben Runftler bereits im porgerfidten Alter bar. Es ift nach einem Delbilbe bes Rünftlers gemacht und bas Original befinbet fich gu Boftawa im Befite bes Grafen Engenhaug.

Cieci. Johann, fiebe : Czek, Johann.

Czehovini, Anbreas Freiherr von (Sauptmann, Ritter bes Mar. Therefienorbens, Inhaber ber golbenen unb großen filbernen Tapferfeits . Debaille. geb. ju Brenocowim Ruftenlanbe 1810. geft. an Baben bei Wien 10. Gept. 1855). Gein Bater mar Grundbefiter. 3m 3. 1831 wurde C. ju bem bamaligen 4. Artillerie-Reg. als Unterfanonier affentirt und war icon ein Jahr fpater Oberfanonier: fam im April 1835 ale Bombarbier in's Bombarbier-Corps, mo er 1841 Keuerwerfer und im 3. 1847 Oberfenerwerter wurbe. Beim Beginne bes italienischen Felbjugs 1848 mar C. ale 2. Commanbant ber Cavallerie-Batterie Dr. 2 in ber Brigabe Fürft Liech. tenftein, Divifion Bimpffen, Corps bes F3M. Baron b'Afpre eingetheilt. Als am 29. Mai bie Avantgarbe ber öftr.

baft aufgestellten Reinbe gegenüberftanb. fprengte C. mit feinen 2 Saubigen gegen benfelben bor, eröffnete auf bie an ber Strafe von Mantua aufgestellten to8canifden Beiditte, bie ibn mit einem furchtbaren Rugelregen übericbutteten, ein fraftiges Reuer, welches er trob einer burd einen Granitiplitter erhaltenen Bunbe fo lange fortfette, bis bie feinb. lichen Gefdüte verftummen muften. Drei andere feindliche Beidite, bie eben um ihr morberifches Feuer gu beginnen vorgerudt maren, ließ er gar nicht jum Schuffe tommen, griff fie an, erbeutete fie und mit ihnen die Bulverfarren, Pferde und mebrere Gefangene. Diefe That murbe mit ber großen filbernen Tapferfeitemebaille belohnt. Bon Reuem zeichnete er fich bei Comma. Campagna am 25. Juni aus. Die Uebermacht bes Reinbes begann unfere Truppen ju bruden. Der Moment mar entideibenb. C. fprengte mit feiner Batterie vor, obwohl ihm boppelt foriel Geichute gegenüberftanben und bas Rleingewehrfener bes Reinbes mörberiich wirfte. Richtsbestoweniger beicof C. Die vorrückenben Sturmcolonnen bes Reinbes mit feinen Gefduten fo gewaltig und wirffam, baß letterer plotlich, fein Borbringen aufgebent, Rehrt machte und in großer Bermirrung bie Klucht ergriff. Da berBatterie-Commanbant Dberlieutenant Bauer bei biefer Affaire ben Tob ber Ebre ftarb, libernahm Oberfenermerter Czehovini bas Commanbo, leitete allein bas Kener und als mehrere feiner Lente vermunbet morben, bebiente er fogar felbft bas Beidüt. Der Felbmaricall verlieh ihm auf Anempfehlung bes FME. Bimbffen im Lager von Gazzolbo bie golbene Tapferfeitemebaille. Schon am folgenben Tage, ale ber Sauptmann Robn bes Generalftabes bas Anruden ber großen feinbliden Streitmacht melbete, und fich bie Brigabe bem Orte b. 20 urabad, biogr. Legiton. III.

Bolta naberte, traf C. mit feinen Gefditen fo gliidliche Dispositionen, baf ber wieberholt porriidenbe Reind wieberbolt gurlidgeworfen murbe. C. murbe in Folge beffen Unterlieutenant und Commanbant ber Batterie. 2Bas bie Berleibung bes Ritterfreuges bes Mar. Therefien-Orbens betrifft, fo laffen mir am entiprechenbften bas Tapferfeitegeugnif felbft fprecen, barin beift es : "Artillerie-Lieutenant Czebovini, Commanbant ber 2. Cavallerie - Batterie bei ber Bris gabe bes GD. Grafen Rolowrat, batte in bem Gefechte bei Mortara am 21. Darg 1849 gleich beim Beginne besfelben bas Terrain bis in bie Rabe bes Keinbes recognoscirt und nach lleberminbung vieler hinberniffe eine balbe Batterie linfe von ber Strafe in ber Bobe ber Blänklerkette bes 9. Jägerbataillous, 300 Schritte von bem feinblichen Beichute, in bas Fener gebracht. Er ftellte feine Befditte fo vortbeilbaft binter einem Erbwalle auf, baß fie von bem in Angahl und Größe ber Raliber weit überlegenen feinblichen Beidute nichte au befürchten batten, ben Gegner aber fo fraftig beschoffen, baß er wegen bebeutenber Berlufte bie Stellung veranbern und endlich fich gang aus bem Weuer gieben mußte. Als bierauf bie faif. Trub. ben jum Sturme borrudten und ber Reind neuerbings mit mehreren an ber Strafe und lints von berfelben am Gingange aufgeftellten Beiditen bie Stilrmenben fraftig beichof, nahm C. bie balbe Batterie im Trab auf Rartatichenichufweite vor und richtete ein fo verbeerenbes Tener gegen ben Feinb, bag biefer bas feine einftellen mußte; babei geriethen burd C.'s Batterie bie feinblichen Maffen in folde Unordnung, bag nunmehr ohne bebeutenben Berluft ber Sturm ausgeführt werben fonnte, mobei 5 Beidite. mebrere Rarren, viele Baffen erbeutet, und bei 1600 Befangene gemacht mur-7

ben. In ber Schlacht bei Dovara am 23. Mars batte C. gleich beim Beginn bes Gewehrfeners auf Befehl bes KBM. Baron b'Afpre, um bas Entwideln ber eigenen Truppen ju unterftuten, eine halbe Batterie nach Befeitigung vieler Sinberniffe, rechts von ber Strafe von Olengo burch bie Felber im Trab in ber Bobe ber Blanklerkette bes 9. 3agerbataillone auf eine Entfernung von 800 Schritten , ben 16 auf bie auffahrenbe balbe Batterie beftig fenernben biemontefifchen Gefdüten entgegengeftellt, wobei fein Keuer fo morberifch wirfte, bag in furger Beit brei feinbliche Befdute bemontirt und febr viele Mannichaft und Bferbe bienftunfähig murben. Rach einer balben Stunbe hatte ber Reind bas linke Beidit ber Czebobinifden balben Batterie burch eine Granate, welche in bie in ber Burft befinbliche Munition fiel, in bie Luft gesprengt, 4 Mann ftart verbrannt, 1 Mann und 3 Bferbe getöbtet und 3 Mann und 4 Bferbe bleffirt. Trot biefes bebeutenben Berluftes, bie febr gefährliche Lage bes 9. Jagerbataillons und bes Inf .- Regts. Frang Rarl ermagenb - ba beibe ohne Unterftilbung burch bie vorrudenben feinblichen Maffen aufgerieben werben mußten - nahm C. bie zwei Geschütze schnell im Trab auf Rartatidenidufmeite bor, und entwidelte auf ben flurmenben Reinb ein fo beftiges Feuer, bag zwei Daffen gang auseinanberftoben, bie übrigen in Unorbnung famen und in biefer Beife bem Sturme porgebeugt werben fonnte. Nunmehr noch fräftiger burch bas feinbliche Feuer beichoffen, murbe bem Lieutenant Caebovini bas zweite Befdilt bemontirt unb 2 Mann und 1 Bferb bleffirt. Mun mit bem Ginen übrig gebliebenen Befdite unterhielt er noch fo lange ein mörberiiches Reuer, bis bas 9. Jagerbataillon und Frang Rarl Infanterie fich gurlidgezogen hatten. Gleichzeitig ließ er bie

zwei bemontirten Beidige in brauchbaren Stanb feten, bie losgeriffenen Bferbe. bie gerftudelten Rugmagen und Gefdirre in aller Gile praftifch berftellen und begrußte ben icon nabe gerudten Geaner mit noch einigen Rartatichenichliffen. Rur biefem feltenen Ausbarren mar es au banten, bag fowohl bas 9. Jägerbataillon, als bas Frang Rarl Inf .= Reamt., wie auch bie zwei bemontirten Beschitte ber brobenben Befahr, in Reinbesbanbe gu gerathen, entgingen." - 3m Nov. 1849 murbe C. Oberlientenant und fam bom Bombarbiercorps in's 2. Artillerie=Reg. In Rudfict feiner Berbienfte murbe C., weil eine Borriidung im Regimente nicht jo balb Statt finben tonnte, im Dec. 1852 von Gr. Majeftat jum Rittmeifter bei bem 1. Ublanen-Reg. Graf Civalart außer ber Tour beforbert und im Märg 1854 ale hauptmann II. Claffe in's 2. Artillerie-Reg. jurildverfett, mo er im Oct. 1854 Sauptmann I. Claffe murbe. 3m Juli 1855 tam er, um fich zu erholen, aus feiner Garnifon bei Mantua nach Baben bei Wien, wo er unerwartet am 10. Sept. feine ruhmvolle Lebenslaufbahn beichloß. C. ift in ber öftr. Armee ber Gingige, welcher bie filberne, bie golbene Tapferfeitsmebaille und bas Daria Theresientreng zugleich trug, benn erft feit 1848 bestand bie Boridrift, baft alle erworbenen Mebaillen getragen unb nicht wie früher bei Erhalt ber golbenen bie filberne rückgelegt werben müffe: aber felbft wenn biefe Borfdrift nicht beftanben batte, fo murben in ber öfterr. Armee boch nur noch zwei ihre Bruft mit ben filbernen und golbenen Medaillen und bem Mar. Therestentreuz zugleich haben schmitden tonnen, nämlich : Der Oberlieutenant Johann Georg Freiherr & afin er b. Reumartt (geft. 1811) und ber Rittmeifter Joseph Ritter Altmann (geft. 1831).

Deftr. Solbatenfreund (1850) Rr. 67. — Deftr. Militärzeitung (1855) Nr. 99. — Diefelbe

Dr. 104. - Deftr. Militar Ralenber für bas Jahr 1857. Berausgeg. von Dr. 3. Sirten= felb (Bien 1857, Gerolb, 80.) VIII. Jabrg. C. 181. - Wiener Zeitung (1855) Rr. 225, 6. 2499. - Abelftanbe-Diplom vom 20. Juni 1850. - Bappen: Gin blauer Schilb. in welchem auf einem im Schilbesfuße fich berbreitenben Erbgrunte brei aus bem rechten Ceitenrante idraglinte bintereinanter bervorragente Banfer eines Dorfes und gwifden ben beiben letteren eine mit einem Biegelbache verfebene Rirche nebft ibrem Thurme, bann eine aus bem linten Seitenranbe bervorgebenbe aus Quaberfteinen erbante Baftion mit gwei ju beiben Seiten ihrer Eden angebrachten Scharten und in biefen bie Munbungen bon vier Ranonen ju feben find, Rachft bem Saurte fliegt eine weiße einen Delgweig im Conabel emporbaltente Taube, Schilbbalter. 3mei auswärtsfebenbe geharnifcte Danner, beren Belme mit bret Strauffebern und gmar eine filberne gwifden zwei blauen beftedt und bie Beber berfelben mit Bifire geöffnet finb. einem Schwerte an einem golbenen Befage, jener gur rechten Geite mit ber linten und ber gur linten mit ber rechten Sanb ben Shilb anfaffent und ben anbern Arm in bie Bufte ftutenb.

Czelatowsti, fiche: Celatowsty, II. Bb. S. 315.

Ciente. Stephan (philosophifder Schriftfteller, geb.gu Tornallva im Gömörer Comitat 23. Dec. 1803). Gein Bater mar belv. Confession, feine Dutter eine eifrige Ratbolifin. Die Goulen batte er in Rofenau befucht und fam nach beren Beenbigung, um bie Theologie ju ftubiren, in's Bagmaneum nach Bien. Rach Empfang ber Priefterweihe mar er brei Rabre Rablan und neun Jabre binburd Sitteninspector liber bie weltliche Jugend und zugleich Religionslehrer berfelben; nebenbei ertheilte er Unterricht in ber theoretischen und prattischen Philosophie, und in ber ungarischen Sprache. 1839 wurde er Bfarrer in Lofonca, 1849 in Rap, ju melder Zeit er von ber aufftanbifden Regierung verfolgt, gefangen und in Gefängniffen berumgeichleppt wurde. 1848 mar er mit Energie gegen

bie Bemilhungen ber Umsturzpartei aufgetreten und hatte ans biesem Anlasse sein Wert "Bölcselkedo magyar polgar", b. i. Der philosophirende ungarische Bürger, berausgegeben und in gleicher Absicht das beutsche Bert "Der Zeitgestt" in's Ungarische übersetzt.

Magyar irók. Életrajz-gyűtemény. Gyűjték Ferencsy Jakab és Danielik Jóssef, b. i. Ungr. Schriftscher. Sammlung von Lebensbefdreibungen. Bon Jatob Herenczy und Joseph Danielik (Pesth 1846, Gust. Emish) S. 89.

Czermat. Rofeph Julius (Arat. geb. ju Brag 2. Juni 1799, geft, um bas 3. 1850). Gein Bater mar in Brag einer ber ausgezeichnetften praftifchen Merate. und gab feinem Sohne früh bie Richtung, benfelben Stanb jum Lebeneberuf gu mablen. Den erften Unterricht erbielt er im vaterlichen Saufe, bie Borbereitungsftubien vollenbete er am atabemifchen Symnafium und 1815 besuchte er bie Brager Sochfcule, um bie Debicin gu ftubiren, wo er fich vorzuglich mit ber Anatomie und Bhyfiologie beschäftigte. Um feine medicinifchen Studien ju vollenben, begab er fich auf bie Biener Bod. foule. 1823 erhielt er bie mebicinifde Doctorwürbe und ichrieb bie Inaugural. Differtation: "De pulmonum docimasia hudrostatica". In furger Zeit erhielt er bie Stelle bes Profectore an ber Wiener Univerfität und balb barauf fibernahm er nach Lenhoffet (f. b.) proviforifc die Lehrkanzel für Physiologie und höhere Anatomie. Nun wibmete er fein ganges Stubium ber vergleichenben Anatomie und um biefen wichtigen Biffenfchaftezweig auch auf bie Biener Bochichule gu verpflaugen, legte er ben Grund gu einer Sammlung, bie er fpater auf bas Gifrigfte vervollftänbigte. 1827 murbe C. jum Brofeffor ber theoretifden Mebicin und gerichtlichen Arzneifunde an ber Univerfitat gu Grag, bevor er aber noch feine

Bortrage in Grag begonnen, jum orbentlichen Brofeffor ber Bbofiologie und boberen Anatomie an ber Wiener Univerfitat ernannt. Bu miffenicaftlichen 3meden, insbefonbere um ben innern Ban ber Seetbiere genaner tennen gu fernen, bereiste er bie Ruften bes nörblichen Staliens, befuchte im nachften Jahre Baris, um in ben reichen Gallerien bes Dufeume und an Cuviere Geite feine Studien über veraleichenbe Anatomie gu perpoliftanbigen. Biele feiner miffenichaftlichen Arbeiten find in Journalen gerftrent, u. 3.: "Beber die enstachische Rlappe und die Pupillenhant des neugebornen Lomen"; -- "Geber die antomatischen Bewegungen der Blutspharen"; - "Die Exstirpation der Mil;"; - "Die Anatomie ber Giraffe"; - "Ceber Bermaphrodisie"; - "Reber den Winterschlaf bei Hroxus glis": - "Weber eine Doppelmissgeburt des Ralbes und eine seltene menschliche" fin ben mebicinifden Jahrbiidern]; - "Aeber bie Cemperatur der Amphibien" fin Baumgartners und Ettingbaufens Beitidrift für Bbofit]. Geine Beobachtungen über bie Cholera, nach pathologisch-anatomiiden Untersuchungen, befinden fich abgebrudt in Gerarbine unb Gaymarbe Berf: "Du Cholera morbus en Russie, en Prussie et en Autriche" (Paris 1832) und felbftanbig erfchienen feine "Beitrage jur Tehre von ben Spermatojoën" (Wien 1833). In ben letten Jahren feines Lebens mußte ber verbiente Mann unb Belebrte mancherlei Rranfungen erfahren, bie fich berfelbe fo ju Gemuthe nahm, bag fie mefentlich fein Lebensenbe beschleunigten. In Rolge feiner wiffenschaftlichen Arbeiten murbe C. von mehreren gelebrten Gefellicaften jum Mitgliebe ernannt und fungirte als Secretar ber goologifden Section bei ber Berfammlung ber beutschen Naturforider und Merate in Wien 1832. Deftr. Rational-Encotlopabie (von Graffer u. Cgitann), (Wien 1837, 6 Bbe.) I. 9b. S. 645. Artifel von Leopolb Figinger. -Portrat. Unterfdrift: 3of. Julius Czermat,

ber Heilfunde Doctor u. Professor (Kriehuber, Wien 1832, Gebr. bei Mannsfelb u. Comp., Fol.).

Czermal. Joseph Bictor (Schriftfteller, geb. zu Reichen au in Böhmen 8. Febr 1799). Erhiclt feine erfte Musbilbung bei ben Biariften, in beren Drben er burch 4 Jahre gubrachte und unter ihnen bie humanitateclaffen und fpater bie Bbilofophie abfolvirte. Geit bem Austritte aus biefem Orben beschäftigte fich C. 15 Jabre ununterbrochen mit bem Erziehungefache und befleibete bie Stelle eines Erziehers ber Rurften Rarl unb Sugozu Binbifdgrat. Bahrent biefer Beit ichrieb er: "Borbegriffe der spharischen Astronomie und Geographie" (Brag 1832): -"Die kluge Bansfrau" 2 Chle. (Cbenba 1832); - "Grandriss ber praktischen Denklehre" (Gb. 1835). Auch mar er viele Jahre Mitarbeiter bes Sormapr'iden "Ardives"; ber "Feierflunden"; bes "Ingenbalmanache"; ber "Erinnerungen" Reinolbe und viefer ausländischen Zeitschriften. Sandidriftlich befitt C. eine Ueberficht ber gefammten Literaturgefdichte in fondroniftischen Tabellen über bie altefte und nenefte Beit; ferner einen Blan au einer gludlichen und gefegneten Erziehung, fomohl ber garteren als auch reiferen Jugend; bie Fortfetung von Blaire fondroniftifden Tabellen für bie allgemeine Beltgeschichte von 1790 bis 1837 unb ein biftorifch-geographifch-mpthologifches Banbleriton gur Erflärung ber Claffiter. Mehrere frangofifche Schriften bat C. in's Dentiche und beutiche in's Bohmifche fiberfett. C. arbeitete auch längere Beit an ben in Brag erscheinenben "Detonomifden Reuigfeiten" und machte mebrere Jahre binburch bie aftronomischen Beobachtungen und Mittheilungen im Kache ber Witterungefunde und ber Datur in ber "Brager Beitung" befannt. Deftr. Rational-Enchflopabie (von Graffer unb Cgitann), (Wien 1835 u. f., 6 Bbe.)

VI. Bb. Suppl. S. 411.

Ciernin von Chubenit. Johann Rubolph Graf (Ritter bes golbenen Blic-Bes, geb. ju Bien 9. Juni 1757, geft. ebenba 23. April 1845). Eutftammt einer alten berühmten Familie (fiebe in ben Quellen bie Genealogie), in ber einzelne Blieber in ber Geschichte und in ben Biffenichaften bervorragen. Johann Rubolph ftubirte auf ber Bochichule gu Salzburg. unter ber Aufficht feines Dheims miltterlicher Seite, bee regierenben Fürfterzbifchofe hieronymus Collo. red o, bie Rechtswiffenschaften. Bugleich machte er Runftftubien und bilbete feinen Gefdmad für Rünfte, in welcher Richtung ber Graf fein ganges Leben binburch fo erfolgreich thatig gemefen. Mit befonberer Borliebe ftubirte er Mufit u. Boefie. und brachte es in erfterer gur Birtuofitat. - 1781 vermälte er fich mit Therefe Grafin von Schonborn . Seuffen. ftamm. Gine Reife burch Italien, bie Schweiz, Frankreich, einen großen Theil von Deutschland, Belgien, bie Rieberlande und England blieb nicht obne Ginfluß auf ben übrigens ichon geläuterten Befchmad bes Grafen. Nach bem Tobe feines Baters, bes Grafen Brotop, trat Graf Joh. Rubolph ein aufehnliches, aber im gerrütteten Buftanbe befinbliches Erbe an. Zwedmäßige Berwaltung ber Guter und mufterhafte Ordnung im eigenen Saushalte bermehrten allmälig feine Ginfünfte und balb gablten bie vorbem halb veröbeten Schlöffer ju Schonhof und Geftütthof zu ben vorzüglichften Ebelfigen in Böhmen, und mar erfteres besonbers berühmt burch bie großartigen Gartenanlagen. Auf feinen Reifen, vorzüglich aber mahrent feines Aufenthaltes in England, batte ber Graf eine bebeutenbe Angahl vorzüglicher Rupferstiche gesammelt, womit er einen Gaal unb mehrere Bemader bes Schloffes von Schönhof fcmudte. Auch richtete er feinen Rennerblid auf bie Meifterwerte ber

Malertunft, und es gelang ibm in bem furgen Beitraume von 20 Jahren eine Bemälbefammlung ju Stanbe ju bringen. welche ju ben erften bes öfterr. Raiferftaates gabit (fiebe unten bie Onellen). Seine auerkannte Rennerschaft und Borliebe für alle Zweige ber bilbenben Runft veranlafte 1823 feine Ernennung jum Brafibenten ber taif. Atabemie ber bilbenben Rünfte, welche er bis gegen Enbe 1827 befleibete. 3m 3. 1824 ernanute ibn ber Raifer Frang jum Dberfitam. merer und 1828 jugleich jum Stellvertreter bes erften Oberfthofmeifters, bon welchem Boften er jeboch auf fein Anfuden ben 13. Janner 1834 mieber entboben murbe. Bu ber humanistischen und höhere geiftige Zwede förbernben Richtung entwickelte ber Graf eine großartige Thatigfeit; er mar theile Begrünber, theile thatiger Beforberer und Mitglieb ber meiften vaterländischen Bilbungsauftalten und Wohlthätigfeits = Inftitute, 3. B. ber ftanbifden Malerichule, bes polytechniichen Inftitutes, bes Confervatoriums ber Mufit und bes Nationalnufeums in Brag, ber Befellichaft ber Dufitfreunbe, bes Bereins gur Unterftütung verschämter Armen (wovon er bas Brotectorat fibernommen batte), bes Rircheumufitvereins von St. Anna in Bien u.f.w. Unter ibm, die Chef bes Oberftfammerer-Amtes, ftanben bas f. f. Raturalien-Cabinet, bie Runftfammlungen bes Sofes, bie Bemalbegallerie, bie Schloghauptmannichaft, bie t. f. Rammertunftler und bie t. f. Softheater. Der mufterhafte Buftanb ber f. t. Bilbergallerie, bie geschmadvolle Umftaltung bes botanifden Gartens ju Goonbrunn und bie Runftbobe, melde bas f. f. hofburgtheater unter feiner und bes Dramaturgen Schreivogel Leitung erreicht batte, find glangenbe Belege feines Runftfinnes und feiner energischen Thatigfeit. Auch als Patriot gab C. bochfinnige Broben. Bei ben zwei bobmifden

Rönigefrönungen (1791 u. 92) entfaltete ber Graf einen grofartigen Glang. In ben Sturmen ber Rriegsjahre brachte er aber große Opfer, ließ feinen Balaft in Brag breimal in ein Spital umwanbeln, errichtete 1809 ein Landwehrbataillon, und gab in Beiten ber Roth vielen Sanben Arbeit. Golde Berbienfte zeichnete auch fein Monarch aus: 1823 murbe C. Ritter bes golbenen Blieges und 1824 erhielt er bie gebeime Rathemilrbe. Die Charafteriftit, welche D. G. Saphir von bem Grafen entwirft, zeichnet fo treffend biefen bochbergigen Macen, bag fie bier wörtlich folgen foll: "Der Graf Czernin", fcbreibt Gapbir, "war ein "Cavalier" in ber vollen Bebeutung bes Wortes, ein "bober Aristofrat" ber lauterften Gattung. Er war ftolg, fteif, ein ftarrer Aristofrat, ein Kormenmensch in ber fubtilften Musbehnung bes Wortes, bas Ceremoniel war feine erfte und lette Liebe, aber bamit verband er auch alle Licht- und Glangfeiten ber echten Ariftofraten. Er mar nobel, bochbergig, fein bis gur Grazie, obicon feine Berfonlichfeit ibn babei nicht unterftutte; er war artig und liebenswürdig, auch mit feinen Untergebenen; er bielt auf Glegang unb Glätte in ber Form und war nicht nur ein Runftgönner und Schäter, er mar auch ein Renner und wahrer Freund ber Rünfte. Geine bobe Bilbung, fein umfaffenbes Wiffen, feine bobe Gemiffenbaftigleit und Leibenschaftlofigfeit, feine wirfliche Kenntniß ber Bühne machten ibn zu einem Theaterchef, wie er für ein fo bobes, glangenbes und nmfaffenbes Inftitut, ale bas Burgtheater, gang geschaffen und berufen ift. Geine ansgebreitete umfaffenbe Belefenheit, fein burchgebilbeter Beift machten, bag er biefe Auftalt nicht nur leitete, fonbern baf er in ihr ftanb und mit ihr eine mar; bag er bie Rünftler nicht als Bebienftete, fonbern ale Bernfene ichatte, behanbelte, mur-

bigte und ibre Achtung im vollften Grabe erwarb. Rebes Mitalieb bes Theaters burfte au bestimmten Tagen au ibm fommen. Jeben borte er an und Jeber ging, wenn auch nicht munschbefriedigt von ihm, boch burchbrungen von bem ftarren aber gerechten Charafter besfelben, von ber Artigfeit bes Empfangs, von jener Ur. banitat, welche bas Mertmal geiftiger Durchbilbung ift. Obicon bie Berfon bes Grafen nichte Ginnehmenbes batte. berließ ibn bod Jeber mit bem Gefiibl, er habe einen hochberzigen Cavalier, einen urbanen Sofmann, einen geiftig gezeitigten Theater-Director gesprochen." (3m weiteren Berlaufe biefer Mittbeilung ergablt Saphir ein mit bem Grafen geführtes Befprach , bas in feinen Bointen nur eine Beftätigung bes Dbengefagten ift.) - Maria Grafin (geb. 7. Juni 1758. geft. 22. Oct. 1781), Gemalin bes Borigen, eine geborne Grafin Goonborn. Eine große Runftfreundin, bie verschiebene Stude nach Gemalben von Teniers und G. Bourbon (vergl. Dlabacz I. Bb. Sp. 308) geätt bat.

Tafdenbuch für b. vaterlanbifche Befdichte von Grh. von Sormanr und von Debnhanfti (Bien 1826, fl. 80.) VII. 3ahrg. G. 309: "Abnentafel ber graft. Familie Czernin von Chubenit." - Frant'l (Lubwig Mug. Dr.), Conntageblätter (Bien 1845, gr. 80.) IV. 3ahrg. S. 398. - Deftr. National-Enchtlo-(von Graffer und Cgitann), päbie (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 646 - 652. - Mener (3.), Das große Converfa= tione = Leriton für gebilbete Stanbe (Silbburgbaufen 1845, Bibliogr. 3nft. , Ler. 80.) VII. Bb. 3. Abtheil. G. 583. - Sumorift. herausg. von D. G. Caphir (1855) Rr. 309, G. 1235. - Portrat. Unterfdrift: Graf Rubolph Czernin. (B. Fenbi del. 3. Armann sc. 1825); auch ale Titelbilb in Sormanre Tafdenbud, - ferner in Blafius Sofele u. Ritter v. Bobre Defterreicifcher Chrenipiegel (Wien 1835, 40.). - Ueber bie Familie: [Rnefchte, Ernft S. Br.] Deutiche Grafenbäufer ber Gegenwart (Leipzig 1854, Beigel, 80.) I. Bb. G. 171. - Gencalogie. Rad Balbin leitet bas Befdlecht feine Mb= funft von Seinrich Martgrafen von Bnaim, bem Cobne bes Bergoge Blabislaus I., 39. Regenten in Bobmen (unb bem Bruber Ronigs Blabislaus II. von Bobmen, melder in ben 3abren 1150 - 1172 in ber bobmifden Befdicte befannt ift) ab, ber mit Mgnes, einer Entelin bes Raifere Sein= rich IV., vermält gemefen. Aus biefer Ebe ftammten Ron rab. Marfaraf bon Bnaim. und Beinrich ber Schwarge, bobmifch: Cabrnb, Cgerno, Cabrnin, megen feiner Sautfarbe fo genannt, welchen Beinamen feine Rachfolger ale Beidlichtenamen beibebielten. Den Bunamen Chubenit (cigent= lich: Chubenice, armfelig) führen fie von ber armlichen Burg, welche Giner ber Ramilie nach bem Ginfalle ber Mongolen, burch ben fie alle ibre großen Reichthümer verloren batten, wieber erbaut unb bewohnt batte. Es gibt auch noch anbere Berfionen über ben Urfprung ber Familie (vergl. Sormapre Tafdenbuch). Spater theilte fich bie Familie in mebrere Linien. Bon Bilbelm Czernin von Chubenit (um 3. 1496 bei ber Befanbticaft an Blabislaus ben Jagelloniben in Ungarn) flammt bie Linie bon Briegina und Mugezb ab. Bon Bilbelm auf Taenowit (geftorben 1558) ftammt bie Tasnowiger Linie. Enblich von Dionys (Dimifi) Cobnen: 3ob, auf Rebrabowis und Sumprecht auf Chubenit ftammen bie Redrabowiser und Chubeniger Linie. Der Freiberenftanb tam 1562 in bie Familie; ber Grafentitel murbe nad Sormabr aum erften Dale icon von Dimig Cgernin (im 3. 1625 taif. Brobiantmeifter ber Armee) im 3. 1627 geführt. Die Erhebung in ben Grafenftanb erfolgte aber burch Ferbinanb III. am 25. Juli 1644 (nach Rnefchte am 25. Geptember 1644 in ben Reichsgrafenftanb) und mit berfelben fanben auch bie Beranberungen im Cgernin'ichen Wappen in ber Beife Statt, wie fie noch befteben (fiebe bie Deutung bes Wappens bei Sormabr 6.331). Sermann Bengel mit feinem Bruber Sumprect und beffen gangen Rachtom= menicaft murben bamale in ben Grafenftant erhoben. Sumprecht und beffen Bruber Theobalb Brotop theilten burch ibre Gobne bas Geichlecht in zwei Linien. in bie aftere von Sumprecht und in bie jungere von Theobald Brotop abfleigenbe Linie; lettere ift mit bem Grafen Johann Abalbert im vierten Gliebe von ihrem Stifter Theobalb Brotop, im Manneftamme erlofden. Johann Abalberte Bitme ift Grafin Elconore geborne Freiin von hadelberg. Candau (geb. 14. Mai 1787, verm. 6. Aug. 1812). Die altere Linie. Sumprecht auch Sum= bert, ber III. biefes Damens in ber Ramilie. mar mit Eva Doluxena Worggicaftu bon Dabienia vermalt. Mus biefer Che entfprang 3 obann, vermalt mit Sufanna fomut von fierafow; beren Cobn Sumbrecht IV. Johann beerbte 1651 feinen Grokontel ben obenermabn. ten hermann Bengel ") unb gelangte au einem ungebeueren Bermogen. Er binterlieft zwei Cobne: Bermann Jatob, Gefanbter in Bolen, und Thomas Radarias, Bice-Tangler bes beutiden Reiche. Bermann 3atob (geft. 1710) war mit Marin Jofepha Grafin von Slawata, Thomas Bacharias mit Sufanna Grafin bon Martinis vermalt. Bermann Bofephe altefter Cobn mar Grang Jojepb (geft. 1733), vermalt mit Marquife Ifabella Merobe - Wefferloo. Frang 30fepb erbielt 1716 von Raifer Rarl VI. bas Erbmunbidentamt in Bobmen und augleich bie Freiheit, baß fich ber jebesmalige Chef ber Familie u. Majorateberr "Regierer bee Saufee Chubenit und Reubaus" fdreiben unb nennen laffen burfe. Mus biefer Cbe ftammen amei Töchter, bie Gine vermalt mit bem Grafen Rolowrat-Romobrabeth, bie ameite mit bem Gurften Banl Collorebo = Dans= felb, und ein Cohn Brotop Abalbert (geb. 1726, geft. 1777). Diefer lettere mar 2mal vermalt; querft mit Antonia Grafin Cofforedo. und jum zweiten Dale mit einer Freiin Reisku b. Dubnis. Mus ber erften Che ftammt Graf Johann Rubolph (f. beffen Biogr.). u. aus ber zweiten Graf Bolfgang. A. Graf Johann Rubolph mar mit Maria Cherefia Josepha Grafin von Schonborn-heuffenflamm (geb. . 7. Juni 1758, geft. 22. October 1781) ber= malt; aus biefer Che ftammt Graf Rarl Eugen (geb. 4. Dob. 1796), vermalt mit Maria Therefta Grafin von Orfini u. Hofenberg (geb. 25. Sept. 1798); beren Sohne finb : Jaromir (geb. 13. Mary 1818) , hermann (geb. 20. Febr. 1819) , Rubolph (geb. 13. Mpril 1821), t. t. Dajor, unb Sumbert (geb. 15. Janner 1827), f. f. Dberlieutenant. Gf. 3 ar om ir ift bereite vermalt (feit 26. Febr. 1843) mit Barofine Grafin Schafgotiche (geb. 13. Cept. 1820), aus welcher Che Eugen Jaromir Frang (geb. 13. Febr. 1851) ftammt. B. Der Bruber bee Grafen Johann Rubolph, Graf Bolfgang (geb. 2. Febr. 1766, geft. 21. Dec. 1813) (f. b.) war mit Maria Antonia Grafin Salm - Reuburg (geb. 16. Mpril 1776, geft. 31. Marg 1840) feit 11. Oct.

\*) Reuhaufer Wochenhoft I. Jabrg. 1854, in ben Numern bes Monates August: "Beschreibung bes Einzugs bes I. Botschafters humprecht Grafen Czernin in Benedig 1660." (Aus bem gräft. Czernin'ichen Archive zu Newhans.) 1795 vermält. Mus biefer Che ftammt Graf Dttofar (geb. 12. Oct. 1809), f. f. Ram= merer und vormale Sofrath bei ber allgem. Soffammer, vermält (feit 1. Mug. 1833) mit Rofing Grafin bon Colloredo . Wallfee (geb. 1. Muguft 1815). Mus biefer Che ftammen : Graf Theobald (geb. 1. Mai 1836), Graf 30= ferb (geb. 20. Februar 1842) und Graf Cugen (geb. 1. 3ann. 1851). - 2Bappen; Der gange nach getheilter Schilb mit Bergidilb. Der mit bem Ergbergogebut bebedte rothe Berafcilb ift mit einem filbernen Querbalten belegt, auf welchem F. III. flebt, bie rechte Balfte bee Sauptichilbes ift roth ohne Bilb, bie linte blau mit brei filbernen Querballen belegt. Un ber oberen ift ber golbene Bucftabe F., an ber mittleren M., an ber unterften R. (bie brei Raifernamen: Ferbi= nant, Mathias und Rubolph) in ber Mitte angebeftet. Den Schilb bebedt bie Grafenfrone, auf welcher brei gefronte Belme fteben. Auf bem rechten Belme ftebt ein bie Cachien einwarte tebrenber rother mit brei filbernen, auf bem linten ein blauer mit brei filbernen Querbalten belegter Ablereftugel. Auf bem mittleren ruht auf bem Ellenbogen ein gebo= gener geharnifchter Arm, welcher einen Balm= ameig und einen nach linte gefehrten Gabel in ber Sanb balt. Bon biefer Beidreibung bes Bappens weichen Biggrill (II. Bb. C. 182) und Throff (II. Bb. G. 239) ab. Gemalbe-Gallerie. Die bon bem Grafen Johann Rubolph ju Stante gebrachte Bemalbe = Cammlung befinbet fich in Wien (Wallnerftrage Dr. 263) in bem Balafte, an beffen Stelle einft bas Lamberg'fche Freihaus geftanben. Gie befteht aus mehr benn 300 Gemalben aus ber italienifden, frangofifden und franifden Schule. Unter ben biftorifden Bemalben finb befonbere bemertenewerth: "Beilige Familie", von Saffoferrato; -"Beilige Familie", von C. Maratti; -"Die bugenbe Magbalena" und "Gin Beten= ber bor einem Chriftuebilbe", beibe bon Ei= tian; - "Efiber vor Abasver", von Do= menichino; - "Die Taufe Chrifti" und "Elias läßt bie Tobten begraben", beibe von Bouffin; - "Die brei frommen Frauen beim Grabe Chrifti", von Rubens; -"Die betenbe Maria", von Solbein; -"Die Befchneibung Chrifti", von Ban Cht; Unter ben Genrebilbern : "Maler= atelier", von Beter be Sogbe; - "Spieler", bon 3. Dow; - "Dame mit einem Berrn", von Terburg und mehrere Gemalte von Dftabe und Teniere, - Unter ben ganbfcaften : "Geefturm", von Rupebael; - "Rorbifde Bafferfalle", von Everbin-

ger, und anbere Bemalbe von Gober. Artois, Berghem, Bomater, Supsmann u. f. w. - Thierftiide : "Rube auf einer Beibe", von Botter; - "Gine heerte", von S. Roos; - "Rub mit grei Chafen", von be 3arbin; - "Rube", bon Cunt: - "Sabn und zwei Sennen", von Sonbetoeter: - "Rudfebr von ber 3agb". ben Bb. Bouwermane. - Bortrate: gemalt von Titian, Ban Dot, Albrecht Durer, Rembranbt, Jofue Rennolbe. Mirevelt, Tintoretto, Ban ber Selft. - Blumenftude von 3. von Subfum, von Racel Runich. - Ueber bie Bemalbe= Ballerie vergleiche: Ratalog ber Bemalbe-Gallerie Gr. Ercelleng bes Grafen Gugen Ggernin von Chubenit in Wien (Wien 1857, Gerolb. 32 G. 80.). - Bodb (Frang Seinr.). Biene lebenbe Schriftfteller und Rünftler . . . baun Bucher=, Runft= unb Raturicate ac. (Wien 1821, Bauer, M. 80.) G. 294. -Realis, Curiofitaten= und Memorabilien-Legifon von Bien (Wien 1846, Ber. 80.) I. Bb. G. 356. - Franti (2. M. Dr.), Conntageblätter (Bien 1845, 80.) IV. Jahrg. S. 398 (in ber Anmerfung). - Deftr. Ra= tional-Enchflopabie (von Braffer u. Cgitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 652. - Berger (M. Di. v.), Die Runfticate Biene in Stablftich nebft erläuternbem Zert (Trieft, öftr. Llopb, fl. 40.).

Chernin gu Chubenit, Wolfgang Graf (Dberft, geb. 2. Februar 1766, geft. 21. Dec. 1813). Focht ale Bolontar beim Ausbruch bes letten Türkenfrieges. und zeichnete fich im Treffen bei Rallefat (1790), wo er ber Erfte auf bem Balle bes erfturmten feinbliden Lagers mar. besonders aus. hierauf trat er aus, eilte aber, fo oft bas Baterland feine tapferen Sohne rief, unter bie Waffen, und legte jebesmal Proben seiner Unerschrockenheit und feines Muthes ab. 3m November 1800 trat er bei Errichtung ber bohmiichen Legion als Major und Commanbant bes in Brag errichteten Bataillons ein, und rudte jum Dberftlieutenant vor; ebenfo fampfte er ben Relbzug bes Jahres 1805 ale Commanbant bee 1. bohmifchen Bagerbataillone, und 1809 ale Dberftlieutenant und Commanbant bes erften Raurzimer Landwehrbataillons rühmlich

mit, murbe zu ber errichteten Ergbergog Rarl - Legion überfett, zeichnete fich bei 28 agram, wo er auch verwundet murbe, in ber Art aus, baf er nicht nur auf bem Schlachtfelbe jum Oberften vorrüdte. fonbern auch ale Anerkennung feiner Berbienfte bas Commanbeurfreng bes neu gestifteten Leopolborbens erbielt. Rach bem Wiener Frieden jog er fich bei Auflösung ber Legion (24. Jänner 1810) wieber auf feine Büter gurud, mo er nach wenigen Jahren im besten Mannesalter ffarb.

Deftr. Militar=Ronversation8=Leriton. Berausg. von Sirtenfelb u. Dr. Dennert (Bien 1851) I. Bb. G. 841.

Czerny, Rarl (Componift, geb. ju Wien 21. Febr. 1791 [nach ber Angabe in Czerny's Teftament bas eingig richtige Datum], geft. ebenba 15. Juli 1857). Sein Bater, ein geborner Böhme [wohl ibentifch mit bem in Dlabacz's Leriton I. Bb. Sp. 300 angegebenen Bengel Czerný], mar feit 1785 ale Claviermeifter in Wien anfäßig und unterrichtete feinen Gobn in ber Mufit mit fo großer Sorgfalt, bag er im friiben Alter große Gewandtheit im Nieberichreiben eigener 3been, in Renntuif ber Bartituren und im Bortrag jeber Gattung von Tonwerken erlangte. Dabei mar Czerny's. bes Baters, Saus ein Cammelplat ber borguglichften Mufiter jener Beit, u. 3. bes Abbe Gelinet, bes Joseph Lipowsti, bes Tonfeters Banhall, bes Orgelfpielers Raphael, bes Bioliniften Rrumpholy und felbft Beethovens; Letterer übernahm ben jungen Czerny in Unterricht. 3m 3. 1804 - und nicht wie Graffer melbet 1818 - erichien bas erfte Bert von C .: "Concertante Bariationen für Clavier und Bioline über ein Chema von Rrumpboly". 3m3.1805-imalter von 143abren - fing er icon an, Unterricht zu geben und bie Bahl feiner Schuler vermehrte

bes Tages feinen Lectionen wibmen mußte. Unter bie vorzüglichsten feiner Schüler geboren bie Ronigin Bictoria, Bift (1818-21), Dobler, Rubolph von Bivenot, Caroline Belleville ipater vermalte Dury (1816), Franlein Bintler von Foraczeft nachmalige Gemalin bes Olbenburg'ichen Concertmeifters und berühmten Bioliniften Bott, Frieberite Bauerle u. A. Gine 1818 bei Anton Diabelli ericbienene Composition, ein "Rondeau sur une Cavatine di Caraffa à quatre mains. Op. 2.". machte bei ibrem Ericeinen grofee Auffeben, und feit biefer Reit erhielt C. von Seite ber Berleger fo vielfältige Beftellungen, baß bie Bahl berfelben bis an feinen Tob auf 848 angewachsen ift. 3m 3.1827erlitt C. zwei fdmergliche Berlufte, am 26. März ben feines hochverehrten Lehrers Beethoven, bald barauf ben feiner Mutter und 5 Jahre fpater feines Baters. Bis 1835 fette C. feine Beschäftigung bes Unterrichtgebens fort, von biefer Beit übernabm er nur felten unb bann nur folde Schüler, beren Talent Bebeutenbes versprach. 1836 machte er eine Erholungereife nach Leibzig. 1837 nach Conbon und Paris, 1846 in bie Combarbie. Seit biefer Zeit verließ er Wien nicht wieber. lebte ausschlieflich feiner Runft, und war bis an feinen Tob namentlich mit Componiren und Arrangiren beschäftigt. C.'s Berte finb bei vericbiebenen Berlegern in Bien, Leipzig, Berlin, Mainz, Bonn, London, Paris und vielen anbern Stäbten erschienen und theilen fich in brei Claffen: a) in jene, fo gur Ausbilbung berSchüler bestimmt finb, als: "50 vierhandige Rebungsstuche. Gine praktische Pianoforte-Schule in 4 Banden". 4 Lieferungen (Leipzig, hofmeifter); - "101 Passage-Arbungen ... Mit Bezeichnung des Singersatzes". 3 Lign. (Wien 1833, Saslinger, Fol.); -"Die Schule der Gelänfigkeit auf bem Pianoforte" fich balb fo, bag er ben größten Theil (Wien 1834, Diabelli, Fol.); - "Die

Schule des Legato und Stuccato auf dem Dianaforte". 5 Lirgn. (Ebenba 1834, Rol.); -"Bebung der Conleitern und nothwendigen Dossagen in allen 12 Dur - Arten". Op. 500; -"Die Schule des Bartrags und der Bergierungen. Sammlung beliebter Nationalmelodien". Op. 575; "Praktische Caktschule". Op. 824; -"Praktische Fingerübungen jeder Gattung". Op. 802; - "Die Runst der Fingerfertigkeit. 50 Studien". Op. 740; - "Die Schule des Birtuosen. Studien der Brauour und des Dortrags". Op. 365; - "Die Schule des Jagenspieles". Op. 400; - "Die Schule ber linken Band". Op. 399. - b) in brillante und elegante, ber herrichenben Dobe hulbigenbe Clavier-Compositionen mit und ohne Begl., 3. B .: "10 Rondeaux brillants et agreables sur des thèmes italiens fav. "Op. 373 (Wien. Fol.); - "6 Rondeaux militaires". Op. 646; - "24 Etudes élégantes". Op. 672; - "Melodisch-brillante Stnbien. 48 Original-Meladien mit Etnden, Bariationen, Cadencen ..." 4 Sefte. Op. 829; - "Le Golfe de Naples. Tableau nocturne . . . in As". Op. 253; - Rondeau à la Barcarole ... in A". Op. 255; - "Introduction et gr. Polonaise brillante . . . in As". Op. 257; - "Les Charmes de l'amitié. Thème de L.v. Beethoven varié ... in Au. Op. 55. c) in jene, worin ein ernfterer Stol borzugeweise berildfichtigt ift, a. B .: op. 7, 10, 13, 57, 65, 75, 76, 82, 124, 143, 144, 145, 178, 268, 730 u. A. Auferbem führte er aus bie Arrangements aller Simphonien Beethovens, ber beften von Banbn, Mogart, Spohr, bie bebeutenbften Oratorien älterer und neuerer Beiten, vieler Opern, einer großen Menge ber beften Onverturen, fowohl für zwei ale vier Sanbe, bie mit Kingerfat und Bortragezeichen verfebene Berausgabe bes mobitemporirten Claviers von Joh. Geb. Bach feine ber verbienftlichften Arbeiten C.'s], bie Berbeutschung bes voluminofen Reicha'fden Wertes über bie Barmonielehre und ben brama-

tifden Toufat \_ ferner 24 Deffen . 4 Requieme, gegen 300 Grabuale unb Dffertorien, Symphonien, Concerte, Quartette, Quintette und Trios, melde fich noch hanbichriftlich in feinem Rachlaß befinben. Daß ber Berth biefer Compositionen bei ber großen Menge berfelben nicht gleich sei, versteht fich von felbst; boch ift bas Urtheil im Artitel: "Die bebeutenbften Componiften ber neueften Beit" (Conversations - Lexiton ber Gegenwart, I. Bb. G. 478): "Er ift ein ausichliefilider Berehrer bes großen Beethoven, was man jeboch aus feinen Arbeiten nicht vermuthen follte" gelinbe gefagt bart und unbegrundet. In letterer Beit gab C. noch beraus ben "Amriss der gangen Musikgeschichte. Dargestellt in einem Bergeichniss ber bedentenderen Conkanstler aller Beiten, nach ihren Tebensjahren und mit Angabe ihrer Werke". 815. Wert. 1. Abtheilung bis 1800 (Maing 1851. Schott Sobne, au. gr. 40., IV und 192 Seiten). Als Deufch mar C., ben man mit Recht ben Roffini ber Clavierspieler neunen könnte, anspruchslos, befcheiben, zuvorfommenb; Mufifus mit Leib und Seele, mar er nie verlegend in feinem Urtheile über andere Rünftler, aber gegenüber ben Bewunderern in bobem Grabe gefaßt. Bezeichnenb ift folgenber Bug aus feinem Leben. 218 Baganini fein erftes Concert gab, wenbete fich ein von Baganini's bamoniichem Spiel leibenschaftlich Aufgeregter ju bem gufällig neben ihm figenben Czerny. Diefer feine Dofe öffnenb unb eine Brije nehment, erwieberte gang gelaffen: "Gehr rein gefpielt". Charatteristisch und bie große Bahl feiner Arbeiten jum Theil erklarenb, ift feine Art ju componiren. Gewöhnlich componirte er an mebreren Arbeitspulten jugleich, auf einem lag ein Etubenwert, auf bem zweiten eine Sonate u. f. m. Bar er nun an einem Bulte mit einem Blatte gu Enbe gefommen, fo ging er, um fo bie burd Ginftreuen und Umwenben verloren gebenbe Beit zu erfparen, au bem zweiten Bulte und ichrieb bort weiter n. f. w. - Joseph (Mufiter, geb. 1785, geft, ju Bien 22. Gept. 1831). Mit bem Borigen nur bem namen nach Componirte auch für bas verwandt. Clavier, aber nur Beniges und nichts eben Bebeutenbes. Gine von ibm perfaßte Clavierichule , betitelt : "Der Wiener Clauierlehrer, oder theoretisch - praktische Anweisung, das Dianoforte nach einer neuen erleichterten Methode in kurger Seit richtig, gewandt und schon spielen gu lernen". 1 Thl. (Bien 1833. Daslinger, Fol.), feine verbienftlichfte Arbeit, erlebte mehrere Auflagen und ift noch beut febr beliebt.

Preffe (Wiener Blatt) 1857, Nr. 161 (im Feuilleton : Refrolog). - Diefelbe Rr. 162 (Rotig, fein Teftament betreffenb). - Diefelbe Rr. 167 (im Feuilleton : C.'s Teftament). - Wiener Theater-Beitung, rebigirt u. berausgeg. von Abolpb Bauerle. 1857, Dr. 166: "Rarl Egernb's Teftament" [barin gibt C. felbft ben 21. Februar 1791 ale fein Geburtebatum anl. -Rr. 169 u. 170: "Rarl Czerny's Refrolog." Berfaßt von &. Quib [nach biefem geb. ju Wien 20. Februar 1791, welche Angabe C.'s Teftament wiberlegt]. - Dr. 165: "Bier Briefe von &. van Beethoven an R. Czerny." Mitgetheilt von &. Quib. Dabrent eines 26jabrigen freundichaftlichen Bertebres mit Beethoven wechselte E. mit bicfem Tonberos auch mehrere Briefe. Die aus ber früberen Beit gerietben in Berluft, von ber fpa= teren bat er viele an Freunde verfchentt, welche Autographen von Beethoven gu haben wünfchten. Bulest bewahrte er noch 19 ale ein Rleinob. Mus ber Babl biefer 19 finb bie obigen 4.] - Dftbeutiche Boft 1857, Dr. 162 [gibt auch ben 21. Febr. 1791 als Geburtebatum an]. - Deftr. Zeitung 1857, Dr. 322: "Retrolog." - Abenbblatt ber Wiener Zeitg. 1857, Rr. 262 [nach biefer ift C. 1790 geb.]. - Wiener Zeitung 1857, Dr. 161, S. 2066. -Ergangungeblätter von Steger 13. 9b. Nr.8. - Chilling (G. Dr.), Das mufitalifche Europa (Speber 1842, Fr. C. Reibbarb, gr. 80.) 6. 64. - Conversatione-Legiton ber neueften Beit und Literatur. In vier Banben (Leipzig 1832, Brodbaus, gr. 80.) I. Bb. G. 478. -(Brodhaus) Converiations-Lexiton (10. Aufl.) IV. Bb. S. 532. - Catalogo delle Opere

pubblicate dall' I. R. Stabilimento nazionale ... di Tito di Gio. Ricordi in Milano (Maild. 1855, coi tipi di Ricordi, 4º.) S. 2, 5, 15, 26, 75, 273, 274, 276, 277, 293, 294, 295, 296, 340, 434, 435, 463, 466, 471, 472, 541, 547, 703. - Frantfurter Ponversationeblatt 1857, Dr. 187, G. 748: "Czerny unb Lift." - Teftament. Auszug bes Befentlichften aus bes Tontunftlere Teftament : .... Mein Bermögen befteht aus: A. 84 Stud Spercentige Metalliques ju 1000 fl.; B. 10 St. Bantactien. . . .; C. 3000 Ducaten in Golb. D. 72 Rapeleoneb'or. E. Ungefahr 600 bis 800 ff. in Silbergmangigern. F. Begen 5000 fl. in Bantnoten. ... G. 2 Calm'iche Lofe, ein Stild St. Genois-Los, ein Regle= vich=los, ein Staatsanleihe = los vom Jahre 1839. H. Außer meiner Sauseinrichtung, Rleibung, Bafde, Bibliothet u. Dufitalien= fammlung noch an werthvollen Cachen meb= rere golbene Dofen und Schmudfachen. ... Das Gefammtvermögen mag baber ungefahr 100,000 fl. ED. betragen. Ueber alles biefes verfitge ich wie folgt: ... Sollen 20 Stild 5 % Metalliques à 1000 fl., fammt Binfen vom Tobestage, bei Bericht binterlaffen wer= ben , welche ich benjenigen meiner erbfähigen Dermanbten nach Stämmen vermache, bie fich binnen feche Jahren ale folche legal ausweis fen werben. . . Meiner Birthichafterin Maria Male! vermache ich 12 Stild Sperc. Detalliques à 1000 fl., bamit fie eine jährliche Rente von 600 fl. befitt. ... 3brem Bruber Jojeph Dadatidet ebenfo 4 Stild Sperc. Metalliques à 1000 fl., alfo eine Rente von 200 fl. ... 3ch wibme 1000 fl. CD. gu einem einfachen auftanbigen Dentmale auf meinem eigenen Grabe, mit ber Infdrift:

## Rarl Ggerny , Conflunffer,

geboren in Wien, den 21. Sebruar 1791, gefforben . . . Alle geftochenen Mufitalien von meiner Com: position, fowie alle Mufitalien von anberen Autoren (worunter viele vorzügliche Werte finb) erbalt bie Befellichaft ber Dufitfreunde in Bien. 2 Driginalmanufcripte von Beet= boven 1. bas Biolinconcert Op. 61 unb bie Bartitur ber Ouverture Op. 114, bie ich einft Belegenheit hatte mir ju faufen, gebe ich ber t. t. Sofbibliothet. Da ich febr viele eigene, noch ungeftochene Manufcripte binter= laffe (Somphonien, Concerte, Biolin=Quar= tette, Quintette, Trios, Sonaten, Duos, Trios, Quartette zc. mit Clavier, alles im eruften Stole), jo vermache ich alle biefe Compositionen (mit Ausnahme ber Rirchen= fachen) Berrn Bof = Mufitalienhanbler Rarl Spina. 3d muniche, bag bie brauchbarften bavon geftoden werben. Alle meine Rirdencompositionen (eirca 24 Deffen, 4 Requiem, gegen 300 Grabuale und Offertorien ac. ac.) foll Berr Jojeph Doppler, Buchbalter bei Rarl Spina, ale Gigenthum erhalten. . . . Bene Wegenftanbe, über welche ich nicht berfügt babe (inebefonbere meine Bibliothet von beinabe 3000 Banben, ganbfarten, miffenichaftliche Cammlungen 20.), bitte ich Berrn Dr. Leopold von Connleith ner anguneb= men. . . 3ch muniche, bag zu meinem Un= benten jabrlich an meinem Tobestage fober bem nachften geeigneten Tage) in ber Anguftiner = Sofpfarrfirche entweber ein Requiem ober eine bon meinen groferen lettern Deffen fammt Ginlage aufgeführt werbe. 3ch wibme biergu ale Stiftungecapital 1000 fl. Sperc. Metalliques; von beren Binfen follen jebesmal 40 fl. für bie Dufit und ber Reft für bie Rirche geboren. Als Erben meines gejammten übrigen Radlaffes fete ich bie nachbenaunten Anftalten ju bier gleichen Theilen ein. I. Gin Biertheil erhalt bie Befellicaft ber Mufitfreunde in Bien. II. Gin Biertheil hinterlaffe ich bem Bereine gur Unterftütung burftiger Tonfunftler in Bien. (Die Binfen biefes Erbtheils genießen einftweilen 2 verbiente Runftler.) III. Das britte Biertheil widme ich ju gleichen Theilen bem Bereine gur Berforgung erwachfener Blinben und bem Taubftummen = Inftitute in Wien. (Much bie Binfen biefes Biertheile genießen lebenslänglich zwei taubfinmme Tochter einer Bitme.) ... IV. Das lette Biertheil foll gur Salfte bem Rlofter ber barmbergigen Britber in Bien, und gur anbern Salfte bem Inftitute ber barmbergigen Schweftern in Bien gufal-Ien. ... Dies ift mein letter Bille, welchen ich burchaus eigenhanbig gefdrieben und un= terfertigt habe. Wien, am 13. Juni 1857. Rarl Czerny m/p."

Czervent, 3. (Inftrumenten-Kabritant in Roniggrat). Beitgenoffe. Trat frühzeitig bei einem Inftrumentenmacher in bie lebre und machte in ber Berfertigung von Mufit - Inftrumenten glangenbe Fortidritte. Schon in Munden haben Cgerveny's Inftrumente Auffeben erregt, noch mehr aber in Baris. Er hat mit benfelben principielle Grunbfage mit größter Pracifion burchgeführt, neue Inftrumente und Berbefferungen an ben alten erfunbeu. Gein

möglichft reiner Stimmung und größtmöglichem Umfange ju ichaffen. Geine Blechinftrumente haben eine febr weite Menfur und tonifche Form. Die, wenn fie faltenlos fein foll, mit großen Schwierigfeiten verbunbene Biegung ber Röbre, ift in C.'s Deffing- u. Neufilber-Inftrumenten gleich vorzuglich ausgeführt. Unter E.'s Erfindungen find anguführen: Die fogenannte Bechfelmafdine, eine Borrichtung, welche es möglich macht, ben Ton eines Inftrumentes umauftimmen. ohne bag man neue Borftude anfett, blos inbem man ben Beiger an einem Dahne verriidt, auf bem in Buchftaben bie Tonart angegeben ift, in welche bas Inftrument verfett werben tann (erfunben 1846); - bas Bhoniton, ein Baritonfoloinftrument, eine Berbefferung bes gewöhnlichen Baritons, auch Gupheniton genaunt. Bor ibm batte Gommer (im 3. 1844) bas Euphoniton erfunben. Doch gefiel fein Juftrument mebr im Freien, als bei Rammermufiten. C. fuchte nun den Ton gu bampfen, bobler gu maden, und erzielte bies baburch, bag er bem Schallbecher bie Rugelform gab. 5 Rugeln miflangen, bis enblich bie 6. bie Form erhielt, bie nichts zu wünschen übrig ließ und von ben frangofischen Kabritanten ale bas Non plus ultra bezeichnet murbe (erfunben 1848); - bas Cornon, ein Balbborn neuer Art für offene, im freien ungeschloffenen Raume gefpielte Mufit, mit bem Unterfchiebe, baß es lang gewunden ift, wie bie Bombarbons. Alle Mittellagen von As- & merben bamit rein burchgeführt (erfunben 1849); - und bas Barogiton, bas als Bariton und Blasinftrument bienen fann. je nachbem man ein fleines und tiefes Bafimunbftild anfett. Es tann alle Baginftrumente, Bombarbons, Centralbaffe n. f. w. erfeten. Geine weite Denfur macht es möglich, bag es nur 8 Fuß lang Streben gebt babin, Tonwerfzeuge von | ju fein braucht, mabrend bie anbern abn-

lichen Inftrumente 16-32 Fuß lang fein muffen. Da es elliptifch gewunden ift, bat es nur 28" Dobe. Die Bafferansammlung flieft burch eine Rlappe ab, bie nach unten gerichtet und mittelft einer Uhrfeber leicht beweglich ift (erfunden 1853). Much bie übrigen Inftrumente C.'s zeichnen fich burd Bollfommenbeit, iconen vollen Ton und eine wohl berechnete Conftruction aus. Die Musftellung ber Bledinftrumente C.'s in Baris erregte Auffeben. Gin Berichterftatter ber Ausstellung foreibt über C .: "Man fonnte ibn mit Recht ben Erarb ber Blechblafe - Inftrumente nennen; feine Ausstellung repräfentirt eine gange Befdicte ber mufitalifden Inftrumente feit mebr ale gebn Jabren mit allen ibren Berbefferungen und fast fein Jahr vergeht, wo nicht C. felbft eine Erfinbung bingugufügen bat".

Deftr. Zeitung (Wien , Folio) 1855 , Rr. 307 : "Parifer Musttellung. Defterreichs Mufitinftrumente. III."

Czes irrig auch Czecz, Johann (Chef bes fiebenburgifden Generalftabes ber Repolutions-Armee in ben 3. 1848 und 49, geb. ju Gibof al va im Gzetlerlanbe 1822). Ift ber Sobn eines Szefler. Dufaren-Rittmeifters und erhielt von Jugend an eine militärifche Erziehung, welche in ber Reuftäbter Militar-Atabemie vollenbet murbe. 1842 trat er in's Inf .- Rea. Turefi ale Lieutenant. Anfänglich wibmete er fich ber militarifden Schriftftellerei und begann mit einer Anleitung jur ungarifden Dilitärfprache für beutiche Officiere. 3m 3. 1846 murbe er in ben öftr. Generalftab verfett, bis ibn ein Befehl bes öftr. Generalftabsbirectoriums in's ungar. Kriegsministerium berief. In biefer Stellung verfaßte er bie Berichte und Inftructionen über und für ben bamale ausgebrochenen Rrieg mit ben Gerben; alsbann murbe er Abjutant bon Mefgaros und folgte biefem in's Lager

von Berbas; nach bes leteren Riidfebr fam er als Militarreferent in ben Lanbesvertheibigungsausschuß und fernte jett bie Rubrer ber Infurrection fennen. Roffuth ernannte C. gum Saubtmann. balb barauf jum Chef bes Generalftabes in Siebenbürgen, wo er nach Balbacci's Abberufung bas Commando ber bortigen Armeetrummer übernahm. Mle Bem bie fiebenbürgifche Armee befehligte, ichenfte er C. fein volles Bertrauen, und in ben Affairen bei Gibor - Stolzenburg. Big-Afna, Dublenbad, Alvinez. Mediafd, Bermannftabt und Fatetehalom bewies C. eine fo erfolgreiche Thatigfeit, baf er zuerft Oberftlieutenaut. balb barauf Oberft, und endlich nach Siebenburgens Unterwerfung auf Bems Antrag im Mai 1849 General und Commanbirenber in Giebenburgen murbe. Eine Berletung am Rufe batte C. verhinbert, an ben Operationen gegen bie vorbringenben Ruffen theilzunehmen. Rach ber Rataftrophe von Billagos hielt fich E. langere Beit bei feinen Freunben in Ungarn verborgen, bis es ibm im Krühjahr 1850 gelang, feine Klucht über Samburg nach England zu bewertstelligen. Babrend biefer Reit gab er in Samburg bie Schrift beraus: "Bems felding in Siebenburgen in den Jahren 1948 und 1849. Mit einem facsimile Bems" (Samburg 1850).

Levitschnigg (Heinrich Mitter v.), Kossuth und seine Bannerschaft (Pefth 1850, heckenaft) 1. Bb. S. 188. — Meyer (3.), Das große Conversations Legiston für gebildete Stände (Hibburghausen 1853, Bibl. Inst., Ler. 8°.) II. Supplementsand S. 1211. — (Brodhaus) Conversations Legiston (10. Aussach) IV. Bb. S. 533.

Czitann, Johann Jatob Seinrich (Geo- u. Topograph, geb. zu Brünn 10. Juli 1789, gest. ebenba 10. Juni 1855). Sein Bater war Bürgermeister in Brünn. Der Sohn machte seine Stubien zu Briftnn und Olmüg und erhielt

Leitung bes gelehrten Cerroni, feines Obeime (f. b. im II. Bb. G. 324). Rach vollenbeten Rechtsstubien trat er 1808 bei bem mabrifch - fcblefifchen Canbrechte ju Brunn in öffentliche Dienfte. 218 aber bamale bie Lanbmehr errichtet unb C. gur Lofung beigezogen murbe, fiel auf ibn amar bas Los nicht, boch trat er aus eigenem Antrieb in bie Reiben ber ganbesvertheibiger. Dieje patriotifche Sanblung murbe mit einer Officiereftelle belobnt. Rach beenbigtem Felbzuge trat C. als Oberlieutenant und Aubitor aus und in Civilstaatsbienfte gurud. 1815 murbe ihm bie Redaction ber mabrifch - ftanbiiden Zeitung in Brunn anvertraut. Am 27. Nov. 1821 ward C. jum Sof-Raths-Protofolliften bei ber oberften Juftigftelle in Wien und 1834 jum Bof . Gecretar ebenba ernannt. Bon C. ericbienen folgenbe Schriften im Drude: "Die lebenden Schriftsteller Mahrens" (Brunn 1812, gr. 8°.); - "Erdkunde Mahrens" (Eb. 1814); - "L. J. Scherschnik's Chrengebachtniss" (Cb. 1815); - "Baterlandische Beitrage historischen Inhalts" (Cb. 1819). Ferner gab er 3gn. von Dehoffere Erbfunbe ber Dartgraficaft Mahren nach bem gegenwärtigen Buftand berichtigt und vermehrt mit bes Verfaffere Gelbstbiographie und mit einer Borrebe (Briinn 1814, 80.) beraus. Auferbem lieferte er Auffate in Meufels "Archiv für Rünftler u. Runftfreunde", Sawlite "Tafchenbuch für Mabren", Gartori's "Malerifches Tafcenbud", in Jurenbe's "Reblichen Berfündiger" und beffen "Moravia", in Wolny's "Tafchenbuch für bie Geschichte Mabrens", Bifingers "Generalftatiftif bes öftr. Raiferthums", Deufels "Runft. lerleriton", Schinbele "Deutsche Schriftftellerinnen", in Meufels und Linbners "Gelebrtes Deutschland" 2c.; fdrieb Recenfionen u. Rotigen in bie "Leipziger" unb

feine miffenschaftliche Bilbung unter ber feit 1807 in bie "Annalen ber öftr. Literatur und Runft" 2c. - Das größte Berbieuft erwarb fich aber C. burch feine Theilnabme an ber mit Graffer augleich berausgegebenen "Defterreichischen Dational - Encyflopabie". 6 Bbe. fammt Supplem. (Wien 1835-37), für welches beut noch febr brauchbare Wert er nicht nur gablreiche literarische Beitrage lieferte, fonbern auch bas Unternehmen burch pecuniare Beibilfe begrunben balf. Die in ausländischen Blättern auf C. öfter ericbienenen Ausfälle und literarifchen Berfolgungen gingen von Christian Rarl Anbre (f. b. I. Bb. b. Ler. G. 35) ober boch auf beffen Veranlaffung aus, ber ju jener Beit, als C.'s literarische Thatigfeit fich zu entfalten begann, fein Donopol, Beitschriften und Boltstalenber berauszugeben, bedrobt febenb, gegen C. feinbfelig auftrat. C. leitete auch im 3. 1845 bie lebergabe bes an Urfunben für bie mabrifde Beidichte reiden Cerroniiden Nachlaffes an bie mabrifden Stanbe, welche benfelben burch eine Leibrente an fich gebracht baben.

Moravia (eine in Brunn ericeinenbe Zeitfdrift) vom 13. Mary 1815, Rr. 41: "Literarifche Dittheilung" 1846, Rr. 84; - 1847, 89 [über Cgitanns Bater]. - Reuigfeiten (Brunner Blatt) 1855, Rr. 181, 182 und 183. - 3chtzeit (Beitung in Bien), tebigirt von S. De p= nert, 1855, Rr. 29. - Oftbeutiche Boft, redigirt von M. Ruranba, 1855, Rr. 150. [Reben ber biographifden Stigge wirb bie Entftebungegeschichte ber von Cgitann und Gräffer berausgegebenen und begrunbeten "Deftr. Rational = Encotlopabie" ergablt.] -Franti (Dr. Lubw. A.) , Conntageblätter, 1845, G. 853. - Graffer (Frang), Bur Stadt Bien (Wien 1849, M. Bichlere Bitme, 8°.) G. 21 : "Bur Beidichte eines Buches"; S. 27: "Ein verbienter Schriftfteller." -Deftr. Rational-Enchflopabie (von Graffer und Caifann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 653.

Czinfe, Frang (Sprachforicher, geb. jugenpeslitte im Gabolcfer Co-"Wiener Literaturgeitung", fo wie fcon | mitat 2. Sept. 1761). Stammt von abeligen und bermöglichen Eltern. nach Beenbigung ber untern Schulclaffen beidaftigte er fich in Ofen mit ber Acftbetit und ber claffifchen Literatur, und bereitete fich gur Brofeffur por. Muf Empfehlung feiner Borgefetten murbe er 1785 jum fupplir. Profeffor ber Mittelfoule von Fünffirden ernannt, tam 1789 nach Steinamanger, 1793 nach Debenburg und 1801 nach Dfen. Dach bem Tobe Revay's (1808), (f. b.) erbielt er ben Lebrftubl ber ung. Sprache und Literatur, fpater auch ben bes Amtsftples, auf ber fonigl. ung. Universität. wo er 23 Jahre gubrachte, bis er am 9. Mary 1830 in Benfion trat. Seine Berfe finb: "Ot tábori mars lantos versekben, a ns. magyar Insurectiora", b. i. Künf Lagermariche in Iprifchen Berfen, auf bie ung. Infurrection (Dfen 1808); -"Az uj holmi", b. i. Das neue Etwas (Befth 1810); - "Négy emberek beszélgetései az Elizium mezején", b. i. Das Befprach bon vier Mannern auf bem Kelbe bes Elifiums (Dfen 1816); - "Az ifjui szószólók gyülése a nyelv ügyében", b. i. Die Bersammlung ber jugenblichen Wortführer in ben Angelegenbeiten ber Sprache (Dfen 1814-19); - "Irókéz Bohósdi Abderában", b. i. Der Grofefe Bobosbi in Abberg (Dfen 1825).

Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Forenczy Jakab és Dankélik Jóssef, b. i. Ungar. Schriftfeller. Sammlung von Lebensbeshreib. Bon Jatof Herenczh und Jos. Danielik (Pefth 1856, Gust. Emich) S. 89.

Ezirali von Cziral u. Denesfalva, Anton Graf (Staatsmann, Ritter bes golbenen Bließes, geb. zu Debenburg 8. Sept. 1772, gest. zu Preßburg 22. Febr. 1852). Entstammt einer alten in ben Annalen Ungarns oft rühmlich erwähnten Familie. Genoß eine ausgezeichnete Erziehung und trieb bis in sein behes Alter classische und faatswissenschafte siche Studie Entstein Dem Staatsbienste sich

wibmenb, befleibete er bie bochften Memter beffelben. Geine ftrenge Rechtlichfeit und Unparteilichkeit ficherten ibm als Rich. ter bie allgemeine Achtung, wie er auch als Schriftsteller bes Kaches, als Gewährsmann ju gelten pflegte. Beweife für feine grunblichen, miffenschaftlichen, ftaaterechtlichen Studien geben feine Abhandlung über eine ber wichtigsten Fragen bes fritbern ungarifden Staaterechtes, nämlich jene über bie Art ber Erlangung ber bochften Bewalt in Ungarn; "De modo acquirendi summum imperium in Hungaria". - Borber noch erfdien fein Wert: "Ordo hist, jur. civil. Hung." (Pesth 1794, Eggenberger, 8°.). Als nach ben Birren ber letten Jahre alle Berbaltniffe in Ungarn ichwantenb geworben, ließ ber Greis fein Sanbbuch bes ungar. Staaterechtes ale biftorifche Schilberung "Conspectus juris publici regni Hungariae ad a. 1848. Historicis animadrersionibus illustratus, II tomi" [Leipzig, G. E. Schultze] 1851), bas Refultat vielfähriger Stubien, ericheinen. mit berfelben Alle. bie feine Stimme nicht boren wollten, ale es noch Beit mar, über feine politische Stellung ale Staatemann aufflarent. 218 solcher betrachtete er ftreng monarchisch gefinnt, im Einklang mit feinem Nationalitatebewußtfein, bie politifche Ginheit Ungarne nicht im Sinne leibenschaftlicher Bevorzugung, fonbern als entichiebener Anhänger ber grundgefetlichen Berbinbung mit ben übrigen öftr. Erblanben, als ber ftaatsrechtlichen Stellung feines Baterlanbes, und gab biefe politifche Richtung in ben öffentlichen Berbanblungen, in ben Berathungen ber Behörben, in ben hoben Birben, welche er befleibete, fund. Mit bem befonberen Bertrauen bes Raifer Frang beehrt, murbe ber Graf von biefem im 3. 1817 in bie fogenannte Sungerenoth . Commiffion gemählt und rettete mit ebler Aufopferung

Taufenben bas Leben. 1819 und 1820 murbe er mit ber Ginführung bee neuen Urbariums in Giebenburgen betraut unb löste bie ibm geworbene Aufgabe felbft jur Aufriedenbeit feiner politifden Begner. 3m 3. 1827 ernannte ibn ber Raifer jum Reichsoberrichter. Bu gleicher Beit erhielt er bie Leitung bes Beifenburger Comitates und bie Brafibentichaft ber Befiber Univerfitat, in welcher Stellung er ale Gelehrter fegenevoll wirfte und als lateinischer Rebner wirklich glangte. Rach Auflofung feines Minifteriums im 3. 1848 jog fich ber Graf nach Brefiburg guriid, mo fein obne vorangegangene Rrantbeit raich erfolgter Tob allgemeine Theilnahme erregte. Giner feiner Biographen ichilbert ben Grafen: "Die ichwere Runft gu icherzen, mar ibm gang eigen, jeben verletenben Stachel entfernte er mit feinem Befühl. In ibm ift einer ber letten Reprafentanten echt ungarifder Gafilichfeit untergegangen. 3m Saufe mar er bie Geele ber Unterbaltung und erichloß ben reichen Unechotenicats, ber ibm burd feine claffifche Bilbung, fein feltenes Bebachtniß und bie pollfommene Renntnift ber vaterlänbischen Befdichte und ihrer ebelften Befdlechter ju Bebote ftanb, mogu fich noch ein langes in allen Dienftzweigen vollbrachtes Leben gefellte, wo er mit allen Rotabilitaten bes ganbes in unmittelbare Berübrung gefommen war, fo bag man wohl fagen fann, er fei eine lebenbe Chronit Ungarns in ben letten 70-80 Jahren gewesen. Bon Maria Theresia, Raifer Jofeph, Rurft Raunit u. anbern Staatsmännern wußte er viel eigenthumliches und intereffantes mitzutbeilen". Auf feiner Besitzung Lovasbereny bat fich ber Graf ein bleibenbes Anbenten errichtet, nämlich bie mit großem Roftenaufmanbe im ebelften Beidmad, im italienifchen Style erbaute Bfarrfirche.

Wiener Zeitung 1852, Rr. 68. - Mugeburger

Allgemeine Beitung 1852 . Beilage S. 1227. - Tóth (Lörincz), Jogtudományi s törvénykezési tar, b. i. Magazin für Rechte- unb Gerichtepflege (Beftb 1855, Bedenaft, 80.) III. Seft. - Deri (Ferencs), Halotti Predikatzio elezett Gróf Czirák József (Soprob. s. d., 40.). - Erich (3. G.) und Gruber (3. G.), Allgemeine Encoflopabie ber Biffenfcaften und Runfte (Leipzig 1822, Glebitich, 40.) I. Sect. 20. Ibl. S. 455. - (Rnefchte, Ernft Beinrich Brof.) Deutiche Grafenbaufer ber Gegenwart (Leipzig 1852, Beigel, 80.) III. Bb. G. 74. - Genealogie. Die Familie ber Cairafp blibte bereite im 12. Jahrhunderte unter Ronig Bela bem Blin= ben (1141). Ggegebi leitet bas Beidlecht von ber fiebenburgifden Ramilie Ggiria? ber; nach lebosty entiprang ber Rame ber Familie von bem Ramen bes Abnberrn Cb= riacus. Das Brabitat Denesfalpa begiebt fich auf eine Befitung in ber Ggalaber Befpannicaft. Den Grajentitel erhielt &a= bislaus (I.) Czirato, f. f. Dberft von Raifer Rar I VI. Aus bem Berte "Abnentafeln" I. Beft (Franffurt a. Dt. 1846, 3. D. Cauerlanber) entnimmt man ben 10 Abnentafeln folgente Reibe: Doife &, ton. Grangcommiffar bei ber Requlirung ber ungarifden Grangen gegen Defterreich und Steiermart unter Rubolph II. und Director causarum Regalium, ale melder er bie Pacificatio Viennensis (1806) unteridrieb; - Abam, Judiciorum Octavalium Assessor 1647, 1655; - Moifes Freiberr Cgirath, Gemalin: Belene Beri de Jpolifter; - gabislaus I., Bemalin: Efifabeth Grafin Uifalufu de Dipeft-Mifalu; - 3ofeph, Gemalin: Barbara Grafin Barfocgy de Sgala ; - Labislaus II. (geft. 18. Mary 1776) , zweite Bemalin : Jufiana Grafin Bidy de Dafonyftes; - Unton, Berr ber Berrichaften Lovaeberenb. Denesfa und Renperi, breimal vermält ; in erfter Che (16. Dct. 1794) mit Jufie Brafin Jues. fidgy (geft. 24. April 1814); in zweiter (14. Janner 1816) mit Maria Grafin Batthyangi (geb. 10. April 1783, geft. 31. Marg 1840); in britter (18. Oct. 1843) mit Rarofine verte. Freiin von Waltersftirchen (geb. 4. Juni 1794). Mus ber zweiten Che ftammt: Johann (geb. 29. Dec. 1818), f. f. Rammerer, geb. Rath, Dr. ber Rechte, Prafibent bee Diftrictual Obergerichte in Befth, vermalt (1. Febr. 1845) mit Couife Glifabeth Ratharina Grafin Desaffe (geb. 27. Rob. 1821). Aus biefer Che ftammen zwei Gobne: Graf Anton (geb. 12. Juli 1850) und Graf Abalbert (geb. 23. Mai 1852) und zwei Tochter: Grafin Conftantia (geb. 30. Dai 1847) unb

Grafin Louife (geb. 23. April 1848), -Bappen: 3m blauen Schilbe auf grunem Sigel ein, im oberen linten Bintel von einem fecheedigen Sterne befeiteter, aufrecht= ftebenber, rechtsgefehrter filberner Bolf, melder in ben Borberpranten eine rothe linte: webenbe, mit einem filbernen, bie Sorner lintetebrenben Salbmonbe belegte Rabne an einer filbernen Stanbarte balt. Den Schilb bebedt bie Grafenfrone. - Die Bappenbeidreibung im "Genealogifden Tafdenbuch ber gräflichen Saufer" 1854, G. 173 weicht von obiger ab; bie von lebosto (II. Bb. 6. 90): "Das Bappenbilb ber Familie ift ein lowe, ber eine Fahne tragt" ift unrichtig.

Cirbedi, Jonas Anbreas (Naturforfder und Archaolog, geb. ju Scepes Barallya ober Rirchbrauf in ber Bipfer Gefpannichaft 1732, geft. au 3glo 11. Jann. 1813). Gein Bater Samuel mar 40 Jahre lang evangelifder Brediger a. C. Der Cobn finbirte zuerft in ben vaterländischen Gomnafien ju Dopican, Gomor und Leutichau, bann am Lyceum ju Pregburg unter bem berühmten Rector Job. Tomfa Gzasafp. Dierauf besuchte er bie Universität Salle, wo er in ber Theologie ben berühmten Polphiftor Banmgarten, in ber Bhilofophie Bolf's Schüler Deper, in ber Mathematit und Phyfit Cherharb, in ber Rirden- und Literargeschichte Gemler, in ber Beschichte, Diplomatif unb Rumismatit ben Brofeffor Joach im und fpater in Göttingen Dosheim u. Benmann borte. Ginem Rufe in's Baterland folgend, fnüpfte er auf feiner Reife über Salle mit bem berühmten Bbilofophen und Mathematifer Bolf perfonliche Befanntichaft an. Er hatte ale evang .luther. beutider Prebiger eine Unftellung in ber Bipferftabt Igló erhalten, und neben feinem Berufe beichäftigte ibn bie Begründung eines Müngfabinetes (meldes fo reichhaltig murbe, wie wenig Brivatmanner beren in Ungarn befagen); einer Sammlung alter Diplome, Siegel und

vaterländische Geschichte: einer Minergliensammlung (bie besonbers an Mineralien aus ben Bipfer Bergftabten und an farbatbifden Gebirgearten reich mar) und einer Bibliothet (vorzüglich reich an Berfen im biftorifden, numismatifden, naturbiftorifden, philologifden und theologijden Kade). Die Bermebrung ber Urfunbent und hiftorifden Manufcripten-Sammlung fette er bis ju feinem Tobe fort. Doch in feinem boben Alter. amiichen 70 und 80 Jahren, copirte er raftlos in bem Brovingial-Archive ber 16 Bipfer Kronftabte ju Iglo, ju welchem ibm freier Butritt gestattet murbe. Urfunben, bie fich auf bie politische u. Rirdengeschichte ber beutschen Colonien in ber Bipfer Gefpannicaft bezogen. In feinen jungern Jahren bereiste er febr oft bie Rarpathen in ber Bipfer u. Lip. tauer Befpannichaft und burchforichte fie in topographischer, mineralogischer, botanifder und goologifder Sinfict. Scon früher trat er ale Schriftsteller auf, theile mit latein. Bebichten im claffifchen Latein, theils mit ichatbaren Beitragen gu bem von Binbijch berausgegebenen "Ungarifden Magazin" und zu ben "Biener privil. Anzeigen aus ben fammtlichen f. f. Erbländern", berausgegeben von Terfitvanfato. Unter biefen Arbeiten finb befondere bemerfenemerth: "Beschreibung des karpathischen Gebirges aus der Handschrift eines unbekannten Berfassers", im "Ungarifchen Magazin": III. Bb. G. 1-47, Fortfegung in ben "t. f. privil. Anzeigen" II. 3abrg. S. 209-220: 245-259: 269 -277; 289-326; 353-363; 382-390; 395-405; 414-421; III. 3abra. S. 39. u. ff. und IV. Jahrg. S. 20-29; 39-41. Ferner: "Rarpathische Bergreise auf dem Rrivan, sammt dabei gemachten Beabachtungen", Ebenba, III. Jahrg. S. 389 -404; 413 u. ff. - Auch fcbrieb er eine "Dissertatio de dignitate et juribus Landverschiebener seltener Manuscripte über bie gravii seu Comitis Saxonum de Scepus",

8

bie er bei ber Inftauration ber Brobingial-Berfaffung ber 16 Bipfer Kronftabte (nach ber Revindication berfelben von Bolen burch bie Konigin Maria Therefia) am 20. Febr. 1775 befannt machte, und bie Abbandlung: "Origines et Natales Saxonum Scepusii". - Die Berausgabe eines Wertes, an bem C. viele Sabre gegrbeitet und welches ben Titel führt: "Adparatus ad illustrandam rem numariam Hungaro - Transylvanam ex monumentis partim ineditis etc. etc." mit Abbilbungen, fam leiber nicht gu Stanbe. C. mar ein gründlicher Bhilolog, ein tüchtiger Theolog, ber noch im boben Alter ben neuen Ericeinungen ber theologifden Literatur in Dentidlanb nicht fremb blieb, und ein guter Rangelrebner. Seine ansehnliche Banbidriften. Sammlung , bie viele michtige Urfunben jur politifden und Rirdengeschichte Ungarns enthält, murbe von Anbreas von Cfafjar (f. b. III. Bb. b. Ler. G. 47) in Rosenau filr feine bem evang.-Inther. Rational-Gomnafium gu Rofenau vermachte Bibliothet angefanft. C. ftarb ale Greis von 81 Jahren obne vorangegangene Rrantheit, im 56. Jahre feines Berufes als Genior ber geifil. evang. luther. Fraternität a. C. Die evangel. Igloer Jungfrauen, bie er burch geiftreiche Ratechifationen gebilbet bat, haben ihm auf ibre Roften einen Leichenftein gesett.

Wiener Literatur = Beitung 1813, Dr. 26: "De= trolog." - Horanyi (Alex. P.), Memoria Hungarorum scriptis editis notorum. -[De Luca] Das gelehrte Defterreich. Gin Berfuch (Wien 1776, Ghelen, 80.) I. Bbe. 1. St. S. 87. - Erich (3. S.) u. Gruber (3. S.), Allgemeine Enchflopabie ber Wiffenfcaften u. Runfte (Leipzig 1822 u. f., Glebitich, 40.) I. Sect. XX. Bb. S. 455. - Deftr. Ra= tional-Enchtlopabie (von Braffer u. Ggi= tann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 655.

Czirjet von Cepfi Boltan, Dichael (Schriftfteller, geb. jn Ggarag-

1753. geft. 1798). Bon reformirten abeligen Eltern geboren, ftubirte er in bem reformirten Collegium ju Garos-Batat und trat bann in bie fonigl, ungar, abelige Leibgarbe ju Bien ein. Die geiftige Sturme und Drangperiobe, welche im Anbeginn ber zweiten Galfte bes vorigen Jahrhunderts im Corps ber fonigl. ung. Leibgarbe fich funbgab, und welche von ben jungen ungar. Garbisten Barcfai (I. Bb. S. 157), Baroczy (f. b. I. Bb. S. 160), Beffenbei (f. b. I. Bb. G. 350) und Anderen im patriotifden Enthufias. mus für bie magpar. National-Literatur, junadit burd gelungene lleberfetungen aus bem Frangofifden und Dentiden und burch Ausbilbung bes magpar. Style eingeleitet worben , führte auch C. auf biefe Babn und er überfette unter anderen brei Epifteln Collarbs in's Magnarifche; fie ericbienen unter bem Titel: "Erzekeny levelek, mellyeket francziaból magyarra fordittot", b. i. Empfinbfame Briefe aus bem Frangofischen in's Ungarische überfett (Wien 1785, Trattner, 80.); fic enthalten bie brei Epifteln ber Beloife an Abalarb, ber Balliere an Lubwig XIV .. und ber Bernavel.

Erfd (3. C.) und Gruber (3. G.), MIgemeine Encoffopabie ber Biffenfdaften unb Rünfte (Leipzig 1822, Glebitich, 4º.) I. Sect. XX. Bb. G. 456.

Czizel. Jobann Baptift (Geolog, geb. gu Groß. Jirna unweit Branbeis in Böhmen 25. Mai 1806, geft. gu Atgereborf bei Wien 17. Juli 1855). Gein Bater mar Amtevermalter gu Groß-Birna. Der Sohn besuchte bie Schulen ju Leitomifchl, bann gu Brag und Wien, boch brangte fein eigentlicher fünftiger Bernf icon in bem Jünglinge fo gewaltig, baß alles llebrige, mas ber Schulplan noch auferlegte, in's zweite Glieb zurud. treten mußte. Es öffnete fich bor ihm bie Bahn, auf welcher es ibn mit bem ganberet in ber Szathmarer Gespannschaft | zen Feuer feines Wesens vorwärts zog, ale er im 3. 1826 ale Braftifant ber f. f. Sofbuchbaltung in bie Bergcollegien ju Schemnit mit einem Abiutum von 200 fl. und meiteren 25 fl. für Licht unb Bolg, gefenbet murbe. Das mar nun freilich fein großes Belb; inbeß C.'s unverwüstlich auter Sumor fanb fich auch bei fnappen Biffen gurecht, aus jeber Errungenschaft, bie fein Fleiß machte, jog er neue Rraft. In ben Jabren 1827-29 absolvirte er bie Bergcollegien mit ausgezeichnetem Erfolge und hatte befonbere bie Salurgie mit Gifer betrieben. 3m Oct. 1829 murbe er Accessist zu Bribram in Böhmen, 1832 Ingroffift bei ber Bergbuchbaltung zu Bribram, und marb 1835 nach Wien ale Ingroffift ber Mung- und Bergmefens-Bofbuchbaltung überfett. 3m 3. 1840 marb er Rechnungeofficial bei ber genannten Sofbuchbaltung und rudte im 3. 1845 und 1848 in bie bobern Bebaltoftufen mit 700 und 800 fl. vor. Bu gleicher Reit murbe er an verschiebenen außerorbentlichen Arbeiten verwendet, bie außerhalb ber Sphare bes Buchhaltungebeamten lagen. Schon im 3. 1839 murbe er bon ber f. f. privil. Donau-Dampfidifffahrtegesellichaft auf Reifen gefenbet, um in geeigneten Begenben Defterreiche auf Steintoblen an ichurfen, und loste feine Aufgabe mit entichiebenem Blud. 3m 3. 1840 unternahm er im Bereiche bes vereinten t. t. Oberfthofund Lanbjägermeifteramtes Untersuchungen auf Steintoblen und leitete im 3. 1841 mit außerorbentlicher Anstrengung und günftigem Erfolge bie Aerarial-Steintoblenfdurfungen im Rabenwalbe, Ra-Belsborf und ben Banbolger Balbungen. Rebftbem murbe er von vielen Brivaten bei ihren Bergbauten befonbere für Steintoblen zu Rathe gezogen und ftanb ihnen mit feinen ausgebreiteten Renntniffen gur Bebung ihrer Bergichate thatigft bei. In biefer Zeit begann C. burch Beröffentlidungen Redenschaft über feine gebiegenen Foridungen und Unterfudungen abgulegen. Es ericbien fein "Beitrag gur Renntniss der fossilen Foraminiferen des Wiener Bedens" (Wien 1846, mit 2 lithograpbirten Tafeln, gr. 4°.). Roch größeren Ramen erwarb ibm feine mit ftaunenswertbem Kleifie gearbeitete "Geognostische Rarte ber Amgebungen Wiens", ju melder bann feine "Erlänterungen jur geognostischen Rarte ber Emgebungen Wiens" (Wien 1849) folgten. -Auf Grunblage feiner in ben Monaten Auguft, September und October 1849 bewerkstelligten Aufnahmen ließ er bierauf feine "Geologische Rarte ber Amgebnugen von Rrems und nom Manhartsberg" (int Fladenraume von 34 Quabratmeilen) ericheinen, ein nicht minber treffliches Bert. Am 18. Dec. 1849 murbe er jum 2. Beologen und f. f. Bergrath erboben und jur Bornabme ber geognoftifchen Arbeiten für bie mathematifch-naturmiffenicaftliche Abtheilung ber f. f. Afabemie ber Biffenicaften bestimmt. Da mar er nun gang auf feinem Terrain. Jeben Sommer unternahm er feinen geognoftiichen Streifzug und blieb reblich im Relbe, fo lange nur bie Jahreszeit es gestattete. Richt Site, nicht Unbilben ber Witterung bielten ben unermüblichen Bilger ber Biffenicaft ab, und fein beiterer Ginn föhnte fich gern mit all' bem fleinen Ungemach und ben vielen Unbequemlichteiten aus, bie er, in oft unwirthliche Begenben verichlagen, auszusteben batte. Oft mag er bei folden Gelegenheiten bas, mas moralifche Rraft in ihm mar, auf Rednung feiner forperlichen Musbauer geschrieben, biefe felbft überschätt und fo feine an fich fefte Gefundheit untergraben baben. Die Refultate feiner Reifen unb Untersuchungen find in ben Jahrbuchern ber f. f. geologischen Reichsanstalt niebergelegt, Da finben fich ans feiner Feber im II. Jahrgange: "Gipsbruche in Nieberösterreich und den augrangenden Landestheilen" ;-"Das Chal von Buchberg" ; - "Arber die Mar-

morarten in Desterreich"; - "Roblenablagernngen bei Sillingborf und Menfeld"" (mit einer Rarte): - "Die Roble in den Rreibenblagernngen bei Granbach, mestlich von Wiener-Renstadt"; - im III. Rabraange : .. Bericht über die Arbeiten ber 1. Section" (bas im Sommer 1851 ibm gur Aufnahme übertragene Terrain umfaßte bas Bebiet von Ricberöfterreich filblich ber Donau bis nach Mariazell in Steiermart, und von bem Meribian von Mölf und Mariagell bis an ben Reufieblerfee in Ungarn); - "Die Braunkohle non Magenan und Starging in Miederösterreich": -"Aptudenschiefer in Niederasterreich"; - "Geologische Berhältnisse ber Amgebungen von Bainburg, des Leithagebirges und ber Austerberge" (mit einer Tafel) : - im V. Jahra. : "Bericht der 2. Section über die geologische Aufnohme im südlichen Bohmen im Jahre 1853" (bie Aufgabe biefer, C. übertragenen Section mar bie Aufnahme bes füblichen Theiles bon Bohmen bis jum Barallelfreife bon Bifet und umfaßte baber ein Terrain mit einer Rlache von 161 Quabratmeilen); - "Niveauverhaltnisse des fürstl. Schwarjenberg'schen Holy-Schmemmkanals im süblichen Bahmen" u. f. w. - 218 Beilage gum 7. Banbe ber Gigungeberichte ber mathematifc-naturmiffenicaftlicen Claffe ber Atabemie ericbienen von ibm "Erläuterungen int geologischen Rarte uon Rrems und uam Manhartsberg" (Wien 1853). Gein Retrolog ichilbert ibn fo: "Gin gludlicher Gatte, ein gartlicher Bater gweier Rnaben, ber marme, theilnehmenbe Freund eines Rreifes guter Menichen, bie fein moralifder Werth in feine Rabe jog, berlebte er ein gleichmäßig freundliches Dafein. Treu, einfach, bieber und mahr bis in bie fleinfte Kafer feines Befens, blichte er auf feine Leiftungen nur mit bem rubigen Gemiffen eines Mannes, ber fein Tagewert reblich ju vollführen fich bemußt ift, ohne bag auch nur eine Gpur von Anmagung und Oftentation fich jemale an ibn brangte. Er batte blos für

frembe Berbienfie Bemunberung, in feinen eigenen fab er eben nichts weiter, ale eine erfüllte Schulbigfeit. Ber Belebrung bei ibm fucte, bem fam er mit Bereitwilligfeit und Gifer entgegen. Seine fdriftlichen Berte maren gang ber entfprecenbe Abbruct feiner münbliden Rebe; fie maren gründlich, flar und echt wie fein Ropf, aber auch pruntlos und ichlicht wie fein Berg". Unvermutbet mehte ben Gefunben ein Leiben an, bas bon fleinen Anfängen ichnell zu einer beforgnigerregenben Bobe ftieg. C. aber blieb, wie früber in gefunden und gludlichen Tagen, fo auch in leibenvollen, ber Alte und Unveranderte: feine beitere. finbliche Gebuld verließ ibn nicht. Gelbft feinem Leiben wußte C. eine launige Seite abzugewinnen, und fein Scherg wich bor Sumptomen nicht jurud, bie bas Berg ber Seinigen bluten machten. 3m Commer 1855 brachte ibn feine Familie nach Atgereborf bei Wien; man hoffte gute Wirfung von ber reinen landluft und bem erfrischenben Grun, bas ibn bier umgab ; - ba batte am Nachmittage bes 17. Juli fein Berg ausgeschlagen. Bestzeit, rebigirt von Dr. S. Mebnert, 1855, Mr. 31, G. 489.

Caobor, Joseph Graf (geb. in ber erften Galfte bes vorigen Jahrhunberts, geft. ju Enbe besfelben). Der lette eines anfebnlichen und reichen ungarifden Befchlechtes und Befiger ber vier angranzenben gegenwärtig ber taif. Familie gebörigen Berrichaften Bolitich und Saffin in Ungarn, Göbing u. Bawlowit in Mabren. Giner ber mertwürdigften Charaftere, beffen Sonberbarteiten ihm eine Stelle in unferm Berfe einräumen. Bon einem beifpiellofen, raffinirten Sange jur Berichwendung befeelt, batte er theils lächerliche, theils scharffinnige Ginfälle, beren Ausführung ihn endlich rniniren mußte, wie es auch wirtlich geschab. Am

Bofe ber Raiferin Maria Therefial entwidelte ber Graf bie bochfte Bracht und batte nur Ginen Rivalen, ben Marchefe Taroucca. Bu einem bevorftebenben Soffeste galt es wieber allen nur bentbaren Glang zu entwickeln. In einer gablreiden Gefellicaft, in welcher fich C. und Taroucca befanben, befam bas Beibrad mit einem Dale eine folde Benbung, baf bie beiben Cavalliere eine Bette von 1000 Ducaten eingingen, bie iener gewinnen follte, ber am fostbarften gekleibet bei bem Soffeste ericbiene. boch burften weber Berlen noch Ebelfteine beniitt werben. Thatfachlich erschien Taroncca in einem Gewande, reich an Bracht und Roftbarkeit, wie fein 3weites. C. trat in einem zwar toftbaren aber im gangen febr einfachen Belge ein. Nachbem bie Schieberichter versammelt maren, öffnete C. ben Belg und zeigte bas Unterfutter besfelben; es mar ein echtes Gemalbe von Correggio. C. batte gewonnen. - Der Graf Czobor befaß in Bien, Baris und Benedig vollständig eingerichtete Botele und befolbete Dienericaft; einmal ichlug er feinen Gaften nach Tifch eine Spatierfahrt bor; fie wurde angenommen. Die Spatierfahrt geftaltete fich zu einer fleinen Reife, es ging geraben Weges nach Paris, bortwarb burch brei Tage in ben prächtigen Hotels geschwelgt, bann ging es wieber nach Wien zurück. — Der Graf war ein leiben-Schaftlicher Spieler. Er fette gange Berr-Schaften auf eine Rarte und hatte auf biefe Art bie Berrichaft Bolitich verfpielt. Go hatte ber Graf nach und nach fein ganges Bermogen verloren. Go lange noch Raifer Frang I., ber Bemal ber großen Maria Therefia lebte, erhielt er von 3hm, ber ihm febr mohl wollte, eine Leibrente jabrlicher 8000 fl. Ale aber fein Befdilber geftorben, gerieth ber Graf in febr beinliche Lagen und lebte in Befth von einer tleinen Benfion, Die biefes Belt - Emporiums und bes nach-

er ber Onabe Maria Therefig's verbantte. Da ging er eines Tages mit einem Badden Baide unter bem Arm nach Saufe, ale ibm ein junger Berichmenber in prächtiger Eguipage rasch entgegenfabrend begegnete. Salt! rief ibm C. gu, balt! trat bann, als jener wirklich bielt an ben Bagen und fagte: "Richt fo ra fc Berr Bruber, fonft holft bu mich gar ju fchnell ein". Es ließen fich noch viele Büge aus bem leben C.'s, insbesonbere bie oft munberlichen Ginfalle ergablen. auf bie er gerieth, um ben mit ibm rivalifirenben Grafen Taroucca an Bracht ju überbiethen. Gie murben gefammelt ju einem intereffanten Bilbe jener Beit und ber Berfon bes Grafen fich geftalten.

Sormabre Ardiv für Befdicte, Statiftit, Literatur und Runft (Wien, 40.) unter ben "Befdichtlichen Discellen." - Gräffer (Frang), Wiener Dofenftude (Wien 1846, Mörichnere Witwe und Greg, 80.) I. Bb. S. 242. - Derfelbe : Wiener Tabletten (Wien 1848, Ruppitfc, 80.) €. 1.

Czoernig Freiberr von Czernhaufen, Rarl (Statiftiter unb Sectionschef im t. t. Minifterium bes Sanbels, geb. gu Czernhaufen in Böhmen 5. Mai 1804). Sohn eines Beamten bes Grafen Clam-Ballas, an ben Gymnafien ju Sičin und Brag, an ben Universitäten ju Brag und Wien gebilbet, trat im 3. 1828 in ben Staatsbienft ein. Die Ginbriide ber aufblübenben Inbuftrie ber Beimatftabt feiner Familie, Reichenberge, gaben feinem Beifte frubzeitig bie Richtung auf ftaatswirthichaftliche Stubien , Schnabele und Anblere anregenbe Leitung balb fo entichieben ber bamale noch felten betriebenen Statiftit gulentten, baf ber Lettere icon bamale C. ale "ben fünftigen Dupin Defterreichs" bezeichnete. Der Ziährige Aufenthalt in Trieft (1829-30), bot ihm bie Belegenbeit, auch mit bem großartigen Bertebre

barliden Benebig, fo wie mit ben Sanbelebeziehungen Defterreiche zum Driente volltommen vertraut zu merben. 3. 1831 verfette ibn nach Mailand, mo er 1834 in bie Stellung eines Brafibialfecretars bei bem Gouverneur, Grafen Mitten im Drange Sartia, eintrat. einer weitverbreiteten Beidaftetbatigfeit fant C. bod noch Duge für literarifche Arbeiten. Sowie er gleich nach Beenbigung feiner Univerfitatoftubien bie "Copagraphisch - historisch - statistische Beschreibung von Beichenberg, Nebst einem Anhange : Die Beschreibung uon Cablong enthaltenb" (Wien 1829, Friedr. Bolfe, 80.) - und mahrend bes Triefter Aufenthaltes bas Bert "Aeber den Freihafen von Benedig , mit Rucksicht auf ben österreichischen Berhandel im Allgemeinen" (Wien 1831, Gerold, 80.) berausgegeben batte, veröffentlichte Caoernig- ben Friebr. v. Raumer in feinen "Briefen aus Stalien" für jenen Mann erflärte, welcher bie Buftanbe ber Combarbie am genaueften fenne, - im Jahre 1838 bie "Italienischen Skigen", 2 Bbe. (Mailanb 1838, Birotta, u. C., fl. 80.), bearbeitete "Die lombardische Gemeinde - Berfassung nach ihrer Entstehung und Ansbildung, ihrem Berfall und ihrer Wiederherstel-Inng" (Beibelberg 1843, 3. C. Mobr, 8°.) und sammelte bie umfaffenbften und werthvollften Behelfe ju einer Statiftit bee lombarbifch - venetianischen Ronigreichs, welche aber in ihrer Bollftanbigfeit nicht jum Drude gelaugte, fo baft nur bie Jahrgange 1835 -- 1841 ber Zeitschrift "Eco" und ber Jahrgang 1842 ber "Wiener Zeitung" eine Reibe belangreicher Artitel über bie Buffanbe und Entwidlung jenes Ronigreiche brachten. 3m Jahre 1841 warb C. jum Director ber abminiftrativen Statistit in Wien ernannt. Aus ben blos abminiftrat. 3meden bienenben Biffernreiben murbe ein großartiges, wiffenschaftlich belebtes Bert - nach Schuberte Ausspruche - bas Trefflichfte, mas für bie Statiftit

eines großen, in ber complicirteften Beftaltung fich entwickelnben Reiches geleiftet murbe. Wir verweifen binfictlich bes Details biefer Arbeit auf Ridere "Gefcichte bes f. f. ftatiftifden Bureau's" (Wien 1855), und bemerten nur noch, baft bie "Cafeln jur Statistik ber österreichischen Monarchie" feit bem Jahrgange 1841 in Drud gelegt und feit bem unmittelbar folgenben allmälig ber ausgebehnteften Beröffentlichung jugeführt murben, baß jeber ber lettericbienenen Jahrgange bis auf ben Umfang von 15-20 gewöhnliden Octabbanben angewachsen ift, und ber begleitenbe Tert, burch welchen bie abminiftrative Statiftit Defterreiche querft begründet murbe, für 1841-1843 von C. ausschließenb verfaßt, feither ftete unter feiner Leitung zusammengestellt murbe. C., beffen literarifche Birtfamfeit von ber Sochicule ju Brag bei Belegenheit ihres 500jährigen Jubiläums burch bas Ehrenbiplom eines Doctors ber Rechte anerfannt wurde, rüdte im Jahre 1843 jum Bofcommiffionerathe, im Jahre 1846 gum Sofrathe vor. In biefe Epoche ber beginnenben volfewirthichaftlichen Regfamteit bes Raiferftaates fällt and Czoernigs Theilnahme an ber Leitung bes n. öftr. Gewerbvereins, ber Capitalien- unb Rentenversicherungs-Anftalt, ber Wien-Gloganiter Gifenbahn, befonbere aber an ber Abminiftration ber Donan-Dampffdifffahrte-Befellichaft, an beren großartigem Auffdwunge C. wefentlichen Antheil bat. Der Friedlanber Bablbegirt berief im Sommer 1848 C. ohne feine Bewerbung in bie Frantfurter Nationalverfammlung, als beren Mitalied er besonbers gegen bie Logreifung ber beutschen von ben nichtbeutiden Brovingen Deftreiche anfampfte und im Auftrage feiner Befinnungsgenoffen eine Dentidrift gegen jenen Berfuch abfaßte, nach beffen Erhebung jum Beichluffe C. aus ber Berfammlung ichieb. Bei ber Organifirung bes Minifteriums

für Sanbel. Gewerbe und öffentliche Bauten im November 1848 trat C. in basfelbe ein, bebielt aber bie Leitung ber abminiftrativen Statiftit bei, ba bie Direction berfelben bem genannten Minifterium einverleibt murbe. 1850 marb C. jum Sectionschef in jenem Minifterinm beforbert. Goon im April 1849 gründete C. im Auftrage bes Freiberrn v. Brud bie Beitidrift "Auftria" als banbelspolitisches Organ bes Minifteriums und bebielt ibre Redaction bei, bis er ihr Ericheinen in geregelten Bang gebracht hatte. Die "Cafeln jur Statistik der österreichischen Monarchie" feten fich in immer erweitertem Umfange fort. Denen fcoloffen fich bie "Answeise über den Bandel Desterreichs" und eine fratift. Beitidrift an. welche im Jahre 1850 unter bem Titel: "Mittheilungen über Bandel, Gemerbe und Derkehrsmittel . somie ans dem Gebiete ber Statistik überhaupt", feit 1852 unter Dem Titel: "Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistih" ericbien und in ben bisber veröffentlichten 62 Seften eine große Rabl werthvoller ftatiftifder Monographien gebracht bat, unter welchen C.'s : "Bericht aber bie Schifffahrts- und Mandels - Berhaltnisse Griests und Benedigs . . . über die Ergebnisse des Strassen- und Wasserbaues für 1850-1853 ... über Ban und Betrieb ber Staats - Eisenbahnen für 1853 und 1854" fich befinden. Nachbem C. bie bom bamaligen Sanbelsminifter Freiherrn b. Brud beautragte Organifirung einer Central - Geebeborbe in beffen Auftrage im Mai 1850 in bas leben gerufen, betheiligte er fich burch volle zwei Jahre als Ministerialcommiffar an ber Leitung berfelben und verwirklichte fo bie Grundlage aur einbeitlichen Gestaltung ber gutuuftreichen Saubelsmarine Defterreichs. Ge. Majeftat murbigten C.'s Berbienfte burch bie Berleibung bes Orbens ber eifernen Krone & Claffe und bie Erhebung in ben Freiherrnftanb. Rach Bien gurudgefebrt,

Section ber öffentlichen Bauten; bei ber neuen im Berbfte 1853 erfolgten Gintheilung bes Ministeriums marb ibm bie Leitung ber Section ber Gifenbabnbauten und bes Gifenbabnbetriebs ilbertragen. Die Bearbeitung bes gegenwärtig beftehenden Gifenbahn - Conceffions - Befetes fammt ber Entwerfung und Motivirung eines Gifenbabunetes ber Monarchie. von beren a. b. Sanction ber Aufschwung bes Gifenbahnmefens in Defterreich batirt, find auch bentwürdige Ergebniffe Thatiafeit, welche C. unter ber Leitung bes Ministeriums burch Freiberrn von Baumgartner entfaltete. Bu feinen vielfachen amtlichen Beidaftigungen muchs C. eine neue bingu, ale ibm ber Auftrag an Theil murbe, bie bereits im 3. 1850 a. b. genebmigte Commiffion gur Erforichung und Erhaltung ber alten Baubeutmale Defterreiche in bas leben au rufen. Unter C.'s Leitung bat bie Commiffion nunmehr bie Kaben ihrer Berbinbungen über bas gange Reich ausgebreitet. ibre Wirtsamteit feft begründet, und baburd bem archaologifden Stubium in Defterreich fowie für bie Erforschung ber ablreichen, bis babin fast gar nicht gefannten Baubenfmale bes Reiches unb beren Erhaltung einen ficheren Stütbunct verlieben. Noch mehr gesieigert wurde bie Anregung und ber forberliche Ginfluß ber Central . Commission auf bie neu erwachte Sorgfalt für bie Concessionirung ber Baubentmale burch bie unter C.'s Leitung bor fich gebenben Bublicationen, bas "Jahrbud" (beffen zweiter Jahrgang eben erschienen ift) und bie "Mittheilungen der Central - Commission" (von welchen ber erfte Jahrgang jum Theile icon in britter Auflage veröffentlicht murbe, ber zweite fich ber gleichen Theilnahme erfreut), ba bierburch bie Aufmertfamteit bes In- und Auslandes einem bisher faft ungefannten Theile ber Runftichate Deübernahm C. im Sanbelsministerium bie fterreichs gugewendet wurde. Reben bie-

fen verschiebenartigen, umfaffenben amtlichen Aufgaben, ju benen im 3. 1854 noch eine finanzielle Miffion nach Ponbon. Baris und Amfterbam trat, blieb aber C. ftete bie Geele ber abminiftrativen Statistit. Ja, eben in biefe Beit fällt bie Beenbigung einer Arbeit, welcher feine ähnliche an bie Seite gestellt werben fann. ber .. Grossen ethnographischen Rarte des Raiserstaates", die im Jahre 1855 gum Abichluffe tam. Bon bem begleitenben Texte, einer Encutlopabie für Gefdichte und Statiftit aller Bolfeftamme bes vielfprachigen Defterreich, ift fo eben bie 1. Abtheilung bes erften Banbes, ber 2. unb 3. Banb ericbienen. In bem erften Banbe befinbet fich eine Darftellung ber Rengeftaltung Defterreiche in ben Jahren 1848-57, welche gleichzeitig ale felbftftanbiges Wert bei Cotta in Stuttgart berausgegeben wirb und beren Berth als Quelle ber fünftigen Beidichtidreibung Deftreiche feftgeftellt werben burfte, menn bie gegenwärtige Epoche berfelben anbeimgefallen fein mirb. Enblich bilben bie erfte Lieferung ber Donan - Rarte. bie bieberigen Blatter ber neuen Inbuftrie- und Strafen - Rarten ber Monarcie nicht minber verbienftvolle Arbeiten ber feit 1853 ber Direction für abministrative Statistif einverleibten Abtheilung für cartographische Arbeiten. Czoernig, beffen vielfeitige Leiflungen auch außerhalb Deftreich nicht nur literarifch gewürdigt, fonbern auch burch Berleihung gablreicher Orben anerfannt wurben, mar ale Bertreter ber Regierung ein hervorragend mirtfames Mitglied ber beiben erften Berjammlungen bes internationalen Congreffes für Statiftit (gu Bruffel 1853, ju Paris 1857). Die britte (Sept. 1857) in Wien tagenbe Berfammlung biefes Congreffes ermablte C., melder icon für bie Borbercitung berfelben und bie Ausarbeitung ibres Brogrammes bie größte Thätigfeit entfaltet batte, gu | tra begonnenen Mittelfculen fette er in

ihrem Brafibenten, ale welcher er bie zweisprachige Leitung ber Berbanblungen mit Bewandtbeit führte.

Mmanach ber faif. Atabemie ber Biffenicaften für 1854 (Wien, Staatebruderei, 80.) IV. Jahrg. S. 289 [gahlt fammtliche felbftanbige und in periobifchen Werten gerftreuten Schriften C.'s auf]. VII. 3hrg. C. 116 .- (Brodhaus) Conversatione Ler. (10. Aufl.) IV. Bb. G. 534. - Deper (3.), Das große Conversations. Beriton für gebilbete Stanbe (Silbburgbaufen 1845, Bibl. 3nft., Ler. 80.) II. Suppl. Bb. S. 1212. - Reuefte Ergangungen ju fammtlichen Auflagen von Bierere Univerfal-Legifon (Mitenburg 1856, 80.) G. 201. -Bortrate: Gine Lithographie (Trieft 1853, II. Fol.) - und eine Photographie, an= läflich ber im Jabre 1856 in Bien abge= haltenen Raturforicher = Berfammlung. -Abelftanbe = Diplom bom 19. Juni 1852. - Bappen: Gin bon Golb, rother und blauer Farbe, balb in bie gange unb quergetheilter Schilb. In bem oberen rechten golbenen Gelbe ift ein fcmarges Raftell mit brei Binnen, amei unter benfelben quer ne= beneinander angebrachten Fenftern und einem verichloffenen gewolbten Thore mit amei run= ben Sonfoffnungen über bemfelben ju beiben Seiten gu feben. In bem oberen linten rothen Felbe ericeint ein filberner gome mit einer ausgeschlagenen rothen Bunge. Die untere blaue Chilbeshälfte zeigt einen pfahlmeife geftellten golbenen, mit einem blanten Schwerte und bem Stabe bes Merfur in Golbfarbe. in ber Form eines Unbreasfreuges unterlegten Unter mit feinem Querbolge, auf welchem eine Gule fist. Muf bem Sauptranbe bes Schilbes ruht bie freiherrliche Rrone. Chilbhalter. 3mei auf einer unter bem Schilbe fich ju beiben Geiten erftredenben golbenen Arabestenverzierung einwartsgefehrte filberne, fic aufbaumente Ginborner mit ausgeschlagenen rothen Bungen und mit ben Borberbeinen ben Schilb erfaffenb. Bablfprud. Durch bie Arabesten = Bergierung ichlangelt fich ein ju beiben Geiten auswärte flatternbes fcmarjee Bant, auf welchem bie Devife: Diffenfcaft ift Dacht (Baco's Bablipruch) in golbenen gapibar-Buchftaben ftebt.

Cancior, Gregor (ungarifder Dich. ter, geb an Unbob im Neutrger Comitat 17. Dec. 1800). Seine Rinberjabre brachte er in Renhäufel gu. Die in Reu-

Gran fort, beenbigte fie in Bregburg und 1817 trat er in ben Benebictinerorben, borte nach gurudgelegtem Brobejahr in ber Martinsberger Abtei ben Cure ber Bhilosophie in Raab und tam 1820 nach Befth in's Central-Seminarium, um bas Stubium ber Theologie gu vollenben. 1824 erhielt er bie Weiben und murbe bann Brofeffor ber lateinischen Grammatit am fouigl. Gymnafium ju Raab. nämlichen Jahre ericbien fein Belbengebicht: "Az augsburgi ütközet", b. i. Der Augeburger Rampf, in ber von Rarl Risfaluby 1821 gegründeten "Aurora", in 4 Gefängen, welches er im Alter von 22 Jahren gebichtet, ale er feiner ichwankenben Gefundbeit balber feine Collegien bejuchen tonnte. Risfalubn's Einfluß blieb nun auf C. nicht ohne Birfung und bestimmte inebefonbere beffen poetifche Richtung. 1827-28 trug er in Raab bie Rhetorit, 1829 feinen Orbensgöglingen ungar. Philologie und Litera. tur vor. 1828 ericbien fein Belbengebicht , Aradi gyülés", b. i. Der Reichstag rou Arab in 5 Befängen, berausgegeben von Dr. Tolby. 3m Jabre 1830 murbe er in Romorn Lehrer ber Rhetorif und im nämlichen Jabre erwählte ibn bie ungar. Atademie zum correspondirenten Mitgliebe. 1831, gleichfalle in ber "Aurora", erfcbien fein Belbengebicht "Botond" in 4 Befangen, und 1832 murbe er Brofeffor ber Boefie. Bahrend biefer Beit hatte er mannigfache Berfolgungen feiner Reinbe erbulben müffen. 3m 3. 1835 jum Notar und Bibliothekar ber ungar. Akabemie ernannt, erhielt er von feinem Rlofteroberhaupt bie Erlaubnig, in Befih mohnen gu tonnen, worauf er im nachften Jahre jum orbentlichen Mitgliebe ber Atabemie für bie biftorifche Abtheilung gemählt murbe. Raum batte er feine Stellung angetreten, fo mußte er icon ben Berfolgungen feiner Feinde weichen und feine glanzenbe Stellung in Befth aufgeben. Die

Atabemie ermablte ibn nun gum orbentlicen Brovincial - Mitgliebe ber biftoriichen Claffe, Rach bem Tobe Rolcfen's murbe C. auf feine eigene Bitte aus ber biftorifden in bie philologifche Abtheilung verfett. Inbeffen wirfte C. in ber Martinsberger Abtei ale Bicecuftos ber Rlofterbibliothet und ber Antiquitaten-Sammlungen, und murbe 1839 com Oberabten Thomas Rovacs jum Brofeffer ber ungar. Sprache und Literatur an ber Raaber fon. Afabemie ernannt. Reuerbings aber, und gwar auf Grund ber Berfolgungen feiner Feinbe, melde nicht nur bas Berbot feiner Schriften gu ermirten, fonbern felbft feine Entfernung vom Lehramte zu erreichen wußten, mußte er auch biefe Stelle aufgeben. Enblich gelang es Cancgor im Jahre 1842 eine gerechte Untersuchung feiner Sache gu erlangen, welche ju feinen Gunften ausfiel und ibm nunmehr alle Lebr- und Schreibfreibeit gemährte. Run aber ichlug er jebes Anerbieten aus und ertheilte blos ben Böglingen feines Orbens Unterricht in ber claffifchen Literatur, bis ibm 1845 bie Rebaction bes großen Borterbuches, bas bie Afabemie berauszugeben beichloffen batte, einstimmig anvertraut wurde, worauf er Raab mit Befth für beftanbig vertaufchte. Bang biefer Arbeit bingegeben, mar er mit berfelben bis gum Buchftaben 3 getommen, als bas verhängnigvolle 3. 1848 feine Thatigfeit unterbrach. Gin im "Kossuth Hirlapja" im Dec. 1848 veröffentlichtes Bebicht betitelt: "Riadó", b. i. Der Bedruf, veranlaßte im Jänner 1849 feine Berhaftung und Berurtbeilung ju Gjährigem Feftungearreft. Auf Bermenbung bes Brafibenten ber Afabemie, Grafen Teleti von Gget, murben ibm bie Gifen abgenommen und bie Fortfetung feiner leri. talifden Arbeiten gestattet. Bei ber Ginnahme Dfens burch bie Ungarn befreit, ftellte er fich fputer freiwillig ben öfter-

reicifchen Beborben , murbe abgeurtheilt und zuerft in's Reugebanbe, bann nach Rufftein gebracht, mabrent ber Saft mit ber Fortfetung feines Legitone und einer llebersetung bes Tacitus fich befcaftigend. Durch bie Umneftie bes Jabres 1850 erlangte C. feine Freiheit wieber. Geine übrigen Berte find : "Hunyadi Janos riselt dolgai", b. i. Thaten bes Johann Sunnabi (Dfen 1832); - "Cornelius Nepos fenmaradt minden munkái", b.i. Alle vorhandenen Werte bes Cornelius Repos (Befth 1831, 2. Aufl. 1843); -"Zrenday Vitéz Janos némely tekintettel Magyarország állapotjára", b. i. Johann Biteg v. Brenbay mit einiger Rudficht auf bie Buftanbe Ungarne, im 4. Baube ber Jahrbücher ber ungar, Afabemie. Diefes Wert ift bas Mufter eines bobern biftorifchen Bortrages; - "Washington élete. Spark Jared után szabadon dolgozra", b. i. Bashingtone Leben (Befth 1845). C. ift mit feinen philologischen Arbeiten eine ber Stüten ber Afabemie. Das Gpftem ber ungar. Sprache ift größtentheils feine Arbeit. Geine poetifchen Werte finb 1836 in Ginem Band gefammelt ericbienen, eine neue prachtvolle Ausgabe wird vorbereitet. Außer ben icon genannten Belbengebichten fdrieb er viele Bolfelieber, welche größtentbeile im Dunbe bee Boltes fortleben, Ballaben, Legenben, Glegien, bie fammtlich wie feine fpatern Rationalgebichte ju ben claffifchen Brobucten ber ungar. Boefie gablen. Gein gro-Bes Belbengebicht "Hunyadi" hat er megen feiner großen Befcaftigung bis jett noch nicht beenben fonnen. Geine Brofa zeichnet fich burch eble Ginfachbeit unb gemählte Bräcifion aus.

To'ldh (Franz), Hanbbuch ber ungarischen Poesse. In derbindung mit Jul. Fen 196 et heraussgeschen (Wien und Bests 1828, Kilian und Gerold, 8°., 2 Bbc.) II. Bd. S. 297.—Magyar irók. Életrajz gyüstemény. Gyüjték Ferencsy Jakad és Danielik Jóssef, d. i. Ung. Schristlikuser. Sammlung von Ledensbeschristlikuser.

bungen. Bon Jatob Ferencap und Jojeph Danielit (Befth 1856, Guftav Emich) C. 89. - Magyar irók arczképei 's életrajzai, b. i. Bortrate unt lebenebeidreibungen ungarifder Schriftfteller (Befth 1857, Bedenaft, fl. 40.) II. Seft, Dr. XIV. G. 60. -Deftr. National-Encoflopabie (von Graffer und Cgifann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 657. - Rertbeny (R. Dl.), Album bunbert ungrifder Dichter (Dresben u. Befth 1854, Beibel, 16°.) G. 70, 90, 113 und 494. - Deper (3.), Das große Conperfatione gerifon für gebilbete Stanbe (Bilbburgbaufen 1842 u. f., Bibl, 3nft.) II. Cuppl. Bb. G. 1212 Inach biefem irrig am 27. Dec. 1800 geboren]. - (Brodbaue) Conversatione: Berifen (10. Auflage) IV. Bb. G. 534. -Bierer, Reuefte Ergangungen G. 201. -Bortrat. Dit bem Gacfimile ber Unteridrift, lithogr. von Barabas (fl. 40.). - Gin zwei= tes im "Magyar irók arczképei" mit ber Unteridrift: Czuczor Gergely Jein portreff= licher Solgionit).

Cinngenberg, Frang Leop. Freiherr v. (Kelbmaridall-Lieutenant unb Inhaber bes 8. Sufaren-Reg., geb. 1676, ertrunten im Ogliofluffe 1735). GinGobn bes bei ber Eroberung von Dfen 1686 in Gefangenschaft gerathenen Vice-Pascha Czonta Beg, tam er im garten Rnabenalter nach Wien, wo er in ber driftlichen Lebre und febr forgfältig erjogen murbe. Schon fein Bater murbe mit bem obigen Geschlechtsnamen in ben Freiberrnstand erhoben Bergleiche bie Quellen). Der Gobn mar im Jahre 1702 — 26 Jahre alt — Rittmeister im Bufaren-Reg. feines Baters. Diefer batte nämlich eines ber 6 Sufaren-Reg. geworben, welche im Jahre 1702 beim Ausbruche bes fpanifchen Erbfolgefrieges auf Rriegsbauer errichtet worben finb. Als nach Beenbigung bes Krieges bas Regiment Caungenberg aufgelöst worben war, trat Frang Leopold in's Sufaren-Reg. Czobor (jett Fürft Lied. tenftein Dr. 9). 3m fpanifchen Gucceffionstriege unter Eugen erntete er bie erften Lorbeern. Gein Muth u. feine Tapferfeit brachten ihn balb vorwärts, u. icon im 3. 1730 mar er Oberft. Bubaber und Commanbant bee of igen Buf .- Reg. und 1733 Generalmajor. In ben Feldgugen 1734 und 1735 commanbirte er, nad bem leberfalle bei Colorno jum FME. ernannt, bie Cavallerie und entwidelte viel Umficht und perfonliche Tapferfeit, namentlich in ber Schlacht bei Barma (29. Juni 1734), wo er mit AM. Mercy ben Angriff ju biefer eröffnete und ben Kelbberrn an feiner Seite ben Selbentob fierben fab: bann bei bem leberfalle auf Gnaftalla (15. Sept.), wo er bie 6. Colonne führte unb enblich bei Buaftalla (19. Gept. 1734), wo er viel gur Entideibung beitrug, boch aud fdwer verwundet wurde. Raum bergeftellt, batte er im folgenben Jahre bas Ungliid, im Ogliofluffe ju ertrinten, nachbem er etwa 50 Jahre alt geworben. Gein namhaftes Bermogen, von feinem Bater ererbt, ber ale Bathengeschenf unter anberm eine Berrichaft von Gr. Da-

jeffät bem Kaifer erhalten hatte, tam, ba er unvermält flarb, an ben Staat zurüd.

Deftr. Militar-Ronversatione Beriton. Berausg. bon Sirtenfelb u. br. Mennert (Bien 1851) I. Bb. G. 844 [bort irrig Rarl Jojeph genannt. Gein Bater, Bice = Baida, balb Chongebot, balb Cfonta Beg genannt, murbe mabrent feiner 10jabrigen Gefangenfcaft in Biener-Reuftabt im driftlichen Glauben unterrichtet, und am 6. Janner 1696 in ber faif. Sofcapelle ju Bien von bem Carbinal und Ergbifchof Grafen Rollonitich öffentlich getauft. Ge. Dajeftat Raifer Beopolb vertraten Bathenftelle bei bem Bice-Bajcha, bie altefte faiferliche Bringeffin bei Czonta Bege Bemalin und Ge. Majeftat ber romifde Ronig, nachberiger beutider Raifer Jofeph I., bei beren gmangigjabrigem Cobne. Czonta-Beg, nachmal Czungenberg, erhielt in ber Taufe bie Ramen: Leopolb 3gnag Balthafar, bie Bemalin: Magbalena Elifabeth, ber Cobn, von bem im Obigen bie Rebe mar, Frang Leopolb]. - Militarifche Beitung (Wien, 40.) 1855, VIII. Jahrg. Nr. 78, S. 462: "Frang Greiberr von Bungenberg, t. t. FDE. Gin geborner Turte." Bon Anton Ritter von Shallhammer, t. f. Sauptmann.

Dabroweti auch Dombroweti, Seinrich Johann (polnifder Beneral ber Cavallerie, Mitglieb ber Befellichaft ber Freunde ber Biffenichaften in Barfcau, geb. in Biergcowiec im Bochniger Rreis in Galigien 29, Aug. 1755. geft. ju Binna Gora in Bofen 6. Juni 1818). Die erften Jugenbjahre verlebte er ju Sopersmerba, mo fein Bater als furfachfifder Oberft mit feinem Regimente ftanb; er erbielt eine gan; bentiche Bilbung und ftubirte in Ramens in Schlefien, trat bann in ben Militarftand und mar icon 1770 Stanbartiunfer im Chevaurlegers Regiment Bring Albrecht von Sadien Teiden und murbe balb Rittmeifter und Abintant bes Beneral Grafen Bellegarbe. 218 im 3. 1792 bie Nationalversammlung in Baridau alle Lanbestinber, welche fich in ber Frembe befanben, in bie Beimat gurudrief, trat D. in bie Reiben bes polnifden Seeres ein. Sier wohnte er bem Relbauge ber Bolen gegen Rufland bei. und wurbe 1793 Generalmajor. Babrenb ber Insurrection unter Rofciusto (1794) unternahm D. bie Unterftütung bes Aufftanbes in Bofen, über welchen lang nach seinem Tobe bie von ihm verfaßte Dentichrift unter bem Titel: "Wyprawa do Wielkiéj Polski w roku 1794 przez niego samego opisana. Z mappa", b. i. Der Felbzug nach Grofpolen im Jahre 1794. Bon ihm felbft beidrieben, mit einer Rarte (Bofen 1839, 8°.) von E. Racznisti berausgegeben murbe. Filr fein tapferes Berhalten ichentte ibm Rofciusto einen

feinem Bertheibiger". Rach ber Schlacht von Maciejovice und ber Befangennehmung bes Rofciuszto jog fich D. zwar febr geschickt und umfichtig nach Barichau gurud, mußte fich jeboch, nachbem Barichau bon Sumarow erfturmt morben, bei Rabosance ergeben. Bergebens bot ibm Sumarow Dienfte an : über Berlin, wo ibm gleiche Antrage von Geite Breufens gemacht murben, begab er fich nach Baris; an ben König Frie brich Bilbelm von Breufen richtete er aber einen Bortrag, mie Bolen burch Breugene Bermittlung wieber bergeftellt werben fonnte. Denfelben theilt Chob ; fo in seiner "Histoire des légions polonaises" (I.S. 339-348 und in ben, Pièces justificatives" XVIII) mit. 216 in Baris ber Blan zur Errichtung einer Legion aus exilirten Bolen entftand, fenbete bas Directorium D. jur Ansführung besfelben ju Bonaparte nach Italien, mo er mit feiner Legion an ben Baffenthaten ber frangofifden Beere Theil nabm und am 3. Mai 1798 in Rom einzog. Die Mannegucht feiner Truppen erwarb D. bie Achtung ber Römer in fo bobem Grabe, baf ibm ber Genat bie türfifche Stanbarte überreichen lieft, melde Gobiesfi bei bem Entfate von Wien 1683 erbentet, und ber Rirche gu Gan Loreto gefcheuft hatte. Glanzenbe Beweise feiner Tapferfeit gab D. in bem Kelbzuge von 1799-1800 unter Gouvion Saint Cyr u. Maffena. Nach ber Ginnahme von Reapel (1799) erbielt er von Dacbonalb noch ben Oberbefehl ber 8. Bri-

Ring mit ber Infdrift: "Das Baterland

gabe leichter Infanterie. 3m blutigen Rampfe an ber Trebbia traf feine Bruft eine feinbliche Rugel. Gie blieb aber in einem Bude, welches D. in ber Seitentafche feiner Uniform trug, fteden, und D. tam mit einer unbebeutenben Contufion bavon. Diefes Buch mar Schillere "Geschichte bes 30jabrigen Rrieges". Am 13. Janner 1801 nabm D. ben wichtigen Boften von Cafabianca bei Beidiera meg und mit biefer Waffenthat enbete D.'s Birtfamteit in Italien. Rach ber Schlacht bei Jena forberte Maboleon ibn unb ben General Rybicfi auf, unterm 1. Nov. 1806 einen Aufruf jum Aufftanbe an feine ganbeleute zu erlaffen, worauf er an ber Spite zweier Legionen in Baricau einzog, unb nun im Berein mit fachfifden und babiiden Trubben Dangig belagerte. 3m 3. 1812 befehligte er eine ber brei Divifionen bes 5. Armeecorps, trug an ber Spite feiner Divifion jur Forberung bes Ueberganges über bie Bereging bei, machte auch alle ibateren Relbzuge unter Rapoleon mit und gab bei Leipzig am 18. Oct. 1813 glangenbe Broben feines Muthes. Rach Abbantung Napoleone febrte D. mit feinen Truppen nach Bolen gurud und wurde 1815 vom Raifer Mleranber jum General ber Cavallerie und jum Genator-Bojwoben ber polnischen Lanbftanbe ernannt. Doch icon 1816 trat er aus bem Staatebienfte und jog fich auf fein Laubgut Winna. Gora im Großbergogthume Bofen gurud, mo er ber Landwirthichaft und ben Biffenichaften lebte. 2118 er fein Gube berannaben fühlte, ließ er fich ben Gabel reichen, mit welchem er einft in ben Schlachten in Stalien, bei Eplau, Dangig gefochten und ber an ber Berefina in feiner Sand zerschmettert worben mar, und verordnete, bag man ibm biefen, bann ben Ehrenfabel, ben er jum Gebachtniß feines Buges nach Grofpolen (1794) er-

balten batte und enblich bie brei Rugeln, von benen er bei Dovi , bei Dirichau und an ber Berefina getroffen worben, mit in's Grab geben folle. Geine Beidichte ber polnischen Legionen in Italien machte er in Sanbidrift ber Barichauer Gefellichaft ber Freunde ber Biffenichaften, nebft feiner nicht unbebeutenben Bibliothef . einer fleinen Bafenfammlung und anberen Merfmürbigfeiten gum Gefchente. Die gange Sammlung murbe nach ber Einnahme von Baridan 1831 nad St. Betereburg gebracht. Die Republit Rratau erbat fich, bie fterbliche Bille D.'s an bie Geite jener von Gobiesti, Rofeinegto und Boniatoweti fegen gu bürfen. Doch murbe bie Bemährung biefer Bitte verweigert. Dabrowsti binterließ einen Cohn, Bronislam D., welcher in Dresben erzogen, als preußischer Landwebrofficier biente. 1848 fich an bem pofener Aufftanbe betheiligte unb gegenwärtig auf feinem väterlichen Gute lebt.

Erideint gewöhnlich unter bem Ramen Dombrometi, meil bas a in Dabrometi bem abnlich ausgesprochen wirb. - Wyjatki z autobiografii jego, wydane przez E. Raczyńskiego , b. i. Auszüge aus feiner Gelbftbiograpbie, berausgegeben von E. Racaphisti [biefe befinden fich bei bem obenermabnten Berte "Wyprawa do Wielkići Polski". -Chodyniecki (Ignacy), Dykcyonarz uczonych Polaków, b. i. Borterbuch gelehrter Bolen (Lemberg 1833, Diflitometi) I. Bb. G. 114. - Chodżko, Histoire des légions polonaises en Italie. 2. Aufl. (Paris 1829). - Biographie des hommes vivants (Paris 1816, Michaud, 80.) II. Bd. S. 408. [Ericeint bier unter bem Ramen Dombroweti.] Conversatione-Beriton ber neueften Beit unb Literatur. In vier Banben (Leipzig 1832, Brodhaus, ger. 80.) I. Bb. G. 704 [auch unter bem Ramen Dombrowstil. - Beitgenoffen (Leipzig, Brodbaus) 3. Reibe, II. Bb. - (Brodhaus) Conversations = Legiton (10. Auflage) V. Bb. G. 179 [unter bem Chlagwort: Dombrowstil. -Porträt. Unteridrift: Jean Henri Dombrowski (Midael Stadowiczp. 3am. Sopwood sc.) [gibt ben 26. Juni 1818 ale D.'s Tobestag an].

Da Campo. Benebitt (Raturfor-1 ider. geb. ju Berong 1. Oct. 1787. geft. ebenba 2. Juli 1851). Entftammt einer altabeligen Tyroler Kamilie, welche bereite im 15. Jahrhunderte in's Beronefifche einwanberte. Geine Mutter ift eine geborne Grafin Binbemonti. Frubreitig verlor Benebift ben Bater und Ab. Ginfeppe Benturi leitete bee Rnaben erfte Ergiebung: fpater fam er in's Collegium dell' Emiliani in Correggio, meldes bamale unter Leitung Ceccopieri's eine beliebte Anftalt mar. In Babua ftubirte er bie Rechte, ermarb bie Doctorswürde und widmete fich ber richterlichen Laufbabn ; entfagte aber boch, nachdem er Rathsprotofollift geworben, feinem Amte und lebte nunmehr ausichliefilich ber Wiffenschaft. Buerft batte er national-ötonomifche Stubien getrieben, bie Sauptwerte biefer Biffenschaft gelefen und Auszüge baraus gemacht: fpater nachbem er fein Amt aufgegeben, begann er naturwiffenschaftliche Arbeiten. Da mar es querft bie Befunbbeiteftatiftit. über welche er mehrere Abbanblungen verfaßte; bierauf betrieb er Anatomie und Bhufiologie, fpater Chemie, beidreibenbe Geographie und Phyfit. Dabei richtete er fein Augenmert insbesonbere auf alle Fortidritte und Reuerungen und in 22 umfangreichen Beften batte er eine intereffante Bufammenftellung aller gleichzeitigen Erfindungen im Gebiete ber Wiffenschaften, Runfte und Gewerbe vollenbet. Bon friiber Jugend mit bem berühmten Naturforider Bollini befreundet, murbe er burch ibn eigentlich gu naturmiffenschaftlichen Arbeiten angeregt, begann mit ber Botanit, ging aber balb jur Boologie über. Insbefonbere wenbete er ben Coleopteren feine Aufmertfamfeit gu, fammelte bie Infetten bes Beronefer Gebietes und batte bereits feine Sammlung auf 3000 Arten gebracht, über welche er auch feine Beobachtungen unb

Erfahrungen aufzeichnete. Runmehr ftubirte er bie Condulien und amar bie Land- u. Baffermollusten bes Beronefer Bebietes, beobachtete bas Leben, bie Finctionen biefer gebeimniftvollen Thiere und fammelte fleifig, fo baf feine Condolienfammlung bebeutenb murbe. In feinem Drange nach miffenschaftlichem Austaufch trat er mit Freunden biefer Wiffenschaft, mit Eng. Gismonba in Turin, mit Bianconi in Bologna, mit Rofeil in Rlagenfurt unb Genoner in Bien u. A. in brieflichen Bertebr. Bei feinen Rachfuchungen fant er nun auch eine von allen ibm bisber bekannten Gattungen in Form, Farbe und innerer Structur abweichenbe, welche er nach feinem Freunde Helix Pollinii benannte. Spater murbe bie Reubeit biefer Species bestritten. Bulett marf er fich auf bie Balaeontologie und ichlug im Stubium berfelben einen anglogen Weg ein. 1840 mablte ibn bie Afabemie von Berona git ihrem Mitgliebe und übergab ihm 1842 bie Aufficht über bas atabemifche Mufeum, an beffen Ratalogifirung Da Campo fdritt. 3m Jahre 1847 ichentte er bem Mufeum feine reiche Infettenfammlung. In biefe Beit fallen einige feiner afabem. Abhandlungen, u. 3. zuerft über bie von De Bigno in Babua ausgesprochenen geologischen Anficten bes Trevifaner Gebietes : - ferner über zwei von De Bigno im Mufdelfalt ber Enganeifden Bilgel aufgefunbene neue Roffilienarten; über bie von ben Mailanbern Anton und Johann Bapt. Billa im "Spettatore industriale" (Mailand 1844, I. Bd. S. 45) erichienene Abhandlung "Sulla costituzione geologica e geognostica della Brianza". - und über bie von ben genannten zwei Raturforidern veröffentlichten Bergeichniffe ber Dollusten und Coleopteren bes lombarbifden Bebietes. Bei letterem richtete Da Campo bie Aufmertfamteit insbesonbere auf bie Unterscheibung ber

bem Betreibe unidabliden fleifdfreffenben Infetten von ben von Begetabilien fich nährenben, bem Aderbau fo gefährliden . worauf auch bie Breisfrage gestellt wurbe: "Mostrare i sperimenti tendenti a promuovere lo sviluppo artificiale di qualche specie d'insetti carnivori, onde avere con esso un mezzo efficace per distruggere un' altra specie d' insetti riconosciuti dannosi all' agricoltura." Die gerftorende Birtung eines insbesonbere bem Ulmenbaum ichablichen Infettes. febr verbeerend im Jahre 1849 auftrat, benannt Galeruca, veranlagte feine auf jahrelange Beobachtungen geftitte Abhanblung über basselbe, welche er in ber Beronefer Afabemie vortrug. Roch ift es bier am Blate, einer anberen zeitgemä-Bigen Arbeit Da Campo's zu gebenten, welche ben Titel führte: "Intorno agli ostacoli che oppongono le decime alla pratica agricoltura e del modo di riscattarne i terreni." Reun Jahre batte Da Campo ale Borftanb bes Mufeums bie Sammlungen geordnet, verzeichnet und vermehrt; feine Berbienfte um biefelben wie um bie Biffenicaft murben burd bie am 2. Janner 1851 einstimmig erfolgte Bahl jum Brafibenten ber Beronefer Atabemie anerkannt. Doch nicht lange mehr follte D. wirken. Um bie Mitte Juni besfelben Jahres erfranfte er ichwer, um nicht wieber ju genesen. 3m Alter von 74 Jahren entrif ihn ber Tob ber Wiffenicaft. Die Atabemifer errichteten ihrem Collegen, Brafibenten und vielverbienten Forberer ein Monnment, bas Da Campo's wohlgetroffene Bilfte vorftellt und am 23. Märg 1854 aufgeftellt murbe.

Memorie dell' accademia d' agricoltura, commercio ed arti di Verona (Verona 1854, Antonelli) XXX, Bd. S. 5: "Elogio del Nobile Benedetto Da Campo letto..." dal socio Antonio Manganotti.

Daeringer. Johann Georg (Daler. geb. ju Rieb in Innerofterreich 1761. geft. gu Bien 13. Janner 1809). Gebr friib Baife geworben. mufte er für fich felbit forgen. Er ging bemnach, getrieben von ber Liebe jur Runft, 20 Jahre alt, nach Wien : allein bier tonnte er erft febr fpat ein Stipenbium erbalten. Durch raftlofen Gifer brachte er es bennoch babin, baf ibm 1799 ber erfte Breis in ber Siftorienmalerei querfannt murbe. Bon nun an arbeitete er größtentbeile nur Altarbilber, welche fich großen Beifalls erfreuten und von benen bie meiften nad Ungarn und Mabren famen. Geiner Bollenbung ftanb bas Schidfal, wie bei Bielen allguidroff entgegen: immer mit Sinberniffen im Rampfe mufite bie Schwingfraft feiner Kantafie ermatten. Enblich murbe er Corrector ber f. f. Afabemie ber bilbenben Riinfte im Siftorienfache; aber gerabe als feine Berbaltniffe eine freundlichere Gestaltung annehmen gu wollen ichienen, ereilte ibn in befter Mannestraft ber Tob.

Ragler (G. R. Dr.), Reues allg. Rünftler-Legiton (Münden 1835 u. f., 8°.) III. Bb. S. 243. — Deftr. National - Enchllopabie (von Graffer und Czilann), (Wien 1835) 1. Bb. S. 659.

Daffinger. Morig Dichael (Maler. geb. gn Bien 25. Jann. 1790, geft. ebenba 22. Aug. 1849). Gein Bater war Maler in ber f. f. Borgellan-Kabrif und lehrte ibn bie erften Anfangegrünbe ber Zeichnenkunft. Run trat D. in bie Atabemie ber bilbenben Runfte, mo er fich unter Anleitung bes Directors Rilger vollenbe ausbilbete und einen Breis im Zeichnen bavontrug. Rach feinem Austritte aus ber Atabemie arbeitete er zuerst in der k. k. Porzellan-Manufactur ale Borgellanmaler und beurfundete grofies Befchid in biefem Fache; 1809, mabrend ber frangöfischen Invafion versuchte er fich aber in ber Porträtmalerei und

fant balb fo vielen Beifall, baf er feine a18 Borgellanmaler aufaab. und fich gang bem Bortratfache wibmete. Die frangof. Officiere, welche fich 1809 im Lager vor ber Stabt befanben, maren feine erften gablreichen und bebeutenben Ceine vortrefflichen Arbeiten vericafften ibm balb einen ausgebreiteten Ruf und gablreiche Bestellungen. Als gur Beit bes Wiener Congreffes ber berübnite Lawrence in Bien mar, blieb biefer Rünftler nicht ohne Ginfluß auf D. und feit biefer Beit neigte er fich febr ber englifden Manier zu, boch zeichnen fich feine Leiftungen immer burch eigentbümliche, geiftreiche Auffaffung, ibredente Aebn= lichfeit und geniale Ausführung mit marfigem, fraftigem Binfel aus, mobei er fast jeberzeit bie Billfemittel einer angftlichen Contour verschmaht. D. malte meiftens nur Bortrate von Berfonen bes boberen Abels, bie fich als Brivateigenthum in beren Sanben befinben, baber feine Arbeiten nie auf Runftausftellungen ober fouft öffentlich zu feben waren. Aus biefem Grunde ift auch eine einzelne Aufführung feiner vorzüglichften Runftleiftungen nicht leicht möglich. Befonbers berühmt find inbeffen mebrere Bortrate bes Bergogs von Reichstabt, wornnter eines von Benebetti gestochen und eines von Rolb geschabt murbe. (Das gelungenfte, meldes ben Bringen fcbreibenb vorfiellt, ift in ben Santen bes Grafen Mori; von Dietrichftein). Ferner find auguführen: Bortrat ber Ergberg. Cobbie und beren Rinber: Bortrate Gr. Ercellen; bes Grafen Bichy, ber berübmten Schröber; Bortrat bes Rurften Metternich und beffen Familie; bie Fürftin war überhaupt eine große Berebrerin von D.'s Arbeiten; fie legte fich ein blos für Bortrate von feiner Sanb bestimmtes Album an; wenn nun aus Artigfeit für ben Beber auch ein von anberer Sanb gefertigtes Bilbnif an-

genommen murbe, fo verfcmanb es boch einige Beit fpater wieber aus bem 21-Auch bat fich D. im Rupferftich und felbit in ber Sculptur versucht und in ber Letteren fogar einen Breis errungen. In friiberen Beiten batte er eine besondere Borliebe für Theater - Coftumirung und u. a. bie Coftumes für Ranbads "Fürften Chamanety" entworfen. D. war feiner Beit ber berilbmtefte Bortratmaler in Miniatur. Man bat ibn ben öfterreichifden Ifaben genannt. Geine Arbeiten, größtentheile auf Elfenbein ausgeführt - boch gibt es auch Mquarelle und Delbildniffe von ibm - find von auferortentlicher Bartbeit und beurfunden ben fanberften Binfel, ber felbit im fleinften Ringbilbe ben Charafter, bie Aebulichkeit ber Bhofiognomie festzubalten verftebt und bas innere leben aus bem Auge bervorichauen läßt. Groß ift bie Babl von D.'s Bilbniffen, er hat mobl beren an Taufenb gemalt, aber jebes feiner Bilber ift vollentet, nie bat D. in feinen Arbeiten fich verflacht. Rach bem Tobe feiner Tochter gab er bas Bortratmalen gang auf und malte gu feinem Brivatveranilgen Blumen, benn icon batte er genng erworben und bejag Diemand mehr, für ben er noch ermerben follte. Go fammelte er bann bie berrlichften Blumen, welche bie öfterreichischen Berge und Aluren bervorbringen und porträtirte fie. Coon batte er an 200 folder Blumenporträte vollenbet, ale ibn im Jahre 1849 bie Cholera babinraffte. Rach feinem Tobe bat biefe berrliche Bflanzen-Borträtfammlung bie faif. Afabemie ber bilbenben Runfte gefauft. 3m gewöhnlichen leben anspruchlos und liebenswürdig, mar er burch und burch eine Rünftlernatur; febr witig und bochft lebhaften Temperaments, mar er Enthufiaft für Runftwerte, bie ibm imponirten : aber ein graufamer und gefürchteter Richter für gepinfelte Richtigfeiten.

verlegte sich auch auf's Sammeln von Kunstwerten und ba war es vorzüglich Rembranbt, in bem fich sein ganger Kunsteifer concentrirte und über beffen Arbeiten er die gebiegensten und vollftanbigsten Kenntniffe besaff.

Theater = Beitung von Abolph Bauerle 1849, 6. 816 : "Retrolog." - Beitung fitr bie elegante Belt 1820, Dr. 105: "Aus Bien" lentbalt Berfonalien uber Daffinger]. -Ragler (G. R. Dr.), Reues aug. Runftler-Legiton (München 1835 u. f., 80.) III. Bb. 6. 243. - Deftr. Rational = Encoflopabie (von Gräffer u. Cgitann), (Bien 1835) I. Bb. G. 661. - Wiens Runftfachen ober Rubrer ju ben Runfticaten Biene, mit bauptfachlicher Berudfichtigung ber Bemalbe (Wien 1856, 2. 2B. Geibel) G. 15. [Darin beißt es von D.'s Arbeiten : "Unübertrefflider Farbefinn, polltommenfte Runft, felben geltenb ju machen und außerorbentlicher, feiner, eleganter Beichmad find bie befonberen Eigenschaften ber Berte D.'s. Gein Binfel vereinigt bie größte Sicherheit und Bartheit mit genialer Bermegenheit. . . . - Alle feine Berte behalten lange Jahre bie unveranberte Farbenfrifde. Wer auch immer von ihm fich malen ließ, murbe unter feiner Sanb gur feinften Dame ober jum feinften Chelmanne und unbeschabet ber Mebnlichfeit; benn es wohnte bem Bilbe, wenngleich in ihrem iconften Moment, bod bie mabre Inbivibualität inne.] - Rertbeny in feinem Auffate: "Die September-Musftellung bes öftr. Runftvereine (1856)" [in ber Beilage gu Auere "Fauft" 1856, Dr. 23] fdreibt itber D .: "Das ift ein Rame von großem Rlang, beffen Berechtigung une nicht mehr einleuchtet, auch nicht wenn wir feinem Beitgeifte noch fo febr Conceffionen machen, benn nicht einmal bie Tech= nit ift refpectable, fie beftebt in fleinlichen Mitteln, bie auch in biefer Rleinlichfeit nicht ericopfenb jur Unwenbung tamen." [Diefes Urtheil über ben Tobten, gleichzeitig mit ben borigen bon anberer Geite ausgesprochenen und viel milber als besfelben Autore Urtbeile über Berte Lebenber, werben ben Umftanb erflaren, bag obiger Auffat Cenfation unb Unbehagen in Rünftlerfreifen erregte.]

Dahl, Georg (Entomolog, geb. zu Moosbach am Redar 24. Dec. 1769, geft. in Bahring bei Bien 1. Jäuner 1831). Bon feinem Bater zum Raufmann bestimmt, tam er nach heilbronn

in ein Sanblungsbaus. Reben feinem Berufe oblag er feiner Lieblingsbeichaftigung, ber Entomologie, bie er feit feiner Rindbeit betrieb, und fammelte fleifiig Injecten. Balb vermehrte er feine Sammlung burch Taufch und brachte fie ju folder Bebeutung, baft er icon 1797 in ber Lage mar, feinem Beidafte an entfagen und fich gang bem Infectenbanbel zu wibmen. Bu gleicher Beit begann er tie Aufammenftellnug einer Sammlung bentider Schmetterlinge mit Singuffigung ibrer Rauben u. Bubben. bie er vertrefflich prabarirte. Sammlung, au welcher D. 3 Jahre gearbeitet und fie joftematifch aufgeftellt batte, tanfte ber befannte Entomolog Schmerfelb ju Raffel. 3m3.1800 nabm ber Graf Boffmannsegge D. ale Begleiter auf feinen naturbiftorischen Reifen burch Dentichland mit. Nach Beendigung berfelben, auf welchen D. emfig gefammelt, begann er feinen Infectenhanbel von Reuem u. g. in Defterreich, wohin er überfiebelt mar und fich in Sading bei Bien aufäßig gemacht batte. Grofartig betrieb er nun fein Beichaft, welches er bereits über gang Europa ausgebebnt batte. Dit ben bebentenbften Entomologen aller nationen ftand D. im briefliden Berfebr. 1810 unternabm er gu feinen Zweden eine Reife nach Rarnten, 1811 nach Oberungarn, 1812 nach 31lirien. Er ftellte nun eine zweite Sammlung europäischer Schmetterlinge fammt Buppen, Raupen und ben Bflangen, auf benen biefelben leben jufammen, welche bann in ben Befit bes bollanbifden Entomologen Bellens in Antwerpen ilberging. Reue Reifen nach Ungarn unb in bas Banat 1820, 1821 und 1822 erfcoloffen ihm nene Schate für feinen Sammeleifer. Schon hatte er aber fein Augenmert auch auf Conchplien u. Reptilien gerichtet und manchen feltenen Fund gethan. 1824 bereiste er Dalma-

tien. 1825 Toscana, 1826 Garbinien. 1827 Mirien jum zweiten Dale, 1828 Sicilien . mo er feinen Aufentbalt burch anberthalb Jahre ausgebebnt, und eine merfmurbige Ausbeute beimgebracht batte. Die Biffenicaft verbantt biefem gefdid. ten und unermübeten Sammler auf bem Bebiete, bas er pflegte, wichtige Entbedungen, fowohl in ber noch fo wenig erforichten Entwidelungegeidichte ber Infecten, als auch in einer großen Angabl neuer Infectengattungen unb von mehr benn 1000 neuen Arten, vorzüglich Rafern und Schmetterlingen und unter letteren befonbere Gulen. Aebnliche nur nicht fo ausgebebnte Berbienfte bat D. um bie Conchpliologie und Berpetologie. Seine Sammlungen gingen nach feinem Tobe in bie Sanbe bes Entomologen Beeger über.

Deftr. National-Enchtsopäbie (von Gräffer u. Gitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) VI. Bb. Supplement, S. 413. [Artikel von Leopold Fibinger.]

Dalham, Morian a Sta. Theresia (Briefter bes Orbens ber frommen Schulen, geb. ju Bien 22. Juli 1713. geft. in Salaburg 19. Janner 1795). Mehrere Jahre mar er an ber therefianifden Ritter-Atabemie Brofeffor ber Bbilofophie, Mathematit und Geschichte und jum Bebufe feiner Borlefungen Institutiones eridienen von ibm: physicae" 3 Bde. (Wien 1753-54, 2. Aufl. 1760, 3. Aufl. 1775, 4°.); -"Psychologia seu doctrina de conditione nostrorum animorum" (Ebenda 1756. 4º.); - "De ratione recte cogitandi, loquendi et intelligendi libri III4 (Augsburg 1762, 4°.); - "Canon dogmatum christianorum et disciplinae ecclesiasticae" 2 Bde. (Wien 1784, mit K. K. 40.). hierauf machte er eine Reife nach Italien, marb nach feiner Rudfehr Rector bes lowenburg'iden Convicte in Wien, bis er endlich, nach Salgburg berusen bort balb jum geistlichen Rathe und Hosbibliothetar ernannt wurde, als welcher er auch starb. Dier hatte er sich worzugsweise mit kirchengeschicklichen Studien beschäftigt und seinem Forschungsgeiste verdanken wir das Wert: "Concilia Salisdurgensia Provincialia et Dioecesana, jam inde ab Hierarchiae hujus origine quoad codices suppetedant, ad nostram usque aetatem seledrata" (Augsdurg 1788). Dieses Wert steine schäftsare sind nur sür Geschichte ber deutschen Kirche, Kirchenversassung in Kirchenzucht, sondern auch deutscher Eultur. Sitten und Gesetz, insbesondere im Mittelaster.

[De Luca] Das gelehrte Desterreich. Ein Bersuch (Wien 1776, Ghelen, 8°). I. Bes. 1. Set. S. 88. — Destr. National-Encyslopädie (von Gräffer und Czifann), (Wien 1837, 6 Bbe.) I. Bb. S. 660. — Meusel (I. G.), Das gesehrte Deutschland (Lemgo 1783, 8°.) 4. Aust. I. Bb. S. 310. — Erster Nachtrag S. 111.

Dall'Acqua, auch öfter und amar irrig Dell' Acqua, Cefare (Maler, geb. au Birano 22. Juli 1821). Die erfte Erziehung erhielt er in feinem Geburt8orte. Schon im Anaben zeigte fich befonbere Borliebe für bie Runft, ber er fich wibmete, benn feine Babiere maren von fantaftifden Riguren aller Art voll gezeichnet. 3m Dai 1826 verlor er ben Bater und bie Bitme begab fich mit Cefare, noch zwei Göbnen und einer Tochter nach Capobiftria, mo fie bie Erziehung ihrer Rinber leitete. Spater fette D. feine Stubien in Trieft fort und trat gulett in ein Sanblungshans. Doch bie Liebe jur Runft übermog und endlich gelang es feiner Mutter, ibn in ber Atabemie ber iconen Runfte ju Benebig unterzubringen, mo er balb einer ber bebeutenbften Schiller mar, Geine erften Arbeiten beurfundeten beutlich feine fünftlerifche Begabung. Später begab er fich jur weitern Musbilbung nach Bruffel, wibmete fich ausschließlich bem biftorischen Sache, und mehrere feiner Arbeiten gogen bie allgemeine Aufmertfamteit auf fic. Bon D.'s Gemälben waren in öffentlichen Ausstellungen an feben : "Asin Aberti erschlägt den von seinem Brnder Sarinata Gberti geretteten Buondelmonte" (öftr. Rito. 1852. 800 fl.): - "Scene aus den Ariegen der Welfen und Gibellinen" : - "Columbus in Spanien bettelnd" (öftr. Rftv. 1853, 160 France, Mauarell): - "Bermundeter Landsknecht" (öftr. Rftv. 1854, Eigenthum bes Confuls Moore in Trieft); - "Maria Stnart wird uon dem Bolke in Chinburg megen des Mordes an ihrem Gemal Darnleg bedroht" (öftr. Rito. 1854. Gigenthum bes Berrn Bector von Gorcic in Trieft); - "Michoel Angelo leitet die Befestigungsarbeiten anf den Bugeln non S. Miniato, jur Zeit der Belagerung non Floreng im Jahr 1528" (für eine Gefellicaft von Freunden bes Riinftlers in Trieft gemalt und im 3. 1856 von Briffel nach Trieft gefenbet); - "Burger Donadoni verliest das kaiserliche Dekret, burch welches Criest und sein Bebiet gu einer Freistadt erklort mirb", ein Bilb, welches von ber Rritit berben Tabel erfahren hat (öftr. Ritv. 1856).

Gazzetta uffiz. di Venezia 1856, Nr. 287. - Offbeutide Boft (Wiener Journal, Fol.) 1856, Rr. 37. - Runftfataloge b. neuen öftr. Runftvereine.

Dall'Aglio von Frantenfele, Binceng Freiberr (Felbmaricall. Liente nant und Ritter bes M. Ther. Drbens, geb. ju Rom 1742, geft. 13. Febr. 1815). Burbe in ber Militarafabemie gu Biener-Neuftabt gebilbet und mar im Marg 1758 Fahnrich im Inf. - Reg. Graf Ro-Tobrat Dr. 17. 3m 7jährigen Rriege hatte D. mit bem Regimente in ber Schlacht bei Dochfird, bei ber Unternehmung auf Schlefifd. Reuftabt unb in ber Schlacht bei Torgan gefampft und an ber Eroberung von Someibnis theilgenommen ; murbe in ber 3mifchengeit Oberlieutenant, im Türtenfriege

gimente. In ben Rambfen gegen bie frangöfifche Republit machte fic D.'s Muth und tactifder Scharfblid geltenb. u. g. querft beim zweiten Entfate von Charleroi (16. Juni 1794), mo D. mit bem Oberftbataillon bie Anbobe bei bem Dorfe Beppignies und bas Dorf felbft mit einer Batterie auf bas Meuferfte zu vertheibigen batte. 24 Ranonen und eine bedeutend farfere Truppenmacht als jene D.'s mar, ftellte ibm ber Reinb entgegen. Das burch 6 Stunben unterhaltene Geschützfener bielt D. mit feltener Unerichrodenheit auf feinem Boften aus, vereitelte alle Berfuche bes Feinbes und ficherte burch bie Behauptung von Beppignies bie Bewegungen ber Armee. Bei bem am 29. Oct. 1795 burch. geführten Angriffe auf bie verschangten Linien von Maing, welchem Oberft Dall' Malio mit bem Regimente beimobnte. machte er bie Bahrnehmung, bag bie in die Flanke bestimmten Truppen aus ben Berichangungen rechts von Soch ftbeim, von ber feindlichen Artillerie lebbaft beunruhigt murben und großen Berluften ausgesett maren. Ohne alfo erft einen Befehl abzumarten, beichlof Oberft D. vorerft biefe Berte ju nehmen, um ben Rampf an einem ichnellen und gludlichen Ausgang ju führen. Er rüdte nun an ben Graben ber Berfchangungen bor, und obgleich viele Leute bem feinblichen Reuer jum Opfer fielen, ließ er nichtsbestoweniger einen Bajonetangriff unternehmen. An ben burch mehrere Reihen von Bolfegruben geficherten Befeftigungswerfen angefommen, fprang er bom Pferbe und flurmte an ber Spite bes Bataillone au Rufe bie Schangen. Schon waren bie Stürmenben im Graben. Das erbebenbe Beifpiel bes Oberften befeelte bie Truppen mithelbenmuth ; bie Bajonete murben in ben Geitenwände ber Schangen befestigt u. fo fdmang fich Mann an Mann Major und im Dec. 1793 Oberft im Re- auf ben Ball und griff ben Feind fo berg-

baft an . baft berfelbe feine Berte berlaffen mufite. Das Bataillon eroberte 3 Ranonen und 1 Saubite und bei ber meiteren Berfolgung noch eine 4. Ranone, 9 Munitionefarren und brachte 60 Gefangene ein. Im Befechte von Rentirden (19. Juni 1796), verfah Dberft D. Brigabierebienfte und feine Ginficht und Tapferfeit trugen ju bem gludlichen Ausgange biefes enticheibenten Befechtes mefentlich bei. 3m Gept. beef. Jahres jum Ben .- Dajor beforbert, erhielt er im 3. 1800 bas Commando ber Citabelle Darienberg bei Bürgburg. Babrenb ber 33tagigen Belagerung und Beidiefung ber Festung (vom 28. Nov. bis 31. Dec.) burd bas frangofifd - batavifde Corps unter Beneral-Lieutenant Dumonce 8, befehligte D. bie aus faiferl, und Reichstruppen gufammengefette Garnifon. Bei Tag und Racht mar D. unausgefett thatig und batte alle Unternehmungen gegen ben Reinb, vorzuglich aber ben fiegreichen Musfall am 27. Dec. geleitet. Gein Berbienft mabrend biefer Bertheibigung mar fo groß, baf bie Officiere ber Garnifon obne Biffen ibres Commanbanten ben General en Chef um bie Ermirfung bes Ritterfreuges bes Mar. Therefien-Orbens zu bitten fich verpflichtet bielten, welche Bitte auch ju Bunften bes tapfern Commanbanten im Capitel entidieben murbe. Dall'Aglio hatte feit 1758-1762 gegen bie Breufen, 1789 gegen bie Türfen und 1794-1800 gegen bie Frangofen, im Gangen 20 größeren Schlachten, Belagerungen, Erfturmungen unb Blodaben beigewohnt. 3m Janner 1801 mit Relbmaricall-Lieutenants-Charafter penfionirt, marb D. im 3. 1803 in ben Freiherrnftand erhoben. Er genoß 12 Jahre ber Ruhe und ftarb am 13. Febr. 1815 im 73. Lebensiabre.

hirtenfelb (3. Dr.), Der Mar. Therefiens Orben unb feine Mitglieber. Rach authentisfien Duellen (Wien 1857, Staatsbruderei,

ler. 80.) II. Bb. G. 701. - Deftr. Militar-Ronversatione = Legiton. Berausgegeben von Birtenfelb und Dr. Dennert (Bien 1851) II. Bb. G. 1 fgibt irrig bas 3. 1739 ale D.'s Beburtejahr an]. - Abelftanbebiplom bom 1. Dec. 1802. - Bappen: Gin aufrechter, oblonger, unten rund in eine Spine jufammenlaufenber, blau und roth querge= theilter Schilb. 3m oberen blanen Relbe eine golbene ftrablenbe Conne; im unteren rotben Gelbe brei gefturgte, von einanter gefebrte, ober ber Mitte quiammengebunbene natürliche Anoblauche; ben Schilb bebedt bie Freiherrnfrone, barauf rubt ein in's Bifir geftellter, golbgefronter, mit einem barauf ftebenben ausgebreiteten ichwarzen gefronten zweitopfigen Abler befester Turnierbelm mit offenem Roft und golbener Salstette.

Dallinger von Dalling, Johann I. (Maler, geb. ju Bien 13. Mug. 1741. geft. 6. Jann. 1806). Schon fein Stammvater Joachim, Stabtrichter ju Enne. war vom Raifer Ferbinanb II. 1628 in ben Abelftanb erhoben worben. Gein Grogvater und fein Bater Frang batten fich nicht ohne Erfolg ber Malertunft gewibmet; von letterem erhielt er auch Unterricht in ber Runft und machte balb bebeutenbe Fortichritte. 1756 ging er nad Bregeng, arbeitete bafelbft in ber Bertftatte eines unbebeutenben Malers. burdmanberte bann Deutschland und bie Schweig und begann erft nach feiner Burudfunft 1759 bie Wiener Runftafabemie zu besuchen, wo er unter ber leitung ber Maler Binc. Rifder und Dantens fich ausbilbete. Durch Letteren erhielt er 1764 ben Auftrag, nach Frantfurt a/M gu geben, ben Feierlichfeiten ber Raiserfrönung beiguwohnen und mehrere Scenen berfelben aufzunehmen, beffen fich D. auch glüdlich entledigte. Durch ben Leibargt Brambilla erbielt er ben bamale febr erichwerten Butritt in bie fürftl. Liechtenftein'iche Gallerie, wo er mehrere Gemalbe copirte und fich bie Bunft bes bamaligen Inspectors Ranti in foldem Grabe erwarb, baf ibn biefer nach bem Tobe feines Cobnes

felbft zu feinem nachfolger porichlug. 3m 3. 1761 nach bem Tobe Ranti's erbielt auch D. biefe Stelle, welche er burch 35 Sabre befleibete und mabrenb welcher Zeit er bie an Runftwerfen reiche Ballerie orbnete, bie beidabigten Bemalbe trefflich reftaurirte, und ale ber große Runftfreund, Fürft Mlois Liechtenftein gur Regierung fam. ben erleichterten Ginlaft in bie Gallerie, fowie auch für junge Rünftler bie Erlaubniß, ju copiren, ermirfte; ein in Unbetracht ber großen Runftichate, welche biefe Gallerie befitt, bantenswertbes und für bie Runft von mobitbatigen Rolgen begleitetes Beginnen. D. malte viel unb zwar einige große Altarbilber, bann fleine biftorifde Stigen, Bferb- und Schlachtftude, bon benen lettere befondere ge-Die meiften feiner Bemalbe gingen nach Rufland und Bolen : Wien befigt beren nur wenige. Unter feinen Schillern find ju nennen Biuc. Rifder Sohn, Golbmann und Binc. Dorfmeifter, nachmals Brofeffor ber Beichnentunft ju Laibach.

Archiv für Befdichte, Statiftit, Literatur unb Runft (Wien 1823, 40.) XIV. Jahrg. Dr. 40. - Wiene Runftfachen ober Gubrer gu ben Runftichagen Biene mit hauptfachlicher Berudfichtigung ber Bemalbe (Bien 1856, 2. 2B. Ceibel, 80.) G. 10 [nennt D. einen Da= ler , "ber feiner geledten feierlichen Danier nach noch gang in bie fteife gimperliche Bopfgeit gebort"]. - Abelftanbe Diplom vom 12. Janner 1628. - Bappen: Gin ber Quere nach zweigetheiltes Schilt, oben roth, unten weiß; im unteren Felbe auf einem quer liegenben gestümmelten Baumafte fteht von ben Gugen an in's rothe Gelb bineinragenb eine gefronte Doble natürlicher Farbe, welche im Schnabel einen Thaler halt. Auf bem Schilbe ber offene Turnierhelm mit ber Rrone, barauf zwei mit ben Cachfen einwarte gefehrte Ablereflügel, jeber in brei Theile abgetheilt; ber linte gelbe mitten ichwarg, ber rechte weiße mitten roth. Im ichtvarzen und rothen Felbe ber Flügel ein Thaler, auf ber Rrone bes Belme in ber Mitte bie gefronte Doble mit bem Thaler. - Siebe auch bie Quellen, welche nach feinem Cobne Jobann II. angemertt finb.

Dallinger von Dalling, Johann II. (Daler, geb. ju Bien 7. Dai 1782). Sobn bes Borigen. Gein Bater ertbeilte ibm ben erften Unterricht in ber Runft: 1803 murbe er bereits bemfelben als Abjunct zugetheilt, 1820 jum Ballerie-Inipector und 1831 nach bem Ableben bes Directore Jof. Baner auf beffen Stelle jum Director ernaunt. Die Thierftude und Landichaften ber bollanbijden Schule jogen ibn vor anbern an und an ibnen bilbete er fein vorberricbenbes Talent in ber Thiermalerei and. Befonbere gliidlich ift er in feinen Pferbebilbern. In ber Reftaurirung alter Gemalbe erwarb er fich ebenfalls große Runftfertigfeit. Mehrere feiner Gemalbe befinben fich fomobl in ber faiferlichen, als auch in ber fürftlid Liedtenftein'iden Gallerie. Unter feine vorzüglichften Leiftungen geboren : "Ein Knabe mit Pferden auf der Weide"; - "Ein Sahrmann mit Pferden im Stalle" ;-"Gruppe von Schiffjugpferden"; - Stier und Anh". Die Gemalbe-Gallerie im Belbebere befitt von D.: "Fünf Acherpferde uon einem Ruecht gehütet" (auf Bolg, H. 2 F. 6 3. Br. 2 F. 31/2 3., bezeichnet: 3ob. v. Dallinger f. 1830); - "Smei Angpferde im Stalle an der Rrippe stehend" (auf Solg H. 1 &. 3 1/2 3. Br. 1 &., bezeichnet: 3ob. v. Dallinger f. 1832). Auch versuchte fich D. mit ziemlichen Glude in ber Schabefunft, bie er von 3. Bichler erlerut batte. Er führte in biefer Danier 2 Blatten aus: "Rinder, die sich um Aepfel ranfen", nach Bouffin und bas "Portrat der Fürstin (Alois) non Liedtenstein", nach Rreuginger .- Alexander Johann (Daler, geb. ju Wien 1. Aug. 1783, geft. Bungerer Bruber bes ebenda 1844). Borigen. Er ift ebenfalle Schiller feines Baters. Unfänglich wibmete er fich ber Rupferftedertunft; ba jeboch feit bem Berfalle bes Runft- und Inbuftrie-Comptoirs für biefen Zweig nur febr geringe Ausfichten blieben, verlegte er fich feit

1802 auf bie Bieberberftellung alter Bemalbe, in welchem Rache er es ju einem boben Grabe ber Bollfommenbeit brachte. Ale Maler zeichnet er fich befonbere in Thierftuden aus. Die f. f. Gemalbe-Gallerie im Belvebere befitt von ihm: "Gine Berde Ruhe mird non einem Mirten durch ein Aleines Masser im Bardergrunde getrieben. In der ferne drei verstummelte Weidenbaume und ein Dorf" (auf Sola H. 1 R. 11 3., Br. 2 F. 7 3., bezeichnet Aleganber von Dallinger Viene fecit 1831). Realis. Curiofitaten = unb Demorabilien= Legiton I. Bb. G. 359. - Ragter (G. R. Dr.) , Reues allgemeines Rünftler-Leriton (München 1835 u. f., 80.) III. Bb. G. 250. - Rrafft (Albrecht), Die moberne Schule ber t. t. Gemalbe = Ballerie (Bien 1854, Bidlere Bitme u. G., 80.) G. 9 [gibt bas 3. 1788 ale Geburtejahr Aleranbere anl. - Deftr. Rational-Encollopabie (von Graf= fer u. Cgitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 661.

Dallinger, Franz Theobor (Maler, geb. zu Ling 1771), geft. zu Brag 1771). Erhielt ben ersten Unterricht in ber Kunst von seinem Bater, ber in Ling als Künster und Rath lebte. hierauf unternahm er Reisen nach Italien, Frankreich, ben Rieberlanden und Deutschland und ließ sich später in Brag hänslich nieder, wo er bis an sein Lebensende verblieb und insbesondere Landschaften, Früchte und Thierstille malte.

Rene Bibliothet ber ihönen Wissenschaften und freien Künste. XX. Bb. 2. St. S. 288. — Schmidt (Ab. Dr.), Destr. Wätter sür Litteratur und Kunst. I. Jahrg. (Wien 1844, 4°.) IV. Quartal. Nr. 75, S. 595. — Kagler (G. K. Dr.), Reues allgem Künster-Legislon (München 1835) III. Bb. S. 251. — D sa bacz (G. J.), Alg. bistor. Künster-Legislon sür Böhmen . . . (Prag 1815, Hagle, 4°.) I. Bb. Sp. 314.

Dall'Ongaro, Francescos (Dichter, geb. 3u Tromeacque an ber Gränze Friauls und ber Mart von Trevijo 1810). Entstammt einer wohlhabenden seit Jahr-

bunberten begüterten Ramilie, verlebte feine Rnabenzeit in ber Beimat, ging 1824 mit feinen Eltern nach Benebig, wo fein Bater ein Sanblungegeschäft unternahm, babei aber anfebnliche Berlufte in feinem Bermogen erlitt. Francesco murbe für ben geiftlichen Stanb bestimmt und erhielt eine biefem 3mede entsprechenbe Erziehung. Gin Gebicht, "Die Bundfluth", welches er als Schulaufgabe verfaßt, war fo gelungen, baf man ihn nach biefem erften Berfuche als Dichter begrußte, bie poetifche Begabung bes Bunglinge forberte und ibm bie Lecture italienischer Dichter, wie Bettinelli und Algarotti empfahl. Doch mar bes Bünglings eigene Babl glüdlicher, als er fich Betrarca und Dante auserfor. Rachbem er vier Jahre im Batriarden-Sentinar Benebigs jugebracht, ging er nach Pabua, um an ber bortigen Sochichule Theologie ju ftubiren; aber balb gab er bas theologifche Stubium auf unb lebte ber Boefie und Biffenschaft, trieb humaniftifche Stubien, über welche er ein Jahr lang in Trieft öffentliche Borlefungen bielt, brachte bann langere Beit ale Ergieber in Iftrien ju und überfiebelte aulett bleibend nach Trieft, mo er über italienische Literatur las. besondere entwickelte D. eine philanthropifc - bumaniftifche Birtfamteit: feine Bemühungen für Rinberbemabranftalten, Arbeitebäuser, tednifde Schulen u. vermanbte Inftitute blieben nicht erfolglos und erwarben ibm bie Achtung feiner Landsleute. Auch an ber Gründung bes Triefter Runftvereins hatte D. mefentliden Antheil. Doch maren es vorzüglich bie poetischen Arbeiten D.'s , welche feinen Ramen in weitern Rreifen befannt machten und fogar über bie Darten feines Baterlandes binaus nach Denschland und Franfreich trugen. Gein erftes Bebicht, mit bem er vor bie Deffentlichteit trat, mar: "Amica ideale". Das Ge-

bicht erwedte unter ber Jugend mabre Begeifterung. Diefe Dbe ericbien unter frembem Ramen in Drud, und ein Unberer batte fich bie Autoricaft angemaft. bie fie D. felbft ber Breffe übergab. um fein Gigenthumsrecht zu bemahren. Darauf folgte: "Der Charfreitag , eine Scene aus Lord Byrons Leben", ber erfte Theil einer Trilogie, in welcher ber Dichter bie brei göttlichen Tugenben burch bie Lebensfdidfale breier berühmter Manner verherrlichen wollte. Diefes Gebicht fanb aber weniger Beifall, ale bie oben ermabnte Dbe, welche vielfach nachgeabmt murbe. 3m 3. 1840 gab D. zwei Banbe Bebichte beraus, welche er mit ber Dbe "Amica ideale" eröffnete und welche Romangen, Oben, Cangonen und Somnen enthielten. Auch befanben fich barin filnf Ballaben einer Gattung, welche ben 3talienern querft burch D. und Carrer (fiebe Lettern II. Bb. G. 292) befannt murbe. Diefe Bebichte ericbienen bann in einer Sammlung italienifder Claffifer (Baris Baubry) und in einer Ausmabl (Rloreng). Die Ballaben gefielen febr und D. pflegte nun biefe Dichtungsart. Er gab neue Ballaben beraus, welche Trieft und beffen Umgebung und Friau-Ier Sagen jum Gegenftanbe haben. Gine biefer Ballaben, "Die Berle im Schmuty", morin ber Dichter eine arme Dirne geichnet, welche burch bie brudenbfte Armuth ber Gunbe jugeführt wirb, aber Berg und Befühl rein erhalt, jog bem Dichter Anfeinbungen jener Leute gu, beren Thaten priabeifche Boefien weit überbietben, bie aber um ihre Berbrechen ju bebeden, an ber Berirrung eines Dichters, wenn es überhaupt eine folche ift, Mergerniß nehmen. Später wenbete fich D. bem Drama ju; ber Imprefario Mobena, beffen Truppe für bie befte Staliens gilt, bewog ibn ein Drama ju ichreiben. D. bearbeitete eine Criminalgeschichte, welche geschichtlichen Boben bat, und in Bene- belluno mit ber Ergprieftereftelle von

big in ben letten Tagen ber Republit noch im frifden Anbenten fanb. Das bühnengerechte in martiger Brofa gefdriebene Drama machte bie Runbe auf ben Bubnen von Mailand, Benebig. Trieft und ber Stäbte Oberitaliens unb erntete überall Beifall. Es tam fpater auch im Drude beraus; "Il Fornaretto" (Triest 1846, 18%). D. betheiligte fich als Mitarbeiter an ber in Trieft von Baluffi berausgegebenen Beitidrift "Favilla". Außerbem erschienen von ihm im Drude: "La memoria. Nuove Ballate" (Venedig u. Triest 1847, 80.); - "Viola tricolor. Scene famigliari" (Padua 1846, 8°.); - "Canti popolari di Francesco Dall' Ongaro" [1845-49] (Capolago, tipografia elvetica. Ottobre 1849, 320.), jest febr felten; -"L'undici Agosto 1848 a Venezia. Memorie istoriche" (Ebenda) unb: "Figlie del popolo. Novelle" (Turin 1855, Mehrere Ballaben von D. hat Gabr. Seibl meifterhaft in's Deutsche überfett, einzelne feiner Iprifden Dichtungen übertrug aber Frau Eugenie Bolza (f. II. Bb. S. 34).

Ergangunge-Conversatione-Leriton von Dr. fr. Steger (Leipzig u. Deifen 1853, Ler. 80.) II. Bb. C. 410. - Deper (3.), Das große Conversatione-Leriton für gebilbete Stanbe (Silbburghaufen 1845, Bibl. 3nft., Leg. 80.) II. Suppl. Bb. S. 1268.

Dalmiftro, Angelo (Schriftfteller, geb. auf ber Infel Murano bei Benedig 1754, geft. 28. Febr. 1839). Trat, 15 Jahre alt, in ben geiftlichen Stanb, fette feine Stubien fort unb trieb Privatunterricht, bis er 1788 jum Brofeffor ber iconen Literatur am Batriardenfeminar ju Benebig ernannt murbe. Später berief ibn bie Familie ber Grafen Manin als Ergpriefter berBfarre Mafer, worauf er 1805 bie Bfarrei bon Martellago und zulett jene von Monte-

delle Coste übernahm. 3m 3. 1808 ernannte ibn Babft Bins VII. jum aboftolifden Brotonotar; aber D. in feiner übergroßen Beideibenbeit bebiente fich weber bes Titels noch ber ibm gebührenben Infignien und, wenige Freunde ausgenommen, hatte niemand von biefem Beiden ehrenvoller Gulb bes b. Batere bie geringfte Renntniff. Geit frilber Beit befcaftigte fic D. mit literarifden und poetifden Arbeiten. Gafpare Boggi (f. b.) mar fein Borbilb und mit ber Unterftil-Bung von Francesco Befaro gab er auch Goggi's "Opere in verso et in prosa", 12 Bbc. (Venedig 1794-1808, Palese, 80) beraus, ju benen er fpater noch beffen "Lettere famigliari", 2 Bbe. (ebenba) bingufügte. 3m boben Alter bereits veranftaltete er eine neue vollständigere Ausgabe biefes feines Lieblingeschriftftellere (Padua, tipi della Minerva), schidte biefer Ausgabe Goggi's Leben voraus und begleitete fie überhaupt mit mehreren erläuternden Abhandlungen. Ferner erschienen von ihm per Nozze Michiel-Pisani: "Lettere di Seneca tradotte da Annibale Caro". Dicfe Briefe entnahm er einem ihm bon bem Babnaner Bibliothecar Ab. Dan. Francesconi gefchentten Cober, ben biefer in Rom aufgefunden batte. Gine treffliche Auswahl ber Driginalarbeiten D.'s hat nach beffen Tobe ber Bicebibliothefar ber Marciana Giovanni Belubo gesammelt und unter bem Titel : "Scelta di poesie e prose edite ed inedite" 3 Bde. (Venedig 1840, 16°.) berausgegeben. Gie enthalten Glogen, Reben, Biographien, Novellen u. Dichtungen. Unter D.'s Glogen find ju nennen eines auf ben Carbinal Bier' Antonio Borgi, ein zweites auf Bietro ba Canal, ein brittes auf Merlino Coccaj. Unter feinen poetifden Arbeiten find anguführen: bie italienische lleberfetung ber lateinifchen Satire über bas Colibat bee Abbate Ilbalbo Bregolini (Benedig 1791, | Throler Schuben-Beitung (Innebrud, 40.) VI.

Batto); ferner per Nozze Michiel-Pisani: "Veglie d' Imeneo" und bas fomifche Bebicht "Esopo" in ottave rime. -D. war Mitglied ber Arcadier von Rom, ber Ateneen von Benetig und Trevifo und mehreren anberen wiffenschaftlichen Befellidaften.

Esercitazioni scientifiche a letterarie dell' Ateneo Veneto, Vol VI Fasc. 1 (Venedig 1847, tip, di Giov, Cecchini) S. 103. (Bon Dr. Fr. Beltrame.) - Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1856, Naratovich, 8°.) S. 239.

Dal'Ongaro, Frang, fiebe: Dall' Ougaro Frang.

Dal Bonte, Bernarbin (Tyroler Lanbeevertheibiger, geb. ju Caftell Spine in Balfch-Tprol um bas 3. 1772, geft.?). Diente vom Anfange bes frangöfischen Ginfalls 1796 in ben 3. 1797, 1799 und 1800 bei ben ganbesvertheidigern vom Unterofficier aufmarte bie ale Sanptmann einer ganbesvertheibiger - Compagnie bes Bataillons bes Majors Joseph Combarbi. Schon ale Unterofficier zeichnete er fich 1796 und 1797 febr aus, befam auf eigenes Berlangen immer bie beschwerlichften und gefährlichften Borboftenbienfte und verbiente fich burch feinen Duth bie große lanbicaftliche Chrenmebaille und bie f. f. golbene Mebaille nebft ber bamit verbundenen Benfion. 3m 3. 1800 war er acht Wochen hindurch bei mehreren feinblichen Affairen thatig und griff im nämlichen Jahre mit 30 Mann bei Ano im Thale Bestino eine 250 Mann ftarte feinbliche Patrouille fo berghaft an, baf er fie guriichwarf. Rach bem Kelbjuge jog er fich in's Privatleben gurud, murbe aber über fein eigenes Anfuchen bom 7. April 1802 bon Trient aus als vierter Sauptmann vorgeschlagen.

3ahrg. 1851, Rr. 62: "Gallerie bentwürbiger ganbesvertheibiger von Balfctprol. XIII."

D'Alton, Richard und Eduard, fiebe: b'Alton (I. Bb. S. 20).

Dambed , Johann Beinrich Mathias (Schriftfteller, geb. ju Brunn 5. Febr. 1774, geft. 10. Aug. 1820). Gein Bater mar Ganger und Biolinfpieler und befreundet mit Saller und Rlob. ftod, beren eifriger Berebrer er mar. Der Gobn ftubirte ju Brag bejonbere Bhilologie und neuere Sprachen und eignete fich fo grundliche Renntnig ber englifden und italienifden Sprache an, baf feine leberfetjungen ben Beift bes Driginale athmen. Satte D. icon im vaterlicen Saufe frubzeitig Anregung für fcongeiftige Befcaftigung erhalten, fo fanb er biefelbe noch mehr in feinen lehrern und nachmaligen Freunden A. G. Deifner, Seibt und Cornova. Meigner gab bamale bie Monatichrift "Apollo" berans und D. murbe Mitarbeiter an berfelben. Bum Berufeftubium mabite er bie Rechtswiffenschaft. Rach Bollenbung feiner Stubien batte er mancherlei Rämpfe zu befteben und verfiel in Folge ju angestrengter Beschäftigung in ein bebentliches Bruftleiben, bas ibn nicht mehr verließ. Außer mehreren Bebich. ten, bie in Stampeel's "Aglaja" 1803 und in Bedere Tafdenbuchern und Erholungen ericbienen maren, gab er 1807 in Brag feine freie metrifche lleberfetung von Bopes Berfuch über bie Rritit berans, welche allgemein gefiel. Ferner ist er der llebersetzer von Privibalis: "Oratorio per celebrare la festività della purificazione di M. Vergine" (Prag 1807), welche er bem Tonfate von Cartellieri anpafte. Auf Drängen feiner Freunde bewarb er fich um bie mittlerweile erlebigte Lehrfangel ber Meftbetit und ber bamit verbunbenen Geschichte ber Rünfte u. Bif-

fenichaften, wie auch ber Beidichte ber Bbilosobie. In ber That erhielt er auch 1812 biefe Stelle, welche vorbem fein Lebrer und Freund Deifiner und unmittelbar gubor ber gelehrte Deinert bekleibet hatten. Auch erhielt er bie philofophifche Doctormirbe, bas Amt eines lanbrechtlichen Translators engl. Urfunben und eines Biidercenfore. Beim Intritt ber Brofeffur ericbien feine Schrift: "Meher Werth und Wichtigkeit der Aesthetik , ber Beschichte der Runste und Wissenschaften und Beschichte ber Philosophie" (Brag 1812, Bibtmann, 80.). Einzelne poetifche Arbeiten, mit beren Feile und Sammlung er fich bie letten Jahre binburch unabläffig beschäftigt batte, theilte er in Caftelli's "Selam" 1814, in Grichfons "Thalia", in ber "Aurora,, (Brag 1812) und im "Spllos" (Ebenba 1819) mit. Seit bem Antritt bes Lebramtes batten fich aber feine Bruftbeichwerben bermaffen gefteigert, baß er benfelben (10. Aug. 1820) im Alter von 46 Jahren erlag. Die Befte, beren er fich ju feinen Bortragen bebiente, murben auf Anregung feiner Freunde gesammelt, geordnet unb von bem Bibliothets - Scriptor 3of. A. Sanslid unter bem Titel: "Borlefungen iber Meftbetif" 2 Thle. (Brag 1823, Enbers, ar. 80.) berausgegeben.

Deftr. National-Enchflopabie (von Graffer u. Cgitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 671.

## Dambed, fiebe auch: Dambod.

Damberger, Chrift. Friedrich (literarischer Mystificateur, lebte in ber zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts). Er erscheint auch als Bseudonum Joseph Schrödter u. Zach. Taurinius. Gräfer in ben kleimen Wiener Memorien ergählt unter Anderem bas Folgende: "Bor 40 Jahren (1840) da war ein Mann, ber hatte eine Reise vor, gar in einen andern Belttheil, gar nach Africa. Nach einer

gemiffen Zeit mar er wieber in Bien, bie Lanbreise in bas Innere von Africa batte er gludlich vollbracht, fein Saar mar ibm gefrummt worben und auch feine Reifebeidreibung mar fertig". Reifebeidreibungen Dambergere erichienen im Drude berausgegeben von Bacharias Taurinius: "Beschreibung einer See- und Landreise nach Asien, Afrika und Amerika u. s. w. Mit einer Borrede und Anmerhungen von Joh, Jak. Chert", 3 Thle. (Leipgig 1799-1801 [Aue in Altona], gr. 8°.); - balb barauf: "Lebensgeschichte und Beschreibung der Reisen u. s. w. Nebst Bertheidigung gegen Ausfalle in verschiedenen Zeitungen . . . ", 2 Bbe. (Leipzig [1804], Joachim, gr. 80., neue Aufl. 1807, Robrtich in Eger); unter bem Ramen Jojebb Schröbter: "See- und Landreise nach Ostindien und Regapten in den Jahren 1795 - 1799 auf bem Berge Sinai und Boreb nach Gaja" (Leipg. 1800 [Schmibt], 8°.). Erftere überfetten bie Frangofen und biefelbe ericbien unter bem Titel: "Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, depuis le Cap de Bonne-Espérance à travers la Cafrerie, les royaumes Mataman, d'Angola, de Massi, de Moncemugi, de Muschako etc. en continuant par le desert de Sahara et la partie septentrionale de la Barbarie. Traduit de l'allemand par L. H. Delamarre" 2 Bde. (Paris und Strassburg an IX (1801), König mit 4 K. u. 1 Karte, 8º.)". Die Englänber überfetten fie, bie Wiener brudten fie nach, alle Belt las fie, alle Belt fanb fie intereffant, ber Berfaffer batte fich ein flattlides honorar erichrieben . . . aber biefer große Reifenbe mußte fich fpater boch entichließen, in ber Gieblerichen (nachmale Gafil'ichen) Buchbruderei in Brunn untergeordnete Dienfte ju berrichten. Das gange Bert mar eine Dipflification. "Damberger" - ergählt "miethete, wie Gräffer meiter er bie Reife antrat, ein Bimmer in ei- | Grag. Mit 13 Jahren, als fie ben be-

nem verftedten Reft und wie bie Reifebeidreibung vollenbet, trat er aus biefem einsamen Rimmer in bie offene Belt. Er batte gang incognito gelebt, fich bei allerband Biidern und Lanbfarten recht gut unterhalten, wohl auch allerhand anonyme Ausflige gemacht, allerband Abstecher und Dislocationen, und fomit war bie große Lanbreife eine fleine Bimmerreife. Geit Jahren fennt nun manniglich biefe Dambergeriabe u. bie Frangofen gablen fie ju ben "Voyages imaginaires" |bod bemertt Buerarb (II. Theil G. 375 nichts auf biefe Doftification Bezügliches]. Gräffer ichließt feine Mittheilung mit folgenben Borten: Biographifches nun, birect Inbividuelles aber über biefen Raug. Details bes gangen Sachberhalts ber abenteuerlichen Baunerhiftorie, gut praparirt für bie liebe Lefewelt; gewiß eine carmante Lecture. Man mag nachidlagen wen man will, bort und ba; in Erich und Gruber ift nichte; in ben Degen'ichen "Unnalen ber Literatur" aber ba burfte Etwas fteden, wohl auch in irgend einer anbern Literaturzeitung. Die Gaspar ifden "Epbemeriben" gaben Giniges über biefen anfänglichen Tifchlergefellen, ber erft am Cab idreiben gelernt baben follte, ärgern fich, baf er fo impertinent über feinen Borgänger Le Vaillant und Mungo Park ichmätt und zweifeln icon im Dai 1800 (G. 385) an ber Echtheit, noch mebr im Mai 1801 (S. 308)".

Graffer (Frang), Rleine Biener Demoiren (Wien 1845, 3 Bbe., Fr. Bed, 80.) III. Thl. 6. 197 : "Bimmerreife."

Dambod, Marie (bramatifche Rinftlerin, geb. ju Fürftenfelb in Steiermart 16. Dec. 1827). 3hr Bater lebte als t. t. Beamter in Fürftenfelb, einem an ber Grange Ungarns gelegenen fteirifden Stäbtden, und bie Tochter tam, 7 Jahre alt, in bie Rlofferschule nach

rühmten Monolog aus ber "Jungfrau | von Orleans" vortrug, zeigte fie bereits ibre bramatische Begabung, und ale fie fpater in "Bilhelm Tell" bie Rolle ber Armgarb fpielen fab, fprach fie ibre Reigung für bie Bubne unverholen aus. Da ihre Bilbung noch nicht vollenbet mar, erfüllte ber Bater ben Bunich ber Tochter nicht, gewährte ibn aber, ale fie 2 Jahre fpater biefelbe Reigung offenbarte. 3m Alter von 15 Jahren fpielte fie in Innebrud bie "Pfefferrofel" im gleich. namigen Stude. Rach biefer Broberolle murbe fie an biefem fleinen Theater engagirt, tonnte fich aber ben beschränften Berbaltniffen fleiner Bubnen zu Rolge feinem besonbern Fache wibmen. Bon Innebrud tam fie nach Brunn und erwedte als "Maria Stuart", "Johanna", "Bartbenia" allgemeine Aufmertfamfeit. In Brunn fab fie Baron Berglas, 3ntenbant bes Softheaters ju Sannover und gewann fie für feine Bubne, melde fie 1845 betrat. 3m folgenben Sabre machte fie eine Runftreife, fpielte in Frantfurt a/DR., wo Guttow bie Bebeutenheit ihres Talentes anerkannte; in Hamburg, wohin sie 1847 wieberfehrte und wo bie Schröber ihr eine fcone Butunft prophezeite; im 3. 1848 auf mehreren fleineren Sofbuhnen unb 1849 in Berlin, mo fie Die de Aufmertfamteit erwedte, ohne jeboch im Bublicum entichieben burchzugreifen, woran junachft ber fübbeutiche Dialect, ber ben Berlinern nie gefallen will und wirb, Sould trägt. Bis jum Jahre 1851 blieb fie in Sannover. Roch mar aber ibr bebeutenbes bramatifches Talent nicht ganz zum Durchbruche gefommen. Sie fpielte fleinere Rollen wie bie Ronigin im "Don Carlos" u. bgl. m.; erft als fie bie "Deborah" in Mofenthal's gleichnamigem Stude barftellte, tamen fie und bas Publicum zugleich jur Ginficht ibres eigentlichen Talentes,

welches fie ausschlieklich zu bodtragifden Rollen berief. Bon Gaftfpielen in Bremen und München mit ben Zeichen glangenber Anertennung nach Sannover gurudgetebrt, erhielt fie mit einem Dale vier Antrage jugleich, von Ruftner für Berlin, von Baron Gall für Stuttgart, von Dingelftebt für München, von Lanbe für Wien. München both ibr bie eigentlich murbige Laufbabn für ihr Talent und biefen Antrag nahm bie Rünstlerin an. Geit biefer Beit und beute noch wirft fie an biefer Bubne. Ihre Glansrollen find : "Julie", "Iphigenie", "Bhaebra", "Jubith" "Jotafte", "Antigone". lleberhaupt ift fie groß in ben weiblichen Charafteren bes claffifden Alterthumes, wogn ihre feltenen Borguge bes Organs und ein vollenbetes Chenmaf in ber äuferen Ericeinung mirtfame Bilfe leiften.

Ergangunge-Conversatione-Legiton von Dr. Fr. Steger (Leipzig u. Meißen 1853 , Ler. 80.) VIII. Bb. G. 703 .. - Meper (3.), Das große Conversations - Legiton für gebilbete Stänbe (Silbburghaufen 1845, Bibl. 3uft., ger. 8°.) II. Suppl. Bb. S. 1273. - 30uftrirte Zeitung. 3m Jahrgange 1848 ober 49 befinbet fich ihr Portrat. - 3m Rurnberger Correspondenten fpricht fich ein gewandter bramatifder Rrititer iber Darie Dam= bod in bem Muffage: "Die Münchener Sofbubne und ihre bervorragenbften Ditglieber unter Dr. Gr. Dingelftebte Leitung" folgenber Dagen aus: "Darie Dambod machte in Munchen bie Aufführung ber antifen Tragobien und ber Bebbel'ichen Stude mit ihren aus Darmor und Feuer geichaffenen Bestalten möglich. Ihre iconen , eblen, aber fubn ausgeprägten und tief-ernften Beficteguge, ihr impofantes Organ mit feinen burch alle Stimmregifter vollflingenben, martigen und metallreichen Zonen, ihre bobe, echt tragifde Beftalt, voll ebler Burbe unb ichoner Gulle beftimmen fie in ungleich boberem Grabe ju bem Musbrude ber Rraft als ber Bartbeit , ber Erbabenbeit ale ber Innigfeit, ber Leibenicaft als ber Empfinbung unb ruden bie 3bealitat und bie Plaftit ber antiten Tragobie, fowie alle gigantifden, ibrer Ratur losgelösten Charaftere gu ihrer Brobuctionefraft in eine weit engere und unmit-

telbarere Begiebung ale bie Realitat und bie | mufitalifde Befühleinnigfeit bes romantifden Drama's. Die trüben, bunteln Barthien bes Lebene, bie Rachtfeiten ber Menfchennatur, find ausichlieflich bas Bebiet biefer Runftlerin. Bor bem Comerge und ber Rlage Antigo: ne's, por bem tobtlich getroffenen Stolze, por ber Rachegluth ber Jubin Deborab, bor ber Leibenfchaft und ber toloffalen Rraft ber Gelbftüberwindung einer Jubith, bor ber Rieberraferei Bhabr a's gittert und erbebt unfer Berg bie in bie gebeimften Gibern. Bir feben bie Leibenicaft entfteben, bie Grangen ber Beiblidfeit, bes Menidliden überidreiten, fie bis auf ben Bipfelpunct einer Borgo binaufwachfen und ragen, bie Echlangenhaupter bligen um une, biefer Blid faet ringe Bift, Tob und Berberben, Furcht, Grauen unb Abiden giebt burd unfer Inneres, bie fic bie verheerente Buth felbit ben Dold in's Sert briidt - unfer fittliches Befühl ift befriebigt - wir athmen auf - ber bange Traum ber Birtlichfeit ift vorbei und an feine Stelle tritt bie Bewunberung fur eine groke Runftlerin."

Damiani von Enbegli, Johann (Theolog, geb. in einem Dorfe Bosniens 21. Juni 1710, geft. um bas Jahr 1780). Entstammt einer alten ungariichen Abelsfamilie, bie in Bosnien feffhaft mar. Gein Bater mar ber f. f. Oberft Lufas Damiani von Tubegli. Bum geiftlichen Stanbe bestimmt, tam er mit 16 Jahren nach Rom (1726). Durch Bermenbung bes Bapftes Benebict XIV. wurde er in bas Collegium Pontificium SS. Apostolorum Petri et Pauli in Firmio aufgenommen, wo er die Bhilofophie und Theologie ftubirte. Am 5. Marg 1735 murbe er jum Briefter geweiht. Bapft Clemens XII. embfahl nun ben jungen Briefter bem Graner Ergbifchof und Brimas von Ungarn Emmerich Efterbagb, ber ibn wohlwollend aufnahm und am 12. Mug. 1749 jum Domberrn ernannte. 2. Jänner 1749 murbe er Cantor ber Brefiburger Collegiatfirche und bald barauf berief ihn ber Bifchof von Baiten Graf Althan ale Bicar ber Baigner-Diocefe, wo er nach und nach Auditor | ju Firmio und wurde gleich ibm von

caussarum, Archidiaconus, Poenitentiarius ber Baibner Ratbebrale und Rector bes Geminars bes b. Rarl Borromans murbe. Dann ernannte ibn ber Biener Ergbijchof und nach Altbans Tobe, Abminiftrator bes Baigner Bisthume Carbinal Digaggi, jum Cuftos ber Rathebrale Baiten. Damiani's idriftstellerifde Thatigfeit fpielt eine Rolle in ber Rirchengeschichte Ungarns im vorigen Jahrhundert. Er fdrieb: "Maria Dei genitrix virgo, in primo suae animationis instanti speculum sine macula ' (Posonii 1759, 8°.), - "Doctrina verae Christi Ecclesiae ab omnibus praecipuis antiqui, medii, et novi aeri haeresibus vindicata" (Ebenda 1762, 80.). - Das bentwürdigfte Bert ift aber bas folgenbe: "Justa religionis coactio, seu apodixis, quod Reges, Principes. Magistratus et Dynastae Romano-Catholici habita occasione et opportunitate possint ac debeant Acatholicos in suis ditionibus commorantes cogere mediis etiam riolentis et extremis (quoties mitiora non possint) ad amplectendam veram et unice salvificam Romano - Catholicam fidem" (Budae 1765 , 8º.). Diefe Schrift , morin D. in entschiebener Beife Religions= awang forbert, wurde auf Befehl ber gro-Ben und frommen Raiferin Maria Therefia gleich nach ihrem Ericbeinen confiscirt und gebort jett zu ben größten Seltenheiten. (Siehe ben Ausspruch Doranpis über biefe Schrift in ben Onellen). In Sanbidrift binterlieft D. folgenbe Berte: "Examen libri symbolici Russorum" unb "Maria triumphans de omnibus veteribus et recentioribus Antidicomarianitis", lettere von entichieben polemifcher Tenbeng. - Bilbelm Friedrich (Theolog, geb. 18. Jann. 1714, geft. gn Bregburg 17. Juni 1786). Bruber bes Borigen. Stubirte mit bemfelben zugleich am Collegium

Bapft Clemens XII. bem Grauer Erzbischofe Emmerich Efterházy empfoblen, ber ihm eine Domberrnstelle im Prestburger Domcapitel verlieb. Als Schriftsteller schlig er eine mit ber seines Brubers ibentische Richtung ein. Er gab 2 Werke herans: "Symopsis vitae, missionis, miraculorum, et evangeliorum Martini Lutheri et Joannis Calvini" u. "Synopsis doctrinae Martini Lutheri et Joannis Calvini", welche beibe sein Bruber 3 oh ann (Ofen 1761, 8°) beransgab.

Gliubich di Città vecchia (Simeone Ab.), Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia (Wien 1856, Rudolph Lechner, Zara, Battara e Abelich) S. 97. - Horányi (Alexius), Memoria Hungarorum scriptis editis notorum (Wien 1775, 80.) [Diefer foreibt über Johann Damiani's Wert: "Justa religionis coactio etc." Folgenbes: "Liber hic merito a clementissima et christianae caritatis publicaeque tranquillitatis amantissima Hungariae Aula suppressa est; inaudita est enim illa praedicatio, teste S. Gregorio lib, VII Mor. quae verberibus fidem exigit." -Ueber bie beiben obengengnnten Schriften bes Brubere Bilbelm Griebrich fagt berfelbe gelebrte Biarift: "Utinam haec opuscula lucem non vidissent, ne tenerioris conscientiae hominibus offendiculo esse queant!" - Erich (3. G.) und Gruber (3. G.), Augemeine Enchflopabie ber Biffenichaften u. Runfte (Leipzig 1822 u. f , Glebitich, 40.) I. Sect. 22. Bb. S. 125. - Meber (3.), Das große Conversatione-Leriton für gebilbete Ctante (Silbburghaufen 1842, Bibl. 3nft., Leg. 80.) VII. Bb. 3. Abth. G. 789. -Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XII, Bd. Sp. 857.

Damianich, Johann (ungar. Revolutionsgeneral im 3. 1848 und 49, geb. zu Stafa 1804, bingerichtet zu Arab 6. Oct. 1849). It serbischer u. z. raihischer Abkunst und wurde in einer k. Cadettenschule militärisch ausgebildet. Nach seinem Austritt aus der Schule kam er in ein Gränzregiment, wo er es balb zum Lieutenant brachte. In seinem Range avancirte er, 40 Jahre alt, zum haupt-

manne und benfitte bie Reit, welche ibm ber nicht angeftrengte Dienft in ber Grange lieft, ju feiner weitern Musbilbung, mogu ibn ber Umgang mit unterrichteten Dfficieren besonbers angeregt batte. Bu gleicher Zeit batte er fich ben politischen Oppositionebestrebungen, welche bamale in Ungarn fich bilbeten, angeschloffen, ben Umgang mit flavischen Officieren meibenb, jenen ber Magvaren in auffallenber Beife bevorzugt, megbalb er mieberbolte Bermeife von Seite feiner Borgefetten erhielt. 3m Mar; 1848 both fich ibm genng Spielraum bar, feine Gompathien offen an ben Tag zu legen; er follte aber nach feiner Beforberung gum Major in ber italienischen Armee ben Schauplat feiner bieberigen und fünftigen Thatigteit verlaffen. Das ungarische Dinifterium verbinberte iber D.'s eigenes Bemüben feinen Abgang; baburch, bag er in unmittelbaren Bertebr mit Roffnth trat und bie Grang = Regimenter für bie ungar. Bartei ju geminnen fuchte, mar ber Bruch feinerfeits mit bem Corps, in bem er bisber gebient, Thatfache; bas Ministerium fanbte ibn nach Szegebin und ernannte ibn jum Commanbanten bes britten fpater anch bes neunten Donvebbataillons. Die aus mebreren ung. Bataillone bestebenbe Befatung von Temesvar munichte D. jum Befehlshaber, woburch biefe Feftung in bie Sanbe ber Aufftanbepartei gefommen mare; boch RME. Rufavina, bie Gefahr burchblidenb, vereitelte biefes Borhaben und vertaufchte bie ungarischen Truppen mit flavifden, moburd bas Uebergewicht auf Seite biefer letteren tam. Inbeg bilbete D. feine 2 Bataillone, ihrer rothen Rappen megen, bie fie jur Auszeichnung erhalten hatten, bie "Rothfäppler" genannt, fo beran, baß fie ju ben beften ber ung. Armee geborten. Balb murbe D. jum Oberften beforbert und führte auf bem fübliden Rriegeschauplate gegen bie Raiten,

feine eigenen Stammgenoffen mit allibenbem Baf ben Bernichtungefambf unb erfampfte bie Siege bei Lagernborf (9. Dob. 1848) und bei Mlibunar (17. Dec.). Er gab in biefen Rampfen große Beweife perfonlicher Tapferfeit. Bei bem Ginmaride von Binbifdgras murbe er aus bem Guben abberufen, um gur Dedung ber Theiß gegen Debrecgin gu marichiren und vollbrachte am 5. Mary 1849 ben leberfall von Gaolnof. ben ber fpater bei Dfen gebliebene Generalfabsofficier Rleinbeing entworfen batte und mobei ber vericangte Brudentopf biesfeits ber Theift in bie Sanbe ber Aufständischen gerieth. Run murbe er jum General ernannt. Bei ben Rud. jugsbewegungen ber Ungarn focht er gemeinschaftlich mit Borgepin ben Schlachten bei Satvan, Megob, Gobollo. Tabicbicsto, Baigen (14. April) und Ragy-Sarlo (19. April) und bie letten brei murben burch ibn enticieben. Much an ber Entjetung Romorns (vom 24 .- 27. April) batte er mefentlichen Intheil. Bei feinem Ginzuge in Romorn marf fein Bagen um, und er brach bas rechte Bein. Der fuß mußte ibm abgenommen merben unb fo fonnte er ber letten ungarifden Campagne nicht beimobnen. bis er, noch nicht bergeftellt, in Arab ben Befehl fibernehmen mußte. Rach ber Waffenftredung von Billagos (13. Muguft) übergab D. bie Festung Arab auf Görgen's Aufforderung ben Ruffen (17. Auguft), welche D. an Defterreich auslieferten. Er murbe mit noch 12 anbern ungarischen Anführern jum Tobe burch ben Balgen verurtheilt, mit ber Bericharfung, bag er ber hinrichtung ber 12 Anbern beimohnen mußte. Bahlreich find bie Belege für D.'s fanatischen Charafter. Unter anbern ift merfwiirbig bie Broflamation , womit er ben Felbjug im Guboften Ungarns eröffnete; fie mar

richtet und lautet : "3ch tomme, Guch erft fammt und fonbers auszurotten unb werbe mir bann felbft eine Rugel burch ben Ropf jagen, auf bag feiner übrig bleibt, ben raitischen Bolfestamm fortaupflangen". 218 D. mit gebrochenem Rufe ben letten Gang jum Sochgerichte binfte, maren feine letten Borte : "Conberbar, fonft wenn es jum Tobe geben bieft, mar ich immer ber Erfte und jett muß ich ber Lette fein". In feiner aufern Erfdeinung riefengroß mit fartem gebrungenen Glieberbau, hochgewölbter Bruft, entichloffenem aber milbem Musbrud bes gebräunten Gefichts, verworrenem Barte und rothem Saubtbaar in langen jum Raden nieberwallenben loden, mabnte er an bie friegerifchen Beftalten bes Mittelalters. Er binterließ eine innge bem Unglud anbeimgefallene Bitme. Er erideint balb Damianice, ober Damia= nich, Damjanice, auch Damianitich geidrieben. - Balleydier (Alph. de), Histoire de la guerre de Hongrie (Paris 1855, 8º.). - Bur Befdichte bes ungar. Freiheitstampfes. Muthentifche Berichte (Leipzig 1851, Arnolb, 80.) I. Bb. G. 200. - Gorgeb, Demoiren. Levitidnigg (Beinrich Mitter von), Roffuth und feine Bannericaft (Befth 1850, Bedenaft , 80.) I. Bb. G. 85 (nennt feinen Beburteort irrig Stava. Levitionigg charafterifirt ibn folgenber Dagen : "Unterfelbberr sans pareil, Raifonneur gegen fcmachtopfige Borgefeste, blind geborchenb, wo er achtete, Riefe von Geftalt, ein zweiter Rleber , fühn wie ein lowe. Geine Rolle: General Tilly im Raigenlanbe. Gein Gelb= gefdrei : "Let their blood flow like water!" - Meber (3.), Das große Conversations= Legiton für gebilbete Stanbe (Bilbburghaufen 1845, Bibl. 3nft. , Ler. 80.) II. Suppl. Bb. S. 1274 (nach biefem geb. ju Bancfoma]. - (Brodbaus) Conversations = Leriton (10. Auflage) IV. Bb. S. 561. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XII. Bd. Sp. 858. - Steger, Ergangungeblätter VI. Bb. G. 413.

bie Proflamation, womit er ben Felbzug Damianitich, Martin (Oberstabsim Subosten Ungarns eröffnete; sie war an seine raibischen Glaubensgenossen ge- Desterreich am 26. December 1807).

Sat bas Gumnafium und bie philosophiichen Stubien in Ritolsburg, bie Rechte und Staatsmiffenicaften an ber Wiener Univerfität gebort. Burbe im Janner 1832 als Aubitoriats-Bractifant aufgenommen, im Dec. 1835 ale Oberlieutenant - Aubitor im Ticaitiften-Bataillon angestellt, im Dec. 1838 ju bem bolniiden Regimente Rr. 9 nad Galigien transferirt. Station mar Strp. Mit 1. Dai 1840 erhielt er ben Sauptmannsdarafter. 3m Muguft 1847 transferirt jum Generalcommanbo nach Brag, führte er bei bem bortigen Jubicium, nun Lanbes-Militärgericht, bas Referat. 3m 3. 1849 Monat Jann, wurde er jur Uebernahme ber Brofeffur bes Dilitarrechtes für bie Aubitoriats - Practifanten berufen und ihm im Dec. 1855 auch bie Brofeffur bes burgl. Rechtes in militar .- abministrativer Richtung an ber militärischabminiftrativen Lehranftalt in Wien übertragen. Rebftbei murbe er und wirb beim t. t. Armee - Obercommanbo noch vielfach insbesonbere in legislativen Arbeiten verwenbet. 3m Dai 1852 murbe er jum Majoraubitor beforbert, im Juni 1857 jum Oberftabe - Aubitor ernannt. Seit 1839 mar er literarifch thatig, guerft in ber bamals ericbienenen Beitidrift "Der Jurift", mo febr viele Abhanblungen aus allen Zweigen ber Rechtswiffenichaft vortommen, bann auch einige Auffate in ber "Beitschrift für Rechts- unb Staatswiffenichaft" und in ber "Gerichtszeitung". Die von ihm geschriebenen Werte find folgenbe : "Handbuch bes adeligen Richteramtes für Militarrichter" (Bien 1844, 2. verm. Aufl. 1849, Braumüller, gr. 8°); - "Handbuch der Strafgesetje für die h. k. östr. Armer. Nach Berbrechen und Bergeben geardnet" (Ebenba 1849, gr. 80.); - "Literatur des allgemeinen burgerlichen Gesetybuches, im Ausjuge verfasst" (Ebenba 1850, Lechner, gr. 80.) und bie Fortsetzung (Cbenba 1852); -"Leitfaden jum Berfahren bei Berlassenschafts-

Abhandlungen, in Bormundschafts- und Curatels-Angelegenheiten und bei Cabeserklärungen" (Ebb. 1852, Braumiller, gr. 8°.); - "Allgemeine und specielle Jurisdictionsnorm der k. h. Armee" (Cbenba 1852, gr. 80.); - "Borsdriften über Militar - Beiraten" (Cbenba 1854); -"Handbuch bes Strafverfahrens bei ben k. h. Militärgerichten" (Ebenba 1855): - "Das Militar . Strafgesetibnd über Berbrechen und Bergeben vam 15. Janner 1855 für bas Raiserthum Desterreich" (Ebenba 1855); - "Die Rriegsartikel für die k. k. österr, Tandarmee , Rriegsmarine und das Flotillencorps vam 15. Janner 1855 erläntert" (Ebenba 1855, Lechner, gr. 80., mit einer Tabelle); - fechfte Auflage ber früher von Rüger, bann bon Beffely bearbeiteten "Allgemeinen Berichtsordnung nebst Erlanterung des summarischen und Wechselverfahrens" (Chenba 1856). Außerbem bat er fich an bem vom Dr. 3of. Ellinger herausgegebenen "Sanbbuche bes öftr. allg. Civilrechtes" baburch betheiligt, baß er bemfelben bie auf bie Dilitärgesetzgebung fich beziehenben Berorbnungen sowohl bei ber 3. als auch bei ber 5. Auflage mittbeilte. In Anerfennung feiner wiffenschaftlichen Thatigkeit erhielt er bon Gr. Majeftat im 3. 1852 bie golbene Debaille für Biffenichaft unb Runft.

Stubenrauch (Dr. Moris von), Bibliotheca juridica austriaca (Wien 1847, Beck, 8°) S. 73 [enthält baß Berzeichniß ber zahlreichen in 
periodischen Schriften erschienenen juriblischen Abhanblungen von D.]. — Destr. MilitärKonversations - Legison. Herausgegeben von 
hirtenfelb und Dr. Mehnert (Wien 1851) II. Bb. S. 3.

Danbolo, Girolamo (Schriftsteller, geb. gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts). Sohn bes Silvester Danbolo (s. d. 3145). Machte sid in letterer Zeit durch Herausgabe des Wertes: "La Caduta della Repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni" (Venedig 1855, Naratovich, 8°.) bemertbar.

Das Wert beftebt aus einem Daupttheil (463 G.) und einem Appendice (156 S.). Das Bange ift eine Entgegnung auf bas Buch von Fabio Mutinelli: "Memorie storiche sugli ultimi cinquant' anni della Repubblica Veneta", melder ben Kall Benebige begrünbet: "che Venezia ne' suoi ultimi cinquant' anni era nella decrepità, vegetava, non viveva; e che la Repubblica sparve dal mondo per mancanza di fede, di educazione, di costumi, di armi, di tesoro e di famiglia". D. eröffnet nun ben Saupttbeil feines Bertes mit bem "Sunto storico dalla caduta di Costantinopoli in potere de' Turchi fino all' abdicazione 12 Maggio 1797" u. mit ben Betrachtungen über biefes Ereigniß (S. 1-84), worauf die Lebensffigen ber beufwürdigen Benetianer folgen, welche um bie Ditte bes 18. Jahrhunberts geblüht, ober ju blüben begannen u. 3. in alphabetischer Ordnung querft bie Batricier (G. 88-211); bann bie Beltgeiftlichen (S. 213-307); bie Rloftergeiftlichen (G. 309-335); bie übrigen Stänbe (S. 337-430) und bie Rünftler Benebigs (G. 431-463). Der Appendice beginnt mit einer "Nota sui liberi muratori veneziani " (über bie italienischen Freimaurer), worauf Bufate zu ben genannten 5 Abichnitten ber Biographien, und Biographien ber bentwürdigen Berfonen ber benachbarten einft gu Benebig gehörigen Bebiete folgen und zwar von Chicagia  $(\mathfrak{S}. 23 - 25).$ Polefine. 26 - 28), Padua (28 - 42). Trevifo (42-61), Ubine (61-77), Belluno (77-93), Bicenza (93-110), Berona (110-156). D. wieberlegt nun Mutinelli burch ben Rachweis, bag Benebig in ber Beit feines Sturges burchaus nicht fo macht- und ehrlos bageftanben, wie Mutinelli bies ichilbert. Die furgen Lebensftiggen ber gablreichen allen Ständen angeborigen Benetianer, melche

in jener Beriobe fich um bas Baterlanb. um bie Menschbeit, um Runft und Biffenicaft verbient gemacht, miberlegen am einfachsten und treffenbften bie Unficht Mutinelli's über bie geiftige und fittliche Entnervung und ben innern Berfall Benebigs jur Beit feines Sturges. Rennt man bem Berte Girolamo Danbolo's eine gemiffe Muchtigfeit an, welche auf Rechnung ber polemifchen Ratur be8felben ju feten fein bürfte, ba bas Wert ale Entgegnungefdrift feinen langen Auffdub ju gestatten ichien, fo ift es boch ein bochft bantenswerther und intereffanter Beitrag gur Cultur und Berfonengeschichte Benedige und anderer italieniicher Brovingen im letten Jahrhunbert, ber zum erften Dtale oft mobl nur aphoriftifche Mittheilungen, oft aber wieber wichtiges Detail über bentwürdige Berfonen und Thatfachen entbalt.

b. Burgbach = Tannenberg (Conft. Dr.), Bibliogr. = ftatiftifde Heberficht ber Literatur bes öftr. Raiferftaates III. Bericht (Wien 1857, Staatebruderei, gr. 80.) G. 682. Dlarg. 22276. - Die Familie Danbolo gablt gu ben alteften und glorreichften Benebige. Groß ift bie Babl berjenigen, welche bie bochften Burben in ber Republit befleibeten, groß bie berjenigen, welche in ber Biffenfchaft und in ber Forberung berfelben glangten. Ueber bie miffenfcaftlichen Berbienfte ber Familie vergleiche: Foscarini (Marco), Della letteratura Veneziana (Venedig 1852, Gattei, kl. 40.) an vielen Stellen bes Saupttertes und ber Unmertungen ; ber raifonnirente Inber bes Bertes erleichtert bas Auffinden. [Befonbers ausführlich hanbelt bas Bert über Unbrea D. Doge (1342); - Anton D., Rechtegelehrter; - Benebift D., Rumismatiter; - Seinrich D., Doge (1192); - Seinrich D., Chronift; - Fantino D., Gelehrter; - Frang D., Gelehrter ; - Johann D., Staat8= mann; - Martus D., Rechtegelehrter; -Marino D., Staatsmann; - Marino D., Dichter]. - Erich (3. S.) und Gruber (3. G.), Allgemeine Encollopabie ber Biffenicaften u. Runfte (Leipzig 1822, Glebitich, 40.) I. Sect. 22. Bb. S. 231-39 fentbalt gablreiche bibliographifche Nachweife gur Befdicte ber Familie im Allgemeinen, und bie von Baffe gearbeiteten lebeneffiggen über Beinr.

Danbolo (1192 - 1205); - Giovanni D. (Doge 1280-1289); - Francesco D. (Doge 1328-1339); - Unbreas D. (Doge 1342-1354). - Nouvelle Biographie générale... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XII. Bd. Sp. 912 -920. (Biographien ber bereite benannten Dogen und fonft reicher Quellenapparat.] -Zanotto (Francesco), Nuovissima Guida di Venezia (Venedig 1856, Brizeghel, kl. 80.) entbalt Radmeifungen über noch beftebenbe in Benebig befindliche Gemalbe, Buften, Dentmaler ober antere monumentale Berberrlidungen bes Ramens und Unbentens ber Familie Danbolo und einzelner Mitglieber unb awar: 8. 62, 64, 82, 83, 94, 95, 132, 217, 226 (fiber ben Dogen Anbreas D.); - S. 683 (über Unbrianno D.); - S. 43, 59 , 90 , 128 , 134, 135, 136, 144, 599 (über ben Dogen Seinrich D.); - 8. 190 (fiber Fantino D.); - 8. 486 (über Bhilipp D.); - 8. 456, 558, 566 (über ben Dogen Frang D.); - 8. 301 (über ben Dogen 3 obann D.); - 8. 143 (über 3atob D.); - 8. 566 (über leonbarb D.); - 8. 190 (über Otto D.); - 8. 472 (über Simeon D.); - 8. 169 (über Binciquerra D.).

Dandolo, Matteo (Schriftfteller, geb. ju Benebig 1741, geft. ebenba im Janner 1812). Trat in bie Dienfte ber Republit und faß icon 1773 im Rathe ber XL, in welchem er bis 1780 verblieb. in biefem Jahre aber, verbachtigt ber Theilnahme an ben Neuerungen, welche Georgio Bifani beabfichtigte, murbe er auf Befehl ber Staatsinquifitoren auf eine feiner Billen nach G. Brufon an bie Grenze bes lanbes verbannt. Schon nach 8 Monaten aber febrte er nach Benebig gurud und trat wieber in ben Rath ber XL ein, welche Stelle er bis jum Ralle Benebigs befleibete mit Unterbrechung von Gin und Ginem halben Jahre (1788 unb 1789), in welcher Zeit er ale Capitano von Capo b'Iftria bas venetianifche Iftrien verwaltete. Rach bem Sturge ber Republit jog er fich gang in's Brivatleben gurud und lebte ber Wiffenicaft und feinen Lieblingestubien. Schon ale Jüngling von 20 Jahren hatte er bes Abbe Deibier mathematisches Bert 14. Rov. 1847). Seinen erften Unterricht

unter bem Titel : "Elementi delle principali parti delle matematiche" aus bem Frangofifden überfett. 3m 3. 1767 gab er eine wörtliche lleberfetung ber Sanbelevolitif von Sume unter bem Titel: "Saggi politici sopra il commercio" beraus, welche ju angitlich an ben Tert bes Originals fich flammernb, fich fcmer lefen laft. D. batte fie bem beriibmten Abmiral Alviso Emo (f. b.) gewibmet, welcher eben bamale im Genate bie Dittel bezeichnete, burd bie Benebige Sanbel ju feiner einstigen Blite wieber emporgebracht werben fonnte. Ferner gab er bie Uebersebung ber Beidichte bes Caj. Crifp. Saluftius (Benebig 1802) mit gegenüberftebenbem Original beraus. Er eröffnet biefebe mit einer Abbanblung, worin er bie Frage untersucht, warum Catilina fo großen Anhang gu feiner Berichwörung gefunden batte und mit bem Musibruche ichließt, baf alle großen focialen Umwälzungen immer benfelben Urfprung haben und auch von benfelben Birfungen begleitet finb. Muferbem überfette D. bie zweite Catilinarifde Rebe Cicero's, bie Rebe für Milo und mebrere Andere. An ber Berausgabe feines Originalmertes "Massime e considerazioni filosofico-politicomorali", welches jum Drude fertig lag, hatte ibn fein Tob verhindert. Bas mit bemfelben und mit feiner Bucherfammlung, bie über 10,000 Banbe, barunter toftbare Berte aus ber claffifchen Literatur und Beidichte gablte, geicheben, ift nicht befannt. Allem Anschein nach ift fie verichleubert worben.

Dandolo (Girol.), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1856) S. 99.

Dandolo, Gilveftro (letter Mbmiral ber Republit Benedig, öftr. Biceabmiral und Ritter bes golbenen Bliefee, geb. ju Benebig 1766, geft. ebenba

10

leitete ber Griefuit Carlo Botti, befannt ! als lateinifder Schriftfteller und Rector bes Refuiten Collegiums ju Belluno. In ber Mathematif mar aber ber Batrigier Carlo Aurelio Bibman, nadmals Provveditore generale ber jonischen Infeln, fein Lebrer, ber auch von bem Bater feines Soalings bie Erlaubnif ermirtte, baft letterer fich bem Dienfte gur See wibmen burfte, wozu ibn frubzeitige Reigung bingog. Geine erften Baffenthaten verrichtete D. 1784, in welchem Jabre er ben Rampfen ber venetianifchen Flotte gegen Tunis beimobnte. Dort that er fich fo febr bervor, baf Angelo Emo in feinen Berichten an ben Genat ibn "la perla dei Nobili di Naves nannte. Da er, erft 20 3abre alt, noch nicht gum Commandanten eines Schiffes ernannt werben fonnte. obne bie bestebenben Gefete au verleten. erhielt er ein untergeorbnetes Commando und auch inbeft bie geitmeilige Bermaltung ber Infel Cerrigo. Ale lettere unter Befehl bes von ber Republit gemablten Statthaltere fam, murbe D. gum Brottetore bei ber Regierung ber Republit ernannt. Sierauf trat er in eine Stelle beim Seeamt ein, welche ihm ben Beg in ben Senat, wenngleich einstweilen nur mit berathenber Stimme babnte. Bulett murbe er Commandant bes Linienichiffee Bittoria, mit welchem er in einer ibeciellen Diffion nach Algier fegeln follte. als bie Abbankung vom 12. Mai 1797 eben im Augenblide, ba er bie Anfer im Safen von Malamocco lichten follte, ibn feiner Dienfte für bas Baterland enthob. D. jog fich nunmehr aus jeber öffentlichen Bebienftung gurud, bie ibm im 3. 1800 von Raifer Frang I., feit zwei Jahren Bebieter von Benebig, bas Commando ber Fregatte anvertraut murbe, mit melder Bius VII. im Conclave von S. Giorgio maggiore jum Bapfte ermählt von Befaro nach Rom fich verfügen follte.

Bon nun an biente D. ununterbrochen in ber Marine und flieg von ber Stelle eines Fregatten-Capitans bis ju iener eines Bice-Abmirale, in welch letterer er wichtige Dienfte ju leiften Belegenbeit batte. Unter anbern batte er nach einem von ibm felbit entworfenen Blane Benebig gegen jeben Angriff ber frangofiichen Baffen ficher ju ftellen, welche es im 3. 1805/6 blodirten. In ber Rapoleo nifden Beriobe commandirte er querft bie leichte im Safen von Libo flationirte Rlotte, fpater bie zweite Divifion ber im abrigtifden Meere mobilen Geefrafte unb julest bie italienische Schiffemacht bei ben jonifden Infeln, in welcher Stellung er Angefichts ber bebeutenb ftarteren englifchen Scemacht gludlich ben Wechfel ber Garnifon von G. Daura unternahm und ausführte. Dit bem Ralle ber Rapoleonifden Berrichaft murbe er 1821 Commandant bes Gee - Arfenals. befebligte von 1822-26 bie öftr. Schiffe. Division im mittellanbifden Meere, im 3. 1826 - 30 bie jum Schute ber im Archipelagus befindlichen öftr. Ungeborigen aufgeftellte Escabre; von 1830-32 mar er Brigabier ber Geetruppen, Brafibent ber wiffenicaftlichen Commiffionen ber Marine mit fpecieller Oberauf. fict bes Marine Collegiums, 1833-38 Commanbant ber Schiffsmacht im Drient. im letten Jahre Dberbefehlsbaber ber Marine, welche Stellung er bis an feinen Tob (14. Rov. 1847) belleibete, D. mar ein Seemann in ber iconften Bebeutung bes Bortes, er ichütte bie öftr. Sanbelsmarine und bielt ftete bie Ebre ber öftr. Flagge aufrecht. Die Wegnahme vieler Biraten, bie Rettung vieler Schiffe unb gludliche biplomatifche Berhandlungen jur Gee bezeichnen bie Beriobe feines Commanbo's. Sier feien nur ermabnt: Die Wiebergewinnung ber Schiffe unb Baaren zu Spezia und Aegina; bas gemeinschaftlich mit bem ruffifden Abmiral

Benben aufrechterhaltene Recht ber Durdiudung: bie ju Gunften ber Afropolis von Athen von ber türfifden Marine gemährte ehrenvolle Capitulation und ber glüdliche Ausgang feiner Berhandlungen bei 3brabim Bafca, ber vorzugeweise ibm eine Auswechslung ber Gefangenen jum Bortheil ber griechischen Gade geftattete. Reft in feinen Entichluffen bielt er bie Disciplin energisch aufrecht; unerichütterliche Treue, Liebe jum Baterlande, Sodfinn und glangenbe Generofitat darafterifiren alle feine Sanblungen. Raifer Frang I. erhob ihn in ben öftr. Grafenftanb, ernannte ibn gum Rammerberen, jum Ritter ber eifernen Rrone, jum Commanbeur bes Leopolb-Orbens. Raifer Kerbinand verlieh ihm bie Burbe eines gebeimen Ratbes und 1844 ben Orben bes golbenen Bliefes. Frembe Machte, Sarbinien, Sicilien, Rugland und ber Rirchenftaat zeichneten ihn mit ibren Orben aus. Das Atenaum von Benedig und anbere gelehrte Benoffenschaften batten ibn gu ihrem Mitgliebe gewählt. Und nach feinem Tobe ehrten Ge. Majeftat ber Raifer Frang Jofepb I. bas Anbenten bes eblen Geebelben, inbem Sie einer Schraubencorvette ber t. t. Kriegsmarine feinen Namen au geben gnäbigst anordneten.

Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1856, Naratovich, 8°) S. 100. Giunte e correzioni ai cenni biografici, p. 18. — Gazzetta privilegiata di Venezia im Appendice vom 23. Rovember 1847: "Netrolog" von Giorgio Foscolo.

Dandolo, Tullio Graf (Schriftfteller, geb. zu Barese zu Ansaug biese Jahrhunberts). Erhielt eine sorgfältige Erziehung. Später bilbete er sich auf Reisen aus, die er nach Unteritalien und der Schweiz unternahm und beren an Ort und Stelle über Menichen und Sitten gewonnene Eindrücke er in meb-

reren Werten nieberlegte. Spater ba bas porgeriidte Alter bie Reifeluft geidmalert, trieb er claffifde Stubien unb fette feine literarifden Arbeiten fort, morin er eine überraschenbe Fruchtbarteit entwidelte. Geine neueren Schriften beurkunden auch feine vorherrschende geiflige Richtung, inbem er fich bie energifde Bertretung bes Ratholicismus im philofophischen und hiftorischen Wege gur Lebensaufgabe geftellt ju haben icheint. 3m folgenben wird versucht, möglichft vollftanbig feine Schriften in dronologiicher Ordnung anguführen : "Lettere su Venezia" (Livorno 1830, 12º.); -"Schizzi di costumi" (Mailand 1836, Silvestri, 8°.); - "Reminiscenze e fantasie (Schizzi letterarj, Peregrinazioni)". 2 Bde. (Turin 1841, 120.); - "Schizzi artistici filosofici" (Ebenda 1841, 120.); - Firenze sino alla caduta della Repubblica" (Mailand 1843, Boniardi Pogliani, 80.); - "La imitazione di Gesù Cristo commentata ad una fanciulla" (Mailand 1844, 8°.); - Roma e l'impero sino a Marco Aurelio. Lettere grecche. Studiu (Mailand 1844, 8°.); -S. Domenico e i suoi discepolia (Ebenda 1847, Boniardi Pogliani, 8°.); - "S. Francesco d'Assisi e due suoi discepoli" (Ebenda 1847, 8°.); - "I secoli dei due sommi italiani Dante e Colombo. Studi storici". 2 Bde. (Mailand 1852, 12°.); - "Il Cristianesimo nascente" (Mailand 1854, Pirotta, 8°.); - "L'Italia nel secolo passato sin 1789ª 2 Bde. (Mailand 1854, Boniardi Pogliani, 16°.); - "Il settentrione dell' Europa e dell' America nel secolo passato sino 1789" 2 Bde. (Ebenda 1854, 16°.), in biefen zwei Banben gibt D. einen Abrif ber ausschließlich tatholischen Beschichte bon England, Irland, Rord - Amerita, Deutschland, Rugland, Schweben, Preufen, Defterreich und charafterifirt bie Sauptepochen burch Charafteriftiten ber bervorragenbften Berfonen in benfelben. Der erfte Banb ift bem Carbinal Bifeman, ber zweite bem Sofrath Friebrich von Surter gewibmet. - "Il pensiero pagano ed il pensiero cristiano ai giorni dell' impero". 3 Bde. (Ebenda 1855, 8°.); - "La Signora di Monza e le Streahe del Tirolo. Processi famosi del secolo decimo settimo per la prima volta cavati dalle filze originali" (Eb. 1855, mit dem Porträt der Signora di Monza und 6 Facsimile, 8°.); - "Ricordi inediti di Gerolamo Morone gran Cancelliere dell' ultimo Duca di Milano sul decennio dal 1520-1530 in cui Roma fu saccheggiata, il Ducato e il Regno scaddero a Provincie Spagnuole e fini la Repubblica fiorentina" (Ebenda 1855, mit Morone's Porträt und Facsimile, 8°.); "Monachismo e leggende. Saggi storici" (Ebenda 1856, 80.), Bilber aus bem Monchsleben aus ben erften Beiten besfelben; Darftellung bes Ginfluffes ber Dondborben in ben großen Rampfen, welche bie fatbolifde Rirde feit ben Tagen bes beil. Dominicus und jenen bes beil. Ignag gegen Alle, bie anbern Glaubens finb, bestanben bat. -"Ragionamento sui XXIII libri delle "Historiae Patriae" di Giuseppe Ripamonti. Versione di alcuni brani di quelle storie, cenni sulla vita di S. Carlo Borromeo, sul Concilio di Trento e sulle riforme cattoliche" (Ebenda 1856, 8°.).

Gazzetta ufficiale di Milano 1855, Nr. 102, 154.—
Rivista Comense. Manuale della Provincia di Como per l'anno 1854. Decade II. anno VII (Como, Ostinelli, 8°). S. 10 [féprétifit Euffic E.: "... si volse di preferenza alla storia ecclesiastica e ormeggiando su opere francesi di pretta natura ortodossa e consultando leggendarii e tradizioni descrive i fasti dei Secoli e degli uomini più credenti. La natura e lo stile qua e là un po' in urto colla scioltezza sono un ostacolo a dar diffusione a suoi volumi; preferi pertanto di lasciare il pensiero delle opere in disparte, e dar invece articoli nelle già citate sLetture di

famiglià" che escono a Trieste." Diese lețte Bemertung ift gang unrichtig, benn seit 1855 sind von Dandolo nicht meniger benn 6 selbsändige und barunter sebr umsangreiche Werke erschienen.] — Porträt. Facsimile der Unterschrift: Tullio Dandolo. Boran der Wahsspruch; "Ansitutto son cattolico ed italiano." [Jocosi A. Malatesta dip. Lit. Corbetta].

Danbolo, Binceng Graf (Rationalötonom und naturforicher, geb. zu Benebig 26. Dct. 1759. geft, ju Bgrefe 12. Dec. 1819). Racbem er in Babua Chemie und Bharmacie ftubirt batte, febrte er in feine Baterftabt guriid und legte bafelbit ein demifd - pharmaceutifches Laboratorium und Lebrinflitut an. Balb machte er fich bier burch feine Brabaration bes Quedfilberfublimates undAnalpje ber rothen China von Sta. Fé, fomie burd bie lleberfetungen bes Berfes von Lavoifier "Trattato elementare di chimica" und eines zweiten von Gupton - Morvegu "Della affinità". welche er mit Erläuterungen und Bufaten verfab, in wiffenschaftlichen Rreifen befannt. Diefen folgte fpater bie Ueberfetung von Berthollete "Statique chimique". Gin anberes Bert, meldes bie Anfmertfamteit ber gelehrten Belt auf fich jog , war fein "Fondamenti della Fisico-Chimica applicati alla formazione de' corpi et de' fenomeni della natura", worin er bie Entbedungen ber Maturmiffenschaften bis auf bie lette Beit gufammenfafte. Diefes Bert erlebte in wenigen Jahren 6 Auflagen: Boli's "Fisica"bereicherte er mit matbematischen Unmerfungen, und ichrieb noch manche andere Abhandlungen, ale bie politifchen Greigniffe feine miffenschaftliche Thatigfeit unterbrachen. Die frangofifche Armee batte bie Alpen binter fich und naberte fich Benetig, wo bereits Doge und Genat abgebantt hatten. In biefer Beit ber Anarchie fpielte D. eine fo bervorragenbe Rolle, bağ ibn bie Aufwiegler proviforifch ju ihrem Brafibenten ernannten. Gine Deputation . und mit berfelben D. . perfligte fich ju General Bonaparte, um bie Republit unter feinen Gous ju ftel-Aber bereits batten bie Friebensverhandlungen gwifden Franfreid unb Defterreich begonnen und burch ben Bertrag von Cambo Rormio fiel Benebig in ben Befit Defterreiche. Die Deputation protestirte amar, aber erfolglos. D. begab fich nun nach Mailand, bamals Sauptstadt ber cisalpinifchen Republit. murbe Mitglieb bes großen Rathes unb blieb bafelbft bis jum Ginmarich ber Ruffen (1799), bann begab er fich nach Baris und gab bort bas Bert beraus : "Les hommes nouveaux ou moyens d'opérer une régénération morale" (1799, 2. Aufl. Paris 1801, 80.). Rurge Beit barauf (nach ber Schlacht von Maren go 1800) tehrte er wieber in bie Combarbei jurud und lebte auf feiner Billa gu Barefe bei Mailand national - öfonomischen und naturmiffenicaftliden Stubien. Er untersuchte bie Methobe, wie im Mittelalter bie italienischen Tilder, bamale bie portrefflichften in Guropa, gearbeitet murben: beschäftigte fich mit ber Bucht ber Sausthiere, ber Bflege ber Schafe, bem Anbau ber Erbäpfel, ber Benütung bes Düngers u. a. 218 1800 Dalmatien in ben Befit Rapoleone fam, wurde D. nuter bem Titel eines Provveditore generale jum Gouverneur ber Proving ernannt. Diefes Land befand fich bamals noch auf ber unterften Stufe ber Cultur, bie Einwohner lebten noch meiftens vonber Jagb und nicht felten vom Raube. D. mit aller Dacht ausgestattet, ließ fein Mittel unbenütt, um ber Unwiffenheit und bem Ungehorfam, welche allgemein berrichten, ju fleuern. Er juchte ben Sinn für Arbeit und Unterricht zu weden, Aberglauben und vererbte Thorheiten auszurotten; er ließ bie fumpfigen Streden austrodnen, um fie ber Cultur zugänglich

au machen und ben Reim jener epibemi. iden Rrantbeiten, welche bas ganb verwüfteten, zu erftiden. In biefer Stellung entwidelte D. große Bracht, bei feierliden Belegenbeiten bestieg er fogar einen Thron und empfing, feine junge icone Bemalin gur Seite, bie Bulbigungen ber Dalmatiner. Die Benutung eines Thrones ftellte Rapoleon fpater ab. Doch biefe Gitelfeit binberte D. nicht, fich bei bem Bolfe, bem er fich nitglich ju machen gewußt, und beffen Beftes er gu forbern verftanben batte, in Bunft zu feben. 2Bab. renb feiner fünfjährigen Bermaltung batte D. manche wohlthätige Berfügung erlaffen. 218 Beitrag jur Geschichte ber Berwaltung Dalmatiens laffen wir nachftebenb biejenigen, welche von D. unterzeichnet finb , folgen: "Organizzazione del potere amministrativo (s. l. [Zara] 1806, 40., 8 S.), unterfdrieben: Danbolo. Datum: 26. November 1806: -"Istruzioni per le amministrazioni comunali della Dalmazia" (s. 1. [Zara 1806], 8º., 16 S.), unterschrieben : Dandolo e Scopoli. Datum: 17. Dec. 1806; -"Regolamento organico della forza prorinciale in Dalmazia (s. l. [Zara 1806], 40., 12 S.), unteridrieben: Danbolo. Datum: 26. Dec. 1806; - "Regolamento sul notariato per la Dalmazia" (s. l. [Zara 1807], 8°., 35 S.), unteridrieben: Danbolo. Datum: 20. Nov. 1807; - "Determinazioni daziarie date dal Provveditor generale della Dalmazia" (s. l. [Zara 1809], 8°., 16 S.), unterfchrieben: Danbolo und Angiolini. Datum: 31. Dec. 1807. Much ericbien unter B. Danbolo's Aufpicien vom 12. Juli 1806 bis 1. April 1810 bie Zeitung "Il Regio Dalmato" (Zara, Battara, 4°.), für welche D. felbft intereffante national. öfonomifche bie Broving betreffenbe Artitel fcrieb. Es ift bies bas erfte Journal, welches in Dalmatien ericbienen mar. Ueberhaupt wibmete er biefem Lanbe unb

namentlich bem Aderban besfelben eine große Aufmertfamteit; bafiir fprechen folgenbe Schriften D.'s: "Lettera al Sig. Rados Antonio Micheli-Vitturi sull' agricoltura della Dalmazia" (im Regio Dalmato 1807, Nr. 15); - "Sullo stato comparativo fra i produtti che si ottengono di quantità e qualità equali di terreno in Dalmazia ed in Italia e cagioni delle differenze che risultano da questo parangone" unb "Cenni sul deplorabile stato dell' agricoltura in Dalmazia" (bie letten zwei Schriften in D.'s Berfen). Mis 1809 Dalmatien mit ben illprifchen Bropingen vereinigt worben, trat D. von feinem Boften ab und tam, von Rabo-Ieon mittlerweile in ben Grafenftanb erboben und mit anberen Musgeichnungen ausgestattet, nach Benebig, mo er bis 1813 lebte, bann aber fich in's Brivatleben gurudgog und gang feinen miffenicaftliden Arbeiten und ber Cultur feiner iconen Befitungen bei Barefe, mitten unter feinen Geibenwürmern, Bienen, Schafen und Trauben lebte. Aufer ben bereite genannten Schriften veröffentlichte er noch folgende: "Danni che reca allo stato e alle famiglie la divisione dei fondi in una stessa Comunità, ed i ripari che si potrebbero porvi"; - bie in bemfelben Ginne und Beifte verfaßte Abhand-Iuna "De' mali economici, politici e morali che derivano alla nazione dell' esistenze comunale" und "Sulla necessità di creare nuove industrie nel regno", worin er mit prophetischem Blide ben Aderbau und Getreibehanbel Staliens von bem ergiebigen Rörnerhandel bes Schwarzen Meeres bebroht fab. Außerbem verfaßte D. mehrere tuchtige Schriften über veridiebene Gegenftanbe ber Land- u. Sauswirthichaft, u. 3. liber bie Bflege ber Geibenwürmer: "Il buon governo dei bachi di Seta", 2 Bde. (Mailand 1816, 8º.); burch biefe Schrift erwarb fich D. europäifche Berühmtheit; - "Storia dei

bachi da seta governati coi nuovi metodi nel regno Lombardo Veneto" (Mailand 1816 u. 1817); - "Istruzione pratica per la coltivazione dei bachi da seta cavata dai migliori scrittori" (Monza 1820, 80.); - fein Bert über bie Runft Geibenmurmer aufzugieben, murbe bon F. Philibert Kontaneilles in's Frangofifche überfett und unter bem Titel : "L'art d'élever les vers à soie" (Montpellier 1819, 2. Aufl. Lyon 1825, 5. Aufl. Paris 1839, Bohaire, 8º.) berausgegeben; über Bereblung und Rucht ber Schafe: "Delle pecore di Spagna ed indigene migliorate" (Miland 1813); - Governo delle pecore spagnuole ed italiane (Mailand 1804, 8°.); - über Anbau ber Erbapfel: "Nuovi cenni sulla coltivazione dei pomi di terra" (Como 1810, 8°.); - "Grido della ragione per la più estesa coltivazione dei pomi di terra" (Mailand 1815, 80.); - "La coltivazione dei pomi di terra ... nei suoi rapporti colla nostra agricoltura (Mailand 1817, 80.); - über anbere landwirthfcaftliche und induftrielle Objecte : "Sulla pastorizia e sull' agricoltura" (Mailand 1806, 8°.); - "Cenni sulla fabbricazione dello sciroppo e zucchero d' uva" (Mailand 1810, 8°.); - "Enologia o l'arte di fare conservare e viaggiare i vini del regno d' Italia", 2 Bde. (Mailand 1812, 80.), eine ber portrefflichften Arbeiten D.'s, worin er nicht nur bas über bie Bereitung und Bebanblung bes Beines, namentlich bei ben Frangofen Angewenbete, zufammenfaßt, fonbern auch feine eigenen reichen und bewährten Erfahrungen niebergelegt ; - "Brevissimi cenni sulla nuova filanda del Signor Locatelli" (Mailand 1819, 8°.); - "Sulle cause dell'avvilimento delle nostre granaglie e sulle industrie agrarie riparatrici dei d'anni che ne derivano. Opera postuma" (Mailand 1820, 8°.). Letteres Wert gab fein Sohn nach feinem Tobe

herans. Danbolo hat eine wechselvolle, boch glängende Lauffahn burchgemacht. Napoleon hatte ihm außer bem Grafentitel noch die Senatorswürde, die Ehrenlegion u. die eiserne Krone verlieben. Das sombarbische Institut der Wissenschaften und viele andere gelehrte Afabemien gählten ihn unter ihren Mitgliedern. Der Franzose Clevel schried über D.: "In Danbolo besaß Italien seinen Barmentier."

Compagnoni (Giuseppe), Memorie storiche relative al conte Dandolo ed ai sui scritti (Mailand 1820, 80., mit Portrat). - Bonafous (Mathieu), Eloge historique du comte Vinc. Dandolo (Turin 1839, Paris 1840, 80.) [nach biefem ift D. geb. 26. Oct. 1758, geft. 13. Dec. 1819]. - Gamba (Barthol.) , Galleria dei Letterati ed Artisti illustri delle Provincie Veneziane nel secolo XVIII (Venedig 1824, 80.) [nach biefem geft. 12. Dec. 1819, bafelbft auch fein bon Comirato geftochenes Bortratt. - Il Caffe. Gazzettino di lettere ecc. (Mailand, Fol.) 1855, Nr. 73: "Uomini utili. Vincenzo Dandolo Inach biefem geb. ju Benebig 26. October 1758, geft. au Bareje 12. Dec. 1819]. -Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1856, Naratovich, 8°.) S. 373. - Valentinelli (Gius.), Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro ... (Agram 1855, L. Gaj, 8°.) S. 52 Nr. 267, 268, 269. - S. 53, Nr. 270. S. 57, Nr. 305. - S. 60, Nr. 322. - S. 64, Nr. 345, 346, 347. - S. 102, Nr. 620 [leis ber ift Balentinelli's verbienftliche Mrbeit burch viele Drudfehler entftellt]. Quérard (J. M.), La France littéraire (Paris 1828, Didot, 8º.) II. Bd. S. 381. Louandre (Charles) et Bourquelot (Felix), La littérature française contemporaine 1827 -1844 continuation de la France littéraire (Paris 1848, Daguin, 80.) S. 135 [in Angabe bes Geburtebatume ftimmen beibe Berte überein : 26. Oct. 1758; bas Tobesbatum gibt Querard 13. Dec., Louanbre 12. Dec. 1819 anl. - Biographie des hommes vivants (Paris 1816, L. G. Michaud, 80.) II. Bd. S. 297. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XII. Bd. Sp. 918 [nach biefem geb. 26. October 1758, geft. 13. Dec. 1819, gibt auch Benebig als Geburts- n. Sterbeort an]. - Erich (3. G.) und Gruber (3. G.), Mag. Encoffopabie ber Wiffenichaften und Runfte (Leipzig 1828, Blebitich . 40.) I. Section , 22. Bb. G. 238 fnach biefem geb. 26. Oct. 1759, geft. 12. Dec. 1819]. - Deftr. Rational-Encyllopabie (von Graffer und Cgitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 677 [nach biefem geboren 26. Dct. 1759]. - (Brodbaue) Sonversatione= Legiton (10. Muflage) IV. Bb. S. 582 [nach biefem geb. 1769). - De ber (3.), Das große Converfations-Beriton für gebilbete Stanbe (Silbburghaufen 1845, Bibl. 3nft. , Ber. 80.) VII. Bb. 3. Mbth. G. 881 [nach biefem geb. 1759]. - Mugem. mebicinifche Unnalen bes 19. Jahrhunberts 1828. Suppl. Bb. 10. Sft. S. 1412.

D'Anbreis, Juline Graf (farbinifcher Generallientenant, geb. zu Rizza in Sarbinien 1787). Erhielt feine Ergiebung in ber Genie-Atabemie und wibmete fich in ber ereignifreichen Cpoche bes 3. 1809 faiferliden Dienften. Achtgebn Sabre alt, trat er als Corpscabet in bie Armee, murbe 1805 Oberlieutenant, und im Relbzuge 1809 Sauptmann. In biefem verfab er bei bem 8. Armeecorps unter ADr. Chafteler bie Generalftabe- und Ingenieurbienfte und zeichnete fich mehrmale aus. Rach ber am 25. April erfolgten Affaire bei Bolano wollte AMR. Chafteler einen Beg recognosciren, ber im Angefichte und parallel mit bem auf ber nabe gelegenen Anbobe von Bolano aufgestellten Feinbe lief. Ilm unerfannt ju bleiben unb fich ben feindlichen Linien möglichft zu nähern, nabm Chafteler Mantel und Belm eines gemeinen Golbaten. D'Anbreis bot fich bem General freiwillig an, 150 -160 Schritte vor ihm ju geben. Da er in voller Uniform mar, jog er bie Aufmertfamfeit bes Feinbes, fowie auch bas Reuer besielben auf fich, mabrenb ber Beneral feine Beobachtungen unbeläftigt anftellen fonnte. Sierauf erfturmte D. mit 40 Freiwilligen ein für bie Bofition ber Armee wichtiges Dorf; biefer Sturm bebingte am folgenben Tage ben Rüdzug bes Feinbes nach Mla. ChafteIer wollte nun in Erfahrung bringen. ob in einem Thale, welches febr nabe amifden ibm und bem Feinbe lag, feinbliche Borpoften und Biquete fich befinben, und auch biezu bot fich D. freiwillig an. Er ging ungeachtet bes beftigften feinblichen Keuers gang allein in jenes Thal, und entlebigte fich trefflich bes Auftrags. Am Enbe bes von AME. Chafteler recognoscirten Beges, bart am Fuge ber vom Reinde befetten Aubobe von Bolano lag ein Dorf, burch beffen Befit ber Reind bei Roverebo in Flante und Rücken genommen werben fonnte. Allein ber Angriff mar febr gefährlich, unb Chafteler ichwantte, ibn ausführen au laffen. Da bot fich Sauptmann Graf D. freiwillig an, ben Ort augenblidlich ju nehmen, griff ibn auch unverweilt mit 30-35 Freiwilligen an und bemächtigte fich, obgleich von allen Seiten einem ftarten feindlichen Feuer Preis gegeben, gliidlich besfelben, worauf Chafteler bas gewonnene Dorf burch ein Bataillon befeben ließ und ben Reind Tage barauf jum Rudjug nach Ala zwang. Rachbem Dberftlieutenant Graf Leiningen von Sobenlobe - Bartenftein - Infanterie feinen Angriff von Trient aus auf bie Bobe bon Schefe unternommen batte, um bie Berbindung mit bem am Brenner ftebenben General zu bewirten. erfannte D., bag Trient, ber Goliffel bes füblichen Tyrole, gehalten werben Er eilte alfo mit ber Avantmußte. garbe (62 Mann) babin, und bielt burch zwei Tage bis zur Anfunft ber Saupttruppe ben Trient bebrobenben Reind von jedem offensiven Unternehmen ab, mabrend ber Oberfilieutenant Graf Leiningen mit feinem Corps (700 Mann) bie Berbinbung mit bem am Brenner ftebenben General Buol unterhielt. Leiningens Corps fing aber an, an Munition ju leiben ; ba fuchte D. burch

von Trient abzulenten, woburch Leiningen Belegenheit befam , fich mit Munition zu verfeben. Befonbere ausgezeichnet mar aber fein Berhalten vor Baffano, wo D. freiwillig bie 150 Mann farte Avantgarbe führte. Im burchichnittenften Terrain fließ er mit 12 Jagern unb 10 Chevaurlegere auf eine feinbliche Abtbeilung, bewältigte fie nach turgem Befechte und nahm ihr 35 Befangene ab; Graf Leiningen fiel an D'Anbreis' Geite. Der Keind ftellte fich auf ben Mauern von Baffano auf; D. ließ fogleich bie Ranonen und ben Reft ber Avantgarbe vorrüden und warf fich im Sturm auf ben Feind; biefer murbe bis über bie Brenta-Brude gurudgetrieben, u. in Baffano ein tleines Magazin von Monturforten erobert; auch murben einige gefangene öfterreichische Officiere befreit. 218 nunmehr bie feinbliche Cavallerie von ber Strafe von Berona berbeieilte, und bie Infanterie gefchloffen anrudte, lieft D. jenes Stabttbor ichliefen , gegen welches ber Feind aus zwei Ranonen und einer Saubite fein Reuer eröffnete, unb verrammelte es, perfonlich mithelfenb, fo gut es in ber Gile nur immer möglich war ; balb barauf fturmten auch bie Frangofen in Maffen gegen basfelbe; auf bie an bie Stabtmauer angebauten Baufer und auf bie Stabtmauer felbft legte D. unter bem beftigften Reuer mehrere mit Rafen gefüllte Gade, binter welchen fich bie Jager bedten, und empfing ben Reinb fo fraftig , baß er ungeachtet feiner angeftrengten Berfuche, Meifter ber Stabt ju merben, mit Berluft von 120 Mann ben Rudzug antreten mußte. Sauptmann Graf D. that fich nun auch bei ber Borrudung nach Mla und bem Monte Balbo berbor, und erhielt für feine Baffentbaten im Rachtrage - Capitel vom Jahre 1811 bas Ritterfreng bes Mar. Therefienorbens. 3m 3. 1812 trat er in großbritannifche, Streifzuge bes Reinbes Aufmertfamteit fpater in farbinifche Dienfte und erlangte

in ber letteren Armee bie Stelle eines Beneral - Lieutenants.

Sirtenfelb (3. Dr.), Der Militär - Maria-Thereffen-Orben und feine Mitglieber. Rach authentischen Quelen (Wien 1857, Staatsbruckerei, 4°.) III. Bb. S. 937. — Deftr. Militär - Konverfations - Legiton. herausgegbon hirtenfeld u. Dr. Mehnert (Wien 1852, gr. 8°.) II. Bb. S. 10.

Danhaufer, Jojeph (Maler, geb. au Wien 1805, geft. ebenba 4. Dai 1845). Gein Bater befaft ein ausgebreitetes Beidaft mit Meubel- u. Bilbbauerwaaren in Wien; ben Gobn, ba er Reigung zeigte, wibmete er ber bilbenben Runft. Rachbem er ju Saufe eine forafältige Erziehung genoffen, betrat D. bie Atabemie ber bilbenben Runfte in Bien. entschied fich für bie hiftorische Malerei, gewann balb bie Freunbichaft bes berühmten B. Rrafft und in einem Runftlerfreife, ber aus Mannern wie Schulg, Sowinb, Schaller, Schwemminger und Schefer bestand, feblte es nicht an wabrhaft fünftlerifden Anregungen. 2 Babre batte D. in Rrafft & Atelier nach finnigen Borbilbern gearbeitet und murbe nun von feinem lehrer aufgeforbert, bas, mas er gelernt, in eigenen Erfindungen anzuwenben. Geine erften Berfuche, Scenen ans bem bamale ericbienenen Belbengebichte Byrtere "Rubolph von Sabsburg", movon 3 in ber Runftausftellung von 1826 ju feben maren, erwarben ihm bie Bunft biefes bochgebilbeten Rirchenfürften, ber ibn fogleich nach Benebig einlub, bamit er fich an ben bortigen Runftichaten erfreue. Die Riefenwerte Titians, Baolo Beronefe's und anberer Deifter ber alten italienifchen Schulen brachten aber auf bas Gemiith bes jungen Runftlere einen fo bewältigenben Ginbrud bervor, baf fich aufangs in ihm ber Borfat bilbete, ber Dalerei ganglich zu entfagen. Rur bie Dacht ber Reigung und Gewohnheit verbinberten bie Ausführung biefes Entschluffes und

bier war es bie Fronie über bas Rünftlertreiben ber Begenwart, bie ben Bungling auf ben rechten Weg führte; benn in biefer Stimmung malte er jene beitern Rünftlerbilber, welche in ben bamaligen Ausstellungen allgemeinen Beifall ernteten, mabrend er burch biefe in Rarben gefeffelte Bergegenwärtigung feines eigenen Gemüthezustanbes junachft im Stanbe mar, fich bes Trubfinns über eingebilbete Ohnmacht ju entschlagen. Mle im 3. 1830 D. feinen Bater blotslich burch ben Tob verlor, anberte fich manches in feinen Berbaltniffen : bie mehr gewerbliche als fünftlerische Richtung bes Baters, beffen Beidaft ber Sohn, follte es nicht ju Grunbe geben, übernehmen mußte, entzog ibn für einige Beit ber Runft, bie fich aber felbft ba in bem untergeorbneten Zweige burch Erfindung neuer Formen, burch ben Befchmad in ber Bufammenftellung geltenb machte (fiebe Raberes in ben Quellen). Doch auch ba traten mit ber Reit wohltbätige Menberungen ein, als ibm mit bem Beranwachsen zweier jüngerer Bruber immer mehr Zeit blieb, fich feinem Berufe wieber jugumenben. Bon mefentlichem Ruten ermies fich nun bie Ginmirfung Amerlings auf D.'s fünftlerifches Streben. Geine in ben öffentliden Runftausstellungen ausgeftellten Bilber ernteten allgemeinen Beifall unb murben beim Bublifum fo beliebt, baß fich Lithographie und Rupferftechtunft beeilten, biefelben zu vervielfältigen, ba 211. les bie finnigen, tiefgebachten, meifterhaft gruppirten Bilber, wenn nicht im Driginal, fo boch in guten Copien ftete vor Augen haben wollte. Geit 1841 hatte D. fich gang von ber Deffentlichfeit gurildgezogen; es mar bies bie Folge einer Berftimmung über ungerechten Tabel, ben er fich in ju großer Reigbarteit gu febr ju Bergen genommen batte. tonnte er fich wohl einem von außeren

Ginfluffen ungetrubten Stubium feiner Runft gang bingeben, und er unterbrach biefes Stillleben eines Rünftlere nur im Jahre 1842, ba er auf ein balbes Jahr Wien verlieft und eine Reife nach Salgburg, Münden, Duffelborf, Roin, Bruffel, Amfterbam, Dresben und Brag unternabm, um fich au ftarfen und neue Ginbrilde in fich aufgunehmen. 3mei Jahre fpater 1844 ftellte ber Runftfer feine vollenbetften Arbeiten jum Beften bes Benfionsfonbes für Bitmen unb Baifen von Rünftlern öffentlich aus und icon in einem Sabre barnach maren fein Beib und feine Rinber auf basfelbe Dittel angewiesen und erhielten in 4 2Boden taum fo viel, ale bie ichlechtefte Balger-Reunion in Wiens Gaftbausgarten ergeigt, bie Roften, bie eine Blumenfpenbe für eine Ballettangerin ober Brimabonna verurfachen, nicht zu ermähnen. D., ber im fraftigften Mannesalter -- 40 Jahre alt - bem Tophus erlegen war, hinterließ brei unverforgte Rinber. Sier folgen feine Bilber, welche alle öffentlich ausgestellt, und beren mehrere burch Rupferftich und Lithographie besonders als Bramienbilber bes alteren Runftvereins in Wien maren vervielfältigt worben. [Bur Bezeichnung ber Bilber werben bie in ber Runftwelt und bei Bilberfreunden conventionell geworbenen Titel gewählt.] 3m t. t. Belvebere: "Das Scolarengimmer eines Malers" (bezeichnet: Danhaufer 1828); - "Romische Srene im Atelier eines Malers" (bezeichnet: Danhaufer pinx. 1829); - "Abraham verstösst Hagar und Ismael" (für biefes Bilb erhielt D. ben erften Sofpreis 1836); - in ber Gallerie Arthaber: "Die Weinkoster"; "Der Dorfpolitiker"; - "Der Prasser" (1836); - "Die Rlostersuppe" (1839) [biefes Bilb bat Frang Stöber meifterhaft in Stahl geftochen]; - "Die Bibelleserin"; - "Die Grossmatter"; - "Die Shigge gu dem

Gallerie bes Grafen Berolbingen: "Die Cestamentseröffnung" (1839); - Gigenthum bes orn. Feliner: "Der Angenarit" (1837) fron biefem Bilbe befteht eine grofere Lithearabbie und ein Stablflich von B. Singer im 19. Befte ber "Runftfdate Wiens"]; - "Der Sonntagsnachmittag"; - im Befite bes Rittere von Beintl: "Die Weinkoster" (basfelbe Gujet, melches bas Bilb in ber Gallerie Arthaber barftellt : jebod zeidnet fich biefes burd einen befonbere iconen Golbton aus); - in ber Ballerie bes Freiherrn Bereira: "Dichterliebe"; - Gigenthum bes Berrn Butichte: "Die anfgehobene Pfandung" (1840); - "Der Smiebelverkanfer". In anberen Sammlungen zerstreut ober im Befite von Brivaten: "Goldhahns Portrat"; - "Die Schlafenden"; -"Des Runstlers Rinder musicirend" (im öfterr. Rito. 1850 jum Bertauf um 380 fl. angeboten); - "Die Gratulanten"; - "Das Bekenntniss"; - "Gine Grappe von Schafen" (Gigenthum bes herrn D. Tobesco); - "Die Schachpartie" (vergl. baritber "Beilage jur Wiener Beitschrift" 1839, Rr. 53); - "Der Brantmerber"; - "Der kleine Maler"; - "Grossmutter und Enkel" (Gigenthum bes orn. Bübimener): - "Das Rind und seine Welt" (in ber Gemalbefa::mlung bes orn. 3ob. ganger; - "Ottakars Cob" (1832); - "Der Pfennig ber Witme" (1839); - "Der Crost der Betrübten" (1840); - "Wein, Weib und Gesang" (1840); -"Frang Lisit am Clavier" (1840); - "Die schlummernde Alte" (Gigenthum bes Berrn Bed); - "Pegasus im Joche" (1830); -"Berganglichkeit"; - "Die Romanlecture" (Eigenthum bes frn. F. Goll); - "Der Feiernbend", fein leutes Bilb. - Altarblatter malte D .: "St. Stephan"; \_ "Johannes der Esangelist" (Dochaltarbilb fitr ben Erlauer Dom). - Unter ben Borbereitungen ju bem großen Altarbilbe für bie Graner Rirche brach feine Tobesgrassen Altarblatte in Erlan"; - in ber frantheit aus. Ferner bat Danhaufer mehrere Portrate von Privaten gemalt. Auferbem bat D. 1834 eine Sainmlung von gwölf Bortraten befannter Biener Rünftler gezeichnet, melde Stober rabirt bat. Es find Die Bilbniffe bes Brofeffore Redl, Fenbi, Schaller, Rlieber, Stöber, Better, Steinfelb, Thom. Enber, Balbmüller, Ganermann, Ballarini, Amerling (letterer einmal in Brofil und einmal in 3/4 Brofil). Bon feiner Sanb find bie Beidnungen ber in Bitthauere "Biener Beitfdrift" ericbienenen Bortrate: Salms. Sammere, Grillpargere. D. bat fich auch in ber Rabirung versucht, unb von feinen eigenen Rabirungen find fünf Blatter befannt : "Gine strickende Frau" (begeichnet: 3. D.); - "Gine Bundin mit ihren Jungen" (beg.: 3. D. 1844); - "Gin Bund"; - "Gin Gotschrerknabe, dem Rinder Maschmerk abkanfen" (beg.: 3. D. 1844): "Gin Rnabe von Waffen umgeben" (aus feiner lettern Zeit flüchtig bezeichnet : 3of. Danbaus). - Auch batte er bas Bilbnift bes Dialectbichtere Frang Stelghammer begonnen, aber nicht mehr vollenbet. Daraus erflärt fich Stelghammers Autograph, unter ber nach biefem Bilbe bei Bofelich erschienenen Lithographie: "Beil er vollenbet, blieb ich unvollenbet." - Eitelberger urtbeilt bei Belegenheit ber Ausstellung, welche noch D. felbft von feinen Bilbern veranftaltet batte, folgenber Dagen über ben Runftler: "Das Licht ju fparen, es in barmonifch empfunbener nicht angftlich abgemeffener Stufenfolge mirten ju laffen, nichte Storenbes, nichte Beleibigenbes aufzunehmen, fonbern alles nach einem tiefen Befühl ohne bie Riguren ju preffen und ju brangen, natürlich flar gufammenguhalten, bas Alles verrath eine Empfindung für Farbenharmonie, die wir wenig andern Rünftlern gutrauen, und barin liegt D.'s Stärfe. D. hat es im Genrebilbe weit gebracht, er bat eine bei manchem Runft-

ler bemertbare robe Natürlichteit zu überminben verftanben, obne ber Inbivibualitat zu ichaben". Dan bat D. auch und gwar nicht mit Unrecht ben öfterr. Biltie gengnut. 218 Menich und Rünftler batte Danbaufer von ber Difigunft unb ben Berbaltniffen alle jene bitteren Erfabrungen ju erbulben, melde echten Rünftlernaturen gewöhnlich tiefe Bunben ichlagen und in ben Bilbungeproceg berfelben nicht felten ftorenb eingreifen. In feinem uneridutterlichen Gefühle von Recht und Chrenhaftigfeit fant er nicht an, bie größten Opfer ju bringen. Go trat er aus ber f. Afabemie ber bilbenben Rünfte, an welcher er mebrere Jahre bie Stelle eines Correctors verfab, aus, nachbem er fich mit ben Unfichten feiner Collegen und Borgesetten nicht einigen tonnte. In feinem Runftftreben gegen bas Berfommliche anfampfenb, ging er feinen falichen Bfab; benn feine Bilber gewinnen jeben Tag mebr an Werth unb find jest ebenfo gefudt, wie beliebt.

Granti (g. M. Dr.), Conntageblätter (Bien, gr. 80.) 1842, S. 648: "Rotig itber D.'s Reife in's Ausland." - Ebenba Runftblatt Rr. 4, 1848 : "Danhaufers Bilber aus bem Rinberleben." - 1844, G. 587: "3. Dans baufere Genrebilber", befprochen von R. Gitelberger bon Chelberg. - 1845, Rr. 19: "Refrolog" von Eitelberger. -Runftblatt 1847, Dr. 14: "Raphael Donner II." bon Silas. - Berger (M. R. b.), Die Runftichate Wiens in Stablftich nebft erläuternbem Tert. Berausgeg, bom öfterr. Blopb in Trieft (Trieft 1854 u. f.) 19. Beft, S. 293. - Deftr. Rational . Encotlopabie (von Graffer und Egitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 677; VI. unb Suppl. G. 418. - Ragler (G. R. Dr.), Reues allgemeines Rünftler-Leriton (Münden 1835 u. f., 8°) III. Bb. G. 264. — Di= ganbe Conversatione-Legiton für bie gebilbeten Stanbe (Leipzig 1847 u. f., gr. 80.) III. Bb. G. 780. - Deper (3.), Das große Conversatione = Legiton für gebilbete Stanbe (Silbburghaufen 1845 , Bibl. 3nft., ler. 80.) VII. Bb. 3. Abtheil. G. 896. -II. Suppl. Bb. G. 1290. - (Brodhaus) Conversations = Legiton (10. Mufl.) IV. 20.

S. 595. - Die Donau (polit. Journal in Bien) 1855, Rr. 140: "Un Beethovens Sterbetag" von Dr. 2. M. Frantl. [Gine Epifobe aus Danbaufere und Ranftls Rünftlerleben; nämlich wie beibe Rünftler eben im Beginne ihrer Laufbabn, am Tobes= tage Beethovene am 26. Marg 1826 bes Beremigten Tobtenmaste abnahmen . mornach 12 Buften gebilbet murben; bei ber swölften fprang bie Form.] - Biener Mobe-Beitidrift von Bitthauer 1839 . Rotigen= blatt Rr. 53 : "Danhaufers neueftes Bilb : Die Chadpartbie." - Biener Theatergeis tung, rebigirt von Ab. Bauerle (Bien. 40.) XXVIII. 3abrg. 1835, Rr. 173: "Das Sochaltarbilb für bie neuerbaute Domfirche au Grlau", von Denger. - Comibl (Mb. Dr.), Deftr. Blatter für Literatur unb Runft (Wien 1844, 40.) I. Jabra, III. Quart. Bit. Bl. Rr. 28 : "Mustellung ber Gemalbe bes S. Danhaufer." - Ebenba 1845, Dr. 59 u. 65 von Gitelberger. - Grabftatte Danbaufere. Der Rünftler murbe in ber Rarletirde. mo ber Dichter Collin begraben liegt, bei= Soficaufpieler gome fprac am gefett. Sarge in ber Bobnung bee Berblichenen eine von Gitelberger verfaßte Rebe. In ber Rirche murbe Schillere Cher: "Raid tritt ber Tob ben Meniden an", componirt bon Bernh. Unf. Weber, am Grabe felbft ein von Friedrich Raifer gebichteter und von Buftav Barth componirter Chor gefungen. Maler Albr. Deder ibrach ein bon Raifer verfaftes Bebicht. Der Grabftein geftaltete fic burch bie Theilnahme ber Runftler van ber Rull und Rammelmaber und burch bie gelungene Ausführung von Branbiner und Glang ju einem mabren Runftwerte. -Bifte. Da von Danbaufer fein Bilbnig porbanden ift, verfertigte fein Freund, Bilbhauer Dietrich, nach bes Berblichenen Leidenmaste eine Bufte. - Sier noch jur Ergangung ein Urtheil über Danbaufer: "D. ift unter ben Genremalern ber Biener Soule mas Gertinant Raimund unter ben Boffenidreibern mar, ein wirflicher Dichter, bon bem man annehmen fann, bag er unter befferen Berhaltniffen und ohne bie Dube bes Autobibattismus (?) von allgemeiner Beltbeteutenbbeit batte werben fonnen. Dan bat ibu öftere "Defterreiche Sogarth" genaunt, bem er bejonbere in ber Unterorbnung ber Farbe unter Compositionegmede abneit; er ift jeboch nirgenbe galliger Satirifer, wie Sogarth, blos Sumorift wie Bilfic, von welch' letterem er in ber That fogar mehrere Motive, wie bie zweimal umgebichtete "Teftamenteeröffnung" birect entlebnte unb auf

öfterreicifden Boben übertrug. Er ift auferft geiftreich und vielfeitig in ber Erfinbung, von ber 3bolle im Sinne Lubwig Richtere ober Spinmege, wie g. B. "Die Beintofter" bis jum Socialbrama von ericutternber Conception, etwa gleich Raulbache "Berbrecher aus verlorner Ehre" ober Beigers "Bag" und einige Compositionen von Rethel, Tibemann, Subner u. M. übergebent, wie g. B. im "Braffer", in ber "Rlo= fterfuppe". Bebes Bilb ift ein abgeichloffenes Bebicht, in fich völlig fertig und febr bramatifc flar, auch auf ber Stufe von Technit, ju ber es Danbanfer burch fich felbft in ben engen Wiener Rreifen und burch Rachahmung ber giemlich manierirten englischen Soule bringen tonnte, in ber Dache pirtuos burchgeführt. . . . D. fann ju jenen wenigen Runftlern Defterreiche gegablt merben, melde auch vom mitteleuropaifden Stantpuncte aus beurtheilt, ihre Bebeutenbheit nicht berlieren, fonbern ebrenbaft bie Deifterprobe befteben." [Die September = Musftellung bes öfterr. Runftvereins (1856). Befprochen von Rertbeny in D. Auers "Fauft", Beilage au Rr. 23. 1856 1 - Die in ber Biographie ermabnten Danbaufer'ichen "Wiener Do= bel-Formen" flebe in Chidbe Biener Beitfdrift (1835-1839) bie Blätter Rr. 50, 117. 156; fie geichnen fich burch bas Runftlerifche bes Arrangemente, burd Elegang, Beidmad und Ginfacbeit aus. - Mie ein Curiofum moge auch bie Rotig bienen, bag bie Bofeliden Solgidnitte ju 3ob. gangere Bifton "Das zweite Jahrtaufenb" (in Bauerle's Theater=Reitung 1834, Nr. 71, 72, 73) unb ju Schieflers Ergablung "Die Braut aus Amerita" (Ebenba 1835, Rr. 61), nach Beich= nungen von Danbaufer geschnitten finb. Un und für fich bebeutungelos, find fie boch ale Stiggen eines fpater bebeutenb geworbenen Rünftlere nicht ju vergeffen.

Daniel von Bargyas, Stephan (Theolog, geb. in Ungarn 1684, geft. um bas 3. 1770). Stammt aus einer abeligen Familie Ungarns, welche jpäter von Maria Theresia in ben Freiherrnstand erhoben wurde, war königl. Nichter bes Udvarhesyer Stuhles und Curator bes resormirten Collegiums zu Enped in Siebenbiligen. Von ihm erschienen solgende Werte im Drud: "Monita paterna" (Hermannstadt 1752); — "Variarum meditationum sacrarum miscella-

nea" (Enyed 1759); - "Az örök életre vezető egyenes út", b. i. Der gerabe Beg, um ein bobes Alter ju erreichen (Cbenba 1764): - "Isten eleibe botsátott alázatos könyörgéseknek gyakorlása", b.i. Uebung bes vor Gott tretenben frommen Beters (Cbenba 1766). In Sanbidrift binterlieft er eine ansführliche Selbftbiographie. - Bolvrena, Tochter bes Obigen unb Gemalin bes Baron Stephan Beffelenpi von Sabab. Gine gelehrte ung. Dame. Schon in ihrer friiben Jugenb mar fie in ber griechischen und lateiniichen Sprache bewandert. Gie überfette bie Ethit von Benebict Bictet in's Ungarifche unter bem Titel: "A keresztény Ethikanak summás releje", b. i. Die . Summe ber driftlichen Ethit (Rlaufenburg 1752); und auch bas obenermäbnte Bert ibres Baters "Paterna monita".

Deper (3.), Das große Conversations Legiton für gebilbete Stanbe (Bilbburghaufen 1842, Bibl. 3nft., Ber. 80.) VII. Bb. 3. Abtheil. S. 887. - Magyar irók, Életrajz gyűjtemény. Gyűjték Ferenczy Jakab és Danielik Jossef , b. i. Ungar, Cdriftfteller. Cammlung von lebensbeidreib. Bon Jatob Ferencyp und Jojeph Danielit (Befth 1856, Guftav Emich) S. 92.

Danieletti, Daniel (Architett, geb. ju Babua 1752, geft. ebenba 1822). Bibmete fich von Jugend auf bem Stubium ber Baufunft und mar ein Schüler bes Bicentinere Domenico Cerato. Spater machte er, um fich in feiner Runft auszubilben, Reifen nach Italien und in anbere Länder bes Continents. Rach feiner Rudtebr folgte er feinem Deifter auf bem Lehrstubl ber Architeftur gu Babna. Er ftellte viele altere Bauten ber und richtete eine große Menge neuer auf. Seine Arbeiten, bei benen er mehr praftifche ale eigentlich fünftlerische 3mede im Auge batte, zeichnen fich fibrigens burch einen gefälligen Styl aus, boch wirft man ihm ju große Freiheit im

niffe bor. Er gab auch bas Wert: "Elementi di Architettura civile" (Padua 1791) beraus. - Beter (Bilbhauer, geb. ju Babna (?), geft. 1779). 3ft ein Schiller bes Antonio Bonagga. meifelte für bie Stabt Forli bie Statue bes Argtes Morgogni, melde Bolpato auf bem Titelblatte von Morgogni's Schriften geatt bat. Ferner finb bie Bilbfaulen Betrarta's unb Galilei's im Brato von Babua, welche er im Auftrage bes Bergogs Leopold von Toscana gearbeitet, Berte feines Deifels. Doch foll er ale Bronggießer einen bebentenbern Ruf haben, benn ale Bilbbauer.

Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1855, Naratovich) Giunte e correzioni ai cenni biografici, S. 31. - Nouvelle Biographie générale . . . publiée sous la direction de M, le Dr. Hoffer (Paris 1853) XII. Bd. Sp. 950. - Deper (3.), Das große Converfatione-Legiton für gebilbete Stanbe (Silbburgbaufen 1845, Bibliogr. 3nft., Ber. 80.) VII. Bb. 3. Abtheil. C. 887. - Ragler (G. R. Dr.), Reues allgem. Rünftler-Legiton (Dlünden 1835 u. f., 80.) III. Bb. G. 264.

Danielif, Johann (Theolog, Domberr von Erlan, geb. gu Durany im Gömörer Comitat am 20. Mai 1817). Befuchte bie Schulen in Rofenau und Befth und in letterer Stadt machte er fich an ber bamale feit 5 Jahren beftanbenen ungarifden Schule burch feinen Gifer, insbesonbere aber burch eine Abhandlung bemerkbar, welche im IV. unb V. Banbe ber "Munkalatok" ericien. 3m 3. 1836, also im Alter von 19 3abren, erhielt er bie philosophische Doctorwürbe. 3m 3. 1839 murbe er jum orbentlichen Brofeffor ber Bbilojophie unb ber ungar. Literatur im Rofenauer Epceum ernannt und ale folder 1840 gum Briefter geweiht. 1842 jum Brofeffor Ebenmaß ber architektonischen Berbalt- ber Theologie ernannt, trug er nebft ber

griedifden und bebraifden Sprache auch noch bas gesammte Bibelftubium vor, bis er im Mary 1848 fich nach Befth begab, um bei ber von Rarl Comogni rebigirten Zeitschrift "Religio és Nevelés" mitguarbeiten. 3m Juli besfelben 3abres übernahm er bie Rebaction biefer Reitschrift, murbe beren Gigentbilmer und gibt fie noch beute unter bem Titel "Religio" beraus. 3m 3. 1852 ericbien von ibm bas Bert : "Emlekkönge", b. i. Erinnerungebuch 2 Bbe., bas aus theologifden Abbandlungen und Rritifen beftebt. Die im 2. Banbe biefes Bertes abgebruckte Abhanblung: "A történet szelleme", b. i. Der Beift ber Beidichte, erbielt im 3. 1855 von ber theologischen Facultat ben Borvath'ichen Breis. 1853 murbe D. jum Bice - Brajes bes St. Stephanvereines gemablt, welche Burbe er noch gegenwärtig befleibet. Seine Abbandlungen fint theile in ber "Religio", theils im "Emlékköngv", ericienen. Die vorzuglicheren finb: "A mireltsegrol", b. i. lleber bic Bilbung; -"A protestantismus mint észvallás és aranyszabadságról', b. i. Bom Protestantismus, ale einer Bernunftreligion unb einer golbenen Freiheit; - "Kis ismetles nem artu, b. i. Gine fleine Bieberholung icabet nicht; - "Don Nicola Mazza"; - "A schweizi külön szövetség és az iskola", b. i. Der Schweiger Sonberbund und bie Schule; - Az eguhazi javakról tulajdonjogi tekintetben4, b. i. Die Rirchengüter von eigenthumerechtlidem Standpuncte aus betrachtet; biefe ift auch felbständig erschienen; - "Az allami tetszrényjognak eltörlése Austriában , b. i. Die Aufhebung bee Placetum regium in Desterreich; - "A classicai irodalomról gymnasiumainkban", b. i. Ueber bie claffifche Literatur in unfern Somnafien; - "A ker. szeretetrolt, b.i. Ueber bie driftliche Liebe; - "A speculativus rendszerekről a theologiában",

b. i. lleber bie speculativen Spsteme in ber Theologie; — "Ipolyi Magyar Mythologiajäröl", b. i. lleber Jpolyi ungarische Mythologie. Auch versaßte er zahlreiche Reben, Recensionen, Besprechungen u. bergl. m. Am 1. Oct. 1849 wurde D. zum Domberrn von Ersau und 1855 vom Papste Pius IX. zum wirkl. geb. Kämmerer ernannt.

Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Ferenczy Jakab és Danielik József, b. i. Ungar. Schriftfeller. Sammlung von Lebensbejépéteib. Bon Jafob Herenczh und Isl. Danielik (Besth 1856, Gustav Emich) S. 92. — Porträt. Unterschrift: Danielik Janos (Barabas 1854, Nyomt. Reissenstein G., Beesben).

Danielsti, Johann Repomut (Daler, geb. ?, geft. in Rrafau 1844). Gein Bater mar Organift bei St. Anng und ber Sohn ein Schiller bes Malers Dominit Eftreicher (f. b.). Leiber fehlten ibm bie Mittel, burd Reifen in's Ausland fich mit ben Meifterwerken ber Runft befannt zu machen. Auch mußte ibm bie Runft ju Brot verhelfen, baber bie Mannigfaltigfeit und bie Dienge feiner Arbeiten, die jeboch ein icones Talent beurfunben. Befonbers mar er ein geschickter Beichner. Er bat Bortrate in Del und Miniatur, felbft mehrere Fresten gemalt. Bulett umnachtete feinen Beift tiefe Delancholie, bie ibn nicht mehr verließ und feinen Tob beichlennigte. 3m Auftrage bes Bifchofe Boronica copirte er bie berühmten Gemalbe bes Malere Stadowicz im bijdoflichen Balaft ju Rratau, bie burch ben Stich vervielfältigt werben follten. 5 Blätter, wie ber unermubete Foricher Umbr. Grabowsti berichtet, maren bereits vollenbet, boch fam bas Unternehmen nicht ju Stanbe. In ber Rirche ju Gebult im Rrafauer Bebiete befinbet fich auf einem Geitenaltar ein icones Altarbilb, bie b. 3ba von 30hann Danielsti. Auch D.'s Ontel foll in Kralau Maler gewesen fein, boch ift über bes Letztern Leben und Arbeiten nichts bekannt.

Rastawiecki (Edward), Stownik mslarzów polskich, b. i. Legifon ber polnijchen Maler (Warjchau 1850, gr. 8°.) I. Bb. S. 138.

Dantopeaty, Gregor (Beidichtund Sprachforider, geb. ju Teltich in Mabren 16. Rebr. 1784). Stubirte querft in Iglau 1796. Lebte vom Benuffe eines fleinen Stivenbiums u. von Unterrichtertheilen. 1801 ging er nach Wien, borte Bhilosophie und Theologie, unter Rarpe, Jahn, Ambichel und betrieb auch abmnaftische Uebungen. 3m 3. 1805 befand fich Anton Gabelboven, Bropft von Baguibely in Bien u. wollte vom Professor Jahn fich in ber arabiiden Sprache unterrichten laffen; ba 3abn biefem Buniche bes Bralaten nicht entsprechen tonnte, empfahl er ibm feinen ausgezeichnetften Schiller Dan = fovegto, ber ben Bropft fpater auch nach Baguibely begleitete. Sier ftubirte D. fleifig bie griechische und grabifche Sprache, trieb aber ju gleicher Reit bas Frangofifche und Ungarifche, letteres unter Revai. Als balb nachher an ben ungarischen Atabemien Lehrfanzeln für griechische Sprache errichtet murben, bemarb fich D. um eine berfelben und murbe 1806 zuerst für bie Raaber, 1807 für bie Bregburger Afabemie ernannt. Graf Gapary ernannte ibn gum atabemifchen Bibliothefar. 218 folder orbnete er mit Beibilfe feines Freundes Enblicher bie ibm anvertraute Bibliothet. In ber Gefellichaft bes Probftes von Baguibely batte fich D. auch in höbern Rreifen bewegt und fand bei bem Carbinale Collorebo in Rremfier, bei ben Grafen Cfaty und Revai freundliche Aufnahme. Als afabemifder Brofeffor 1807 -1809 unterrichtete er ben. Grafen gubmig Cfaty in ber Rhetorit, Boefie und Philosophie, 1818 - 23 ben Gobn bee

Baron G. Bilbelm Balterefirden. Mis Stubent bat er viele Rufreifen gemacht, bie er auch ale Brofeffor fortfette : fo ging er 1816 in Gefellichaft bee Baron Beorg Balterefirden überBuns. Grag und Trieft nach Benebig: 1824 erstieg er bie fteirischen Alben. Schriftsteller im Bebiete ber Bbilologie und Geidichte mar Dantoneifn febr fruchtbar und gab außer mehreren Belegenbeite - Bebichten u. a. auf ben Rirften Graffaltovice, Grafen Cfaty und Anbere, folgende Werte beraus: "Elementa linguae graecae practica" (Pressburg 1808); - "Grammatica linguae graecae . . . methodo Lexici Schneideriani exarata ' (Wien 1812); - "Hungarae gentis avitum cognomen, origo genuina, sedesque priscae, ducentibus graecis scriptoribus detectae" (Pressburg 1825); -"Hungarae constitutionis origines, gentis incunabula, et diversae sedes quae e graecis, syriacis-arabicis, slovenis et domesticis fontibus deduxit" (Pressburg 1826): - " fragmente jur Geschichte der Bolker ungar. und slavischer Sunge nach den griechischen Quellen begebeitet" 1 Seft (Brefiburg 1825): -"A magyar nemzet maradéki az ősi lakhelyekben", b. i. Die lleberrefte ber maavariiden nation in ihren alten Bobnfigen (Pregburg 1826). D. bebient fich, obgleich fein geborner Ungar, und erft fpater jur Renntnig biefer Sprache gelangt, in biefer Schrift mit Glud berfelben, boch hatte er schon früher ein magyarifdes Reftgebicht veröffentlicht; - "Anonymus Belae regis notarius, Simon de Keza et Joannes de Turatz, de Hungarorum natali solo referentes, recensiti et illustrati a D..." (Pressburg 1826); - "Der Bolker ungarischer Sunge und insbesondere der sieben Balkerschaften, non melden die heutigen Maggaren unmittelbar abstammen, Argeschichte, Religion, Rultus, Rleidertracht ac. 550 Jahre uor Chr. G." (Bregburg 1827); - "Die Griechen als Stamm- und Sprachvermandte der Slaven. Bistorisch, philologisch bargestellt" (Bregburg 1828); - "Homerus slavicis dialectis cognata lingua scripsit" (Wien 1829); - "Magyaricae linguae Lexicon critico - etymologicum" (Pressburg 1833 - 36). In biefem Borterbuche foricht D. ben urtbümlichen magnarifden Worten nach und analvfirt augleich jene, welche fie vornehmlich ben flavifden, ferner ben griechifden, ben beutiden und romanischen Dialecten entnommen baben. Für biefes Bert bat ibn Ge. Dajeftat, Ronig Ferbinanb V., im Jabre 1838 mit einer golbenen Dentmunge beidentt, woranf folgenbe Aufschrift zu leien ift: "De literis merito Gregorio Dankovszky"; - "Rritisch-etgmologisches Wörterbuch ber maggarischen Sprache u. s. m." (Turngu 1833): - \_ Matris slavicae filia erudita vulgo lingua graeca seu Grammatica cunctarum slavic. et graec. dialectorum . . . liber 1 et 2" (Pressburg 1836 u. 37); - "Anakreon, der frobliche Grieche sang vor 2370 Jahren griedisd - slavisd" (Bregburg 1847, 80.). 3n biefem literarifden Curiofum fucht D. nachzuweisen, bag bas Griechische unb Slavifche gleichlautenb und gleichbebeutenb feien. Seine gewagten Anfichten und Folgerungen, namentlich fein "Homerus slavicis dialectis cognata lingua scripsit" erregten in ber gelehrten Welt großes Auffeben und es fehlte fitr D. auch nicht an manderlei Collifionen. In Banbidrift befindet fich außer einigen poetischen Arbeiten noch eine "Geschichte ber konigl. Freistadt Bressburg".

Archiv für Geschichte, Statistik, Liter. u. Runst (Wien 1826, 4°) XVII. Jahrg. Rr. 128, 129 S. 683.— Magyarirók. Életrajz-gyüjtemény. Gyüjték Ferenczy Jakad és Danielik Jóssef, b. i. Ungar. Schriftfeller. Sammlung von Lebensbeschireibungen. Von Jakob Herenczy und Joseph Danielik (Pesth 1866, Gustav Emich) S. 94. — Destr. National Smich Gerency, Ingäbie (von Gräffer und Czitann), (Wien 1835, 6 Bec.) I. Bb. S. 679. VI. und Suppl. S. 419.

Dannenmaber, Mathias (Theolog und Bibliothete . Cuftos, geb. au Opfingen in Schwaben 13. Februar 1741, geft. in Bien 8, Juli 1805). Die niebern Schulen ftubirte er in Chingen, Philosophie und Moraltheologie aber in Augeburg unter ben Refuiten. Bon bier ging er nach Freiburg, borte Doamatif und fanonisches Recht, und erbielt, von Conftang, mo er inbeffen gum Briefter geweibt morben mar, mieber aurudgefebrt, 1771 bie theologifche Doctormurbe. Rur furge Beit trug er bierauf Bolemit vor, benn icon 1773 betrat er bie Lebrfangel ber Rirdengeschichte. Seine Borlefungen . burd Scharffinn und große Babrheiteliebe gleich ausgezeichnet, fanben balb allgemeine Burbigung. Dan berief ibn für benfelben Gegenstand nach Wien, mo er nicht minber gefiel. Benige Jahre jeboch vor feinem Tobe warb er feiner Stelle ale Brofeffor enthoben und mit ebrenvoller Anertennung feiner Berbienfte jum erften Cuftos ber Univerfitatsbibliothet ernannt. nachbem er vorber icon (1799) ein Canonicat zu Borb erhalten batte und zum hofbildercenfor bes theologifden Rades ernannt worben mar. Seine "Institutiones historiae eccl. N. T. 2 Partes" (Wien 1788, 2. Aufl. Leipzig 1806, Liebeskind, gr. 8º.) erhielten unter mehreren Mitbewerbern ben ausgefetten Breis von bunbert Ducaten. Die Beranberungen ber zweiten Auflage, bie aber erft nach feinem Tobe 1806 erfdien, rübren von ibm felbft ber. Auferbem fdrieb D. folgenbe Berte: "Institutiones hist. eccles. N. T. Periodus prima a Christo nato usque ad Constantinum Magnum" (Strassburg 1783); - "Tritfaden in der Rirchengeschichte" 4 Chl. (Rottweil 2. Auflage 1827, 8°.); - "Introductio in historiam eccles. christ. universam" (Freiburg 1778); - Historia succincta controversiarum de librorum symbolico-

rum auctoritate inter Lutheranos agitatarum" (Ebenda 1780) unb fleinere Abhanblungen polemifden Inbaltes, als: Befprach gwifden ben Berrn Jung unb Louis über bie von ben theologischen Facultaten ju Beibelberg und Strafburg ausgestellten Sutachten, bie Biebrlifchen Gate betreffenb (Conftang 1781); Rechtfertigung ber Freiburgifchen philofophifch - theologifden Gutadten miber bie von bem Berrn Brofeffor Louis ju Strafburg gemachten Ginwürfe (Rreiburg 1781 , 4°.). Auch hatte D. Antheil an bem "Freimuthigen", einer in Freiburg 1782-1785 erfcbienenen Monatfdrift.

Mug. Literatur-Beitung 1793, Dr. 238, G. 468. - Ebenba Intelligengblatt 1805, Rr. 125, S. 1018. - Klüpfel (Engelbert), Necrologium sodalium et amicorum literatorum (Freiburg 1809, Herder) S. 810 u. f. -Grabmann (Johann Jatob), Das gelehrte Somaben (Ravensburg 1803, Gelbfiverlag, gr. 80.) G. 94. - Deftr. Rational = Ench= Mopabie (von Graffer und Cgitann), (Wien 1835, 6 Bbe) I. Bb. G. 680 Inach biefem geb. 1744, geft. 8. Juni 1805]. -Baur (Camuel) , Allgem. biftor.=biograph.= literarifches Sanbwörterbuch aller mertwürbigen Berfonen, bie im 1. Jahrgebenb bee 19. Jahrhundte. geftorben find (Ulm 1816, Stettini , 2 Bbe., gr. 80.) I. Bb. G. 287 [nennt ibn Dannemahr, nach biefem geboren 18. Februar 1741, geftorben 8. Juli 18051. - Deufel (Johann Georg), Das gelehrte Deutschland (Lemgo 1783, 4. Auflage) I. Bb. S. 311. - Erfter Rachtrag S. 111. - 3meis ter Rachtrag G. 54 [gibt bas 3abr 1744 als D.'s Geburtejahr an]. - Erich (3. G.) und Gruber (3. G.), Allgem. Enchtlopabie ber Wiffenicaften und Runfte (Leipzig 1822, Glebitfd, 40.) I. Sect. 23. Thl. G. 31 [nach biefem geb. 13. Febr. 1744, geft. 8. Juli 1805] .-Rapfer (Chrift. G.), Bollftanbiges Bücher-Legiton (Leipzig 1834, 40.) II. Bb. S. 9 [fdreibt Dannenmaber und gibt ben 8. Juli 1805 ale feinen Tobestag an].

Danno, Joseph von (Felbmar-Schalllieutenant, geb. ju Freiburg im Großbergogthume Baben 1742, geft. ju Dfen 22. Oct. 1816). Diente zuerft Bei ber Eroberung ber Feftung Cuneo b. Burgbach, biogr. Begiton III.

in Franfreich u. wohnte mit bem Someiger . Regimente Baron Epfingen bem Rriege gegen England 1762 und ben Schlachten von Amoneburg unb Seffen . Caffel bei. In ben Jabren 1768 und 1769 focht D. in Corfica gegen bie Aufstänbifden, bann trat er aus frangöfifchen Diensten und im Juli 1778 in taiferliche ale Officier im Ingenieur-Corps. Schon im Türkenfrieg bei ben Belagerungen von Schabacy und Belgrab fanb fein Name unter ben Ausgezeichneten, besgleichen in ben Rriegen gegen Franfreid. Die Entidloffenbeit. welche er bei ber Berennung und bem Bombarbement von Thionville an ben Tag gelegt, bewirfte im Juli 1792 feine Beforberung jum Major. In biefer Eigenschaft tam er fpater jum Sappenr-Corps, mo er in ben folgenben 3abren bei ber Berennung von Conbé, bei ber Groberung bes verschangten Lagers von Ramare, bann bei ber Belagerung von Bafenciennes und le Quesnop, fowie bei ber Eroberung bes Camp be Cafar, ber Ginnahme bes Balbes von Bomeille, ber Berennung von Maubenge und bei ber Sprengung bes fort St. Louis mit vieler Ginficht unb ausbauernber Thatigfeit mirfte. 3m Jahre 1795 mar D. bei ber Belagerung von Mannbeim, murbe Enbe Apr. 1796 jum Oberfilieutenant im Ingenieurcorps ernannt, bann als Fortificatione. Director bei ber Bertheibigung von Maing verwendet. Im Relbauge 1799 murbe D. Dberft und Relb. Benie-Director bei ber Armee in Italien, that fich in ber Schlacht bei Berona, bei ber Belagerung ber Feftung Pefdiera, welche am 5. Mai capitulirte, sowie bei jener ber Reftung Mantua, welche er perfonlich birigirte, rübmlich bervor und murbe von bem Commanbirenben unter ben vorzüglich Ausgezeichneten genannt.

maren D.'s Renntnift, Ginfict und Tha- | tigfeit verbunben mit beifpiellofer Unftrengung fo erfolgreich, baft im Laufe von 24 Stunden iene Bortbeile gewonnen murben, bie man fonft gewöhnlich taum in Boden zu erreichen im Stanbe ift. Die Belohnung für folche Berbienfte mar bas Ritterfreng bes Mar. Therefienorbens. Gine nicht minter glangenbe Thatigfeit entwidelte D. im 3. 1800 bei ber Berennung von Savona, bei ber Befinahme von Digga, bei ber Berennung bes feinblichen Forte Albano, bei bem Rudjuge ber öfterreichischen Armee aus bem Genuefifden unb ben barauf gefolgten Schlachten von Marengo unb am Mincio. 3m 3. 1805 jum Generalmajor beforbert, fam D. als Benie-Director nach Josephstabt, murbe 1809 in gleicher Eigenschaft nach Betermarbein überfett, und 1812 jum Felbmaricall-Lieutenant unb Fortifications - Director in Therefienstabt beförbert. In ben Relbiligen 1812 und 1814 murbe D. jur Saubtarmee gezogen und mit ber Leitung ber Belagerungsarbeiten von Buningen betraut; feine Thatigfeit por biefem Blate ermarb ihm bas Ritterfreug bes öfterreichischen Leopolborbeus. 3m 3. 1815 jum Reftungscommanbanten in Dfen ernannt, farb D. bafelbft bereits im folgenben Jahre.

Sirtenfelb (Dr. 3.), Der Militar = Maria Therefien-Orben und feine Mitglieber. Rach authentifden Quellen (Wien 1857, Staatebruderei, 80.) I. Bb. G. 561. - Deftr. Militar = Ronverfatione = Legiton. Serausa. von Sirtenfelb u. Dr. Dennert (Bien 1851) II. Bb. G. 12.

D' Antoni, fiebe: b'Antoni (I. Bb. S. 47 b. Ler.).

Da Bonte, Loreng (Dichter bes "Don Juan" und Abentenrer, geb. au Ceneba im Benetianifchen 10. Darg

1838). Bon ifraelitifden Eltern ftammenb, trat er fpater gur tatbolifden Religion über und tam in ein Seminar, in welchem er folde Fortidritte machte, baf er, 22 Jahre alt, jum Brofeffor ber Rhetorif ernannt murbe. Gine Abbanblung über ben Sat: Si le leggi civili sono utili o nocevoli alla società, welche er nach Ginigen verneinenb bebanbelt, nach Anbern feinen Schülern jur Bearbeitung gegeben batte, veranlaßte feine Enthebung vom Amte. Die Sache murbe von ben Beborben fo boch angeidlagen, bağ man ihn für unfähig erflärte, je wieber in einem Collegium, auf einem Seminar ober einer Bochicule ein Amt ju befleiben. Run fich felbft überlaffen, wurte Da Ponte wirflich gefährlich, beaab fich nach Benebig an Georg Bifani, ber an ber Spite bes fleineren Benetianer Abele Reformen in ber Republit gu erzielen fuchte. Der Ausgang mar eine febigeichlagene Aufregung; fatt Bifani, ben man nicht zu faffen magte, nahm man feinen Belfershelfer Da Ponte, ber überbies burch ein anzügliches Sonett erregt batte. allgemeine Erbitterung Da Bonte murbe unter anberem angeflagt: am Freitag Schinten gegeffen unb an mehreren Sonntagen bie Rirche nicht besucht zu haben. Bei ben bamaligen Buftanben Benebigs gewannen biefeAnflagen ein großes Gewicht und Da Bonte hielt es am rathfamften, fich bem Urtheile burch bie Flucht ju entziehen. Er flob nach Gorg. Dies gefchah ju Enbe 1779. Dort erwarb er fich burch eine Dbe auf ben furz zuvor abgeschloffenen Teichner Frieben, welche er bem Grafen Cobengl, bem Bater bes Minifters, gewibmet, unb burch mehrere anbere poetische Arbeiten bie Bunft bes reichen und begüterten Abels biefer Stabt. Die Berhaftung Bifani's in Benebig benahm ihm jebe hoffnung gur Rudfehr in bie Lagunen-1749 , geft. ju Rem . Dort 17. Auguft | fabt; fo bat er benn feinen nach Dreeben

als Opernbichter berufenen Freund Da aggola, ihm am bortigen Bofe eine Anftellung ju verschaffen. Diefen Umftanb beniltte ein beimlicher Reinb Da Bonte's, ber ihn aus Borg entfernen wollte, inbem er ihm einen unterschobenen Brief gufommen ließ, ber ibn jur llebernahme eines ehrenvollen Amtes nach Dresben berief. Da Bonte ging in bie Ralle, reiste nach Dreeben, um bort ben Betrug inne ju merben. Rach einigen Liebesabenteuern, bie er gludlich überftanben, ging Da Bonte mit einem Empfehlungebriefe von Maggola an Salieri nach Muf Galieri's Bermenbung murbe er von Bofet b II. jum Theaterbichter ber italienischen Oper ernannt. Mis Da Bonte bem Raifer offen geftanb. noch feinen Oberntert geschrieben gu baben, entgegnete ibm ber Raifer : "befto beffer, ba werben wir eine jungfräuliche Mufe haben." Die erfte Oper Da Bonte's, welche er für Salieri fdrieb, bieß: "Der Reiche von einem Tage." Gie fiel burch, weil Salieri's "fleine Abanberungen", welche er am Terte vorzunehmen für nöthig fanb, ber Art ausfielen, bag nach vollenbeter Umarbeitung von Da Bonte's ursprünglichem Terte nicht mehr bunbert Beilen fteben geblieben maren. Bu biefem Diggefdide gefellte fich noch Cafti's Anfunft in Bien, ber um jeben Breis Theaterbichter ju merben fucte und Da Bonte gerieth in großes Bebrange. Rur Jofeph II. blieb D.'s einzige Stute. Seine nachfte für Martini's Dufit gebichtete Oper "Der gutmutbige Bolterer" gefiel unb bie Folge biefes gunftigen Ausgangs mar, baß ibn Bolfgang Dogart um einen Tert erfucte. Unter ben ihm von D. borgefclagenen Terten mablte Mogart bie "Bochzeit bes Rigaro". Das Luftfpiel gleichen Ramens mar eben in Bien berboten morben und es gab mannigfache

Oper burdaufeben. Die Mittbeilungen barüber in D.'s Memoiren finb febr ergötlich. Die Dber feierte einen glangenben Erfolg. Dun fdrieb D. bas Tertbuch ju Dogarte "Don Juan" und gleich. geitig für Galieri ben "Arur, Ronig von Ormus" und für Martini ben "Baum ber Diana". Der "Don Juan" gefiel in Bien nicht. Rur ber Raifer fprach fich gfinflig aus und rief: "Die Oper ift föftlich, fie ift göttlich, vielleicht felbft beffer noch ale ber Rigaro, aber fie ift feine Speife für bie Babne meiner Biener." Als D. biefen Ausspruch Rofephs Mozart mittheilte, entgegnete biefer rubig: "Man foll ihnen nur Beit laffen fie ju fauen." Dogart batte recht gebabt. Roch fdrieb D. für Mogart bie "Schule ber Liebenben" und bintertrieb bie von bem Raifer bereits beichloffene Aufbebung ber italienischen Oper. Dafür batte er mannigfache Anfeinbungen zu erleiben unb mußte, ale Raifer Jofeph geftorben mar, fogar Bien verlaffen. D. flüchtete fich nach Trieft. 218 Leopolb II. nach Trieft fam, ftellte fich ibm D. bor unb Alles mar eingeleitet, baf ber Berfolgte ju feinem Rechte tommen follte, als bes Raifers ploblider Tob alle hoffnungen mit einem Male vernichtete. Mittlerweile bat D. fich mit ber Tochter eines reichen engliiden Raufmanns vermalt, verließ Wien und ging, von bem Entichluffe, Baris in jener fürchterlichen Epoche (1792) ju befuchen, burch Cafanova abgebracht, nach London. Bon London begab er fich nach Bollanb, um bort eine italienifche Oper au begründen. Alle faft bis gur Bollenbung gebiebenen Borfehrungen murben burd bie Rriegsereigniffe vereitelt. Run folgte er einem Rufe nach London als Theaterbichter an einer italienischen Bilbne. Dort gab er fich bagu ber, bem Unternehmer in feinen Belbverlegenheiten Belb gu verfchaffen, unterschrieb mehrere Schwierigfeiten, um bie Aufführung ber Bechfel und tam gulett felbft in's Be-

fangnif. Spater grunbete er eine Bud. banblung in Conbon und mirtte für Berbreitung ber italienischen Literatur, mofür ber mabre Beidmad jeboch erft mit Ugo Roscolo's Antunft in London ermachte. Aber feine Bermögensverbaltniffe berbefferten fich nicht; um bem Unbrangen feiner Gläubiger ju entflieben, ging er 1804 nach Amerita, wo er fich in New-Dort ale italienischer Lebrer nieberlieft. Rummerlich friftete D. bafelbft fein Dafein ffiebe in ben Quellen bie Stelle eines aus New-Port 1838 geidriebenen Briefel: nur Gin Sonnenftrabl fiel noch auf bas Enbe feiner Tage. Der berühmte Ganger Garcia war in New-Nort angefommen, Da Bonte, 80 und mehr Jahre alt, eilte in bie Wohnung bes Gangers, ber ben Beltruf batte, ben "Don Juan" allein richtig aufgefaßt zu haben. Wie ein gerlumpter Bettler fanb lorengo auf ber Schwelle, aber mit ftolgem Tone rief er: "36 bin lorenzo Da Bonte, Mogarts Freund und ber Dichter bes Don Juan." Garcia fiel bem Alten in flürmifder Begeifterung um ben Sale und jubelte bie berühmte Champagner Arie aus Don Juan. Dann murbe bie Aufführung ber Oper verabrebet. Das mar Lorengo Da Bonte's lettes Glud. In feinem 80. Jahre noch fcrieb er "Memorie di L. da Ponte da Ceneda", 4 Bde. (New-York 1823-1827, 8°., neue Auflage 1829, 120., mit Portr. 3 Bde.), welche beutich u. b. Titel : "Memoiren von Loren; da Ponte non Ceneda. Bon ihm selbst in Rem-Mork berausgegeben", 6 Bbe. [bas 814-819. 2bchn. bes "Belletrift. Auslanbes" (Stuttgart, Franth, 160.)] ericbienen finb. Bie er fich barin felbft ichilbert, muß man ibn jener Claffe abenteuernber Gelebrten beigablen, beren glangenbftes und lieberlichfies Eremplar Cafanova ift.

Morelli di Schönfeld (Carlo), Osservazioni di G. D. Della Bona sopra alcuni passi dell' Istoria della Contea di Gorizia (Görz 1856,

Paternolli, 80.) IV. Bd. S. 203 fnach biefem geboren 1749, Ifraelite pon Beburtl. -Triefter Zeitung 1856, Rr. 24, 25, 26: "Die Memoiren-Literatur." - L'Entreacte (Paris, kl. Fol ) 1838, Nr. 264: "L'auteur de Don Juan" fein bon Da Bonte ein Baar Monate por feinem Tobe an einen Freund in Baris gefdriebener Brief, worin unter Unberem folgenbe Stelle erfcheint: "fagen Gie ihnen, bağ ber Berfaffer bon 36 Dramen, ber Sofpoet Jofephe II., Salieri's, Martini's unb Mogarte, nachbem er nad Amerita Sprace. Literatur und Dufit Staliens gebracht, etwa an 3000 Boglinge gebabt, 25,000 Banbe bon Meifterwerten babin verpflangt, öffentliche und Brivat = Bibliotheten begrunbet, Lebrer gebilbet und ihrem Collegium 300 Banbe claffifder Autoren gefdentt, nachbem er bas Alter von 83 3abren erreicht, verlaffen, vernachläffigt, vergeffen ift, ale wenn man nie bon ibm fprechen gebort, ale mare er ein ben Galeeren entiprungener Berbrecher". -Steger, Ergangunge-Conversatione-Legiton II. Bb. G. 618. - (Brodbaus) Converfatione-Leriton (10. Auflage) XII. Bb. G. 268 nnter : Bonte fnennt feinen Geburteort irrig Cenoba ftatt Cenebal. - Seine eigenen "Memoiren" geben übrigens bie meiften Aufichluffe über fein Leben. - Gin Ramenevetter von Da Bonte (auch mit gleichem Taufnamen) mar Bifchof von Ceneba, fiebe über ihn: Mondolini (Giov. Batt ), Oratio in funere L. e Ponte, episcopi Cenetensis (Ceneda 1768, Fol.).

Darabos, Sigismund (Kelbprebiger, geb. ju Retel im Bfolter Comitat 1750, geft. 1804), Befucte bie Goulen in Befth und trat 1772 in ben Orben ber Piariften. 3m türfifden u. frangofifden Rriege mar er Felbcaplan bei einem Cavallerie-Regiment, erfreute fich als folder einer großen Beliebtheit und murbe nach Wieberherftellung bes Friebene (1802) jum Felbjuperior ernannt. Die Mugeftunden feines Bernfes berwenbete er jur Bearbeitung jener Reben, bie er ben tapferen Gohnen ber Regimenter gehalten und womit er ihren Muth entflammt batte. Gie ericbienen unter bem Titel: "Darabos Zsigmondnak az Ahetatos Iskolák szerzetesének Felséges Tsászárról nevezett első Nemes

Vitéz Huszár sereg Hadi Papiának Istenes Hadi beszédi és Tanitási, melyeket a közelebb mult Török és Franczia háboruk alkalmával mondott, vagy mondani szándékozott", b. i. Sigiemund Darabos', bes Relbcaplans bes eblen. tapferen Raifer . Suffaren . Regimentes. Rriegereben und lehren, bie berfelbe in ben jungftverfloffenen türfifchen und frangöfifden Rriegen theils gehalten, theils gu halten beabsichtigt bat (Dfen 1802). Es finb bies Brobucte glubenben Batriotis. mus, welche ibre Wirfung auf bie Bemutber feiner tapfern Lanbeleute nicht verfehlten. Sein weiteres Birfen bemmte ein frubzeitiger Tob, ber ibn im Alter pon 54 Rabren bingerafft batte.

Magyar irók. Életrajs-gyütemény. Gyűjték Ferencsy Jakab és Danlelik Jóssef, b. i. Ungr. Schriftfeller. Sammlung von Lebensbeschreibungen. Bon Jafob Ferenczh und Joseph Danielik (Besth 1846, Gust. Emich) S. 96.

D'Arco, fiebe b'Arco (I. Bb. b. Lex. S. 60 unb 61).

D'Arenberg, fiebe d'Arenberg (I.Bb. b. Leg. S. 63).

D'Argentean, fiebe d' Argentean (1. Bb. b. Ler. S. 64).

D'Arnal, fiebe d'Arnal (I.Bb. b.Lex. S. 67).

Darnaut, Bincenz (Topograph, geb. 311 Biener-Reustabt 1770, gest. 30. Jänner 1821). Sohn eines Prosessons in ber k. k. Militär - Akabemie, stubirte er die untern Schusen bei den Piaristen in Wien, Philosophie und die Rechte an der Universität dasselbst, worauf er jedoch in das erzbischöfliche Alumnat eintrat und sich dem Studium der Theosogie widmete. Nachdem er 1795 die Priesterweihe erhalten hatte, war er zuerst Vicar in Ebersdorf an der Donau, dann

au Wien bei ber Bfarre auf bem Bof, bis er 1799 ale Sofcaplan in ber f. f. Sofund Burapfarre angestellt murbe. 218 folder übernahm er 1803 bie Lebrfangel ber Rirchengeschichte und erhielt ein Jahr barauf bie theolog, Doctorsmurbe, Geiner Befunbbeiteguftanbe megen murbe er. auf ausbrückliche Anordnung bes Raifers. bes lebramtes enthoben, bas er 9 3abre befleibet hatte. Geine Schriften finb: "Ratholisches Tehr- und Gebethuch jum vorjugliden Gebrandte für bie Jagend". 2 Banbchen mit 6 Rupfern (Bien 1801): -- "Teben ber beil, Elisabeth, Landesgrafin von Churingen" (Gbenba 1813, mit 1 Rupfer); - "Religionsgeschichte bes alten Bundes, ober Barstellang ber Beranstaltung eur Ginfahrung bes Christenthums", 1 Banb (Ebenba 1816). Er mar Mitarbeiter an Frinte theologischer Beitidrift. Befonbere verbient gemacht bat er fich aber um bie firchliche Topographie Defterreichs u. 3. ale Urbeber bes Blanes und bee Bereine berfelben . An bem von biefem Berein berausgegebenen Berte: "Siftorifde und tobographifche Darftellung ber Bfarren, Stifte, Rlöfter, milben Stiftungen unb Dent. maler im Ergbergogthum Defterreich" (Wien, Wimmer, 8°.), wovon im Gangen 17 Banbe berausgefommen und an meldem fich bie tuchtigften Manner, wie Bergenftamm, Schütenberger, Fraft, Mar Fifder, Berborn, Bartenichneiber, Becgicata, Stolahammer betheiligten , hatte er thätigen Antheil. Er verfaßte ben erften und zweiten Banb, welche auch unter bem Geparattitel ericienen : "Rlasternenburg und Amgegend diesseits der Donan" (1824 mit Abbilbungen und 1 Rarte); - "Shonbrung und Amgegend" (1824 mit Abbilbungen und 1 Rarte).

Defir. National-Enchflopabie (von Graffer und Cgitann), (Wien 1835 u. f., 6 Bbe.) I. Bb. S. 681.

Darbar, Demeter Ritolaus (Babagog und Bbilolog, geb. ju Rliffura in Macebonien 13. Aug. 1757, geft. ju Bien 5. Marg 1823). Bon frühefter Jugenb an zeigte Demeter Ritolaus große Reigung und Anlage jum Stubiren, bas Altgriechische fernte er von bem berühmten Belehrten Eugenius auf bem Berge Athos, bem nachmaligen Erzbijchofe bon Cherfon, 1769 tam er nach Gemlin, mo fein Bater icon mehrere Sabre porber ein Sanblungebaus errichtet batte. 1771 trat er in bie ju Ruma, 8 Stunben von Semlin, errichtete illprifd . lateinifche Schule, ftubirte beibe Sprachen, Beographie und Beidichte und feute 1774 au Reufat auf bas Emfigfte bas Stubium ber altgriechischen Sprache fort. Rach feiner Rudtebr follte er fic ben Sanbel8geschäften wibmen. Doch auf fein unb feiner Freunde Bitten fanbte ibn fein Bater nach Bufareft, wo er burch brei Jahre bie humanioren und bie alte Bbilosophie ftubirte und bie Metaphosit von Baumeifter in's Altgriechifche überfette, wovon balb ungablige Abidriften burch gang Griechenland verbreitet murben. 1780 reiete er über Bien nach Leinzig, wo er ben Borlefungen Blatners und hinbenburgs beimobnte. Rach vollenbeten Stubien tam er 1784 nach Bien und eröffnete mit ber Berausgabe feiner beutich-griechifden Sprachlebre feine literarifche Laufbahn. 1785 ging er nach Gemlin und betrieb auf bas Gifrigfte bie Errichtung einer griechifden Rormalidule, in welcher er burch 9 Jahre mit bem größten Erfolg bas Lehreramt verfah, und mebrere feiner Schüler ju Lehrern bilbete. 1794 ging er neuerbings nach Wien, und eröffnete bafelbft, um bie Bilbung ber griechischen Jugend ju forbern, eine griechische Soule, ju beren Brunbung ber griechifche Butsbefiger Chriftoph von Rato ein Legat von 20,000 fl. binterlaffen batte.

In biefer Soule ertheilte D. freiwillig burd ein ganges Jahr unentgeltlich Unterricht. Großen Ginfluß auf bie Ausbilbung ber griedifden Jugenb batte D. and burd feine gabfreiden und zwedma-Bigen Elementar- und anbere Soulbit der ausgefibt. Ueberhaupt befitt D. auf bem noch jett febr vermabrlotten Felbe ber neugriechischen Literatur große Berbienfte. In feinem Teftamente berorbnete er. baf bie von ibm perfaften und auf feine Roften gebrudten neugriedifden Schulbucher jum größten Theile an bie griechischen Nationalschulen ber t. t. Staaten , nach bem Berhaltniffe ber Angabl ber Schüler unentgeltlich bertheilt, ber itbrige Theil feiner literarifchen Berte aber jum Bebufe ber Berausgabe feiner binterlaffenen Danufcripte vertauft werben folle. Den Berlag berfelben unternahm fein Bruber Beter Darvar. Seine wichtigften im Drud ericienenen Schriften finb in neugri edifder Sprache: "Deutiche Sprachlehre für Griechen" (Bien 1785); -"Sichere Unleitung gur Menichentenntnif ober Theophrafts . . . Charafterfcilberungen ac." neugriechifch (Ebb. 1795) ; und altgriechisch: " xapaxryges ellerici εχδοθεντες μετα συντομων χριτιχων ξτιζασεων ύπω Δημητριου Νικολαου Δαρβαρες," (Εν Βιεννη 1815, 8%). 2Bas bie altgriechische Ausgabe bes Theo phraft betrifft, fo jablt fein Biograph Rupprecht biefelbe ju ben borguglich. ften; es finb barin, fdreibt R., viele verborbene Stellen verbeffert, bunfle erläutert, fehlerhafte Luden befeitigt, ungemiffe und mangelhafte Ausbrude bestimmt und ergangt, Momente, welche in ben bis babin ale bie beften gehaltenen Musgaben von Cafaubonus, Rifder, Roray, Schneiber noch fo Bieles ju wünschen übrig ließen. Ebert (Bibliogr. Lex. II. Bd. Sp. 950, Nr. 22844) bemertt barüber, "bafes eine fritifche Mus-

gabe bes Tertes fei, ber bier oft blos nach Conjectur geanbert ift"; - "Anleitung gur altgriechifden Sprache" 2c. (Chenbafelbft 1798, 2. Auflage Benebig 1799); - "Das golbene Buch ober Rebes Bemalbe und Epiftets Sanbbud" 2c. (Wien 1799): - "Rurggefaßte biblifche Befdicte ber Rirche bes alten und neuen Bunbes, aus bem Ruffifden, neugriedifc (Eb. 1800); - "Anleitung gur Rechtichaffenbeit" 2c. (2. Aufl. Cbenba 1802); - "Der Jugenblehrer, ober fittliche Lebensregeln für Rnaben und Mabden" (Gbenba 1804); - "Sammlung von allerlei Gebanten und Sprüchen, auserlefenen Fabeln, Ergablungen" (Ebenba 1804); - "Gemeingriechische Gram. matit" (Ebenba 1806); - "Gemeinnil-Biger Brieffteller in ber gemeingriechiiden Sprache" (Cbenba 1808); - "Der Sauslehrer ober Anleitung gur Raturtunbe" (Gbenba 1810); - "Rern ber Beisheit" (Ebenba 1811); - "Der Begweifer burche Leben" (Ebenba 1812); - "Rurgefaßte Phyfit", 3 Theile (Eb. 1812-13); - "Allgemeine Weltgefcichte", 2 Bbe.; - "Neugriechische Encoflopabie jum Gebrauche ber ftubierenben Jugenb", ericbien nach feinem Tobe (1829) im Drude. In beuticher Sprache: "Der Stein des Anstosses ober uon dem Arsprunge und der Arsache der Spaltung der griechischen und lateinischen Rirche, aus bem Griechischen" (Bien 1787). 3nillpriider Sprache: "Sittenlehre bes Unton v. Byzant" (Bien 1796); - "Spiegel ber Chriften" (Dfen 1801); - "Rebes Gemalbe und Spiftets Sanbbuch im gemeinen Glavifden ober Gerbifden" (Chenba 1801). D.'s Berbienfte um bie Bilbung feines Boltes entgingen feinen Beitgenoffen nicht. Die Bufarefter philologifche Gefellicaft batte ibn 1810 gugleich mit bem um Ungarns Beschichte vielverbienten Engel (f. b.) und Ropi- fer, geb. in Beffen 1730, geft. ju Bien tar (f. b.) jum correspondirenden Mit- 19. Gept. 1797). Lebte aufänglich ju

gliebe ernannt und ber in Baris berausgegebene "Mercure étranger 1813 N. V.", murbigt in feiner Beurtbeilung von D.'s Bert: "Odnyos rov Blov". b. i. Alibrer bes lebens, fomobl beffen Renntniffe in ben claffifden Sprachen fowie beffen Tact in Benütung bes ibm gebotenen Materials. Mebreres binterlief D. in Banbidrift, bas in ben Befit feines Brubers Beter Darvar gelangte.

Dan nannte Darvare Familie, welche aus einem griedifc-romifden Beidledte abftammt und aus fünf Brübern beftanb: Bentabes; ben Ramen Darvar, b. i. Bolgverfilberer, erhielt erft D.'s Grofvater Demeter, ber mit feinem Bruber Ritolaus Bentabes nach ber Uebergabe Belgrabs bie Bolglieferung für Semlin und bie Pallifabirung biefes offenen Plates übernommen hatte. - Archiv fitr Geographie, Siftorie, Staates u. Rrieges funft (Wien) Jahrg. 1816, Rr. 53, 54: "Biographifde Cfigge", von 3oh. B. Rupprect [enthält eine vollftanbige leberficht ber Berte D.'s, welche er in neugriechifder, beuticher und illhrifder Sprache batte im Drude erfceinen laffen. Die Babl berfelben beläuft fic auf 28 Drudwerte (24 neugr. , 1 bentfdes, 3 illbr.]. - Cartori (Frang Dr.), Siftor. ethnographifche Ueberficht ber wiffenfcaftlichen Gultur, Beiftesthätigfeit u. Literatur bes öftr. Raifertbums (Bien 1838, Gerolb, 80.) I. Theil (mehr ift nicht erschienen) C. 189. [Enthalt Ansführlicheres über D.'s Teftament, bie Lifte ber Darvar'fden gebrudten Bucher und Manufcripte nach ben Originaltiteln; und einige Mittheilungen über feinen Bruber Beter Darbar, ber als Ueberfeger ber Begner'ichen Schriften in's Reugriechifde und Berfaffer mehrerer anberen Berte, welche Cartori auch anführt, bemertenswerth ift.)

D'Afpre, fiche b'Afpre, Conftantin I., II. (I. Bb. b. Leg., S. 77 u. 78.)

D' Aftorga, fiebe b'Aftorga (I. 8b. S. 81).

Danbe, Johann Friedrich (Mufi-

Stuttgart als Wirtembergifcher Rammermufitus, ging aber bann Bien, wo er Rath und Secretar ber Augsburger faiferl. Frangiscifden Afabemie ber freien Runfte und Biffenicaften war und fich burch mehrere Berte über bie Tonfunft befannt gemacht bat. Diefe finb: "Generalbass in drei Akhorden, gegrundet in den Regeln der alten und nenen Antoren, nebst einem baranf gebanten Anterricht, ans jeder Conart durch 2 Mittelakharde in eine der übrigen 23 Conarten ju gelangen" (Leipzig 1756, 40.). Diefes Wert erfuhr im zweiten Banbe von Marburge "Beitragen" eine febr icharfe Beurtheilung; -"Der musikalische Dilettant. Gine Abhandlung und Komposition über die neuere und altere fagenartige Setrart" (Wien 1773. 40.); - "Anleitung jum Selbstunterricht in der musikalischen Composition somohl für die Instrumental- als Bukalmusik", 2 Theile (Wien 1798, 40.). Den Beg, welchen D. bei feiner Darftellung eingeschlagen, gibt Berbers Lexiton ausführlich an und bemertt babei : "und follte auch bie Bearbeitung aller biefer Materien im Berte felbft ber Erwartung bes Lefere nicht entfprechen, ... fo macht boch bie Auffindung und Anordnung aller biefer wirflich jur Composition gehörigen 3been und Silfemittel ber Ginfict und bem Scharffinne bes Berfaffers alle Ehre, wenn fie burch feine eigene Abftraction entftanben finb". Db fein in ben Frankfurter Zeitungen lobenb angezeigtes Manufcript: "Wie die Teibenschaften burch Musik ansjudrucken seien". aum Drude gelangt fei, ift nicht befannt. Much ericien von D. eine Composition: "6 Sonates pour le Lut dans le goût moderne. op. 1" (Nürnberg).

Fortels Mufital. Almanach vom 3: 1784. — Marpurgs Beiträge. II. Bb. (Kritif über Daube's Weet: "Generalbaß in brei Alforben", von Dr. Gemmel, unter welchen Namen Marpurg selbs verborgen ifi). — Gerber (Ernst Lubwig), historich ebiographisches Lection ber Tontfünster (Leipzig 1790, Breittopf, gr. 8°, I. Bb. Sp. 326. — Desf. Neues hiftor. siogr. Lexiton ber Lou-fünfter (Ebenb. 1812, Kühnel, gr. 8°, I. Bb. Sp. 851. — Meufel (J. G.), Das gelehrte Deutschlanb (Lemgo 1783, Meher, 4. Aust.) I. Bb. S. 316. — [De Luca] Das gelehrte Desferrich. Ein Bersuch (Wien 1776, 8°.) I. Bbes. I. Stüd S. 88.

Dann, Leopolb Jofeph Maria Graf. Rürft von Thiano (Relbmaricall, Ritter bes golbenen Bliefes, erftes Großfreus bes Mar. Therefienorbens, geb. au Bien 25. Gept. 1705, geft. 5. Febr. 1766). Cobn bes Relbmaricalle Birich Bhilipp Graf v. Daun (geboren 19. Dct. 1668, geft. in Wien 30. Juli 1741). unter beffen Leitung er für ben Baffenftanb erzogen murbe. Der Rrieg in Gicilien (1718-1720) bot bie erfte Belegenheit zur Thätigfeit , jur Entwidelung feiner militärifden Talente. Felbzügen in Italien und am Rhein (1734-1735) biente er icon als Oberft im Inf .- Reg. feines Baters Dr. 56 unb im Rriege gegen bie Türfen(1737-1738) befam Daun bereits Bebeutung. In ber Schlacht von Rrotta mar er unter ben Bermunbeten, aber auch unter ben ausgezeichneten Generalen, und erhielt als Belohnung bas 59. Inf .- Reg. (November 1740), nachbem er icon am 22. April 1737 Generalmajor und im Mara 1739 Kelbmarichall-Lieutenant geworben mar. Rach ber Schlacht bei Dolmis 1741 behauptete fich Daun in feiner Stellung in Schlefien. Bierauf wohnte er (1742) bem berühmten Buge, woburch Bring Rarl von Lothringen ben Maricall Broglie über Bifef und Tein unter bie Ranonen von Brag trieb, und ber Belagerung biefer Sauptftabt (1742 unb 1743) bei, burch welche Daillebois' Bereinigung mit ben Gingeschloffenen verhinbert murbe, und Baiern wieber in bie Bewalt ber Defterreicher tam. Nach Bollgiehung bes Auftrage, bie Frangofen aus bem fart befestigten Dingelfingen

ju vertreiben, wobei er bie Stabt mit Sturm nahm und über 1000 Frangofen auf bem Blate blieben (16. Dai 1743); eroberte er ganbau, folgte bann bem Kelbmaricall Rhevenbuller an ben Rhein, ber ihm im Tobe noch ein Zeichen erhöhter Achtung burd bas Bermachtniß feiner Banbidriften gab. Auch Rhevenbüllere Rachfolger Ben. Traun bermenbete D. bei ben bebeutenbften Unternehmungen bes Felbzuges von 1744 unb bie Grenabiere erbaten fich Daun von bem Bringen & arl, ale fie bie Rheininfel bei Stodftabt befetten, jum Anführer. Besonbere Umficht bewies D. bei bem in Rolge bes unvermutheten Ginfalls ber Breugen in Bohmen nothig geworbenen Rüdzuge über ben Rhein und ale er bie Frangofen, bie ibn bei Lubwigeburg angriffen, tapfer ichlug. Auch focht er ausgezeichnet in ben Schlachten bei Eorgau (15. Juni 1745) und Trautenau (30. Aug. besf. 3.), in welch' letterer er jum F3M. ernannt murbe. Der Machuer Friebe (30. April unb 23. Oct. 1748) machte biefen Rampfen ein Enbe. Den Frieben benütte D. jur Reorganifation bes oftr. Beeres, bie er mit Energie vornabm und ausführte. In biefer Beit murbe D. Stabt-Commanbant von Wien (1751), General - Director aller faifert. Militär - Afabemien (1752), Ritter bes golbenen Bliefee (1753) und Gen. FD. (1754). Die Berbefferungen bee öfterr. Rriegswefens, welche D. vornahm, maren aber verhältnifmäffige Bermebrung ber Artillerie, welche unter ber Leitung bes Rurften Bengel Liechten ftein auf jenen Grab ber Bollfommenheit gebracht marb, baß fie felbft bie Breugen jur Bewunderung awang; bie Berbefferung ber Infanteriegewehre, welche mit eifernen Labftoden verfeben murben, ba fie vorber nur bolgerne hatten; bie Anordnung periobijcher Dienftlager, um bie Trupben in ben Baffen und Evolutionen gu fiben; bie Gin-

führung eines gleichförmigen Dienft-Reglements, meldes als bas fogenannte Daun'ide Reglement (1749) eine ber mertwürdigften Epochen ter öftr. Armee "Das find nicht mehr bie alten Defterreicher," fagten bie preufifden Beteranen bei lobofit. Doch mit biefen Meußerlichkeiten begnügte fich D. nicht; Beborfam, Orbnung, Gittlichfeit jum Bemeinfinn bes Beeres ju machen, bie vorhandenen ichon entwidelten Talente in ihren Wirfungefreis zu bringen, und benen ber fünftigen Beneration ben Beg gur miffenschaftlichen Bilbung gu eröffnen - biefes war bas Biel, auf welches ber große Rriegsmann feinen tief bringenben Blid beftete; aus folden Motiven entftanb bas Cabettenbaus in Biener - Renftabt. über meldes D. felbft (1752) bie erfte Aufficht führte. Die gludlichen Rolgen biefer Reformen bemabrten fich balb im barauffolgenben fiebenjährigen Rriege. Browne mar gefchlagen, bie öfterreichiiche Armee in Brag eingeschloffen; alle hoffnung mar auf Daun gerichtet unb bie Golacht bei Rollin (18. Juni 1757) verewigte feinen namen; 7000 Breugen maren geblieben, 8000 gefangen, ber gange Berluft betrug 20,000 Mann, 22 Fabnen, 45 Ranonen, 2 Generale; vergebens versuchte ber Ronig von Breugen ibn aus bem Felbe ju ichlagen, um nach bem befannten Tagsbefehl "Friede unter ben Ballen von Bien zu machen", vielmehr bat D. ben Ronig gezwungen, in aller Gile Bohmen ju berlaffen. Daun hatte in biefer enticheibenben Schlacht amei Bferbe unter bem Leibe verloren, einen Brellicuß am Arme und eine Contufion am Rudgrat erhalten; aber ber Lohn biefes iconen Tages war auch bas Groffreng bes boben Orbens, ber ben Tag von Rollin für alle Zeiten beremigt, bes Mar. Therefienorbens. Die Stanbe Defterreiche verehrten ihm unter anbern toftbaren Beidenten eine vergol-

bete filberne Taffe, in welcher bie Golacht ! gravirt bargeftellt ift. Rach ber ungliidliden Schlacht von Leuthen (25. Oct. 1757) erhielt D. bas Obercommanbo ber Armee. bas er bis zu bem im 3. 1763 erfolgten Frieben bebielt. Bu ben Glangpuncten biefes Rampfes geboren bie fruchtlofe Belagerung von Dimit burch ben Ronia Friebrich II. bie Schlacht von Sochfirch (1758), in welcher ber preug. General Reith fiel, bie Bahl ber feinblichen Tobten , Bermunbeten u. Gefangenen 12000 Mann betrug unb 120 Ranonen nebft bem gangen breuft. Lager erbeutet murben; - bie Umgingelung ber preuf. Armee von 16,000 Mann bei Maren (1759), welche fo glidlich gelang. baf fein Dann bem Ronige Nachricht von biefem Borfalle bringen tonnte: - bie Behauptung Dresbens(1760), begleitet von ber Baffenftredung von 16,000 Breugen, barunter 9 Generale, 500 Officiere, 24 Stanbarten, 96 Rahnen, 60 Ranonen, bas gange Lager - unb bie Schlacht von Torgau, in welcher bie Breufen 18,000 Mann vorloren, welche aber burch bie auf Mollenborfe Rath genommenen Boben von Siptig um alle Erfolge fam, ja fogar von ben übelften Rolgen batte begleitet werben fonnen. (Belder fleine Bufall bier entideibend wirfte, fiebe in ben Quellen V). Die Beschichte biefes Rrieges rechtfertigt bas grofe in ibn gefette Bertrauen ber Raiferin. Much D. befaß Feinbe, bie es an Bormurfen über manche feiner Sanblungen nicht fehlen ließen; aber man vergeffe nie au bebenten, bag D. alle feine Unternehmungen nach jenen breier verbunbeter Beere, ber Ruffen, Frangofen und ber Reichsarmee einrichten mußte, nichts Sauptfäcliches ohne vorläufige Benehmigung burdfüb. ren burfte; von jebem feiner Schritte ftrenge Rechenschaft ju geben gehalten mar, mabrent fein toniglider Gegner nach eigenem Gutbilnten augenblidlich

banbeln tonnte. Dief bie Urfachen jener rübmlichen ibm oft vorgeworfenen Borfict, mofür D. felbft folgenbe zwei gewichtige Erffarungegrünbe agb. Grftens wollte er burd feinen feiner Schritte bie Raiferin je in bie traurige Rothmenbigfeit verfeten, einen ichnellen mobl gar nachtheiligen Frieden foliegen zu milffen. 3 weitens wollte er nach Beenbigung bes Rrieges ein eben fo gutes als icones Deer gurudgeben, ale er übernommen hatte, benn bas Saus Defterreich mar bisber nur aus bem Grunbe meiftens geamungen Frieben au foliegen, weil es am Enbe gemeiniglich an Truppen fehlte. Noch mabrend bes letten Relbanges batte D. bas Brafibium bes Soffriegerathes angetreten. In biefem Birtungefreife war er nun bemübt, alle Erfahrungen und Beobachtungen aus ben 7 Relbiligen auf feine früberen Berbefferungs-Anftalten anauwenben, woburd er fic auch burd Jofephe II. Beifall belohnt unb binter fich einen Rachfolger (gasch) fab. ber ibin verburgte, baf bie Arbeiten . au benen er bie Bahn gebrochen batte, nicht unvollenbet bleiben murben. Sormapr entwirft folgenbes Bilb von D .: "Dauns Physiognomie war gang unbebeutenb. Rube, Schlenbrian und Benug, mehr tonnte nur ein Schmeichler in biefen Bilgen lefen. Gleichmohl mar er über bie Mittelmäßigfeit weit erhaben, feinem Baterlanbe und feinem Monarden mit Gut und Blut jugethan, unbeftechlich, überaus mäßig, ein falter Berächter perfonlicher Befahr, moblerfahren in ben Runften bes Rrieges unb Friebens und felbft bes Soflebens, ben verführerifden Spielen ber Ginbilbungsfraft gang unguganglich, biegfam unb ichlau, Ropf und Berg talt. ... Die Armee achtete, aber fie liebte ibn nicht; benn mitten im Lager blieb er berfelbe, wie in ber Antichambre, ernft , abgemeffen, fpabend, ein Reind bes froblichen Muthwillens, ben man bem Soldaten als Entichäbigung für tausenbfältiges Ungemach
wohl gönnen mag und ber nicht selten
mit bem Geiste eines Heeres zugleich steht
und zugleich fällt". Daun war mit Josepha Gräsin von Fuchs zu Bimbach
und Dornheim, verniweten Gräsin
Rosity-Riened vermält. Aus bieser See
fammten brei Kinder (siehe unten in den
Ontellen: VIII. Genealogie).

I. Quellen. Heber Leobolbe Bater: Birich Bhilipb goreng Graf von Daun vergleiche: Ritter pon Rittereberg (3obann), Biftorifder Militar-Almanach bes 16., 17., 18. und 19. Jahrhunberte (Brag 1825, 80.) G. 287. - Eric (3. 6.) u. Gruber (3. 6.), Mugem. Enchtlopabie ber Biffenicaften unb Runfte (Leipzig 1822, Glebitich, 40.) I. Gect. 29. 8b. G. 124. - Deftr. Rational . Ench-Mopabie (von Graffer und Ggitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 684. - Deftr. Militar-Ronversations-Leriton. Berausgeg. von 3. Sirtenfelb unb Dr. Dennert (Bien 1851) II. Bb. G. 14. - Bortrate. 1) Unteridrift: Wiricus Philippus Lorentius Comes de et in Daun. S. C. M. Camerar. Generalis Campi Armament. etc. (Ch. Beigel excudit, fl. Fol.). - 2) Done Unterfdrift (B. Ferroni pinxit et del., Il. Rol.). - Ueber ben Felbmaridall Leopolb Jofeph Maria Graf von Daun. 3m Geburtebatum weichen einzelne Quellen ab, im Tobesbatum 5. Februar 1766 ftimmen alle überein, mit Ausnahme Biganbs, ber irrig bas 3abr 1776 ftatt 1766 aufest. - Leben unb Thaten bes Grafen von Daun ober ber beutiche ffa= bius Cunctator (Frantfurt 1759, 40.). Klein (Karl), Oratio in laudem comitis L. Daun (Wien 1758, 80.). - Henderson (Andrew), Memoirs of the Field-Marshal L. count Daun (London 1757, 80.). - Erich (3. G.) und Gruber (3. G.), Allgemeine Enchtlopabie ber Wiffenfcaften unb Runfte (Leipzig 1822 u.f., Glebitich, 40.) I. Sect. 23.8b. 6.199 von Refe. 29. Bb. 6.126. Nachtrage von Stramberg. - Buben, Deutide Beididte. - Ardenbolt, Befdicte bes fiebenjährigen Rrieges. - Beftanbniffe eines oftr. Beterans (von Runiacgo) 4 Thle. (Breslau 1788-1791, gr. 80.). - Sormapr (3ofeph Freiberr von), Deftr. Plutard (Wien 1807, Doll) IV. 28b. G. 82 - 109 [gibt ben 24. Gept. 1705 als D.'s Beburtstag]. - Birtenfelb (3. Dr.), Der Militar = Maria = Thereffen= Orben und feine Ditglieber. Rach authenti-

iden Quellen bearbeitet (Bien 1857, Staatebruderei, ger. 80.) S. 33 Inach biefem geb. 25. Gert. 1705]. - Bornidein (Mbolbb). Deftr. Cornelius Repos (Bien 1812, IL 80.) 6. 45 [nach biefem geb. 25. Sept. 1705; melbet unter Unberem : bağ nad feinem Tobe bie Rais ferin feinem Cobne ein auf 180,000 fl. geidattes Souvenir überfanbt babe, auf beffen einer Seite ihr erhabenes Bilbnig, auf ber anbern bas feines Baters mit bem Blane ber Schlacht bon Rollin und ber Infdrift ftanb: Protoctor patriael. - Morgenftern (Raphael), Defterreiche Selben bes 17. und 18. 3abr= bunberte (St. Bolten 1783, Loreng, 80.) G. 267 [nach biefem geb. 24. Gept.]. - Rittereberg (3ob. Ritter von), Sift. militar. Mimanach bes 16., 17., 18. u. 19. 3ahrhunberts (Brag 1825, 80.) G. 49. - Deftr. Rational = Enchtlopabie (von Graffer unb Caifann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 684 [nach biefer geb. 25. September 1705]. -Beft-Ofner Reitung 1857, Rr. 139 im Feuilleton [anläglich ber Befprechung bes Bertes von Dr. 3. Rugen "Bor bunbert Jahren." Theilt auch ben berühmten Brief ber Raiferin mit ber Muffdrift: "Den 18. Juni Geburtetag ber Monarcie" mit, mit welchem bie erlauchte Fürftin bem Belben bie Infignien bes Grofitreuges ihres Orbens fcidte]. -Biganbe Converfatione - Legiton für alle Stanbe (Leipzig 1847, D. Biganb, Ler. 80.) III. 8b. G. 803 [nach biefem geftorben au Bien 1776]. - Deper (3.), große Conversatione . Legiton für gebilbete Stanbe (Silbburghaufen 1845, Bibl. 3nft., Ber. 80.) VII. Bb. 3. Abth. G. 1026 [nach biefem geb. 25. September 1705]. - Auftria. Deftr. Univerfal = Ralenber fitr bas gemeine 3ahr 1858 (Wien , Rlang , gr. 8°.) G. 39-42. - (Brodbaus) Conversations - Beriton (10. Auflage) IV. Bb. S. 624 fnach biefem geboren ju Bien 25. September 1705]. II. Bortrate. 1) Unteridrift: Daun. (3. Blafote sc.) in Bormabre Blutard. - 2) Unterfdrift: Leopolb Jojeph Maria Reichsgr. von Daun, Rom. Rapf. General - Felbmaricall (G. Senne sc., 320.). - 3) Unteridrift: Leop. Gr. v. Daun. (Rilian p. 1826, Bolt sc. 3widan, b. b. Gebr. Soumann, 40.). - 4) Unterfdrift : Léopold comte de Daun, generalissime des armées de S. M. I. (gravé par Petit.). - III. Debaide: Auf bie Aufhebung ber Belagerung bon Olmus erfdien eine Debaille. Avers: bes Grafen Bruftbilb mit ber Umfcrift: Leop. Comes de Daun, Germanorum Fabius Maximus. Revers: Abbilbung einer Reftung mit ber Umfdrift: Ollmutium ab obsidione Prussica liberat. 2. Jul. 1758.

Cunctando vicisti, cunctando vincere perge. - IV. Monumente, 3n ber Tobtencapelle ber Augustiner Soffirche ju Wien befinben fic bie Dentmale bes Baters Birid Bbilipp Lorens Grafen v. Daun und bes Cobnes Leopolb Joseph Maria. Erfteres ließ ber Gobn feinem Bater errichten, führt beffen wichtigfte Thaten an und beginnt mit ben Worten : Heroum est annos sic numerare suos . . . Das Monument bee Cobnes (Leopolb) lieft Daria Therefia aufftellen: es ift pon Unton Moll gearbeitet. Muf ber Infdrift beißt es: "Patriae liberatori" und bie rubmreiche Waffenthat von Rollin ift barauf bargeftellt. Am 5. Oct. 1809 trat Abenbe unter Fadelbeleuchtung Rapoleon, begleitet pon Duroc und Rapp in biefe Tobtencapelle por Daune Dentmal. Racbem er einige Beit mit feinen Befährten über bie Schlacht pon Rollin, über bie Aehnlichfeit, welche fie mit jener bon Aufterlit gehabt, gefp.ochen batte, machte er eine wegmerfenbe Bewegung mit ber Sanb und rief aus: "Da liegt er nun ! Es ift boch Alles eitel und vergeht wie Raud!" - V. Schlacht von Torgan. Sier burfte eines wenig befannten Umftanbes - ber eine wichtige Rolle in ber Rriegsgefdichte fpielt, gebacht werben. Die Schlacht hatten anfänglich bie Breugen verloren, aber burch bie von ibnen fpater genommenen Boben von Siptis gewonnen. Daun, ber febr gut einfab, baß ber Schluffel feiner Stellung auf biefen Boben lag, batte ben Damm, ber allein babin führte. mit 12 Stild fcweren Befdunes gefperrt. Den babei angeftellten Officieren, einem hauptmann und einem Lieutenant - Letterer war ber Bater bee nachherigen Grafen und Beneralen Oneifenau - befahl er felbft bei Berluft ihres Ropfes biefen Boften nicht ju berlaffen. Mis Graf Da un vermunbet bas Schlachtfelb verlaffen mußte, folgte ibm D'Donnell im Commando und machte bas befannte Rechtefcliegen. Wie bies an biefe Batterie fam, blieb ber Sauptmann fleben, inbem er fich auf D.'s Befehl bezog. D'Don= nell ergriff fein Biftol und rief: "Berr, ich fciege Gie nieber! Biffen Sie nicht, baf Daun bleffirt ift und ich jest ber Commanbirenbe bin." Run riefen bie beiben Officiere einige ihrer Rameraben von bem nabeftebenben Darmftabtifden Reiche = Contingent ju Reugen: bag ihnen Gemalt gefchebe unb be= folgten D'Donnelle Befehl. Cobalb Dain Radricht von ber verlornen Schlacht erhielt, ließ er bie beiben Officiere in Berhaft nebmen und bor ein Rriegsgericht ftellen unb nur burch bie eibliche Ausfage ber Darmftabti= ichen Officiere erhielten fie ihr Leben. -

VI. Dauns Teftament. Sein Saupterbe murbe fein einziger Cobn. Der Brafin Balffp vermachte er, mas fic an Riften und im Sterbegimmer vorfinden murbe. Den golbenen, von ber Raiferin von Rugland empfangenen Degen wibmete er ju einem Majorat; feine militärifden Schriften , Riffe, Blane, auch biejenigen, fo er bon bem &D. Rbevenbuller ererbt, vermachte er bem Soffriegerathe, boch folle Lasch bie Doubletten erhalten. Reichliche Bermächtniffe ficherten bie Butunft feiner Dienericaft. Das icone Balais, bas er in Larenburg befaß, ertaufte gleich nach feinem Tobe bie Raiferin um 40,000 ff. - VII. Friebrich ber Große über Daun. In feinen an Fouquet (1758) gefdriebenen Anmertungen fteht bas Folgenbe : "Roch tein Felb= berr mußte feiner Armee ein fo fcredbares Anfeben ju geben, welche überbies noch Tuden und Sinterlift im Bufen tragt. Die Defterreicher arbeiten jest nach ben ficherften Grunb= faten. 3hre Taftit ftedt voll Runft. Die geichidte Art Lager ju ichlagen ift ihnen eigen. Sie fennen alle Begenben wie Gingeborne und alle ibre Anftalten find trefflich. Sie geben mit behutfamer Rubnheit allegeit gu Berte und unternehmen nichte, mo fie nicht wenigftene bie Babriceinlichteit für fich baben. Man fann fie, wollen fie nicht felbft, au teiner Soladt gwingen. Riemale trifft man fie in einer wibrigen Lage an, und fie feten fic immer alfo, bag man ihnen nirgenbe beitom= men fann. Sierin übertreffen fie alle Miten : baß fie ihre Armee fo tunftlich orbnen , baß fie auch bie unbeträchtlichften Bortheile bes Blates benüten. . . Schämen wir uns nicht. bas Große ber Runft und bas Bortbeilbafte unferen Feinben abzulernen. Borguglich muffen wir ihre Art annehmen : Lager gu folagen, eine gablreiche Artillerie geschidt ju bertheilen und wie man ber Schlacht ausweiche, wenn man nicht ichlagen will. Gie haben treffliche Eintheilungen bei ibren Trurpen und erfahrene Anführer. Rury an Menge und Tapferfeit tommen fie une am nachften, nur find fie noch behutfamer als wir." Diefes Urtheil bes Rriegsmeifters bes 18. Jahrhun= berte ift eine Inschrift bee Belben im Buche ber Befdicte. - VIII. Genealogie, leber bie Familie Daun vergleiche: Erich (3. S.) und Gruber (3. G.), Allgemeine Ench= flopabie ber Biffenicaften und Runfte (Leip= gig 1822 u. f., Glebitich, 40.) I. Section 23. Bb. S. 199 von Refe unb 29. Bb. S. 126. Rachtrage von Stramberg. [Gin febr ausführlicher Artitel von bem in neuefter Beit gern gelefenen Rheinifden Antiquarius (von Stramberg), welcher bie Benealogie ber

Daun'iden Familie ericopfent behanbelt; und amar bie Linie in Bruch (G. 117), bie Linie in Gallenftein (G. 118), - bie Linie in Oberftein (G. 119), - bie Linie in Bievel (G. 192), - bie jungere Wirich Philipp'fche Linie (G. 123), bon welcher Birich Philipp Loreng, Felbmarichall (geb. 19. Oct. 1668, geft. ju Bien 30. Juli 1741) und Leopolb Jojeph Maria (fiebe ben Artitel b. Ber.) abftammen ; - bie Ricard'iche Linie (G. 126) und bie jungfte Seinrich Dietrich'iche Linie (G. 127)]. -Die Familie ber Daun (Duna) ift ein altes, aus bem Bebirgelanbe ber Giffel ftammenbes Beidledt. Gin Abalbero be Dung erideint als Renge in bes Eribifchofe 11 bo von Erier Urfunde für bas St. Simeonsftift vom Jahre 1075, fomie im Stiftbriefe ber Mbtei Springierebach vom 3. 1107. - Bbilipp Ernft, f. f. Dberft (+ im Janner 1671) murbe mit feinem Bruber Johann 3atob († 1660) am 13. December 1655 pom Raifer Rerbi= nand III. in ben Reichsgrafenftand erhoben. Bhilipp Ernfte alterer Cobn: Bilbelm Johann Anton (geftorben 1706), FDR., murbe 1657 nieberöftr. ganbftanb, erhielt fpater bas Incolat pon Bobmen, 1688 jenes von Ungarn. Am 28. Dec. 1685 erhielt er ein neues Reichsgrafen-Diplom , weil jenes vom 3abre 1655 - wie es im Diplome beift in ben türfifden Rriegeunruben verloren gegangen. Drei Cohne besfelben aus ber zweiten Che mit Anna Maria Magdalena Grafin bon Mitfann pflangten bas Beichlecht fort und flifteten brei Linien. Birid Philipp Boreng bie altere Saubtlinie : - Seinrich Ricarb Boreng bie fpater in Baiern blus benbe, ju Anfang biefes Jahrbunberte erloidene, auch bie Reichard Daun'ide genannte Linie - und Beinrid Dietrich Martin 30fepb bie jungfte mabrifch : öfterreichi: iche Linie. - Meltere Linie : Graf Biric Bhilipp gorens (geb. 19. October 1668, geft. 30. Juli 1741) erhielt 1710 bas neapolitanifche Fürftenthum Thiano und war 1713 Bicetonig von Reapel und Sicilien. Deffen füngerer Sohn aus ber Che mit Maria Barbara Grafin von Berberffein (+ 24. Dob. 1735) mar unfer berfihmter Felbmaricall Leopolb 30feph Maria. Deffen Rinber maren aus ber Che mit Josepha Brafin von Suchs gu Bimbach und Dornfeim verwitweten Grafin Noftis-Rienedt : Grafin Therefe (geb. 24 Rob. 1745, geft. 19. Oct. 1777), vermält mit Grafen Ceopold Palffy von Erdod (12. Juli 1762); - Graf Frang, t. f. Dberft (geb. 25. Rov. 1746, geft. ju Bodlabrud 17. Mpr. 1771) und Graf Leopolb (geb. 30. Dec. 1748, ber ale Rinb ftarb). - Mus ber Che bes Grafen Grang mit Sranciska Grafin bon Muersperg (14. April 1768) ftammt Graf Leopolb Rarl 3ofepb (geb. 24. Juli 1769, geft. 5. Janner 1799); beffen Che mit Baroline Grafin Waldflein blieb finberlos. - Der ifingere Cobn Graf Jojeph Albin Frang (geb. 1. Darg 1771), Domprobft ju Galgburg, ift bas lette Blieb biefer Linie. (Stramberg im großen Artifel ber Erid unb Gruber'iden Allgemeinen Encollopabie ber Biffenfcaften unb Ritnfte (Leipzig 1822, Glebitich, 40.) I. Gect. 29. Bb. G. 126, ameite Spalte, acte Beile von unten nennt biefen: Jofeph Grana Rar I.) - Jungere Linie. Aus biefer leben: Graf Beinrich (geb. 20. Juni 1805), Cobn bee Grafen Frang (geb. 2. April 1781. geft. 21. April 1836), aus ber Ebe mit Mugufte Grafin garbegg (geb. 7. Dai 1781, vermält 2. Janner 1803, geft. 3. Febr. 1847); Graf Seinrich ift mit Untonia Grafin von Woracziczfty.Biffingen (geb. 17. Dec. 1819) feit 29. Febr. 1840 vermalt. Des Grafen Bein= rid Brüber finb: Graf Blabimir (geb. 11. Juli 1812), f. t. Oberfilieutenant; -Graf Ottotar (geb. 3. Rov. 1813), t. t. Oberfilieutenant , vermalt feit 29. Februar 1840 mit Therefe Grafin von Worargirgfly-Biffingen (geb. 12. Dai 1816). - Des Grafen Seinrich Dheime, Brüber feines Batere Grang finb: Graf Anton (geb. 1783), f. f. Rittmeifter, vermält feit 8. Oct. 1843 mit Raroline Freiin von Rapy (geb. 29. Juli 1816) : - Graf Seinrich (geb. 1786), f. f. Geconb= Bachtmeifter ber 1. Arcieren-Leibgarbe, vermalt feit 3. Dai 1825 mit Emma Grafin von Cocatelli († 7. Februar 1841). Aus biefer Che ftammen zwei Gobne: Graf Bermann (geb. 18. Janner 1828), f. f. Oberlieutenant unb Graf Ernft (geb. 12. Juni 1835). - II. Bappen. Schilb breimal ber gange nach und einmal quergetheilt. 1. und 8. Gelb golben, mit einem breifachen rothen Gitter übergogen, 2. u. 7. in Blau zwei filberne Lilien nebeneinanber; 3. u. 6. in Golb ein einmarts getehrter fcmarger lowe mit boppeltem Someife; 4. u. 5. in Somary eine golbene Rrone. Heber ber Grafenfrone vier Belme, bon benen ber rechte, britte und linte gefronte, ber zweite Belm mit einer fcmargen Dite mit filbernem Aufschlage bebedt ift. Aus bem recten Selme machet ein filberner Coman mit ausgebreiteten ichwarzen Flügeln; auf ber Dute bes zweiten Belme flattern brei filberne Strauffebern ; auf bem britten Belme ftebt ber lowe bee 3. unb 4. Felbes, auf bem linten ein fcmarger, bie Sachfen einmarte tebrenber Ablereflügel, ber mit einer

golbenen Rrone belegt ift. Shilbbalter: Amei ausmarte gebenbe Leoparben. Das Bappen ber alteren Linie bat nur fede Felber mit Mittelfdilb. Der golbene Mittelidilb ift mit einem breifaden rotben Bitter übergogen. 1. u. 6. quergetbeilt ; oben in Blau gwei filberne Lillen nebeneinanber, unten in Schwarz eine golbene Rrone; 2. u. 5. in Blan ein filbernes Stattthor mit amei Thurmen, amifden welchen ein filberner rechtefebenber Abler ichmebt : 8. unb 4. in Bolb ein einwärtsgefehrter fcmarger lome mit ausgeschlagener Bunge und boppelt bochaufgeidlagenem Comeif. Auf bem Chilbe vier Belme wie im Wappen ber jungeren Linie.

Dauthage. Abolph (Bortratmafer und Lithograbb, geb. in Ruftenborf bei Bien 20, Februar 1825). Der Cobn eines Spenglere in Ruftenborf; befuchte bis jum 9. Jahre bie Schule in Reinborf, bann bei St. Anna in Bien; aber bie Bermögensverhaltniffe ber Eltern verbinberten bie Fortfetung ber Stubien und icon entichloß fich D., bas Bemerbe eines Bergolbers ju erlernen, als ein Beiftlicher in ibm ben Beruf eines Malers erfannte. Durch bes Brieftere Bermenbung bei Führich gelang es D. auf bie Atabemie au tommen, wo er unter Brof. Gfelbofer und fpater unter Director Better bie Antifen fiubirte. Rad bem Tobe feines Schüters, ber D. unterftubte, mar er gezwungen, fatt feine Stubien fortaufeten, felbft Belb ju berbienen. Anfänglich beforgte er Copirungearbeiten, zeichnete Illuftrationen ju Rinbermarchen, bis ihm ber um Forberung öfterr. Runftgegenftanbe vielverbiente Runftbanbler Paterno eine angemeffenere Beichäftigung gab. Sierauf tam D. ju Rriehuber, mo er 4 Jahre arbeitete und fich bei biefem Deifter in ber Porträtlithographie fo tilchtig ausbilbete, bağ er felbftanbig zu arbeiten begann. Bon feinen lithographirten Bilbern nach Gemälben finb bei Baterno ericienen nach Dalitich: "Der somere

Entschluss"; - nach Rauftl: "Der Canfgang" : - "Das Gelöbniss" unb "Aue Maria" : - nach Ginele: "Gin schlafendes Rind". aus bem Album Abrer Mai, ber Raiferin: - nach Balbmuller: "Die kleine Spenderin"; - "Der nene Tehrling. Bereinsblatt für den asterr. Ranstverein im 3. 1856" : - nach M. Schon : "Beimkehrende Angarn" : - nad Schiavone: "Emilie"; - "Marietta". - Bon feinen Bortraten finb anauführen nach Einele: Ihre Dajeftaten ber Raifer und bie Raiferin ; - nach ber Ratur: Abre fail. Dobeit bie Fran Ergbergogin Bilbegarbe: - 3bre taif. Dobeiten bie Ergh. Albrecht und Sigmunb: - Ge, Emineng ber Carbinal von Saulit, Erzbischof in Agram; - v. Runegt, Erzbischof in Rolocea; - Graf Romilli, Erzbischof in Mailanb; - Baraniedi, Erzbifchof in Lemberg : - Frang Joseph Rübigier, Bifchof bon Ling; - Jofeph Mayer, Abt von St. Florian : - Thomas Mitternborfer, Abt von Kremsmilnfter; - Resibuber, aftronom. Director ber Sternwarte ju Rremsmilnfter: -Lebichy, Abt bes Stiftes Schlegl; -Schropp, Domcapitular in Ling: -Bofrath Ritter von Rreil: - ferner bie Mitglieber ber taif. Atabemie ber Biffenidaften : Brafibent Freiherr von Baumgarten, Biceprafibent Rarajan und Gecretar Bolf ; und bie Ditglieber: Arneth, Bürf , Bergmann , Bartid, Ritter von Burg, Chmel, Diemer, Ettingehaufen, Grillparger, Baisberger, Jager, Rollar, Reller , Littrow, Miflofitich, Brechtl, Betsval, Brit, Balady, Rochleber, Rettenbach, Schroetter, Seibl, Stills, Beba Weber, Dammer-Burgftall, Münch - Bellinghaufen, Stampfer; bie Reifenben ber Novara: Ederger, Frauenfelb unb Bodftetter; - ferner bie Ganger und bramatifden Rünftler: Bed, Dr. Schmibt, Auerbach, Everarbi, Marcheft, Baumeifter u. Meirner; bie Damen: Bodini, Eperarbi. Gofmann im frangofifden

Coftim und als "Grille"; in letter Zeit: Baronin v. Brandhof, Ritter von Ettenreich, Dr. v. Mühlselb, Birtuos Rubinslein, Architekt Romano und die Aquarelle der Hürfin von Sulfovska sammt Sohn, der Comtesse Colloredo - Mansseld, der Gräfin Kinsky und der Sängerin Csillag.

Daberio. Dicael Baulus Frang (Befdichtidreiber, geb. ju Bergiata in ber Rabe bes Lago maggiore 4. Det. 1770, geft ju Mailanb 31. Dec. 1824). 3m Saufe feines Obeims - ba er fruh bie Eltern verloren - erzogen, wibmete er fich bem geiftlichen Stanbe, trat 15 Jahre alt, in's Geminar bes belvetischen Collegiums und bezog 2 1/2 Jahre fpater bie Universität Bavia. Dit Gifer verlegte er fich auf bie philosophischen und theologischen Stubien und erhielt nach 4 Jahren bie theologische Doctorewürbe. Run begann er bas Stubium ber Rechte und erhielt barin nach 2 3abren auch bie Doctorswilrbe. Geinem Obeim an Liebe nabm er bie Briefterweibe, übte einige Jahre firchliche Berrichtungen, trat aber, ale Bonaparte Mailand einnahm und von ber cisalviniiden Republit ber Aufruf an bie jungen Beiftlichen erging, ihren Stand ju verlaffen, 1796 mit Bewilligung feines Ontels aus bem geiftlichen Stanbe. In frangofiice Dienfte tretenb, fungirte er querft als Secretar im Ausschuffe für ben öffentlichen Unterricht, nach Aufhebung beefelben im Fremdenburean ber Boligei und fpater im Archive ber Republit. Bugleich leiftete er Dienfte ale Nationalgarbe und verließ, als 1799 bie Defterreicher Mailand befetten, mit frangofifchen Truppen feine Baterftabt. Rriegsbienfte brachte er es jum Artillerie-Officier, machte mehrere Schlachten mit, biente einige Beit als Abintant bes General Mainoni und erhielt in ber Schlacht von Marengo eine Bunbe,

welche eine gangliche labmung feines Rufes und feinen Austritt aus bem Difi. tärbienfte jur Folge batte. Run murbe er Oberauffeber bes Ardives in Mailanb. Eine Wenbung feines Gefdides trat ein, als 1814 bie Defterreicher neuerbings Befit von Mailand nahmen. Auf bem Formular, meldes allen Angeftellten gur Ginfdreibung ibres Damens, ber Religion u. bergl. m. vorgelegt worben, unterfdrieb er fic ale "Chrift". Man ließ biefe Unterfdrift nicht gelten, D. nahm feine Entlaffung und überfiebelte nach Burd. Dort lebte er in ftiller Burudgezogenbeit ber Erziehung feiner brei Rinber, beschäftigte fich mit Ertheilen bes Unterrichtes in ber italienifden Sprache und in ber Diplomatit. Geine Gattin hatte ihn mittlerweile verlaffen und war nach Mailanb guritdgefebrt. 1819 trat er gur proteftantifden Rirde über, moburch er fich und feinen Rinbern bas Burd'ide Inbigenat erwarb. 218 Gefchichtschreiber feines Baterlanbes gab er beraus: "Memorie sulla storia dell' Exducato di Milano risguardanti il dominio de Visconti, estratte dell' Archivio di quei Duchia (Mailand 1804, Mainardi, 40.). Davon ericien nur ber erfte Banb. 6 anbere Banbe befinben fich in Sanbidrift in ber Brera ju Mailanb; fie behandeln bie Regierungsepoche ber Sforga. Gin anberes Wert D.'s ift: "Prospetto dello stato militare in Lombardia e particolarmente in Milano dal tempo dei Longobardi sino al principio del Secolo XVa (Mailand 1813, 80.). Much finb gahlreiche bramatifde Spiele in italienifder Sprache, welche D. für feine Rinber gearbeitet, in Sanbidrift vorbanben. 3m Ardib bes Bereine beutider Gefdichtforfder find D.'s Rachweisungen über ben Bebrauch italienischer Archive für bie 3mede biefes Bereins abgebrudt.

Erfc (3. S.) und Gruber (3. G.), Allgemeine Enchflopabie ber Biffenfcaften und Rünste (Leipzig 1822 u. f., Glebitsch, 4°.) I. Sect. XXIII. Bb. S. 207, von Cscher.
Predari (Francesco), Bibliografia enciclopedica milanese . . (Mailand 1857, Carrara, 8°.) S. 139 und 525. — Meyer (3), Das große Convertations election für gebilbete Stänbe (Hibburghausen 1845, Bibliogr. Inft., Ler. 8°.) VII. Bb. S. Abth. S. 1006 und II. Suppl. S. 1306.

Daverio, Lubwig Bercules (Bublicift. geb. ju Mailand 10. April 1804. geft. ju Burd 7. April 1849). Gobn bes Borigen. Berlebte bie Rinberiabre in Mailand und erbielt feine eigentliche Ergiebung gu Burd, mobin fein Bater 1814 übergefiebelt u. burch feinen Uebertritt jum Proteftantismus feinen Rinbern bas Burcher Indigenat erworben Theile an ben Burder Unterrichteanstalten, theile burch feinen eigenen Bater gebilbet, murbe Lubwig Dercule & erft lebrer ber italien. Sprache an ber Inbuftriefdule ju Rurch, bann Oberlehrer, 1844 Brivatbocent, 1848 Brofeffor an ber Universität. Die Birren bes Schweizerlanbes riffen D. aus feiner blos miffenschaftlichen Thatigfeit. Schon bie Revolution von 1830 unb 31 brachte D. mit mehreren bervorragenben Mannern feiner zweiten Beimat in Berbinbung; in ben Reformperioben von 1839, 40 und 41 entwidelte aber D. eine gang energische reformatorische Thatigfeit; bei allen Bereinen, bei allen Berfammlungen mar D. jugegen, bielt Reben, brachte Toafte aus und murbe allmalia au einem vielbefannten Bolfemanne. Um biefe Beit begann er auch feine publizistischen Arbeiten; feine fomiiden Darfiellungen ber Geptemberfcenen 3. B. bie Befdichte eines Schillinge, bas Septemberbrama, richteten bie Aufmertfamfeit immer mehr auf ibn u. er murbe für bie Beitidrift "Der Republifaner" gewonnen, in bie er ernfte publigiftifche Auffane fdrieb. 1844 murbe ibm fogar

vom Actienvereine bie Rebaction bes Blattes übertragen. In biefer Stellung mußte fich D. einen folden Ginfluß gu verschaffen, baf ibm 1845 bie Gigentbilmer ber "Reuen Burder Zeitung" bie Rebaction berfelben übertrugen, welche von nun an bas einflufreichfte Organ ber rabitalen Bartei bes Cantons Burch murbe. Der Conberbund und bie Briefter ber Befellicaft Sein bilben ben Begenftanb ber Baubtangriffe Daverio's; und an ber nieberlage bes Conberbunbes, wie an ber Conftituirung ber neuen Bunbesverfaffung, batte bie "Rene Burder Zeitung" unter D.'s Leitung mefentlichen Antheil. Die Rebrugr-Revolution b. 3. 1848 rief D. ju neuer Thatigfeit auf und inbem bie "Reue Burcher Beitung" in biefer Choche bas Brincip einer ftrengen Neutralität verbunben mit ber Behauptung bes Afpfrechtes entichieben aufrecht bielt, führte fie im Uebrigen eine Sprache und zeigte fich mit bem Bange ber Ereigniffe in einer Beife unterrichtet, baf fie ale Quelle für jene Beriobe immer wirb angefeben werben muffen. Coon im 3. 1847 batte ibm ber Canton bie michtige Stelle eines Ditgliebes bes Burder Ergiehungerathes übertragen, in welcher D. in bemfelben Beifte, in meldem er ale Rebacteur wirfte, thatig war. Diefe mehrjabrige Aufregung rächte fich an ber flerblichen Sille, benn in ben letten Tagen bee Mary 1849 von einer Unpaflichfeit befallen, war er icon in furger Beit bas Opfer eines Rervenfiebers. Anfer feinen bubliciftifden Arbeiten ericbien noch bon ihm: "La Gerusalemme liberata" (Zurch 1838) mit Anmerfungen jum Goulgebrauche; — "Scelta di prose italiane ad uso della studiosa gioventù oltramontana" (Ebenda 1830); - "Bentsche Alebungsstücke jum Debersetzen in's Italienische" (Cbenba 1842).

David vom b. Rajetan (Auguftinermond und Medaniter, geb. zu Lembad im Schwarzwalbe 5. October 1726, geft. ju Bien 4. Rebr. 1796). Ram ale reifenber Tifcblergefelle nach Bien. Die bamalige Rlofterverfaffung orbnete an, baf jebes Rlofter in feinen Laienbrübern bie nötbigen Sanbwerfer befite. Seine Beididlichfeit bemirtte es nun, bag er im Rlofter ju Maria Brunn nadft Wien aufgenommen und am 22. Mara 1754 jur Ablegung ber Belübbe jugelaffen murbe. Er befaft feltene Fertigfeit in medanischen Arbeiten, und in feiner Reigung für ernfte Stubien machte er fich an ben Bau einer aftronomifden Uhr, wobei feine Bilnetlichkeit und Benauigfeit in ben Berechnungen bie Bollenbung eines Bertes forberten, bas feiner Beit und fpater von Fremben unb Einbeimifden bewundert murbe. Bie Graffer melbet, "war bas Deiftermert eine Bierbe bes Wiener Augustiner-Rloftere, nun (1835) befinbet es fich verfäuflich in Brivatbanben , ba bie nabe Auflofung bee Orbens eine öffentliche Berfteigerung veranlafte". Ueber D.'s Bebentenbeit ale Dechanifer geben zwei in jener Reit ericbienene Schriften naberen Aufidluft: Die von 3. Renbler ausgegebene "Beidreibung und Erflarung ber aftronomifden Uhr von Davib a G. Cajetano" (Wien 1771, 40., mit 2 R. R.) unb "Nachtrag" (1778); - unb "Neues Rabergebaube ober Auflöjung ber Aufgabe, wie eine ununterbrochene Bemegung burch ein Rabermert ansgeführt werben fann" (Wien 1791, gr. 80., mit R.). Davib mar gulett Laienbruber bei ben Augustinern nachft ber Burg in Bien.

(De Luca) Das gelehte Defterreich. Ein Berfuch (Wien 1776, Gelen, 28°) I. Bbs. 2. St. S. 296. — Defterreichs Malballa (Wien 1849, A. Bichler, II. 8°.) S. 20, 59. — Deftr. National-Enchflopable (von Gräffer und Cgiffann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 688.

b. Wurgbad, biogr. Beriton. III.

Davib. Mois Martin (Aftronom und Chorberr ber Bramonftratenfer-Mbtei Tebl in Bobmen, geb. au Dremobrus 8. Dec. 1757. geft. au Brag 22. Febr. 1836). Seine Stubien begann D. im Stifte Tepl, bie Bhilofophie borte er an ber Brager Bodidule, bie Theologie theils an biefer, theils an bem bamaligen studio generali ber Bramonftratenfer und Ciftercienfer ju Brag. Die bobere Mathematif borte er unter Teffanet: 1777 erhielt er bie philosophische Doctoremarbe; 1780 trat er in bas Stift Tebl, aus welchem er fich 1783, bon bem Abte, bem Grafen Trautmanneborf. bagu bestimmt, wieber nach Brag berfügte, um bas Stubium ber bobern Dathematif bafelbit fortzufeten. 1785 theilte ibn Raifer Jofeph II. bem Brager Dbfervatorium gu. 1787 murbe er Abjunct ber Sternwarte, 1799 Aftronom unb Brofeffor ber praftifden Sternfunbe. 3m 3. 1795 ernannte ibn bie fon. bobm. Bef. b. Wiffenichaften gum außerorbentlichen, 1800 jum orbentlichen Mitgliebe; 1805 mablte ibn bie Brager Sochidule jum Decan ber bbilofopbifden Facultat und 1816 au ihrem Rector Magnificus. 3m nämlichen Jahre erhielt er auch als Anerfennung ber vielen Berbienfte, bie er fic ale Lebrer unb Schriftfteller erworben, vom Raifer bie große golbene Berbienft - Debaille fammt Rette unb Die raftlofe Thätigfeit biefes Areus. Belehrten und feine Liebe gu ben Biffenichaften beurfunden bie gablreichen Abbandlungen, welche jum Theil in gelehrten Zeitichriften u. z. in ben "Abbandlungen ber tonigl. bohm. Gef. b. Biffenicaften", in ben Wiener "Ephemerides und jum Theil felbftastronom." ftanbig gebrudt erichienen finb. Die Titel berfelben finb: "Das Leben Memtons" (Brag 1783 mit Remtons Bortrat); Davibs Inaugural - Differtation; - bie in ben "Abhanblungen ber fonigl. bohm. Befellicaft" \*) ericbienenen (bie auch felbftanbig ausgegebenen find mit einem \* bezeichnet) finb : "Geographische Breite des Stiftes Bohenfurth an der Grange Oberosterreichs" (1794, II.); - "Nadricht nom Spiesglasbergwerke im Rotigebirge über Michelsberg beim Dorfe Romaschlath unmeit Cepl" (1790, I.); - Bestimmung der Bolbobe des Stiftes Cepl" (II. 1. Bb. G. 155); - "Abhandlung aber die geographische Lange und Breite des Stiftes Cepl" (1793, II.); - "Palbobe ber konigl. Drager Sternmarte, gepraft durch Sonnen- und Sternhühen" (1795, II. 2. Bb. G. 152); - Geographische Breite und Tange von Schintenan an ber nordlichen Grange Bobmens mit Oberlansity" (1797, II. 3); - "Geographische Ortsbestimmung des Marienberges bei Grulich und des Annaberges bei Eger, nder der östl. und westl. Grange Bobmens" (1799, II. 3); - "Grographische Ortsbestimmung bes Stiftes Bobenfarth und Mühlhansen, ober ber sudlichen Grange Bobmens" (1800, II. 3); - "Geographische Lange und Breite von Benatek, mo Entho Brahé ocr 203 Jahren brobachtet bat" (1802, III. 1. 96.); - Gengraphische Ortsbestimmangen bes Guntherberges und mehrerer Orte an ber submestlichen Grange Bohmens"(1804, III. 1.8b.); - "Tangenunterschied swischen Brag und Dresten, mit-

\*) Diefee Cammelmert ericbien unter bericbiebenen Titeln. Geit 1771 ale: 1) "Brager gelehrte Radrichten" (2 Bbe., 8°.); - 2) feit 1775-1784 ale "Abhanblungen einer Privat= Befeufchaft in Bobmen" von Born (6 Bbe., 8°.); - 3) feit 1785 - 1789 ale "Abhanblungen ber bohmifchen Befellichaft ber Wiffenfcaften" (4 Bbe., 40.); - 4) feit 1790-1798 ale "Reuere Abhanblungen u. f. w." (3 Bbe., 4º.); - 5) feit 1804-1824 ale "Abhandlungen ber toniglich bohm. Befellichaft ber Biffenfc." (8 Bbe. , 40.); - 6) feit 1827-1837 ale "916= banblungen ber ton. bobm. Befelich. ber Biff." Rene Folge (5 Bbe., 40.); - 7) feit 1841-1857 ale "Abhanblungen ber ton. bobm. Gef. ber Biffenich. Funfte Folge" (9 Bbe., 4".). Bir mablen in ben angeführten Abhantlungen Davibe und in Butunft bei abnlichen Gallen bie Abfürgungen für 1: G. N.; für 2: Pr. G.; für 3-7: römifche Bablen I-V gur Bezeichnung ber folge, arabifde jur Bezeichnung bee Banbee ober ber Sabre unt G. ffir Seite.

telst Buluersignalen" (1804, III. 2. Bb.); -" Erigonometrische Bermessungen gur Berbindung der konial. Brager Sternmarte mit bem Taurengiberge" (1805. III. 2. Bb.); - \* " Zangenunterschit mischen Drag und Brestan ans Pulversignaten auf der Riesenhuppe" (1806, III. 2.9b.); - Meber das Mahrscheinliche der Witterang ans dem Steigen und fallen des Barometers" (1806, III.); - \* " Langenbestimmung burch Blickfener vom Ruaferberge und Engelbanse an der nordwestlichen Grante Bohmens, 1807" (1808, III. 3.8b.); -"... Geographische Ortsbestimmung von Schoulinde and Schatenis im Teitmeritger Rreise" (1809, III. 3.85.) : - \*, Grographische Ortsbestimmung von Manetin n. Ralety, Dilsen n. Choteschan" (1811, III. 4 : - "Geber bie geographische Breite und Pange ber bahmischen Riesenkuppe" (1811, III.); - "Reber die Bestimmung des irdischen Meridians aus correspondirenden Sternhöhen" (1811, III.); - \*,, arber die geographische Tage ber höniglichen Stadt Melnick und den bortigen Meinban" (1814, III. 5.); - "Geographische Ortsbestimmung von Worlik und Drhoml sammt mehreren Orten im Prachin. Arcise aus Dreiech. messungen" (1815, III. 5.); - "Astronamische Beobachtungen oon ben Jahren 1816 und 1817" (1818, III. 6.); - "Geographische Tange und Breite von Boric und Roniggraty. 1819" (1822, III. 7.); - "Geographische Ortsbestimmungen von Rothenhaus und den umliegenden Ortschaften u. s. m." (1820, III. 7. Bt.); - "Langenunterschied gwischen Wien und Munden, ans Blickfenern bestimmt. 1822" (1824, III. 8.); - "Geographische Breite und Lange won Bregina über Drag und die See bei Hamburg. 1823" (1824, III. 8.); - \*,, Astronomische Beobachtungen von den Jahren 1818 und 1819, an einigen Sternwarten bes österr. Raiserstantes" (1820, III. 7.); - "Astronomische Beobachtungen von den Jahren 1820 - 1821 in Drag und Temberg" (1823, III. 8.); -"Astronomische Beobachtungen 1822 -- 1824" (1827, IV. 1.); - ",, Geschichte des Rometen, ben Bauptmann non Biela ben 27. Februar 1826 ju Josephstadt entdeckte" (1827, IV. 1.); -"Astronomische Beobachtungen von ben 3. 1825

-1828 an der konigl. Sternmarte in Brag" (1830, IV. 2.); - "Dreiechvermessungen, astronomische Ortsbestimmungen von Prag ans über Georgenberg, Melnik, Schloss Banska und Reuschloss; dann über die Tausch bis Rumburg an die Grange Bohmens mit Oberlansity" (1828, IV.); - "Dreimalige Messnugen und astronomische Ortsbestimmungen" (1830, IV. 2.); - "Geographische Lange der Prager Sternmarte" 1831 (1833, IV. 3.); - im Bereine mit Bittner und Ballaidfa: \* "Astronomische Beobachtungen auf ber Prager Sternmarte im 3. 1830-1833" (IV. 3.);-"Ballaschka's astronomische Beabachtungen 1833" (1837, IV. 4.). Auch lieferte D. mebrere Mbhanblungen für Bache monatliche Correspondenz, Bobe's aftronomi. iche Jahrbücher, bie Wiener Ephemeriben ber Aftronomie und Schumacher & aftronomifde Radrichten. Mebrere gelebrte Bereine bes In- und Anslandes ehrten fich und ihn burch bie Bahl gu ihrem Mitaliebe.

Abhandlungen ber tön. böhm. Gesellschaft ber Wissensch.

Philipp Kulif lauf felöftänig abgebruckl.

Annalen ber Literatur und Kunst in ben österreichischen Staaten (Wien, 3. L. Degen, 4.°) 1803, Intelligenzblatt Rr. 16, Sp. 132. Rr. 17, Sp. 133. — Felbers Geschrten Leetson. — Reuer Retrosog ber Deutschen (Weimar 1838, Boigt, 8°) XIV. Jabry. 1836, II. Thi. S. 878. — Destr. Rational Enchlopädie (von Grässer und Ezitann), (Wieu 1835 u. f., 6 Bbc.) I. Bb. E. 637. — VI. Bb. u. Suppl S. 419.

Davidovich, Baul Freiherr (Felbzeugmeister, Ritter bes Mar. Theresiemorbens, geb. 3u Ofen 1737, gest. 3u
Komorn 18. Febr. 1814). Entstammt
einem unter Kaiser Leopolb I. aus ber
Türkei eingewanderten illvrischen Geschlechte und trat am 1. Febr. 1757 bei
dem Jus. Neg. Erzherzog Karl Nr. 2
als Bosontär ein. Im Laufe bes zührisgen Krieges avancirte D. bis zum Hauptmanne und im Nov. 1771 zum Major

bei bem Inf .- Reg. b'Alton Nr. 19. 3m bairifden Erbfolgefriege that fich D. mebrere Male, namentlich aber bei bem Sturme auf Sabelichmerbt bervor. Er hatte fich angeboten, an ber Spite ber Freiwilligen ben erften Angriff gu maden und brang mit bem Gabel in ber Kauft in bie Borftabt, welche bann mit 400 Mann befett murbe. Ale ibn ber Reinb aus ben Tenftern ju beläftigen begann, brang D. im beftigften Feuer bis an bas Stabtthor bor, forcirte basfelbe, fo baß bie Colonne bes Generals Ballavicini in bie Stadt einbringen tonnte, worauf fich D. mit ber Sauptcolonne vereinigte. Kür biefe mit Bravour und Ueberlegung vollführte Baffenthat erhielt Davibovich bas Ritterfreu; bes Mar. Therefien-Orbens, 1780 ben Freiherrnftanb, murbe im Nov. 1781 Oberftlieutenant im Inf. Reg. Auton Efterhagy Rr. 34, am 8. Dov. 1783 Oberft im Beterwarbeiner-Reg. 3m barauf folgenben Türkenfrieg war D. öfter mit Erfolg thatig; fo bewog er am 24. Abril 1788 ben Commandan= ten von Schabacg jur lebergabe biefer Keftung, beren Commando er nun erhielt. Im folgenben Jahre unternahm er eine Expedition nach Lipniga in Gerbien und trieb große Requisitionen ein. Am 16. Janner 1790 jum Generalmajor beforbert, wohnte er ben Felbzügen in ben Rieberlanben, in Italien bei und erhielt, jum FME. ernannt, am 4. März 1796 bas Commando eines Armeecorps, welches fich in Tyrol und an ber Etich concentrirte. &D. Burmfer, im Juli gur Befreinng Mantna's aufbrechenb, beftimmte ben &ME. D. mit 20,000 Mann jur Dedung ber Grangen von Tyrol unb Borarlberg. DerErfolg ber Gefechte an ber Etich u. Brenta mar unglüdlich. Wurm. fere Commando übernahm F3M. Alvin can (f. b. I. Bb. S. 22), ber einen neuen Berfuch machte, Mantua ju entfeten.

Borg aufbrad, ben Tagliamento und bie . Biane paffirte, und Bonaparte am 6. Dop, bei Baffano und Rontanipa idlug, batte D. bie por Trient fiebenbe frangofifde Divifion Baubois in ben Befechten im Etichthale, vom 2. bie 7. Dob. bei Balid-Didael, Cembra, Segongano, Trient und Caliano geschlagen und auf bem Montebalbo in bie Stellungen bei Ferrara, Dabonna bella Corona und Rivoli geworfen, mo fie bon Bonabarte aufgenommen murbe. 218 D. fpater in beichleunigten Marichen gegen Berona ruden follte, um fich mit Alvinczv nach beffen Giege bei Calbiero gu vereinigen (12. Rop.), ichlug er Baubois neuerbinge bei Rivoli (17. Nov.) und brang auf Baftrengo vor; aber 21vincap mar in Folge bes Treffens von Arcole guriidgegangen, und Bonaparte mit ben Divifionen Augerean u.Maffen a fonnte bem bebrangten Baubois zu Silfe eilen. D., ohne Alvin cab erreichen au fonnen, murbe nun von Bonabarte gefdlagen und mußte in bas Etichthal nach Ala und Beri weichen; Mantua mußte aufgegeben werben. 3m 3abre 1805 commanbirte D. ben linken Klügel ber Armee in Italien; an ber Schlacht von Calbiero batte er nicht unmittelbaren Antbeil genommen. fich aber, ale er ben Corbon an ber untern Etich und bei Chiogga gog, mabrend bes Rampfes aller Schiffe auf bem Mluffe bemächtigt und ben Reind im Ruden mit Angriffen bebrobt. 3m 3. 1806 an bie untere Donau gefenbet, um über bie Lage ber Gerben aus bem Augenichein gu berichten, besuchte er Betermarbein, Gemlin und murbe im Mai 1807 RAM. Das 3. 1809 ibernahm er bas Commanbo ber fonigl. ungar. Infurrectionetruppen biesfeits ber Donau, murbe aber früher noch jum Gouverneur ber Festung Romorn ernannt. In biefer

Stellung beichloß er ale 77jähriger Greis fein Leben.

Birtenfelb (3. Dr.), Der Dilitar-Daria-Thereffen-Orben und feine Mitalieber. Rach authentifcen Quellen (Wien 1857, Staatebruderei, 40.) G. 225. - Deftr. Dilitar= Ronperfatione-Perifon, Berausgeg, pon Sirtenfelb und Dr. Meinert (Bien 1851) II. Bb. G. 18. - Deftr. Rational-Encotlopabie (pon Graffer u. Cgitann). (Wien 1837, 6 Bbe.) VI. Bb. unb Cuppl. G. 419 [nach biefem im 3. 1748 geb.]. - @ jolloft (30b. Rep. v.), Tagebuch gefeierter Belben . . . (Fünffirden 1837, bijd. Epc Drud., 80.) S. 215 [nach biejem geb. 11. Marg 1745]. -Biographie des hommes vivants 1816, L. G. Michaud, 80.) II. Bd. S. 315 fest bas 3. 1750 ale fein Beburtejahr an]. - Biganbe Conversatione-Legiton für alle Ctanbe (Leipzig 1847, gr. 80.) III. Bb G. 810 Inach biefem 1750 geb. unb 1820 gu Com o geft.]. - Deper (3.), Das große Converfations-Legiton für gebilbete Ctanbe (Silb= burgbaufen 1858 , Bibliogr. 3nft. , Ber. 80.) VII. Bb. 3. Abtheil. S. 1051 (nach biefem 1750 in Gerbien geboren und 1820 ju Com o ftatt ju Romorn geftorben]. - Nouvelle Biographie générale . . . publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIII. Bd. Sp. 240 Inach biefer geboren 1750, geft. 18201.

Damifon, öfter auch irrig: Davifon, Bogumil (b. i. Gottlieb) (Schaufpieler, geb. ju Barichau 15. Mai 1818). Der Sohn armer Eltern, erhielt er einen febr bürftigen Unterricht, ber auch noch burd bie Revolution 1830 unterbrochen murbe. 3m Alter von 12 Jahren verbiente er fich fein Brob burd Abidreiben, Gdilbermalen u. bergl. m. Als Chreiber bei ber Redaction ber "Gazeta Warszawska" gewann er bie Theilnahme bes Rebacteurs berfelben Rrupefi, ber ibn lehrte, wie er fich ohne Schule fortbilben fonnte, ibm Bucher und Grammatifen lieb, woburch fich D. in Sprachen, namentlich im Frangofischen ausbilbete. Rach Sjähriger Gelbftbilbung murbe er fich feiner Reigung für bie Bubne bewußt und vertraute fich einem großen Rünftler ber Barichauer Bubne, bem Schaufpieler

Rublicg an, ber D. mit Rath unb That ! beiftanb, fo bag er icon 1837 bebutiren tonnte und mit 15 Thalern monatlicher Buge engagirt murbe. Balb barauf ging Damifon nach Bilna, mo er zwei Jahre lang Alles fpielte und in biefer Beit ben Grund ju jener Bielfeitigfeit legte, bie er fpater ju feinem Rachtheil cultivirte, inbem er in jeber Rolle Gingelnes genial, aber feine Rolle vollenbet fpielt. Balb befam er einen Ruf für erfte Facher auf bie polnische Bubne in Lemberg (1838), wo er zugleich auch als Dberregiffeur fungirte. Ununterbrochen trieb er fprachliche Stubien, und bilbete fich in ber beutschen, englischen und fraugöfischen Sprache aus, beren Dichter er im Original las. Blieben bie Berfe Shatfpeare's, Leffings, Goethe's und Schillers nicht ohne Ginfluß auf fein Darftellungstalent, fo maren es bauptfächlich bie Baftfpiele Lowe's unb ber Fran Rettich auf ber beutichen Bubne in Lemberg, welche in D. ben Entidluft bervorriefen, jur beutiden Bubne überzugeben. Diefen Bebanten feft im Muge, unternahm nun Damifon eine Runftreife nach Frantreich und Deutschland. In Baris flubirte er Bouffé. Lemaitre, bie Racel, Camfon, in Deutschland bie Rorpphäen ber Bühnen gu Berlin, Dresben, Münden, Stuttgart, gulett und am langften in Bien. Bon feiner Runftreife nach Lemberg gurudgefehrt, ging er an bie Bemaltigung bes beutiden 3biome, bas bem Glaven manche Schwierigfeiten bot, follte er es als Biib. nenfprache gebranden fonnen. Bas in einzelnen Berichten von einem Babufinn. in ben er nach biefer feiner Rudfehr berfallen fein foll, gefabelt wirb, wiberrief D. felbft in einem Briefe aus Dresben im Juli Er bebutirte auf ber bentichen 1855. Bubne in Lemberg, ber Erfolg mar gilnftig. Er verließ nun Lemberg und bas polnische Theater (1847), ging nach

Breslau, ohne bort ein Gaffpiel burd. aufeten; fein Mufenthalt in Berlin in jener Beit mar noch trauriger, benn Damifon hatte burch einen Fall bas Bein verrentt und lag 4 Monate im Rrantenbaufe. Rach feiner Benefung gab ein Befuch bei Louis Schneiber feinem Gefdide bie Wenbung. Goneiber gab D. einen Brief an ben Samburger Theater- Director Maurice unb fo fam D. nach Samburg und bort bleibenb auf bie beutsche Bubne. D. fpielte ben "alten Stubenten" in bem gleichnamigen Stilde von Maltig. Der Erfolg mar vollftänbig. D. wurbe nun für 36 Gaftrollen engagirt und in allen blitten bie Runfen bes Genius burd. Bublicum unb Rritif maren von ber neuen eigenthumliden Ericeinung fo beraufcht, bag erfteres wie immer blind in bie Beifallstrompete fließ, lettere über ben genialen Einzelubeiten bie Gefunbbeit eines rubigen Urtheils verlor und fich burch eine nie bagemefene Bewunderungswuth um alles Anfeben brachte. Ginige Reit noch blieb D. in Samburg, bann folgte er einer Ginlabung Solbeine an bie Biener Sofbuhne. Der Erfolg eines günftigen Gaftfpiele mar bas Engagement am Buratbeater mit febr bober Bage und auf viele Jabre. Als Laube D.'s Talent erfannte, ging er auf Dawifon & Brincip ber Menichenbarftellung ein, unb balb umichloß D. einen Rreis von Rollen, wie er beiben Darftellern ber Reugeit guben Seltenheiten gehört unb - aber in anberer Richtung - nur bei Maximilian Rorn fich wiederholen burfte. Auch in Wien gab es für D. feinen Beifall mebr. nur Bewunderungefieber bielten Bublicum und Rritit gefeffelt. Bauerle's Theatergeitung magte es, fich - boch nur bis 1857 - von biefer Epibemie frei gu balten , gollte Auerkennung ben Leiftungen, war aber nicht blind für bie Dangel. 3m Sommer 1852 gaftirte Dawifon in Dresben und feitbem marb ! ibm fein Engagement an ber Wiener Bofbithne, mo er boch ber Belb bes Tages mar, verleibet. Die Rrantlichfeit feiner Frau - D. batte fich amifchen 1847 -1849 mit einem polnischen Fraulein vermält - und anbere Motive ichilte D. bor, um feinen Contraft mit ber hofbuhne ju lofen, und als alle Berfuche icheiterten, loete ibn D. auf eine Beife, welche in ber Geschichte beutschen Theaterfcanbals Epoche macht unb D.'s Leibenfcaftlichfeit im vollften Glange zeigte. Bon 1854 an lebte er in Dresten unb reiste auf Gaftrollen, bie ihm große Summen einbrachten. Dann erhielt er feftes Engagement auf ber Dreebner hofbilbne, auf melder er noch gegenwärtig thatig ift. Gine burch Reclamen in Dresbuer Blättern von Unberufenen mit feinem Collegen De brient angelegte Entzweiung beseitigte D. burch einen beitern Brief "Bur Berftanbigung", ber im 3. 1855 bie Runbe burch bie bentichen Blatter machte. 1857 gaftirte er auf bem Carltbeater in Bien. Das Repertoir D.'s ift fchr groß, mir laffen bier nur feine michtigften Rollen folgen ; in Studen Chatfpeare's: Hamlet, Shylot im "Raufmann von Benebig". Mertutio im "Romeo", Benebict in "Biel garmen um Nichts", Macbeth, Othello, Ridarb III., Antonius im "Inlius Cafar"; in ben Stilden Schiffers: Frang Moor. Butlerim. Ballenftein", Dobr in "Fiesco", Philipp II. und Ballenftein; in Studen Goethe's: 21ba im "Egmont", Carlos im "Clavigo", Mephifto; und in Studen Leffings: Dermifch im "nathan", Chevalier in "Minna von Barnhelm" und Darinelli. Bon feinen übrigen Rollen Monalbeschi, nennen mir nur: Ricant be la Martiniere, Fofter, Dr. Sagen im "Gefängniß", Rouget be Liste, Megifthes in

Tempelten's "Riptemneftra". Caligula im "Fechter von Ravenna", ben ben "Rrifen". Doctor in Michael in Bolffobne: eine Seele". Ronigelientenant. Golbmacher Bottcher, und feine neuefte Rolle narcif im gleichnamigen Stilde Brachvogels. D. ift als Schauspieler feine gewöhnliche Ericheinung ; bie Bielfeitigfeit bat feine eigentlich fünftlerifde Entfaltung beeintrachtigt : aber er frielt mit lleberlegung, jebe Mnance ift burch. bacht, leiber aber nicht fo verarbeitet, bak bas Bemachte nicht fennbar bervorträte: mit Recht gelten aber von feinem Spiele bie Borte, welche Guido Reni von Rubene aussprach: "Er mifcht Blut unter feine Farben." Benn er etwas bamit fparte, wilrbe manches minber grell, aber um fo mabrer ausfallen.

Freifchüt (ein Samburger Blatt, Fol.) 1857, Rr. 35 u. f .: "Bogumil Damijon. Gin Le: benebilb " - Europa. Chronit ber gebilbeten Belt. Reb. von &. Guft. Rühne (Leipzig, 40.) 1853, Rr. 6: "Bogumil Damifon. Gin Runftlerportrat", von Arnold Echloenbach fbie Stelle in biefem Auffate G. 43 : "Berr von Soltei in Bien mar ber Erfte, ber jene Forberung (nämlich Dawifon genügte es nicht, bag er mo gefalle, fontern verlangte auch, bag es ibm bort gefalle) respectirte und jugab" foll beigen: Berr von Solbein u. f. m.] - Illuftrirte Zeitung (Leipzig, Fol.) Rr. 613, 1. April 1855 , G. 221 : "Bogumil Damifone Gaftipiel auf bem Leipziger Ctabttheater" [bafelbft D.'s Bortrat von Chuarb Rretichmar in Solg gefdnitten. Gin febr ähnliches Bilb]. - Sumorift (Bien, Folie) 1857, Rr. 160: "Dibastalien, von M. G. Caphir. Bogumil Damifon" [Beurtheilung ber Rolle bes "Rargiß"]. - Deftr. Beitung 1855, Dr. 225: "Damifon und bie Berliner". 1857, Rr. 179 feine biograph. Cfigge D.]. - Wiener Conversationeblatt (Bauerle's Theaterzeitung) 1855, C. 695 [gu Damis fone Biographic]. - G. 978 [Bolemit gwis ichen Damifon u. Devrient]. - Gbenta 1857. Rr. 144 [Mue D.'s Leben]. - Donan (Biener Blatt , Fol.) 1855, &. 3031: "Da= mifon und Debrient. Für reigbare Gemuther." - Berliner Feuerfpripe 1856, Rr. 13. -Steger, Ergangungeblatter XII. Bb. Rr. 43,

6. 680 [nach biefem geboren ju Baricau 15. Mai 1818]. - Meper (3.), Das große Conversations = Leriton für gebilbete Stanbe (Bilbburgbaufen 1853, Bibliogr. 3nft. , Ler. 80.) II. Supplem. G. 1309. -Frantfurter Ronversationeblatt 1855, 168: "Zabletten" [eine Aneftote aus Da= mifone leben, für beren Bahrbeit feine Garantie übernommen wirb]. - Befer= Beitung (Bremen, Folio) 1855, Dr. 3605 n. folg .: "Berrn Damifone Gaftfpiel in Berlin" [beurtheilt feine Darftellung bes Samlet, bes Antonius im "Julius Cafar", bes Car-Ios im "Clavigo", Marinelli in "Emilia Gallotti" und Frang Moor in ben "Raubern" . - Preffe (Wiener Blatt, Fol.) 1857, Rr. 141, 155: "Damifen", von Rubolph Balbed [vorurtheilefreie Beurtheilung bee Mimen, worin bem verblufften Bublicum bie Mugen über Gein und Richtfein von Runft in Damifons Spiel geöffnet merten!. -Rational = Beitung (Berlin, Fol.) 1850, Rr. 266 : "Dawifone erftes Auftreten." - Beilage jur Allgemeinen (Augeburger) Beitung 1856, Rr. 120, C. 197: "Dawifon; eine Begenflimme" feine Begrangung bes Bewunderunge. fiebere, welche alle jene ergreift, melche Damifon fpielen feben und von Runft nichte meiter verfteben, ale bie fünf Lettern berfelben]. — Unfere Zeit (Brodhaus, 1857, Leg. 8°.) I. Sft. 6. 59: "Bogumil Dawifon." - Gutenberg. Beitichr. f. Buchbruder :c. (Dien, Muer, gr.40.) II. 36rg. 1857. Dr. 15 iman erfährt barin, baft D. auch ein fertiger Seber mar, ber boch nie um Lobn gearbeitet. Enthält D.'sBortr.i. Solafdu.] - Urtheile über Dawifon ale Schaufpieler. Gin beutider Rrititer fallt über D. folgenbes Urtheil : "D. befitt ein großes Talent, barftellenbe Rraft, wie wenig beutiche Dlimen ber Begenwart. Gin Rünftler in ber eigentlichen und einzig giltigen Bebeutung bes Bortes ift D. nicht und wird es nie fein: bagu feblen ibm Rube, geiftige Durchbilbung und jenes Dag von Gelbftliebe , bas echten Rünftlernaturen ftete eigen ift; aber er bat bas Berbienft, ber erfte Schaufpieler ber Begenwart ju fein. Geine Rollen finb alle in ibren Gingelnbeiten unübertrefflich, im Bangen Studwert; er fpielt nichte, wie man ju fagen pflegt, aus einem Buffe; er fügt feine Charaftere gufammen, wie bie Arbeiter in Opps ihre Figuren, man fieht bie gefügten Stellen beutlich. Die Charaftergebilbe eines mabren Runftlere gleichen ben Marmorgebilben eines Thormalbfen, Canova; Charaftere Damifone ben genannten Gopefiguren, womit Leute ibre Cabinette gieren, bie nicht bie Mittel haben, marmorne Statuen

und Statuetten ju taufen; ber eigentliche Thermometer bes Damifon'iden Spieles ift feine Birtung auf bie Bufeber. Es bat noch Reinen warm gemacht, begeiftert; aber ein Beber wirb frappirt über einzelne Ruancen, besonbere in Rollen, in tenen es gilt bie Berberbtheit ber Menfchennatur gu geichnen. Die Rritit felbft beginnt fich von bem Taumel au erbolen, in ben fie Damifon einige Reit verfest, und fie ift gur Ginficht gefommen : bağ D.'s Rollen gemacht, aber nicht gefühlt finb." - Treffenb bezeichnet auch Ruftico= campine in feinem: "Gin Buch von uns Wienern in luftig = gemuthlichen Reimlein" (Leipzig 1858, Birfcfelb, 80.) G. 65 bas neuere Runftlertreiben unb bas Damifons inebefonbere; er ichreibt: "Damifon fowie bie Seebach | Folgten fühn bem innern Rufe, | Doch jum Birtuofenthum | Rur betraten fie bie Stufe. | Und artiftifc fpeculiret | Damifon fowie bie Geebach; | "Da= vibfon" hat eine Billa | Brosperirt ihm febr ber Rebad. | Alle find fie Birtuofen, | Co bie Rachel, bie Riffori, | Coone Theile und fein Banges- | Ebler Runft memento mori! | ... - Die "Brie" (Grager Frauenblatt , rebigirt von Caj. Cerri) enthält unter ihren bom Rebacteur berausgegebenen Daguerreotypen in 9tr. 3 folgenbe über B. Damifon: "Gine mannliche Ceebad und wie biefe eine ber toftbarften Acquifitionen ihrer betreffenten Bubnen, ein mabres Unicum an Glafticitat bes Beiftes, ber Billenefraft unb mertwürbiger Confequeng in einmal gefaßten Entfoliffen. Große, hagere, etwas gebudte Beftalt, ichlerventer Bang, ichlottrige Saltung, nachläffige, aber ftete anftantige Rleibung, Bole von Beburt, Ifraelite feines Blaubensbetenntniffes. Gin Ropf, welcher bem Berfaffer bes "Rechter bon Ravenna" borgefdmebt haben mag, ale er feinen Caligula gerabefo zeichnete, wenig Saare, braun, furg und un= gepflegt; bobe Stirne, ftarte, tief liegenbe Mugenbrauen, unter welchen zwei fleine, berfcmitte, funtelnbe Augen fortmabrenb unruhig um fich umberfdweifen; um ben Dunb ein eigenthumlich ironisch = fartaftifcher, faft verlebenber Bug ; im Allgemeinen Befichteguige wie gur Berbollmetidung beftiger Leibenicaf= ten und innerer Conflitte eigenbe gefcaffen : ausbrudevoll, blag, icharf gefcnitten unb leicht beweglich. 3m Brivatleben: anregenb und aufregent, obftinirt, bis gur icaumenben Buth jahgornig, originell phantaftifch unb etwas Renommift; macht im Bangen ben Ginbrud eines abenteuerlichen Batrons, liebt bas Gaftbaus und berfcmabt aber auch bie Rneipe burdaus nicht; fpricht viel und gefticulirt noch mehr; spielt gern Comödie, afectirt eine gewisse sieden Surfatiose Gemüthelichteit, die feinem Weien durchaus fremd ist; sein Gott heißt: Ruhm; sein Cultus? tod nob Bewunderung..." — Vorträte: Außer bem bereits angesührten Holzschwitte in ber Leipziger Mustrick Zeitung brachte dossfelde Wlatt ein sehr gefungenes Cosumeid in Benting nas Kohun kill." — und Diezmann de Leipziger Moden-Zeitung einen Stahlfich. Unterschrift: Hackinge in Sammen Stahlfich. Unterschrift: Hacking kamens: Bogumil Dawison, Unter dem Koschnitte: Weger & Singer (minder glüdlich in der Achnlichkeit wie die beiden vorgenannten).

D'Anala, fiehe: d'Anala (I. Bd. S. 97).

D'Anafaffa, fiebe: Anafaffa (I. Bb. S. 98).

Danfa, Gabriel (Dichter, geb. gu Mistolcz im Borfober Comitat 8. Mai 1768, geft. ju Ungvar 20. Oct. 1796). Cobn eines Schneibers, borte bie untern Schulen bei ben Dietolczer Minoriten n. jog 1782 nach Erlau jum Stubium ber Sumaniora. Gein Fleiß und feine Ganftbeit empfablen ibn fo febr , bag Theophil Sou man, Abt ber Ciftercienfer unb Raimund Basgthy, ber Director, ben Jüngling in ihr Saus nahmen und mit allem Rothwendigen verfahen. Um Bbilosophie ju ftubiren, ging D. 1784 nach Rafchau. Angeftrengter Fleiß ichwächte feine ohnehin nicht fraftige Befundheit ber Art, bag er auf ärztliches Anrathen bas Stubium aufgeben mußte. Bon friiber Ingenb batte er fich für ben geiftlichen Stand entichieben und murbe, ale er 1787 nach Erlan gurudfehrte, unter bie Comitate-Clerifer eingeschrieben. Theologie borte er fpater in Beft, babei bilbete er fich in alten und neuen Gpraden aus. Schon las er in griechifcher Sprache bas nene Teftament, verftanb bie flovatifde und bentiche Sprace, von ben aus Dalmatien gebürtigen Collegen erlernte er bie italienische und frangofifde Sprace, und war auch im Stanbe felbe ju fdreiben. Der "Mindenes Gyujtemény", b. i. Allgemeine Cammlung, ju Rolge, bat er 1790 feine Collegen in ber ungarifden Sprache unterrichtet. Rach Aufbebung bes Beftber Central-Seminare (1790) febrte er nach Erlan jurud, mo er feiner im Drud erfcbienenen Liebeslieber und einiger unüberlegter Meußerungen wegen ben Born feiner Borgefetten fich jugog. Da er jeboch bereits 4 Jahre Theologie ftubirt, wollte er ben Stanb nicht aufgeben und fligte fich in bie Umftanbe. Als er aber im 3. 1791 eine beutsche Rangelrebe bielt, und fogar ber Irrlebre beidulbigt und aufgeforbert murbe, feine Behanptung gurudaunehmen, wollte er fich bagu nicht verfteben und mußte somit bie Anftalt verlaffen. Er trat nun aus bem geiftlichen Stanbe, bielt fich einige Beit bei feinen Freunden auf; fpater vermalte er fich, erhielt im 3. 1792 ben neuerrichteten Lehrftuhl für ungarifche Sprache am Leutschauer Gomnafinm und murbe im folgenben Jahre bafelbft jum orbentlichen Brofeffor ber Philologie und 1795 ber Rhetorif an ber Ungvarer Mittelichule ernannt. febr leibend batte er biefe Stellung angetreten, nun vergrößerte fich fein llebel fo febr. baft er bereits im nachften Jabre bemfelben erlag. In feinen erften Bebichten, welche im "Orphens" ericienen finb, bing er ber frangofifchen, in ben ipatern Gebichten ber Schule bes Rabap an, für welch letteren llebergang vorzüglich Ragincan's Ginfing thatig mar. [Graf Rabay, welcher bie "Bringabe" in Berametern umguarbeiten begonnen batte, ift bas haupt ber fogen. Lateinischen Schule in ber ungarifden Boefie, gu melder Molnar, Gzilagvi und Revai gablen. ] Danta's Gebichte hat zuerft Ra= gin can unter bem Titel: "Dayka Gabor versei", b. i. Gabriel Danta's Gebichte (Befth 1813, neue Mufl. Ofen 1833) berausgegeben. In Sanbidrift bat er außer seiner ungarischen Sprachlehre noch mehrere ästbetische, geschichtliche und philosophische Arbeiten hinterlassen. Er wird für ben besten Lyriter seiner Zeit gebalten.

Toldy (Ference), A Magyar nyelv és irodalom kézikönyve a Mohácsi vésztől a legújabb idoig, b. i. Sanbbuch ber ungar. Sprache und Literatur feit ber Colacht bei Dlohatich bie auf bie neuefte Beit (Befth 1855-1857, Bedenaft, 2 Bbe., gr. 80.) I. Bb. G. 584. -Tolby (Frang), Banbbuch ber ungar. Boefie. In Berbinbung mit Jul. Fennern berausgegeben (Wien und Befth 1828, Rilian unb Gerolb , 8º. , 2 Bbe.) I. Bb. G. LIII. 230. II. Bb. G. 383. Zolby fdreibt über D .: "D. gab feinen Liebern eine ben Dlagharen noch unbefannte Form. Er ift mit Unhos giemlich analog, beibe fint fentimental, beiber in Cebnfucht fcmelgenbe Geele elegifch geftimmt. Anbos jeboch burch Reflegion gemilbert , burd Phantafie an Bilbern reicher: Danta glüht tiefer, ift burchaus Empfinbung und biefe fo überwiegenb, bag er fich weber bis gur Reflexion faßt, noch bei Schilberung feines Seelenguftanbes fich objectiver Mittel, 3. B. von außen genommener Bilber bebient; er bichtet immer aus fich beraus, baber ift er auch gebrängter ale Anpos. Ginige Lieber Danta's anatreontifder Form find in leichterem Stole gebichtet und recht artig. Geine Sprace ift gemablt, fein Bere burchaus auf bebeutenbem Grabe ber Correctbeit unb Gles gang." - Ardiv für Geographie, Siftorie, Staate u. Rriegefunft (Wien 1817, Straug, 4º.) VIII. 3ahrg. G. 334. - Erich (3. G.) und Gruber (3. 3), Allgemeine Enchflopabie ber Biffenicaften und Runfte (Leipzig 1822 u. f., Glebitich, 40.) I. Section. XXIII. Bb. C. 234. - Magyar irók. Életrajz - gyüjtemény. Gyüjték Ferenczy Jakab és Danielik József, t. i. Ungr. Schrift: fteller. Sammlung von Lebensbeichreibungen. Bon Jatob Ferencan u. Jojeph Danielit (Befth 1856, Buft. Emich) G. 97. - Deftr. Rational-Enchflopabie (von Graffer unb Cgifann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. C. 688 IGraffer bebanbelt in feiner Deftr. National = Enchflopabie zwei Berfonen bes Ramens Danta, einen Gabriel D. und einen Beorg Danta von Hibely. Diefe beiben find ibentifd, mas fich aus einer aufmertfamen Bergleichung ber Lebeneffiggen von felbft ergibt. Babriceinlich entftanb ber 3rrthum burch bie falfche Angabe bes Taufnamens unt bee Brabitates Uibelp]. - Deper (3.), Das große Converfatione - Legiton für gebilbete Stanbe (Silbburghaufen 1845, Bibl. 3nft., Ler. 80.) VII. Bb. 8. Abtheil. C. 1062. - Rertbeny (R. M.), Album hunbert ungarifder Dichter (Dreeben unb Befth 1854, 160.) S. 31 u. 495. - Portrat. Bon Ragincap gezeichnet , bon Gerfiner ge: ftochen. Motto: Hunc tantum populo monstrarunt fata. Virg. [Bor ber von Ragincat) veranftalteten Musgabe von D.'s Gebichten. Ragin can beforgte bie Musgabe ber Bebichte auf Grundlage eines von D.'s Sand gefdriebenen Eremplare feiner Bebichte, welches ber Dichter Birag in Dfen befaß, unb ee Ragincan fcentte. Fünf bie feche Stude ließ Ragincan theile ihree Inhalte megen, theile meil fie febr lüdenhaft maren, meg. Das la= teinische Gebicht: Descriptio veris mar fo unleferlich gefdrieben, baf Ragincan Bieles felbft fuppliren und burch Anbere fuppliren laffen mußte.]

Deal, Frang von (ung. Lanbtage. beputirter und Juftigminifter im erften ungar. Minifterium 1848, geb. gu Rebiba 1803). Stammt aus alter abel. Familie. Befuchte bie Schulen gu Raab, ftubirte bie Rechte und murbe bei ber Municipalbehörbe verwenbet. Berebfamfeit, gründliche Renntniffe, Baterlanbeund Freiheitsliebe hoben ibn balb gu einer allgemein befannten und geachteten Berfonlichfeit empor. Auf bem langwierigen Landtage von 1832/6 redete er vorgliglich im Intereffe ber unterbrückten Lanbleute, über Urbarial - Fragen und über bie Angelegenheiten ber Bolen, und bei jeber wichtigen Frage mar feine Aeuferung enticheibenb. Bon bem auf bem Lanbtage 1839/40 jur Abfaffung eines Straf - Befetbuches ermählten Canbes. Ausschuffe mar er bas ausgezeichnetfte Mitglieb. Die Cobification mar hauptfächlich bas Feld, wo er bei feiner wiffen-Schaftlichen Ausbilbung, feiner Logit, feinem gefälligen und inhaltichweren Bortrag mit bem größten Erfolg fich bewegte. Aber ber Gebante, ber viele feiner Lanbeleute erfüllt, nur bie allmälige Magyari. firung bes gangen Lanbes tonne jum Beile führen, mar bie leitenbe Triebfeber

aller feiner Banblungen. 218 er im 3. 1843, im Unwillen über bie von ben Gegnern ber Abelspartei ausgeübten Bemaltthätigfeiten, bie im Balaber Comitate auf ihn gefallene Babl jum Deputirten ausschlug, gab es in 3 a la Niemanben, ber feine Stelle ju erfeten fich gemagt hatte und fein Ausbleiben murbe allgemein empfunden und ichwer bebauert. Mehrere feiner polit. Freunde begannen nunmehr eine formliche Agitation ju Gunften feiner Cache und bebienten fich babei auch verwerflicher Dittel. Deat, ungeachtet bas Beftenerungsprincip burchgeführt und ber frühere Comitatebeichluß wegen Richtilbernahme ber Steuer miberrufen worben mar, hielt boch confequent an ber nichtannahme ber Deputirtenftelle feft und folug felbft bie ron Befit und Gohl ihm angetragenen Bahlen entichieben aus. 218 im 3. 1848 Graf Lubwig Batthyany mit ber Formirung eines unabhängigen ungar. Dinifteriume betraut warb, that er feinen Schritt, bis er nicht Deat von Rebiba nach Brefiburg berufen hatte. Auf allge : meines Berlangen mußte er bier bie Stelle bes Juftigminifters annehmen. Im Rathe ftimmte er ftete für Ausgleidung und verwarf alle gur Abtrunnigfeit führenben Dagregeln. Gein Glement mar Friede und Ordnung, und wie bies einmal aufhörte, batte er auch feine Stelle mehr. Die Wogen ber Revolution bermochten nicht, ihn einen Fingerbreit aus feiner Stellung gu bewegen, und er legte bas Bortefenille, als er es mit Chrlichfeit nicht mehr behalten fonnte, nieber. 3m September mar er Mitglieb bes gum Biener Laubtag abgeschickten Laubes-Ausschuffes, welcher ohne Erfolg gurudfehren mußte. Auch mar er Mitglieb ber Deputation, melde noch im 3. 1848 an ben Fürften Binbifdgrat megen Friebensunterhanblungen gefdidt, jeboch nicht angenommen worben mar. Durch

eine latonifche Bemertung entschieb er in jenen unbeilvollen Tagen eine folgenreiche Frage: In ber Lanbtagefitung rom 7. Oct. 1848 mar ber Lanbtag aufgelöst morben, wollte aber nicht auseinanbergeben. Es gestaltete fich eine ber vermideltften flaaterechtlichen Fragen. Diemanb magte in biefer Situation bie Initiative zu ergreifen. Da erhob fich Deaf, berief fich auf ben Paragraph 6 bes IV. Befetartitels rom letten Pregburger Reichstag , bemgemäß ber Reichstag bor Revifion ber Rechnungen für bas vergangene und Beidluß über ben Boranichlag für bas fünftige Jahr nicht geichloffen merben tonne. Die fcmierige Frage mar nun mit einem Schlage gelöst und auf gefetlichen Boben geftellt. Als Redner gehörte D. in die Claffe ber Denfer, er improvifirte nicht, er überbachte reiflich Alles, mas er fprach, baber auch bie unabweisbare leberzeugung, bie fich feiner Borer bemachtigte, wenn er gesprochen batte. Die beleibigte er burch Spott, murbe nie leibenschaftlich, aber mohl marm und bis jur Begeifterung aufchwellent. Ale er Minifter mar, verriethen alle seine Sanblungen weise Rlugbeit; Wefentliches opferte er nie auf, hielt an bem, mas ibm jur lleberzeugung ermachfen mar, unericutterlich feft, aber nur für bas Recht mar er ju überzeugen. 3m Bebiete ber Befetgebung bewährte er feine glangenben Gigenschaften: Ginficht, grunbliches Biffen und firenge Logit. Um ihn als Mensch zu erkennen, genügt es Einen Bug gu ergablen. In feinem Borgimmer lagen ftete bie Bauflein Gelb für bie Armen bereit, welche ben nachften Tag tamen, um fich bie milbe Babe ju bolen, bie ihnen bier niemals verfagt murbe. Bemertenswerth ift noch ber Musipruch von D.'s alterem bereits 1842 verftorbenen Bruber Anton über Frang, ben jener, von feinen Freunden fich verabfdiebenb, that: "3d werbe End einen

jungen Menichen ichiden, ber im Meinen Finger mehr Geift und Wiffen hat, als ich fein alterer Bruber vom Wirbel bis gur Zehe".

Cfengerh (Anton), Ungarne Rebner unb Staatsmanner (Leipzig u. Bien 1852, Dang, 8°.) I. Bb. G. 294: "Frang Deaf", von &. Toth ifdilbert ibn ale Rebner und ale Staatsmann]. - Pardoe (Julia Miss), The city of the Magyar or Hungary and its institutions in 1839 and 1840. Gie fcilbert D. folgenbermagen ale Rebner: "Deat faßt feinen Begenftanb von verfchiebenen Befichtepuncten. Borerft geht er bon ber Gefetlichfeit aus - bann verbanbelt er bie Frage bom Befichtepuncte ber Bolitit - und bier entwidelt er bie Sauptfraft fejner Gloqueng. Bevor er feine Rebe enbigt, fentt feine Stimme fich in fo tiefe und rührenbe Melancholie, baß man bei feiner glangenten Berebfamteit unmöglich ungerührt ober neutral bleiben fann. Ceine Ctimme verbaucht in ein fanftee Beflufter, bus vorbin fo glangente Muge wirb trube, er philosophirt nicht mehr, er fühlt nur und zwingt feine Buborer ju gleichem Befühle .... " - Der Ungar. Berausgegeben und redigirt bon Bermann Rlein (Befth, fl. 4°.) I. 36rg. 1842, Rr. 15: "Deffentliche Charaftere Ungarne." - Levitidnigg (Beinrich Ritter v.), Roffuth und feine Bannericaft (Befth 1850, Sedenaft) I. Bb. C. 254 daratterifirt ihn G. 261 : "Gin meißer Rabe. Maghar ohne Edwabenhaß, Ablommling Arpabe ohne Gelbftubericatung, mabrer Batriot, Robalift aus Uebergengung, Gubrer ber Opposition auf bem Wege bes Befetes, jeber Boll ein Chrenmann, unbeftechlich, ge= recht wie Benige Geine Rolle: Rathan ber Beife im Attila. Geine Bhrafe: Fiat justitia et pereat mundus"). - (Brodhaus) Conversatione-Legiton (10. Muflage) IV. Bb. 6. 634. - Deper (3.), Das große Conversatione . Legiton für gebilbete Ctanbe (Silbburghaufen 1853 , Bibl. 3nft., Ler. 80.) VII. Bb. 3. Abth. E. 1063 [geb. 1803]. -II. Cuppl. Bb. G. 1312. - Biganbe Conversatione-Legiton (Leipzig 1847, gr. 80.) III. Bb. C. 813. - Vasárnapi ujság, t. i. Conntagezeitung 1854 , Rr. 43 : "Deak Ferenez" [bafelbft fein fprechenb getroffenes Portrat von Robn gezeichnet, von Brown in Soly gefcnitten]. - Auch von feinem alteren Bruber Unton befteht ein lithogr. Portrat und zwar wie er auf bem Tobtenbette liegt. Unterschrift : Deak Antal. (v. Arnolt, Enelin, 1842.)

Deani . Martus Antonio (Rangelrebner, geb. ju Brescia 11. Gept. 1775, geft. ebenba 28. Nov. 1824). Er ift befannter unter bem Ramen Bater Bacifico; trat 15 Jahre alt, in ben Francistanerorben und lehrte nach beenbeten Stubien langere Beit Bhilosophie und Theologie in mebreren Baufern feines Orbens. Bei feiner ausgefprochenen Reigung zum Brebigtamte wibmete er fich biefem Berufe und gelangte ju foldem Ruhme, bağ bie erften Stabte 3taliens metteiferten, ibn ju befiten. Bu Ferrara, Parma, Benebig, Mailand, Floreng und Rom murbe feine Berebfamteit, womit er alle Bemutber bingnreißen verftant, bewundert. 216 ihn Bapft Bius VII. im 3. 1815 prebigen gehört, bot er ihm bas Ergbisthum Bante und Cephalonia an , boch lebnte D. biefe Bürbe bescheiben ab. Als er 1819 mieber nach Rom fam, verlieb ibm ber Bapft ben Titel eines Confultor bes Inber und verehrte ibm zwei golbene Debaillen. Im Drude ericbienen, fo lange er lebte, nur einige feiner Brebigten und Banegprifen, mehr nach feinem Tobe, im Bangen 17, und gmar unter ben Titeln: "Panegirico" (Mailand 1810, Silvestri, 80.); - "Orazioni Panegiriche" (Mailand 1846, Boniardi Pogliani, 8°.); - "Corso di esercizi spirituali per gli ecclesiastici" (Brescia 1837, 8°.); - "Quaresimale" (Livorno 1845). 240 find im Manuscript geblieben. Geine Leichenrebe auf Bapft Bine VII. ift ein Meifterftild geiftlicher Berebfamteit. D. ift auf tem Campo santo ju Breecia und zwar feinem letsten Willen gemäß prächtig bestattet morben.

Gambara (Carlo Antonio), Elogio storico del Padre Pacifico (Brescia 1825, 8°.) [nach birjem gefl. 25. Nev. 1824]. — Nouvelle Biographic générale ... publice sous la direction de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1852) XIII. Bd. Sp. 282 [nach bicjem gef. zu Brescia Sept. 1775, gest. 24. October 1824) von Guhot de Here. — Beraldi, Mémoires de Religion et de Morale (Modena). — Meher (3.), Das große Conversations-Legison für gebildete Stände (hibburghausen 1842 u. f., Bibl. Inst., Ler. 8°) VII. Bb. 3. Abth. S. 1064 snach diesem gest. 28. Nov. 18241.

De Baffini. Adilles f. f. Rammerfänger, Lombarbe von Geburt, geb. gu Beginn bes zweiten Biertele biefes Jahrhunberts). Bevor er im Jahre 1854 in Bien fang und nur er bie Opernfaifon biefes Jahres vor bem Riasco rettete. hatte er ichon auf italienischen Bubnen gefungen und febr gefallen. Geine berrliche Stimme, ebenfo fraftig als umfang. reich, fein burchbachtes vortreffliches Spiel - nicht ber oft ftorenbe Ausbrud einer bei italienischen Gangern nur gu bäufigen Impetuofität - machen es möglich, bag Opern zur Darftellung tommen, für bie es feit Jahren an geeigneten Sangern fehlte. In Opern von Merca. bante, Lindpaintner u. A. ift D. ebenfo ausgezeichnet, wie in benen eines Roffini, Bellini, Donigetti und Berbi. Geine ichonften Leiftungen finb "Don Gioranni"; - De Baffini ift ber Erfte, ber Mogarts grofartige Tonfcopfung in ungetrübter Schonbeit ber italienischen Rehle anzupaffen verstand; - ber Duca di Ferrara in ber "Lucrezia Borgia"; - Francesco in "I Masnadieri"; - Figaro im "Barbiere di Sevilla"; - unb Dottore im "Don Pasquale". Seine ebenmäßige Befalt macht es möglich , baf D, ebenfo im frangöfischen Gewande, wie im fpanifchen Mantel mit Barret und Degen wirffam bleibt.

Deftr. illustrirte Zeitung (Wien, N. 4°.) IV. Jahys. 1854, Nr. 1811; "De Pafsint, f. t. Kammerfänger" [baselft sein Borträt im Holzschutt als Don Alfonso, Herzog von Herrara in "Lucrezia Borgia."— Porträt. Unterschrift: A. De Bassini, Cantante di Camera di Sua Maestà I. R. Apostolica

(Kriehuber lith. 1854, Drud von 3. Rauch, Folio).

De Baut, Frang Freiherr von, fiebe: Baut (I. Bb. S. 193).

Debraus, Mlois (Bublicift, geb. ju Trieft 2. Juni 1811). Besuchte bas Gumnafium zu Laibach, bie philosophiichen Collegien zu Mailand und bie Univerfität gur Bollenbung ber Rechte in Bien und Baris. Rach erlangter Doctoremurbe trat er bei bem Civil- und Criminalgerichte in Mailand in ben Staatsbienft, welchen er aber, einem unwiberfteblichen Drange, bie Belt ju feben, folgend, icon 1837 wieber verließ. Er befucte querft bie italienifde Salbinfel, lebte bann acht Jahre in Reapel, mo er mit politifchen und biplomatifchen Rotabilitäten in Bertebr trat und fich enblich auf ben Rath Debrerer berfelben für bie publiciftifde Laufbabn entidieb und feinen Aufenthalt in Baris nahm. Dort feit Juni 1838 mit ber Tochter eines boben Officiers ber navoleonischen Armec vermält, mar er einer ber thatigften Rebacteure bes von Emil Girarbin gegrünbeten Journals "La Presse", weldes als Sauptorgan bes echt confervativen Rabinets Molé gegen bie parlamentarifche Coalition mit großer Energie in bie Schranten trat. Als in Rolge bes Bertrages vom 15. Juni 1840 bas Cabinet Thiers Deutschland mit bem Kriege bebrohte, unternahmen Debraug, Girarbin und Lamartine einen fo gewaltigen Rampf gegen bas Dlinifterium Thiers, bag letteres wirflich gefturgt murbe. Aus biefer Beit batirt bie Berbinbung bes Bubliciften Debraug mit Buigot, ber an ber Stelle Thiers bas Bortefeuille bes Meukern übernabm. Als am 13. Juni 1841 ber Bergog von Orleans fo ungludlich binweggerafft murbe und bie Regentichaftefrage an bie Tagesorbnung trat, ericien von D. bie

Brochure: "La Question de la Régence, exposée d'après les principes du droit et les usages des états constitutionnels de l'Europe" (Paris 1842, Dusillion, 8°.), worin er bie Barallele ber Regentichaft8-Normen anberer Staaten Europa's gog und principiell ju Gunften ber mutterliden Regenticaft ichloß. Die Bertraulichfeit zwischen Lamartine und D. bewog Letteren, ale er gewahr murbe, baft Lamartine bon ber Juli-Regierung jur Opposition getrieben murbe, jur Berausgabe einer zweiten Brochure : "Guizot et Lamartine", welche bamals große Senfation in Baris erregte. Lamartine trat nach ber ungliidlichen Canbibatur für bie Brafibentichaft ber Deputirtenkammer ganglich gur Oppofition über, D. aber trennte fich von ihm und naberte fich wieber bem Minifter Snigot, ber ihn gu verschiebenen Diffionen in Deutschland, Italien und Gpanien verwendete. 3m 3. 1845 veröffentlichte D. ein Bert unter bem Titel: "L'enseignement supérieur en harmonie arec les besoins de l'Etat. Projet de réorganisation des Facultés de droit en France, précédé d'une Lettre approbative de M. le ministre de l'instruction publique" (Paris 1845, Dusillion, 80.). 3n Folge beffen erhielt D. von bem bamaligen Minifter bes öffentlichen Unterrichts Grafen Galvanby ben Auftrag, bie beutschen und italienischen Universitäten ju befuchen und nach ben Ergebniffen feiner Beobachtungen ben Entwurf einer Reorganisation ber Rechtsfacultäten in Frantreich auszuarbeiten. D. vollenbete bie Arbeit, welche bem von bem Grafen G a 1vanby im Janner 1848 ber Bairetammer vorgelegten Bejetentwurfe gu Grunbe lag und nur in Folge ber eingetretenen Februar-Revolution nicht jur Discuffion fam. Währenb bes Jahres 1848 ergriff D. in englischen und frangofischen Blat-

Entichiebenheit, baf es Cavaignacunterließ, ben italienischen Revolutionaren Bilfe gu leiften und bie Regierung Roffuthe anguerfennen. Die in jener berbangnifvollen Zeit im Journal "la Presse" veröffentlichten "Communications" machten bie Runbe burch alle europaifchen Blatter. Fürft Schwarzenberg, ale er bae October - Minifterium bilbete, forberte D. auf, biefe Auffate gefammelt ericheinen gu laffen und fie erschienen auch unter bem Titel: "La question italienne" (Paris 1849). D.'8 patriotifche Singebung batte feine Ernennung jum faifert. Rathe ju Rolge (Febr. 1849). Als er fpater im Auftrage bes Miniftere Freiherrn von Brud bie Reorganisation ber t. t. Confulate in Frantreich und an ber Rorbfifte Spaniens burchführte, murbe er Sectionerath im f. f. Sanbelsminifterium mit ber Dienftleiftung bei bem f. f. General. Confulate in Paris. In biefer Stellung bereiste er im Commer 1853 Spanien, Bortugal und Marotto, um bie bortigen Confularamter gu inspiciren und bie Mittel bes öfterr. Sanbels in jenen ganbern gu beben. Die Frucht biefer Reife, mogn ihm von ber frangofifden Regierung bie Dampffregate Remton eigens jur Berfügung gestellt worben, find bie in ben "Mittheilungen aus bem Bebiete ber Statistif" (Jahrg. 1854, II., III. und V. Beft) abgebrudten Berichte, reich an intereffanten Details und bisber menig ober gar nicht gewürdigten Thatfachen. Der Beginn ber orientalischen Bermidlungen facte in D. ben Drang zu publiciftifcher Thatigfeit fo machtig an, bager 1854 feine Entlaffung aus bem Staatsbienfte nahm. um frei feine Bolemit gegen Rufiland in frangofifden, englischen und beutiden Blattern führen ju fonnen. Die vielbefprocenen biplomatifden Correiponbengen bes "Constitutionnel" mabrend bes tern bie Sache Defterreichs mit folder orientalifden Rrieges rubren aus D.'s

Feber, melde zu verfaffen D. baburch in ber Lage mar, bag er bem frangof. Dinifter bee Meufern Drouin be l'Sups nabe fand und baburch aus befter Quelle icopfen fonnte, mas bamale im Rathe Europa's beichloffen murbe. Rach bem am 30. Mary 1856 gefchloffenen Frieben von Baris übernahm D. in boberem Auftrage bie Darftellung ber - Urfachen und Wirfungen biefes Friebens, welche unter bem Titel: "Le traité de Paris, ses causes et ses effets" (Paris 1856, gr. 80.) ericien, burch Aufhellung interef. fanter biplomatifcher Bebeimniffe bei feinem Ericeinen viel Auffeben erregte und reißenben Abfat fanb. Bei ber Thronbesteigung Rapoleone III. publicirte D. eine Lebensffigge biefes Monarchen, wovon bie Details an ber Urquelle geidobit murben, ba fic ber Berfaffer ber perfouliden Bunft bes Raifere erfreut. D. lebt feit vielen Jahren in Baris als anertannter und geachteter Bublicift. In jüngfter Zeit (Gept. 1857) fungirte er ale Gecretar bei bem III. internationalen statistischen Congresse, welder au Bien ftattfanb, mobei feine parlamentarifche Gewandtheit im Congreffe und bon bem t. t. Sanbeleminifterinm anerfannt murben. D.'s mannigfaltige Berbienfte murben von vielen Staaten burch Berleibung von Orben ausgezeichnet.

Louandre (Charles) et Bourquelot (Felix), La littérature française contemporaine 1827— 1844 (Paris 1846, Daguin, 8°) I. Bd. 8. 161 [führt ihn mit dem Taufnamen L. Charles auf].— Journal La Presse 1838 u. d. folg. 3abrgänge.

Debreczeni, Martin (Bergmann und Dichter, geb. zu Magyar Gyer 6 Monoftor in Siebenburgen 26. Juner 1802 [nach feinem Grabbentmal 1801], geft. zu Klaufenburg 18. Februar 1851). Ift ber Sohn eines Töpfers, befucte Aufangs bie Schule feines Ge-

burteortes und fette feine Stubien im reform. Collegium ju Rlaufenburg 1813 fort, beenbete bie philosophischen . juribifchen und theologischen Studien und begab fich 1824 in bie Bergatabemie nach Schemnit; bort machte er fo ausgezeichnete Fortidritte, bag er icon im zweiten Jahre mit ber Leitung bes Unterrichts in einigen Fächern an ber Atabemie betrant murbe. 3m 3. 1827 erhielt er bei bem Rabnaer Bergwerf eine Anftellung, von ba warb er nach Cfertesz verfett und tam nach furger Beit ale Butteninfpector jum Balathnaer Schmelgamte. Nach wenigen Jahren murbe er jum Oberbirector bes f. f. Balathnaer Bergbominiums ernannt und erwarb fich in biefer Stellung bie Achtung und Liebe ber höhern Beamten, befonbers aber bes Kürsten Lobfowicz, worauf er als Rath jur fonigl. Schattammer nach Bermannftabt verfett murbe. 3m 3. 1848 murbe er beim bamaligen ungar. Finanzministes rium zum oberften Beamten für bas Bergmefen ernannt. Rach Berlauf ber fturmifchen Beit ftarb er in Glenb vor Rummer und Schmerg. In feinem letten Lebensjahre hatte ibn fammt feiner gablreichen Familie - D. war feit 1827 vermält - ber begitterte Bilrger von Rlaufenburg, Anton Ragerbauer, verforgt. Mis Bergmann bat D. glangenbe Berbienfte. Er machte querft ben Berfuc, bie in ben Schmelgofen fich aufhäufenben Schladen gur Schmefelfabrication gu benüten. Bon ihm rahrt bie Gifenvitriolgewinnung beim Balathnaer Sochofen ber, womit für Giebenbürgen ein neuer SanbelBartifel in's Leben trat. Das jett auch im Austanbe in Aufnahme getommene Schnedengeblafe ift feine Erfinbung. Ferner batte D. ben Entwurf gu einem ben fiebenburgifden Berhaltniffen entfprechenben Ablöfungefpftem und einer mit ben bergmannischen Intereffen im Ginflange ftebenben Feftfegung

ber Schmelgpreife ausgearbeitet. Durch Bermenbung bes bieber in ben Reicheforften unbenütt gebliebenen Reisholzes bei ber Gilbericheibung und ben Dampfmafdinen führte er eine öfonomifche Mafregel burd, in Rolge welcher viel theures Brennmaterial und Blei erfpart murbe. Die bisber mit Berluft bearbei. teten Cfertefer und Offenbanger Schmelg. biltten boben fich burch feine Berbefferungen ju lobnenbem Betriebe. Geine Berfuche, bie in ben Siebenbilirger Salggruben bisber unbenütt gebliebenen Roch. falgabfälle gur Gobabereitung gu benu-Ben, fand ber Chemifer Deifiner febr praftifd. Bis ju feinem Tobe batte fich D. unaufborlich mit geologischen unb technischen Stubien beschäftigt. In feinem Rachlaffe fanben fich gablreiche Manufcripte montaniftifden Inhalts. Graf E. Dito fant auch ein Epos in 16 Befangen bor, welches D. in ben 3. 1825 und 26 gebichtet, und bas, wenngleich im veralteten Beidmade gefdrie. ben, boch bochpoetifche Schonheiten ent. balt und bas Brobuct eines bebeutenben Dichtertalente ift, bas unter ben Berufegeichaften nicht gur fünftlerifden Entwidelung gelangen tonnte. Graf Dito gab es in einer Brachtausgabe unter bem Titel berans: . Kióvi csata. Hősköltemény 16 énekben. Irta Debreczeni Márton. Kiadta ar. Mikó Imre", b. i. Die Edlacht bei Riov. Gin Belbengebicht in 16 Befängen. Bon Martin Debreczeni. herausgeg. von Graf Emmerich Dito (Befth 1854). Diefes Wert nimmt einen vorzüglichen Blat ein unter ben Dentmalern ber epischen Dichtung in Ungarn, welche Borosmarty und Caucgor hervorriefen. Die Berameter find wohl öfter unregelmäßig und entbehren jenes gewaltigen Rothmus, burch ben fich bie bes Borosmarty und bes Czuczor fo febr auszeichnen; aber in ber Sprache 1791); - "Artenmässige Rronungsgeschichte entwidelt D. viel Rraft und natürlichen Peopold II., des Konigs von Bohmen und Maria

Reig. Den Erlös bes Bertes bat ber bodfinnige Macen ber binterbliebenen Familie gewibmet.

Toldy (Ference), A Magyar nyelv és irodalom kézikőnyve a Mohácsi vésztől a legújabb iddig, b. i. Sanbbuch ber ungar. Sprace und Literatur feit ber Schlacht bei Dobatic bis auf bie neuefte Beit (Befth 1855-1857, Bedenaft, 2 Bbe., gr. 80.) II. Bb. S. 654. -Csalad konyve, b. i. Familienbuch. Berausgegeben bon Gregug unb Sunfalpi (Befts Sedenaft, 40.) 1856, IX. u. X. (Doppel:) Sft. S. 265. - Vasarnapi ujság, b. i. Conntage: Beitung (Befth, 40.) 1854, Rr. 12. S. 96. -Jelenkor. Politikai és társas élet encyclopaediaja, b. i. Die Begenwart. Encoflopabie für politifches und gefelliges leben (Befth 1856, Lanberer u. Sedenaft, I. 3brg. 2. Sft. 6. 51. - Abenbblatt ber Befth-Ofner-Rtg. 1856, Rr. 290. - Portrat. Unterfdrift: Facfimile bee Ramene Debreczeni Marton Bithogr. bon Bauer. Gebrudt bei Reiffenftein in Wien). - Donument. Befinbet fic in Rlaufenburg auf bem Friebhofe, im goth. Stole von bem Architeften Ragerbauer ausgeführt. [Die Abbilbung bes Monumentes fiebe im oberen Csalad konvve ! Die 3nfchrift bes Dentmale lautet: Debreczeni Márton | Született . Gyerő-Monostoron 1801 Meghalt . Kolozsvárott 1851.

Debrois Ebler von Brund , Johann (Befdichtforicher, geb. ju Brag 28. Janner 1751, geft. 8. Rov. 1830). Begann ju Brag feine Studien, vollenbete fie in Wien und wibmete fich ber Rechtsmiffenichaft. Rachbem er bie Doctor8= murbe ber Rechte und ber Bbilofophie erlangt, trat er in Staatebienfte, murbe 1785 Sofconcipift, bie verschiebenen Rangftufen burchlaufenb. 1810 Beifiter ber Studienhofcommiffion in Bien, unb t. t. nieberöfterr. Regierungerath, 1818 f. f. hofrath, als welcher er 1827 in Rubeftanb trat. Mebrere gelebrte Befellichaften batten ibn jum Mitgliebe, bie Wiener Sodicule 1816 unb 1820 gum Rector magnificus gemablt. Er gab beraus : "Almanach für Literaturfreunde" (Brag Tonisens", 3 Sfte. (Brag 1792, gr. 8°.); - "arkunde über die Rronung des Ronigs von Bohmen Leopald II. u. s. w." (Brag 1818, mit vielen Rupfern).

Deftr. Rational=Enchflopabie (von Graffer u. Cgifann), (Wien 1835 6 Bbe.) I. Bb. S. 690.

## Deburean, f. Dworgat = Deburean.

Decapitani, Rarl Anton (Canbwirth, geb. in ber Lombarbei im Jahre 1771, geft. ju Bigano 7. Gept. 1820). Trat fruh in ben geiftlichen Stand, wibmete fich aber nebenbei bem Stubium ber Landwirthichaft. Als landwirthichaftlicher Schriftsteller erwarb er fich balb einen ausgebreiteten Ruf im Lanbe, fo baß fein größeres Wert über bie Landwirthicaft bereits mehrere Auflagen erlebte und noch beute im Lanbe allgemein verbreitet ift. Ramentlich find feine Berfuche in Betreff ber Seibengucht und feine Untersuchungen über bie Umgegenb feines Wohnortes, bie fogenannte Brianga, bas reigenbe Siigelland bes Mailanber Gebietes, febr gefdätt. Er ftarb, noch nicht fünfzig Jahre alt, als Pfarrer gu Bigand. Geine Schriften find: "Sull' agricoltura particolarmente dei paesi di collina (della Brianza). Discorsi teorico - pratici ad uso dei possidenti dei fittajuoli e dei contadini", 3 Bde. (Mailand 1815, Silvestri, 8°.); neue Auflage unter bem Titel: "Catechismo d'agricoltura spiegato ai fittajuoli ed ai contadini in 14 discorsi", 3 Bde. (Ebd. 1855); - Regole pratiche per l'educazione dei Bigatti, compilate a comodo de' contadini" (Ebenda 1819); - unb "Osserrazioni sulla malattia dei bachi da seta, chiamata il segno o calcinaccio" (Ebenda 1819, Giusti, 8°.). -Johann Baptift (Philolog). Beitgenoffe. Lebt bergeit in Mailand und es erfchienen von ihm: "Della lingua comune d'Italia e dell' Academia della Crusca.

Dante all'odierno, scritto coll'ortografia Gherardiniana" (Mailand 1846, Silvestri); in biefer Abhanblung gibt D. eine ausführliche fritifche lleberficht ber Leiftungen ber Lexifographen und Schriftfteller gur Bebung ber italien. Sprache; Della vita e degli scritti di Francesco Cherubini. Cenni" (Mailand 1852, Pirotta, 80.), bas leben bes berühmten italienischen Sprachforschers, bei beffen Abfaffung D. bie fparlicen Aufzeichnungen Cherubini's benütte (vergl. II. Bb. bief. Ler. S. 337). Er ift auch jett nach bem verftorbenen Billa ber Fortfeter von Cherubini's fprachlichen Arbeiten.

Erich (3. G.) und Gruber (3. G.), Magemeine Encoflopabie ber Biffenfchaften unb Rünfte (Leipzig 1822 u. f., Glebitich, 40.) I. Sect. 23. Bb. S. 245. - Predari (Franc.), Bibliografia enciclopedica Milanese (Mailand 1857, Carrara) S. 301, 342. - Crepuscolo 1856, Nr. 52, S. 837 [bei Befpredung ber letten Arbeiten Cherubini'sl.

Decima, Angelo Graf balla (Arat und Naturforicher, geb. auf Cepha-Ionien 12. Febr. 1752, geft. ju Babua 14. Febr. 1825). War ein Bögling ber Somaster uub zeigte früh besonbere Borliebe für Argneiwiffenschaft und Mathematif. 1775 erwarb er bas Doctorat ber Medicin und unternahm gur ferneren Ausbildung in biefem Rache eine miffenfcaftliche Reife nach Unteritalien. Daburd tam er mit Boscovich (f. b. II. Bb. G. 82), mit ben Briibern Gregor und Felix Fontana und mit anderen Belehrten in nabere Berbinbung. 218 er gurudgefehrt, wibmete er fich bem Lehrfache und befleibete nacheinanber bie Lehrfangeln ber Geologie, Bathologie (1813-16) und bon 1786 bis an feinen Tob allgem. Therapie an ber Bochichule gu Babua. Geine fdriftftellerifden Arbeiten erschienen theile felbftanbig, theile in periob. Sammelmerten gelehrter Ber-Discorso storico - critico dal tempo di eine. Es finb folgende: "De trium corporum celeberrimo problemate" (1780); - "Riflessioni sopra varii veleni e sopra varie altre sostanze", beibe in ber "Raccolta degli opuscoli Ferraresi" (1780 u. 1781); - "Lettera ... al principe di Marzano sulle Sezioni coniche" (1784); Discorso sulla Storia naturale" (1814); - "De facultatibus remediorum recte investigandis specimen" (Venedig 1813, 8°.); - "Trattato di Geologia" (Venedig 1816, 8°.), ein Sandbuch für feine Schuler ; - "Istituzioni di Patologia generale", 4 Bde. (Padua 1819-1823, 8º.). Größere Auszüge biefes Bertes befinden fich im "Giornale dell' italiana letteratura" (Padua, 50-60. Bd.). - 3n Gemeinicaft mit Ant. Bongto (f. b. II. Bb. 3. 42) und Bal. Lubm. Brera (f. b. II. Bb. S. 135) gab er bas Bert: "Osservazioni sopra i funghi mangerecci estese con approvazione della facoltà medica dell' I. R. Università di Padova" (Padua 1815, 80.) heraus. Seine Reben, bie er ale Rector Magnificus gehalten, erichienen unter bem Titel : "Discorsi pronunciati ec." (Padua 1817, 4º.). -D. hat auch Enllene Materia medica in's Italienische überfett und mit vielen Bufagen vermehrt, unter bem Titel: "Trattato di materia medica di Cullen, tradotto dall'inglese con note ed aggiunte" (Padua 1793 - 1800) berausgegeben. In ben Abbanblungen ber Babuaner Atabemie find von ihm enthalten : "Sugli accidenti del moto di più corpi fra loro uniti per mezzo di verghe inflessibili ed obbligati a marciare per due scanalature fra loro inclinate" (1809, I. Bd.) unb "Intorno gli accumulamenti aerei o gazzosi del corpo umano" (1817, I. Bd.). Die bebeutenbften italienischen gelehrten Atabemien hatten D. ju ihrem Mitgliebe erwählt.

Giornale dell' italiana letteratura von Rio v. Burgbach, biogr. Legiton. III.

logia del prof. Angelo conte Dalla Decima." - Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1855, Naratovich) Appendice: S. 335. - Erich (3. G.) und Gruber (3. G.), Allgemeine Enchflopabie ber Biffenicaften und Runfte (Leipzig 1822 , Glebitich, 40.) I. Sect. 23. Bb. G. 279.

Deder. Albert (Daler, geb. in Colmar 18. Juni 1817). Gobn bes Johann Stephan Deder (f. b. G. 200) und Bruber bes Gabriel und Georg (f. bie Folgenben), lernte von feinem Bater bie Malerei und erwarb fich einen bebeutenben Grab von Boll= tommenheit barin, aber icon als Rind batte er eine Borliebe für bie theatralifche Laufbahn gefaßt und führte nach bem Tobe bes Baters bie längst gehegte Abficht, bie Malerei mit ber Schauspielfunft ju vertaufden, aus. Er lebt in Wien und ftebt im Engagement am Theater an ber Wien, betreibt aber nebenbei noch immer bie Malerei in ben verschiebenften Fachern. In letterer Zeit verlegte er fich und mit Glud auf bie Decorationsmalerei. Bon feinen Bilbern maren in öffentlichen Musftellungen gu feben: "Eine Nonne sitgt bei Abendbelenchtung auf einem Grabsteine des Alosterkirchhofs, vor ihr auf einem Grabsteine schnabeln zwei meisse Canben" (im Befite Gr. faiferl. Sobeit bes Berrn Ergh. Lubwig, 1844); - "Beimhehrende Landlente beten wor einer Rapelle" (1844). -Gabriel (geb. ju Befth ben 25. Mug. 1821, geft. ju Bien 26. Aug. 1855). Bruber bes Dbigen u. Folg., lernte unter ber Anleitung feines Baters bie Aquarellund Miniatur-Malerei, fo wie auch bie Lithographie. Er erlangte in feinen letten Lebensjahren einen bebeutenben Ruf und feine verschiebenen Berte, faft ansfolieflich nur Bortrate, befinden fich in Brivatbefit. Darunter find gu nennen ; Die Lithographien ber Bortrate ber Da-(Padua 1825) LXIII. Bd. S. 142: "Necro- ler Ribel und Bollat, welche fich gegenseitig in Del gemalt; die lithographirten Borträte von Gerle, J. N. Bogl (1844); der Hoffchauspielerin Inslie Rettich und das große Borträt-Tablean: "Das Officiercorps des zweiten Bürger-Regiments in Wien" (1847) 33 Köpse. Ein früher Tod entriß ihn der Kunst, in welcher er Tücktiges zu leisen versprach.

Deder, Georg (Daler, geb. in Befth 7. Dec. 1819). Bruber ber Borigen: Albert und Gabriel und Gobn bes Folgenben: Johann Stephan. Erhielt ben erften Unterricht von feinem Bater im Zeichnen, in ber Mguarell- und Diniaturmalerei, benrfunbete ausgezeichnete Anlage gur Runft und fanben feine Arbeiten friibzeitig Anerfennung. Goon in feinem 12. Jahre zeichnete er bas Bortrat Ihrer f. f. Dobeit ber Ergbergegin Therefe, ber jetigen Ronigin von Reapel, nach ber Ratur und ftellte ein Jahr fpater mehrere feiner größeren Rreibezeichnungen ans, welche Arbeiten für bie Berte eines altern Runftlers gehalten murben. Nachbem er gere Zeit mit ber Rreibe und Agnarelle gemalt und feinen Ruf als tüchtiger Runftler in biefem Zweige befestigt batte, verlegte er fich, feinem Drange nach gro-Beren Arbeiten folgenb, auf bie Delmalerei. Er übernabm nun feine Beftellungen und lebte ein Jahr ausichlieflich feinen nenen Stubien, besuchte bie f. f. Atabemie ber bilbenben Rünfte in Bien, zeichnete nach Antifen und anatomischen Figuren, baufig bei Lampenlicht bie Ditternacht. Rurg barauf erfrantte ber Bater und ftarb, und bie Gorge für ben Unterhalt ber Mutter und ber noch 6 unverforgten Befdwifter fiel ben 3 alteften Brübern auheim, welche ben Sanshalt bon 10 Berfonen burch mebrere Sabre bon ben Arbeiten ibrer funftgelibten Banbe bestritten. Diefe Berbaltniffe in einer Beit, in welcher ber Runftfinn fparlich gefäet und mo bie Babl ber Arbeit oft von ber Nothwendigfeit geboten murbe. waren nicht geeignet, bas Talent in vervolltommnen; boch bes jungen Rünftlers raftlofer Rleiß ftrebte enticbieben pormarte und icon beim erften Auftreten mit Delgemälben in ber Runftausftellung erntete er großen Beifall. Geit biefer Beit beschäftigt er fich faft ausfclieglich mit ber Delmalerei. Geine gablreichen Bortrate befinden fich großtentheils in Privatbefit. Davon maren ausgeftellt: FM. Rabetify, gange Figur in Lebensgröße, AD. Baron Wimpfen. Bruftbild (beibe im Befite bes Ritters von Baffrieben); - Ergh. Johann (1854 in Grag): - F3M. Baron Savnau, GDl. Baron Ramming; ferner: Bortrate bes Schriftstellers Otto Brechtler (1845); — ber Hoffchauspielerin Lieber (1847); - bes Malers Cramolini (1847); - bes Grafen Rarl B. von Sangwit (1854); - bes Berrn Andolph von Arthaber (Gigenthum ber Rinterbemahranftalt in Oberdöbling); - bes BM. Garbagna. - And malte D. bie Bilbniffe Gr. Majeftat Frang Jojebb in Lebensgröße für ben Gaal bes Reichsrathes und ben Functionsfaal bes Bans von Croatien in Mgram. Geine Benrebilber befinden fich in verschiedenen Brivatgallerien. Geit 1846 find in ben offentlichen Ausstellungen gu feben gemefent: " Orientalische Tautenschlägerin" und ein "Palbnackter Westindier", letterer bat in Baris längere Beit als Mobell gebient, 1846 fam er nach Wien und leiftete biefelben Dienfte; - "Weibliche Gestalt mit entblösstem Nachen und Rücken" (1846), Carnation unb Lichteffect, wie ber Ansbrud bes finnlich fconen Ropfes gefielen ; - "Rind mit ber Rate" (vom Berliner Rftv. 1850 gefauft); - "Ein alter Rrieger" (Rftv. 1851, Gigenthum bes herrn Boffi); - "Gin meiblider Studienkopf", Balfammachegemalbe; -

"Studienkopf" (öfterr. Rftv. 1853, 200 fl.); - "Betende Rinder" (öfterr. Rftv. 1853, 500 fl.); - "Bettelnde Banernkinder" (öftr. Rito. 1855, 700 fl.); - "Weiblicher Stndienkopt" (Ebenta, 150 fl.); - "Wingerin" (öfterr. Rftv. 1855); mit biefem Bilbe concurrirte ber Rünftler für ben von ber literarifch-artiftifchen Abtheilung beseloub ausgeschriebenen Breis; es ift gegenmartig Gigenthum bes Grafen Berolbingen. In nenefter Beit verlegte fich D. mit Glud auf bie Baftellmalerei und Lithographie. Auch verspricht eine Dalerichule, ber er mit gang befonberem Intereffe in feinem Banje vorftebt, manden tüchtigen Schüler zu geben.

Frantl (Lubwig Aug. Dr.), Sonntageblätter und beren Beilage, bas Aunstblatt. Jahrg. 1845 und 1846. — Aunstataloge bes neuen öftr. Runftvereins feit 1850.

Deder. Johann Stephan (Maler, geb. gu Colmar in Elfaß 26. Dec. 1784, geft. in Wien 25. Juni 1844). Besuchte bie Centralschule feiner Baterstabt, wo er auch bie erften Elemente im Beiduenunterrichte erhielt. D. zeigte friib ein bebeutenbes Talent; 20 Jahre alt, ging er nach Baris, mo er fich unter Davibs und Rafimir Rrapfe Leitung ausbilbete. Er erhielt einen Breis und feine Arbeiten fanben folden Beifall, bag er bas Bortrat ber Raiferin Jojephine nach ber Natur malen burfte. Nach 7jährigem Aufenthalt in Baris febrte er in feine Baterftabt juriid. Dort verheirathete er fich und malte Bortrate ber bebeutenberen Berfonen, theils in Miniatur, nach ber 3faben'ichen Methobe auf Bapier in etwas größerem Formate, theils in ber Manier a l'Eftampe, nach bem Riinftler fo benannt, beffen Zeichunngen Achnlichteit mit ben punttirten Rupferftichen hatten und mit ber sogenannten Conbéiden ichwarzen Rreibe ausgeführt murben. Die Anwesenheit bes Sauptquartiers ber verbiindeten Dachte in Colmar

verschaffte ibm viele Befanntichaften, namentlich mit ungarifden Cavalieren, auf beren Zureben er 1818 nach Ungarn reiste und bort viele Bortrate malte, welche febr gefielen. In ber Ausstellung bes Jahres 1820 ju Bien machte fein Bortrat bes Freih. Jojeph Mebnyansti Auffeben; D. tam im barauf folgenben Jabre (1821) nach Wien, mo er querft für Seine Durchlaucht ben Fürften Detternich viel zu arbeiten batte. Spater vollendete er eine größere Angabl von Genrebilbern für ben nunmehr verftorbenen Grafen von Gidingen, ber ibm burch mehrere Jahre einen Behalt gab, wofür jeboch ber Klinftler jährlich eine gewiffe Angabl von Bilbern gn liefern verpflichtet war. 3m 3. 1827 erhielt er ben Auftrag, bie Tochter Gr. faif. Dobeit Ergh. Rarle, bie Ergbergogin The refe, jetige Konigin von Reapel, im Beichnen zu unterrichten. 13 Jahre mar D. Zeichnenlehrer im Hanse Seiner t. Sobeit bes Ergb. Rarl, woburd er in ben bochften Rreifen befannt murbe und viele Auftrage von Ibrer Majeftat ber Raiserin Caroline Anguste und anderen boben Berfonen erhielt. In ben fpatern Jahren fibte er bie Runft wenig mehr ans, benn bie vielen Lectionen, bie er hoben Orte ertheilen mußte, ließen ihm feine Zeit zu eigenen Arbeiten. Bon feinen Arbeiten find befondere bie Beichnungen für 3bre faiferl. Sobeit bie Ergberzogin Maria Louife erwähnenswerth n. 3. bas Bortrat ihres Cohnes, bes Ber-30g8 von Reichstadt (gange Figur), ferner bie Bilbuiffe bes Grafen Johann von Efterhagy, feiner Gemalin, bes Fürften Lichnowsty, ber Gräfin Bichy, bes Dalers Beter Rraft; bie Agnarelle: "Das Grabmal der Agnes Sorel"; - "Der Ritter am Grabe" ; - "Das Schweizermaden"; - "Die altdentsche Dame"; - bie Rreibezeichnungen : "Amor und Donche" und "Die liegende Mumphe", beibe nach Canoba. Gine feiner letten Arbeiten war das Arbeitscabinet Sr. Majestät des Kaijers Franz, welches durch den Aupferstich vervielfältigt und im Gubig'iden Bolfstalender im holzschnitte ausgesührt worden ist. D. starb nach Zighrigen Leiden. Bon seiner Familie wählten Z Söhne Albert, Gabriel und Georg (siehe die Borigen) die Kunst des Baters.

Ragler (G. R. Dr.), Reues allg. Künfter-Legison (München 1835 u. f., 8°.) III. Bb. S. 305. — Hormahre Archive für Geschichte, Statistift, Literatur und Kunst. XII. Jahrg. (Wien 1821, 4°.) Nr. 130 und 131, S. 520.

Decfy, Samuel (Schriftfteller, geb. ju Rimas jo mbat in ber Bomorer Befpannichaft 1745, geft. 25. 3ann. 1816). Bon reformirten Eltern geboren, ftubirte er auf beutichen und hollanbischen Universitäten Bhilosophie und Argneifunbe und erhielt aus beiben bie Doctormirbe. Nach Defterreich juriidgetehrt, gab er theils allein, theils mit Daniel Bancgel burch 27 Jahre in Bien bie Zeitung "Magyar Kurir ' beraus, welche ale Organ in ber beutichen Metropole gegenüber feiner Nation vermittelnb mirtte. Auch fonft entwidelte D. eine große literarifche Thatigfeit, und erichienen von ibm folgenbe Berte im Drude: "largos quilogogos igobeos, hoc est: Medicus philosophus Deo aequalis, effatum Hippocraticum commentatione academica illustratum" (Trajecti ad Viadrum 1777, 4°.); - "Osmanografia, az az: a' Török Birodalom természeti, erköltsi, egyházi, polyári's hadi állapottyának és a Magyar Királyok ellen viselt nevezetesebb hadakozásainak summás leirása", b. i. Demanographie, b. h. furgefaßte Beidreibung bes natürlichen, fittlichen, firchlichen, politifchen u. Rriegeauftanbes bes türfifden Reiches und feiner mit ben ungarifden Ronigen geführten Sauptfriege, 3 Theile (Wien 1788,

2. Aufl. 1789); - "Pannoniai Feniksz avagy hamvából feltámadott magyar nuelv", b. i. Bannonifder Bbonir, ober bie aus ihrer Afche entftanbene ungarifche Sprache (Bien 1790, 8%); - "A' Maquar szent Koronának és ahoz tartozó tárgyaknak historiája ', b. i. Geschichte ber b. ungar. Krone und ber bazu gebörigen Gegenftanbe (Wien 1792, 80. mit vielen R. R.), behandelt biefen Begenstand mit großer Ausführlichkeit und enthalt intereffantes biftorifches Material; - "Magyar Almanak 1794 esztendőre, mellyben minden Europai egyházi 's világi Fejedelmeknek közönségesen, különösen pedig a két magyar hazában közönséges hivatalokat viselő hazafiaknak neveik fel vagynak irattatva ', b. i. Ungariicher Almanach von bem 3. 1794, in welchem bie namen aller europäischen. geiftlichen, weltlichen Fürften im Allgemeinen, insbesonbere aber ber in Ungarn öffentliche Stellen betleibenben Lanbeleute verzeichnet find (Bien 1794, 8%.); ber erfte Staatsichematismus in ungar. Sprache; - , Magyar Almanak 1795 esztendőre a Polynesiának históriájúval egygyütt ', b.i. Ilngar. Almanach auf 1795 mit einer Beschichte von Bolpnefien (Wien 1795, 8°.); - unb "Magyar Almanak 1796 esztendőre a Hollandiai Respublika Utrekti szövetségén épült első alkotmányának és constitutiójának rövid lerajzalásával egygyütt ', b. i. Ungarifcher Almanach für bas 3. 1796, fammt furger Schilberung ber burch ben Utrechter Frieden gestifteten Berfaffung ber bollänbischen Republif (Bien 1796, 80.). Die Fortjetung biefes Almanache unterblieb.

Ersch (3. S.) und Gruber (3. S.), Allgemeine Encyslopabie der Wissenschaften und Künste (Leipzig 1822, Gleditsch, 4°) I. Sect. 23. Bb. S. 307. — Deftr. National-Encyslopäbie (von Gräffer u. Ezikan), (Wien 1835) I. Bb. S. 690. — Meyer (3.), Das große Convertations exeriton für gebildret Stänbe (hilbburghaufen 1845, Bibl. 3nft., Ler. 8°.) VII. Bb. 3. Abth. S. 1114.

Debovich , Martin von (Relbmarfcall - Lieutenant, Ritter bes Mar. Therefienorbens, geb. ju Bergofge in Girmien 1756, geft. ju Betermarbein 9. Oct. 1822). Officierefobn, erhielt er feine Ausbilbung in ber t. Ingenieur-Afabemie, in bie er, 20 Jahre alt, als Cabet eintrat. 3m 3. 1788 mar D. Oberlieutenant und leitete in bemfelben Jahre bei ber Belagerung von Dovi bie Arbeiten bei ber Eröffnung ber 1.. 2. und 3. Parallele, welch lettere nur 4 Schritte von bem bebedten Bege entfernt war. Ale RD. Loubon bon ber Birtung ber Breichbatterie volltommen überzeugt fein wollte, magte fich D. am bellen Tage auf 100 Schritte in ben bebedten Beg und Graben und entbedte, bag binter ben an ber Bruftmehr befinblichen Baliffaben in einiger Entfernung von ber Contreescarbe 2 Reiben großer gefüllter Batterieforbe fanben, worauf Loubon fogleich 4 Minentammern anlegen ließ, bie biefe Sinberniffe aus bem Wege räumten, woburd bie Breichbatterie erft mit Erfolg wirfen fonnte. Als auf ben 21. Gept. ber Sturm ftattfinben follte, war anfänglich bie biegu commanbirte Mannichaft nicht babin gu bringen, bie leitern angulegen. D. brachte es nun burch Aneiferung und gutes Beifpiel, inbem er felbft bie erfte Leiter anlegte, babin, baf noch 17 Leitern von ben gum Sturm commanbirten Truppen an bie Breiche angelegt wurben. Am Tage vor bem 2. Sturm auf Dovi bewertftelligte D. über ben Graben ber meftlichen Bafferbaftion, in welchen aus ber gab angeichwollenen Unna bas Baffer einbrang, bei hellem Tage einen Uebergang. Um biefe gefährliche Arbeit ju beichleunigen, marf er eine große Angahl Rafdinen in benfelben, moburd ber Damm in febr turger Beit und ohne allen Berluft an

Mannichaft zu Stanbe fam. Gleichzeitig erbaute D. in ber folgenben Racht unter bem feinblichen Reuer eine 15 Rlafter lange Bodbrude über ben Graben bor ber Courtine, woburch nicht nur ber Sturm erleichtert, fonbern auch Ranonen bis auf bie Breiche gebracht merben fonnten. Go wie immer mar D. auch bei bem 2. Sturme unter ben Freiwilligen und traf folche Magregeln, jum Theil felbft fie ausführenb, baft balb bie lebergabe ber Reftung erfolgte. D. murbe nun jum Saubimann beförbert. Bei ber Belagerung von Berbir 1789 brang er, als bie Türken am 9. Juli Berbir verließen , mit ben Arbeitern von Reuf Infanterie aus ben Laufgraben über ben Borgraben in bie Feftung ein. D. erhielt für bas ausgezeichnete Berhalten bei Novi bas Ritterfreng bes Mar. Therefienorbens. 3m Laufe biefes Relbaugs wohnte er noch ber Belagerung von Belgrab und Czettin; in ben Revolution8friegen (1793) ber Belagerung von Balenciennes, le Queenop unb ber Cernirung von Manbenge bei. Bring Coburg rubmte ibn feiner vorzüglichen Dienftleiftung megen. Bei ber feinblichen Ranonabe auf bie biesfeitigen Boften von Bont fur Sambre (3. Nob.) zeichnete fich D. neuerbings aus, murbe bann gur Blodabe von Luremburg gezogen, erhielt im 3. 1796 ale Major bie Genie-Direction bei ber Bertbeibigung bon Frantfurt am Main und bei ber Belagerung von Rehl, wo er fich bei Eroberung von Großtehltopf am 6. Dec. neuerbings bervorthat. 3m Jahre 1797 leitete D. bie Bauten in Ulm und bie Bertheibigung berFeftung, murbe1798 bei ber Reichscontingentsarmee verwenbet u. jum Oberfilieutenant beforbert. D. gab fpredenbe Beweise von Gefdidlichfeit unb Buverläffigfeit im Baufache. Außer ben Bauten in Ulm rubren von ihm noch bie mehrerer anberer fefter Blage und Ber - icangungen ber, mogu er bie Entwürfe gearbeitet; im Türfenfriege emlin, Schabacy und Czettin ; in ben Rieberlanben Tournay. 218 Beneralmajor leitete D. im 3. 1809 bie Befestigungebauten bon Romorn, wohnte im 3. 1814 ber Belagerung von Süningen bei und erwarb fich burd biefe bas Commanbeurfreng bes Leobolborbens. Rach beenbetem Rriege murbe D. &DR. und ftarb ale Fortificatione . Diftricte . Director gu Beterwarbein im Alter von 66 Jahren. Sirtenfelb (3. Dr.), Der Mar. Therefien= Orben und feine Mitglieber. Rach authentiiden Quellen (Bien 1857, Staatebruderei, Ler. 80.) 11. Bb. G. 262. - Deftr. Militars Ronversatione = Legiton. herausgegeben von Sirtenfelb und Dr. Debnert (Bien 1851) II. Bb. S. 24.

De Filippi, Joseph (Mrgt n. Fac. idriftsteller, geb. ju Barallo Biombo in Sarbinien 31. Mai 1782, geft. ju Luvinate im Combarb. Gebiete pon Como 23. Dlarg 1856). Erhielt feine erfte Erziehung in ben Seminarien von Gozzano und Novara und vollenbete ben Coure ber Chirurgie. Die Rriegewirren veranlagten ihn 1803 in einem Corps ber Bontoniere Dienfte gu nehmen, wo er fich balb burch feine Dienftleiftungen einen Ramen erwarb und zu andern Truppenförpern überfett murbe, mit benen er bie bentwilrbigen Buge burch Europa und felbft jenen nach Rugland mitmachte. In ber Zwischenzeit (1811) erwarb er bie medicinifde Doctorwurbe. Seine Renntniffe und auf ben Schlacht= felbern gewonnene Erfahrung erwarben ibm balb einen folden Ruf, bag er im Auftrage bes Gouverneurs ber Lombardie öfter bebeutenbe Miffionen an bie Univerfitat von Bavia übernehmen mußte, oft ju fdweren Rranten außer ganbes und überhaupt berufen . jebesmal, wenn es im Gebiete ber Biffenschaft, bie er ausübte, Wichtiges ju regeln ober anzuordnen galt, zu Rathe gezogen wurde.

218 Schriftsteller feines Faches machen fich feine Arbeiten nach Urtheilen ber Kadmänner ebensowohl burch bie Eleganz ibres Stule ale bie Grünblichfeit ber Behandlung und ben Scharffinn feiner Beobachtungen geltenb. De Filippi gablt gu ben emfigften Mitarbeitern ber leiber - wie alle guten fritifchen Blatter Defterreiche - eingegangenen Biblioteca italiana, welche eben feine werth. vollften Arbeiten enthält ; barunter: "Osservazioni sulla gangrena secca procedente da congelazioni"; - "Le riflessioni sulla cheratonissi"; - , Le considerazioni sullo stato della chirurgia". -Gelbftanbig find von ihm erichienen: "Lettera al signor estensore degli "Annali della medicina fisiologico-patologica" (Mailand 1824, Silvestri, 80.); -"Della scienza della vita. Discorsi" (Mailand 1830, 8%); biefe Abhanblungen waren früher in ber "Biblioteca italiana" (LVIII. S. 414 u. LIX. S. 352) abaebruct: - "Nuovo Galateo medico intorno al modo di esercitare la medicina, consigli ad un giovane medico" (Florenz 1839, 18°.); - "Nuovo Saggio analitico sull' infiammazione" (Mailand 1821, 8°.); - "Annotazioni di medicina pratica" (Mailand, 8º.). - 3m , Catalogo dei Libri spettanti alla Società d'incoraggiamento di scienze ec. ec. in Milano 30 Giugno 1856" (Mailand, Guglielmini, gr. 8°.) erfceint G. 73, Dr. 1426 Ginfeppe De Filippi auch als Antor bes "Elogio del Dottor Enrico Acerbia (Mailand 1828, 80.); both ift biefe Angabe irrig, benn ber Berfaffer biefes Elogio ift ein Giovanni Domenico Filippi .- Jof. De Filippi war Mitgl. mehrerer gelehrten Atabemien, unter anb. ber f. f. Befellicaft ber Mergte in Bien, bes Athenaums in Bergamo und feit 1840 mirflices Mitglieb bes Istituto lombardo, für welches er in feinem Biffenszweige eine große Thätigfeit ent-

midelte. In feinem boben Alter, burch eigene Leiben in ber Ausübung ber Braris verhindert, jog er fich in bie Rube bes Lanblebens gurud, boch bie Armen von Luvinate, mo er bie letten Jahre lebte, balten fein Anbenten in Ghren, benn nicht nur, fein Alter und feine eigenen Leiben vergeffenb, begab er fich um gu belfen, gu ben Schwerfranten, fonbern übte auch anbere Bobltbaten ans und verbreitete in feiner nachften Umgebung mannigfachen Segen. - Philipp (Raturforider), Gobn bes Borigen, ift gegenwärtig Brofeffor ber naturgeschichte an ber Universität zu Turin und murbe erft vor Rurgem jum Mitgliebe bes Combarbifchen Inftitutes ermablt. De Brebari in feiner "Bibliografia enciclopedica milanese ' jablt mehrere bemertenswerthe Schriften und Abhanblungen unter bem Ramen eines De Rilippi - ohne jeboch einen Taufnamen angugeben - auf, welche mohl ben in Rebe ftebenben jum Berfaffer baben burften; es find bie folgenben: "Memoria sugli anellidi della famiglia delle sanguisughe con indicazione di alcune specie indigene della Lombardia" (Mailand 1837, mit Taf.); - Lettera al signor D. M. Rusconi sopra l'anatomia e lo sriluppo delle clepsine" (Pavia 1839, 8°., m. 2 Taf.); biefer Brief ift ein Supplement und eine Berichtigung ju ber im obigen Werte enthaltenen "Storia delle clepsine"; in ber "Biblioteca italiana" befinben fich folgende Abhanblungen: "Sul terreno terziario sub Apennino ed in particolare sulla collina di S. Colombano. Memoria geologica" (LXXV. S. 275); - "Sul terreno secondario della Provincia di Como (XCI. S. 12); - "Catalogo ragionato e descrittivo della raccolta dei Serpenti del Museo dell' I. R. Università di Pavia" (XCIX. S. 163, 306); - unb in C. Cattaneo's "Notizie naturali e civili sulla Lombardia" (1844) befinben fich bie Abhaublungen: "Cenni sui pesci d'acqua dolce della Lombardia" — unb "Stato geologico della Lombardia"; enblich im zweiten Bahrgange bes "Monde illustrato" bie Lebens[fize: "Della rita e degli scritti di Carlo Porro".

Veladini (Giovanni), Cenni necrologici intorno ad alcuni membri effettivi dell' I. R. istituto lombardo di scienze lettere ed arti ec. (Mailand 1857, Bernardoni, Lex. 8º.) S. 50. — Freduri (Francesco), Bibliografia enciclopedica milanese . . (Mailand 1857, Carrara, 8º.) S. 31, 342 u. 593. — Giornale dell' I. R. Istituto lombardo ecc. (Mailand, Bernardoni) Fasc. LIV (1857) Pag. 505. Striveleg von Giov. B e l'abin i.

Degen, Jafob (De chaniter, geb. im Canton Bafel 1756, geft. gu Bien 28. Aug. 1848). Kam im Alter von 10 Jahren (1766) mit feinem Bater nach Bien, welcher in Benging bei ber bamale errichteten Banbfabrit ale Berfmeifter verwenbet murbe. 9 Jahre beschäftigte er fich hier mit Bandweben; endlich beftimmte ibn fein überwiegenber Sang gur Mechanit, bie Uhrmacherfunft gu erlernen (1775). 1779 hatte er ausgelernt und trat bei einem Meifter in Arbeit ein, bei bem er viele Jahre gubrachte, bis er 1793 felbft bas Meifterrecht in Wien erhielt. Lange icon batte ibn ber Bebante, eine Flugmafdine ju verfertigen, beschäftigt, jett wibmete er ibm faft aus. fcliegenb feine freien Stunben. Oct. 1808 hatte er es auch wirklich icon fo weit gebracht, baf er fleine Berfuche in ber f. f. Reitschule magte. Beflügelt und in Berbinbung mit einem Luftballon, ber bie ibm mangelnbe Rraft von einigen Bfunben überwindend beben follte, flieg er bis an bie Dede; im Nov. besfelben Jahres ichon magte er öffentlich auf bem Fenerwerteplate im Brater zwei größere Berfuche, bie giemlich gut ausfielen. Immer mar inbeffen ber Binb fein größter Begner und blieb es anch, benn ale er 1813 nach Paris reiste, mißlangen, biefem Reinbe erliegenb, alle Berfuche. Ueber feine Bariferfahrt erichien von Joh. Chriftoph Stelabammer bie Brofdire: "Dentidrift über 3. Degens Aufenthalt in Baris" (Bien 1816, 80.). Degen felbft gab eine Beschreibung seiner Maschine unter bem Titel : "Ingmaschine" (Wien, Beiftinger, mit 1 Rupfer, gr. 40.) beraus - unb barüber ericbien von Aug. Wilhelm Radaria: "Beurtheilung ber Degen'ichen Mugmaschine" (Leipzig 1809, Baumgärtner, mit Anpfern). Im Jahre 1820 erfand D. ben Doppelbrud für Berthpapiere und wurbe in Folge biefer Erfindung 1822 bei ber priv. öftr. nationalbant angestellt, bei welchem Inflitute er bis 1842 biente, in biefem Jahre aber als 86jähriger Greis penfionirt murbe. Degen ftarb 1848 im Alter von 92 3. Defir. Rational-Enchtlopabie (von Graffer u. Cgifann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. 6. 691. - Deber (3.). Das grofe Converfatione-Legiton für gebilbete Stanbe (Silbburghaufen 1843 u. f., Bibl. 3nft., Ber. 80.) VII. Bb. 3. Abth. G. 1143 fgibt Bien ale feinen Geburteort und lagt ibn irrig balb nach 1813 geftorben fein].

Degen Ritter von Elfenau, Jofeph Bincenz (Tupograph, geb. ju Graz 23. 3ann. 1763, geft. ju Bien 5. Juni 1827). Stubirte in Wien und mibmete fich nach vollenbeten Rechtsftubien bem Buchhanbel. Geine Buchhanblung in Wien war bamale eine ber ftattlichften und in Rudficht ber frang. Literatur bie größte faft in gang Deutschlanb. D.'s Rataloge find noch jest eine Art Mufter verftänbiger Ginrichtung und geschmad. voller Ausstattung. 1800 brachte er bie treffliche Albertifche Buchbruderei an fich und legte jugleich eine Schriftgießerei an. Seinem Gifer und Aufwand gelang es, bie veralteten Typen burch neue, bie mit ben iconften bes Auslandes metteifern fonnten, ju verbrangen und auf biefe Beife, ba er fich auch bie Correct-

beit bes Sages angelegen fein ließ, jene mufterhaften Producte berguftellen, welche noch bente bie Rierbe ber Bibliotheten bilben und von Rennern gefucht und theuer bezahlt merben. Seine Brachtausgaben bes beutschen Dichtere Uz (2 Bbe. 1804. bavon 2 auf Bergament); von Bielanb 8 Mufarion (mit 3 Rupfern von John 1808); von Bonbi's Werfen (1808) bes Lucanus von D'Elci (mit 10 Rubfern 1811), A. Bartich "Le Peintre graveur" find Bengen feines Beidmades und feiner Berbienfte um bie Bebung ber Typographie zu einer Zeit, ba ein fcon gebrudtes Buch noch eine große Seltenheit mar. 3m 3. 1804 murbe er gum Director ber Staatsbruderei ernannt, welche er nun einrichtete, porber aber feine Buchhanblung und feine Buchbruckerei aufgab. Der Lyceals (nunmehris gen Univerfitate-) Bibliothet feiner Baterftabt (Grag) batte er ein Eremplar ber fammtlichen Brachtausgaben feines Berlages ale Beident bargebracht. In Kolge feiner Berbienfte murbe er in ben Abelftand, und zwar 1810 als Ebler von mit bem Prabicate Elfenau, 1824 in ben Ritterstand erhoben, bei welcher Gelegenheit er fein Bappen anberte. Er taufte fich auch in feinem Baterlanbe an. Schloß Trautenfels im Ennsthale bes Jubenburger Rreifes mar fein Gigenthum. Muer (Mois), Gefdichte und Befdreibung ber t. t. Sof= und Staatebruderei in Bien (Wien 1851, 2 Bbe., 8º.). - Gutenberg. Beitidrift für Buchbruder u. f. w. (Wien 1855, gr. 40.) I. Jahrg. Rr. 5, G. 40. - Annalen ber Literatur und Runft in ben öfterr. Staaten (Wien, Doll, 40.) 1802. II. Bb. Cp. 95. -Diefelben 1805, Intelligengblatt vom Muguft Sp. 90. - Dief. 1808 (ale "Rene Annalen" II. 3hrg.) Intelligengbl. bes Marg Gp. 111. -Deftr. Rational = Enchtlopabie (von Braffer und Cgitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 692. - Sormanre Gefcichte Biene I. Bb. G. 124. - Dinglere polytechnifches Journal 1831, 2. Beft: "Wie Papier mobifeiler gu machen mare" fein Guriofum gur Befdichte ber Unfuge in ber Abministration]. - Porträte: 1) in Dr. 5

bes obermähnten "Gutenberg" ifconer Solgfcnitt]. - 2) Ohne Angabe bes Rupfcrfte= dere, ein Blatt in Il. 80. - Die Degen'ichen Rataloge. Für ben Bibliographen befigen D.'s Rataloge ihrer Correctheit, Schonbeit und anberer Borguge megen noch heute bleibenben Berth. Es folgen baber ibre Titel: Erfter Ratalog: "Catalogue des livres grecs, latins, allemands, françois, italiens, anglois et espagnols etc., qui composent le dépôt de la librairie de Jos. Vinc. Degen ... ou choix des livres rares et précieux. La plupart en belles editions de Baskerville, Ibarra, Didot, Bodoni, Göschen, Bentley et Bulmer etc." (1799, 322 S.). -Die Supplemente: "Supplement au Catalogue etc." (1802, 222 8.). - "Second Supplement au Catalogue etc. ou Suite de choix de Livres\* (322 S.). - Troisième Supplement au catalogue etc." (1805). -"Reuer Ratalog: Bergeichnig beuticher unb lateinifcher Bücher, welche bei 3. B. Degen, Buchbruder und Buchhanbler am Dichaeler= Blate Dr. 1221, ju haben finb, nebft einem Anhange ber von ihm gebrudten und verleg= ten Bucher und ber in Baris ericbienenen Stereotypen-Musgaben" (Bien 1803, 80., 260 S.) [in biefem ift bie Orbnung alphabetifch]. - Bappen. Mis "Ebler von" führte D. in Folge Allerh. Entichliefung vom 13. Rovem= ber 1810 bas folgenbe: Aufrecht ftebenber oblonger, unten in eine Spige gufammenlaufenber quergetheilter Schilb, in ber oberen golbenen Salfte ein jum Flug gerichteter ichmarger Abler, in ber unteren blauen Salfte ein filberner Unter, um welchen fich ein ab= marte gefehrter linte febenber filberner Del= phin ichlinget. Der Ring bes Antere reicht bis an bie Theilungslinie, auf welcher ber Abler ftebt. - Dit feiner Erbebung in ben Ritterftanb gufolge Allerb. Entichließung : Berfenbeug 20. Mug. 1824 vertaufchte er es mit bem folgenben: Aufrechtftebenber oblonger, unten rund in eine Spite aufammenlaufenber, in bie gange getheilter Schilb. Beibe Theile finb abmechfelnb filberquergetheilt, bann noch filber und fcwarz geftanbert. Rechte oben und linte unten im filbernen Relbe befinbet fich ein Rabe mit golbenem Ringe im Schnabel, linte oben und rechte unten find ber rothe, filberne und ichmarge Stänber. Das Schilb beden zwei gegeneinanber gefebrte golbgefronte abelige Turnierhelme. Auf ber Rrone bes rechten ber befdriebene einwärtsfebenbe, jum Fluge gerichtete Rabe. Auf ber Rrone bes linten brei Straugenfebern , rechte roth , linte filbern, mitten fdwarg. Die Belmbede rechts fdwarg filber, linte roth filber.

Degenfelb-Schonburg, Mugufigrang Joseph Chriftoph Graf von (Felbmaricall-Lieutenant, Ritter bes Mar. Therefienorbens, geb. ju Groß-Raniida in Ungarn 10. Dec. 1798). Gin Gobn bes Grafen Friedrich Chriftopb (f. ben Folg.). Aus ber Che mit Quife Grafin au Erbach . Erbach. Trat im Juli 1815 als Unterlieutenant in's Inf .- Reg. Baron Baton y Rr. 33, machte ben Felbgug 1815 bei ber öfterr. Refervearmee und ben Bug nach Biemont (1821) mit. Nach und nach jum Sauptmanne vorgerückt, erhielt er 1834 ben t. preuß. Johanniter - Orben, wurde 1835 Major bei Fleif der-Inf. und Beneral-Commando - Abjutant in Bohmen. Am 18. April 1842 murbe er Oberft bee Inf .- Reg. Erzh. Rainer, am 1. Juni 1848 OD., erhielt anfänglich eine Brigabe bei bem 2. Armee-Referve-Corps unter Baron von Belben, fpater beim 4. Armeecorps. 3m letteren wohnte er ber Ginnahme Mailands bei, und murbe in ber Relation bes FM. Rabett unter ben Ansgezeichneten genannt. 3m Felbjuge 1849 gegen Piemont zeichnete fich Graf D. in ber Schlacht bei Rovara in einer ben Gieg bes Tages unb bas Schidfal ber Bufunft enticheibenben Beife aus. Der Graf befehligte bie Avantgarbebrigabe bes 4. Armeecorps. Bei bem Borriiden und Ueberschreiten ber Agognabrude wirfte bas feinbliche Artilleriefeuer so mörberisch, bag bie tais. Artillerie nicht mehr Beit jum Abprogen ihrer Ranonen behielt und bie aufmarfdirenbe Infanterie - Divifion gurudgebrangt gu werben anfing. 3m heftigften Rugelregen bielt &D. Degenfel bStanb, unb feiner Anrebe wie ben Bemühungen bes Oberften Manbel unbhauptmanne Binner bon Nugent-Inf. Nr. 30 gelang es, bas Befecht wieber berguftellen. Beim Anblid ber anrildenben feinblichen Berftarfungen ließ Graf D. bas Regiment Rugent

borruden und führte, als ibm bas Bferb unterm Leibe getöbtet murbe, ju Suß bie Truppen bem Feinbe entgegen. Inbem er noch einige Berffarfungen an fich jog, eilte er mit biefen ben fturmenben Bataillonen von Rugent nach und ftellte bie unterbrochene Berbinbung mit bem 2. Armeecorps wieder ber. Daburd mar ber Reind verhindert, in größern Daffen amifchen ber Stabt und ber Stellung bes 4. Urmeecorpe burchgnbringen u. murbe, ftatt fein bereits begonnenes Borruden fortzufegen, gu fluchtähnlichem Rückung burch bas Defile ber Stabt gezwungen. So hat ber tapfere D. wesentlichen Antheil an ben großen Erfolgen bes fiegreis den Tages. Seine Baffenthat zeichnete ber Raifer burch bas Ritterfreng bes Mar. Therefien- und bes öfterr. Leopolborbens aus. 3m Oct. 1849 murbe ber Graf jum FME. und Bicegouberneur ber Festung Dlaing ernannt, balb barauf aber ale Sectionechef und Stellvertreter bes Kriegeminiftere nach Bien berufen. In biefer Stellung mar er Chef ber Reorganisationscommiffion beim allerh. Armee Obercommanbo. 3m 3. 1855 mar er Commandant bes 8. Armeecorps, und fcon feit 1852 Inhaber bes Inf.=Reg. Nr. 36, vormale Fürst Frz. Collorebo-Manefelb. - Onftab, Graf D. - Sch. (geb. 9. Mai 1807), fein Bruber, ift General-Major und Brigabier im 7. Armeecorps und Ritter bes öffr. Leopolb-Orbens.

Deftr. Militär-Konversations-Legison. Herausg, von hirten selb u. Dr. Me pur ert (Wien 1851) II. Bb. S. 36. — [An eschte, Ernst heintich Dr.] Deutiche Grasenhäuser ber Gegenwart (Leipzig 1854, Weigel, gr. 89). I. Bb. S. 179. — Me ver (3.), Das große Conversations Legison sin gebildete Stänbe (hilbburghausen 1845, Bibl. Inft., Leg. 8°). II. Suppl. Bb. S. 1317. — Porträte. 8°. III. Suppl. Bb. S. 1317. — Porträte. Schonburg, t. I. Feldmarschall-Lieutenant (r. Böhm, 1853, gebt. bei A. Fr. Walzel in Pesth 1853). — 2) Gez. von Kriehuber. Wien bei E. Neumann, in größerem und kleinerem

Folio, auch colorirt. - Genealogie. Die Familie ber Degenfelb flammt aus ber Schweig, in welcher fie icon im 9. unb 10. 3ahrhunderte blühte, und ale im 3. 1308 bie Unruben in ber Schweig begannen, nach Schwaben auswanderte. Der Freiherruftant, ben fie früher bereits befaß, murbe bem Chriftoph Martin (geb. 1588, geft. 1653) am 23. Januer 1625 erneuert. Die jungfte Tochter besfelben Daria lonife mar mit bem Rurfürften bon ber Bfalz, Rarl Lubwig, morganatifc vermält und führte mit ihren Rinbern ben Raugrafentitel. | Meber biefe Frau, bie öfter auch ale Maria Gufanna aufgeführt wirb und bie traurigen burch fie veranlagten Begebenheiten, vergleiche bie Schriften: Beber (Immanuel), Die burch Unluft vergaute guft bee ebelichen Lebene in furber Ergalung fürgeftellet an bem Grempel zweier Gemalinnen vom Churhaus Pfalt (Giefen 1720). - Liebesintrigues ber Baroneffe bon Degenfelb und bes ungewiffenhaften Bemiffenerathes Langbanfene gottlofe Sanbel von neuem an's Licht geftellt burch Levinum b. Mmbeer (Frantfurt und Leibzig 1731 , 8%); eine neue Auflage ber obigen Schrift. - Ragner (3ob. Friebrich Muguft), 2. von Degenfelb, Raugrafin von ber Bfalg. 3 Bbe. (Leipzig 1798, 80.). - Lipoweth (Fel. 3of.), Rarl Lubwig, Churfürft von ber Bfala und DR. G. 2. Raugräfin bon Degenfelb u. f. w. (Sulybach 1824, 8".). - Auch enthalten bie "Mémoires de Charles Louis Baron de Pöllnitz" (1784) intereffantes Detail und bie von Dr. 3. M. Bergt (jest von Dr. Mug. Diegmann) berausgegebene "Mugemeine Mobenzeitung" 1827, Rr. 72-78 bringt einen vollstänbigen Auszug biefer benfwitrbigen Begebenbeiten unter bem Titel: "Maria Luife von Degenfelb und ber Churfürft Rarl Lubwig von ber Bfalg."] - Gin gleichnamiger Entel bes obigen Chriftopb Martin erbielt am 15. April 1716 bie Reichsgrafenwürbe und fügte fpater feinem Ramen und Bappen, Ramen und Bappen feiner Gemalin Schonburg (auchSchomberg) bingu .- Die Abftammung ber jetigen Familienglieber ift folgenbe: Marimilian Freibert bon D. (geb. 17. Sept. 1645, geft. 15. Febr. 1697), vermält in erfter Che mit Amafie von Candas (geft. 14. Dec. 1683), in gweiter Cbe mit Margarethe helene Freiin von Canffein (geb. 17. Dlarg 1665, bermält 1686, geft. Febr. 1746). Aus letterer Che ftammt: Chriftoph Dartin, Reichsgraf von D.=Cd. (geb. 26. April 1689, geft. 10. Mug.1762), f. preuf. Rriegemi= nifter, verm. (feit 16. Febr. 1717) mit Maria, ber jungeren Erbtochter Meinbarbs Bergogs

von Schonburg und Ceinfter in England (geb. 1692, geft. 29. April 1762); beffen altefter Cobu: Muguft Chriftoph Reichsgraf von D. Cd. (geb. 21. Diary 1730, geft. 17. April 1814); permalt in erfter Che (feit 18. Oct. 1755) mit Eftfabeth Couife Freiin von Radnit (geb. 21. Dob. 1732, geft. 11. Juni 1757); in aweiter Che (3. Mug. 1762) mit Grieberifte Selene Elifabeth Freiin von Riedefel (geb. 14. Muguft 1742). Mus letterer Che ftammen: 1) Graf Eugen Friedrich (geb. 20. 3auner 1764, geft. 5. Juni 1807), vermalt in erfter Che (12. Ceptember 1791) mit Sriederife Frein von Berlidingen (geft. 7. Gept. 1794), in ameiter Cbe (20. Gept. 1795) mit ber Schwefter ber erften Bemalin Maria Anna Freiin von Berlichingen ; - 2) Graf Marimilian (geb. 19. Juni 1766, geft. 19. Cept. 1816), vermält mit Unna Grafin Tefeki von Siek († im Marg 1841); - 3) Graf Friebrich Chriftoph (geb. 30. Cept. 1769, geft. 9. Febr. 1848) [fiebe beffen Biographie]; - 4) Graf Johannes (geb. 29. Nov. 1773, geft. 22. Dec. 1842), vermält in zweiter Ebe mit Maria Freiin bon Denningen (geb. 23. Juli 1790, vermält 7. Rov. 1809). - Aus ber Che bes Grafen Friebrich Chriftoph ftammen: a) Graf Anguft Frang Jofeph Chriftoph (beffen Biographie oben mitgetheilt); - b) Graf Guftab (geb. 9. Dai 1807), Generalmajor; - Graf Abolph (geb. 22. Mai 1808), Rittmeifter, bermalt (feit 23. Juli 1839) mit Sidonie Grafin von Berengi. Mus biefer Che ftammt Graf Buftab (geb. 16. Auguft 1840). - [Den Familienftanb ber Uebrigen, bie nicht in naberer Beziehung ju Defterreich fteben, fiebe im Gothaifden Ralenber.] - Bappen. 3meimal ber gange nach und einmal quer= getheilter Sauptidilb, alfo 6 Felber und qua= brirter Mittelfdilb mit Bergidilb. Saupt= fcilb: 1. u. 6. Felb in Gilber, ein fleiner idmarger Schilb , in beffen Mitte ein golbe: ner Ring, aus welchem acht golbene Lilienfcepter in Form eines Sternes bervorgeben; 2. in Roth ein golben geharnifchter Reiter auf einem rechterennenben filbernen Rog, ber in erhobener Rechten eine Streitagt balt; 3.- u. 4. in Roth feche (3, 2, 1) filberne fpa= nifche Schilbe; 5. in Schwarz brei (2 u. 1) Mittelfdilb: filberne Malteferfreuge. 1. u. 4. von Roth und Gilber quabrirt über einem blauen Schilbesfuß; 2. unb 3. bon Roth und Gilber ichräglints getheilt mit einem rechtsgefehrten grunen gefronten Bfit= tich mit filbernem Salsband und erhobenem rechten gug. Bergichilb: In Blau ein filberner rechtsfebenber getronter Abler. Den Sauptichilb bedt bie Grafenfrone. Shilbhalter: Rechts ein auswärtsfebenber Lome, linte ein auswärtsfebenber Greif.

Degenfeld-Schonburg, Friebrich Chriftoph Graf von (Generalmajor und Ritter bes Mar. Therefien Orbens, geb. 30. Gept. 1769, geft. ju Rambolg bei Soluctern in Aurbeffen 9. Februar 1848). Mus ber zweiten Che bes Grafen Muguft Chriftoph, Reichsgrafen von Degenfelb (geb. 21. Dai 1730, geft. 17. April 1814) mit Frieberife Belene Elifabeth Freiin von Riebefel. Burbe für ben Militärstand erzogen und erhielt, 15 Jahre alt, eine Unterlieutenanteftelle im Ruraffier-Regimente Anfpad. Bur Beit ber frangofifden Rriege mar er bereits Rittmeifter. Bei einer Recognoscirung gegen Sillefarb u. Melline (18. Juni 1793) versprengte er 150 feindl. Reiter und machte einige Beute. 1796 mar er Abjutant bes RM. Grafen Burmfer, murbe 1799 Major bei Buffy- Jager gu Pferbe und ftanb in Italien. &DR. Freiherr Raraczay murbe in feiner Stellung bei Bosco (24. October 1799) von einem überlegenen Feinbe angegriffen. Major Graf Degenfelb, welcher mit brei Schwabronen bie linke Rlanke bilbete, that fich bier besonbers bervor. Schon im Anbeginn bes Rampfes bewirfte er burch rafches und entschloffenes Borrüden bes Feinbes Rüdzug. Als er aber erfuhr, bag von Rovi gegen Bosco feinbliche Berftarfungen auruden, fcritt D. Sch. mit feiner Truppe muthig vor, trieb ben Feinb aus feiner Stellung, bielt gegen bie zahlreich anriidenben feinblichen Infanterie - Daffen Stanb, und behauptete bie im Rampfe gewonnene Stellung bei Bosco. AML. Raraczay erflärte bei biefer Belegenheit, bag er bas Chrenzeichen, bas er befaß, bem Berbienfte bes Majors Degenfelb abzutreten gern bereit fei, und in ber Relation über bie Schlacht erffarte ber Beneral, es feiner

Pflicht ichulbig gu fein: "befonbere ben | tapfern Oberft Frimont und Major Degenfelb, von Buffv - Ragern, bie mit biefem unvergleichlichen Regimente alles Menichenmögliche geleiftet haben, ber allerhöchsten Gnabe Seiner Majeftat anguempfehlen." Graf D. murte gum Oberftlieutenant beförbert, und bas Capitel bes Mar. Therefien-Orbens erfannte ihm bas Ritterfreug gu. 1805 murbe Gf. Degenfelb Dberft bei D'Reilly-Chevaurlegere (jest 8. Ublanen-Reg.). Roch einmal in ber Schlacht bei Aufterlit bemährte ber Graf feinen glangenben Muth. Run jog er fich auf feine Guter in Rurbeffen jurud, trat aber, ale bas 3. 1813 bie allgemeine Erhebung gegen Napoleon hervorrief, wieber in bie Reihen ber Rämpfer und ftand als Oberft beim Blodabe-Corps bes Bergogs Coburg - Robary (f. b. II. Bb. G. 392) gegen bie Reftung Maing (1814). Degenfelb murbe nun General - Major, trat aber ein baar Jahre nach bem Barifer Frieden neuerbings aus bem Dienste und lebte feither auf feinen Befitungen. Er hatte fich mit Quife Gräfin zu Erbach-Erbach (geft. 3. Dai 1803) vermält, aus welcher Che bie Gobne Auguft (f. b. Borigen), Guftav und Abolph (fiebe bie Benealogie) ftammen. Graf Friedrich Chriftoph ftarb ale Greis von 79 Jahren auf feinen Gutern.

hirtenfelb (Dr. J.), Der Militär = Maria Thereffen-Orben und seine Mitglieder. Nach authentischen Quellen (Wien 1857, Staatsbruckerei, 8°) II. Bb. S. 651. — Oestr. Militär = Konversations = Lexilon. Sexausg. von hirtenfelb u. Dr. Mehnert (Wien 1851) II. Bb. S. 34.

Degler, Johann (Maler, geb. zu Lassons in Tyrol um bas Jahr 1800, gest. zu Brizen 1829). Stubirte am Gymnasium zu Brizen, hörte die Philosophie und widmete sich erst dann ber Malertunst, worin er den ersten Unter-

richt bei Denifle (f. b.) nabm. icones Talent bewirtte ce, baf er ale tyrolifch-ftanbifder Benfionar an bie Afabemie ber bilbenben Runfte au Wien fam und fpater (1825) nach Wien ging. In feine Beimat gurudgefehrt, ereilte ibn in ben iconften Jahren ber Tob. 3m Ferbinanbeum ju Innebrud befinben fich bon ibm zwei Bemalbe und eine grofe Rreibezeichnung, bie "Ermeckung des Lagarus" vorftellenb. Diefe Arbeiten verrathen ein bebeutenbes Talent. Auch ift von ibm eine genaue Copie von Titians berühmtem Gemalbe ber Gallerie Borghefe: "Die himmlische und irdische Liebe" vorhanden. — Franz (Maler, geb. zu Rlaufen in Torol 1705, geft. zu Frantfurt am Main 1745). Burbe bei feinem Obeim in München in ber Runft gebilbet. (Das tyrolifche Rünftler-Lexifon bezeichnet G. 38 ale benfelben ben Daler Georg Degler, aus Bilnos unweit Rlaufen in Tyrol gebürtig, welcher nach Magler (III. Bb. S. 309) im 3. 1685 ju Tegernfee geftorben. Da nun aber Frang erft 1705 geboren und Beorg fcon 1685 geftorben ift, fo tann biefe Angabe unmöglich richtigfein.) Frang mibmete fich ber Bortrat- u. Siftorienmalerei, u. ließ fich 1736 in Frant furt am Main nieber, mo er bis an feinen Tob malte, ber ibn im iconften Mannesalter ber Runft entrig. Unter feinen Arbeiten find ju nennen bie gebn großen Baffionstafeln in ber Frankfurter Rapuzinerfirche unb bie Bortrate bes Raifers Rarl VII., feiner Gemalin und anderer boben Berjonen, welche jur Beit ber Raiferfronung Rarl VII. in Frantfurt a/M. fich befanben.

Tirolisches Künstler = Legikon (Innsbruck 1830, F. Mauch) S. 38. — Ragter (G. K. Dr.), Neues aus. Künstler-Legikon (München 1835 u. f., 8°) III. Bb. S. 308 saußer ben brei obigen führt er noch fünf Maler bieses Ramens an]. — Meher (I.), Das große Consversations = Legikon für gebildete Stände (Hilbburghausen 1842, Bibl. Inst., Leg. 8°.) VII. Bb. 3. Abth. S. 1145.

Degli : Abbondi, Georg (Brator von Rogarebo in Gubtprol, geb. (?), geft. 30. December 1849). Bollenbete bie Rechtestubien, trat bann in Staatsbienfte, mar mehrere Jahre Bobefta in Roveredo und zulett f. f. Brator in Nogarebo, wo feine fegensvolle Birtfamfeit ibm bie Liebe Aller erwarb. Gein Refrolog nennt ibn ben gelehrteften in jebem Zweige ber öftr. Befetgebung, ber einen leichten und eleganten Stol fcbrieb, moffir feine Berichte an bie Beborben und bie Abhandlungen für bie t. t. Atabemie von Roverebo, beren Mitglieb er mar, Beweis geben. Geine Wirtfamfeit ift eine Rette von Sandlungen, die ibm eine fcone und bleibende Erinnerung im Lanbe fichern. Das Ruabenwaisenbaus und bie Rnabenichule in Roverebo find fein Bert; bie Elementariculen für Dlabden murben burd ibn im Mittelpuncte ber Stabt begrifnbet; er rief bie Gparcaffe in's Leben, Die gegenwärtig in folder Blute ftebt; unter feiner Führung murbe ber Friebhof mit ben marmornen Deufmalern und iconen Leichenfteinen ausgeschmildt; bie Marmorbrude über ben leno ausgeführt; eine zweite Darmorbriide iiber bie Etich bei Ravaggone; ebenso auch bie Bafferleitung von bem Kelfen bei Ballarfa nach Roverebo auf feine Beranlaffung vollenbet. meifen Bortebrungen mar es gu banten, baß in bem allgemeinen hungerjahre 1846, mabrend überall ber größte Mangel berrichte und in vielen Gegenben ber Sungertob baufig vortam, in feinem Begirfe bie Bewohner feinen Mangel litten und reichlich mit Allem versehen waren. Mle in ben Jahren 1848 und 49, bei ber ringsum berrichenben Gabrung - an ben Grangen ber in Rrieg ausgebrochene Aufruhr, im Lande bie großartigen Truppenguguge, überall eine immer brobenber und gefährlicher werbenbe Aufregung ber Gemither - es in fo ichwerer

Spode galt, eine ganz ungewöhnliche Thätigfeit zu entwickeln und überall, um Weh zu verhüten, felbstickitig mit Energie einzugreisen, hatten übermäßige Anftrengungen seine physischen Kräfte so sehr erschöpfet, daß er zu Ende des Jahres 1849 ein Opferseines Pflickteisers wurde. Messaggiera tirolese di Roveredo (italienische Alta pie memoria di Giorgio Deglidbobondi.

Degré, Alois (Schriftsteller, geb. gu Lipba im Temefder Comitate 1820). Sein Bater mar ein frangofifcher Emigrant, ber eine Ungarin beiratete und fich im Baterlande feiner Frau nieberließ. Alois erhielt eine ungarische Erziehung. Den Schulbefuch begann er in Arab, fette ibn in Szegebin fort und beenbete ihn in Großwarbein. 1842 tam er, um bie Rechte gu boren, nach Befth und fpielte als Jurat eine Rolle. Er trat oft als Rebner vor feinen Collegen auf und führte manche politische Demonftration an. Die literarische Laufbabn begann er 1841-1843 im "Athenäum", "Regelő", b. i. Ergähler, und "Honderii", b. i. Beimatelicht, wo er mit einigen Novellen auftrat, bie fpater auch felbftanbig erfcbienen find, unter b. Titel: "Kedélyrajzok. Irta Degré Alajos", b. i. Gemithebilber. Bon Alois Degré (Befth 1847). Babrend bes lanbtages von 1842/3 machte er ben erften bramatischen Berfuch mit feinem Schaufpiel: "Kényur és fia", b. i. Der Tyranu und fein Sohn, bas auf ber Bregburger Bühne mit geringem Erfolg gegeben murbe, weftbalb fich D. gang bem Luftfpiele zumenbete. Geine Luftfpiele, die theils in der Hauptstadt, theils in der Proving mit mehr ober weniger Beifall aufgeführt murben, find folgenbe: "Iparlovag", b. i. Industrieritter. Luftspiel in 3 Acten (Pregburg 1843); - "Eljegyzés alarcz alatt", b. i. Die Berlobung unter ber Daste. Luftfpiel in 3 Acten; -"Fébre ismert lungész", b. i. Ein verfauntes Benie. Luftfpiel in 3 Acten (beibe gebrudt Beftb 1845); - ferner: "Férj és jegyes", b. i. Bemal und Brantigam. Luftfpiel in 3 Acten (1846); - "Segitsünk egymáson", b. i. Belfen wir einanber. Luftfpiel in 1 Acte; - "Megitta", b. i. Er hat es vertrunten. Luftipiel in 1 Acte (1852). - 3m 3. 1848 war er in ber Revolutionsarmee Sufaren - Rittmeifter. 1851 fette er feine Arbeiten als Schriftsteller fort und beschäftigt fich feit 1852 auch mit bem Roman. Seine bisber im Drude veröffentlichten Romane finb: "Két év egy ügyréd életéből", b. i. 3wei Jahre aus bem leben eines Abvocaten. 2 Bbe. (Befth 1853); - "A kalandornő", b. i. Die Abenteurerin. 2 Bbe. (Befth 1854); - "Salvator Roza", b. i. Galvator Rofa. 3 Bbe. (Befth 1855). Gine neuere Sammlung von Novellen gab er unter bem Titel: "Novellik. Irta Degré Alajos", b. i. Novellen, Bon Mois Dearé. 3 Bbe. (Pefth 1854) heraus.

Jelenkor. Politikai és társas élet encyclopaediaja, b. i. Die Wegenwart. Encutlopabie für polit. u. gefelliges Leben (Befth 1856, Lanberer und Sedenaft, 8º.) 1. Beft, G. 27. - Heber D.'s idriftftellerifde Arbeiten fallt bie Rritit folgenbes Urtheil: "Degre's Luftfpielen fehlt gwar bas Tieffomifche und bie feine Intrigue, boch fint fie immerbin febr unterhaltent. 3hr Inhalt find gewöhnlich fleine Abenteuer mit epigrammatifdem Grunbge= banten. Seine gelungenften Geftalten finb Inftige, leichtfinnige Junglinge, befonbere Buraten, bie er mit großer Borliebe zeichnet. Much in ben Rovellen ift biefes Element vorherrichent, bort noch gelungener. Ceine Rovelle "Ket Robin de Bois", b. i. Die beiben Robins be Bois, und einige anbere geboren ju ben befferen Brobucten ber unga= rifden Literatur. Wenn D. Meugerlichfeiten zeichnet, legt er große Belterfahrenbeit an ben Tag. Dbgleich er erfindungereich ift, wieberholt er fich boch ofter und liefert ftatt Bollentetem blos Stiggen. In Schilberung ernfter Greigniffe und tiefer Leibenichaften hat er wenig Glud. Gein Bortrag ift leicht, faglich, raich fliegenb, boch nicht forgfältig genug. Stellenweise feffeln feine Romane febr. - Bortrat. Muf bem 1856 in Befth von Babot berausgegebenen Blatte, ein Tableau.

enthaltenb bie Bortrate von 34 ungarifden Schriftftellern, befinbet fich auch jenes von Degre.

Deibel. Jojeph (Bilbbauer, geb. ju Grafenborf im Grager Rreife 1716. geft. gn Dreeben 1793). Der Gobn armer Lanbleute, zeigte er in frubefter Jugend große Anlage gum Schnigen und Drechfeln. In Folge beffen gaben ibn feine Eltern zu einem Tifchler im Stabtden Bartberg in bie Lebre. Rach beenbeten Lehrjahren begannen bie Wanberjabre, bie er in Dentschland und ben benachbarten ganbern verlebte. 218 er in München Arbeit gefunden, lernte ibn ber durfürftliche Sofbildhauer Rugler fennen, nahm ibn in feine Bertftatte, und bie alte neigung zur Bilbbanerei ermachte wieber. Babrenb eines 4jabrigen Aufenthalts bei Rugler lernte er vieles von biefer Runft. 218 D. fpater feine Bauberungen fortfette, traf er in Dresben feinen Lebrer Rugler wieber, ber ber Bringeffin D. Antonia bei ibrer Bermälung mit bem Churpringen von Sachfen nach Dresben gefolgt mar. Rugler nahm ihn nun wieder in feine Werfflatte, unterrichtete ibn in feiner Runft, und bilbete ibn zu einem geschickten Bilbhauer aus. Nach Ruglere Tobe beiratete D. feines Lehrers Tochter und murbe in Dredben Bofgalleriebilbbaner. Diefe Stelle betleibete D. 32 Jahre und vollenbete in biefer Beit mehrere beachtenswerthe Bilbhauer-Arbeiten. Dit feiner Battin hatte D. 17 Gobne, von benen 2 feine Runft anbubten; ber eine Frang Laver fam nach Barichan, mo er ein berühmter Bilbbaner marb: ber zweite Joseph übte 30 Jahre binburch biefe Runft und war im 3. 1810 f. f. Mauth-Controllor an ber Station Münggraben gu Graz.

Bin elern (30h. Bapt. von), Biograph. und literarijde Radrichten von ben Schrifftellern und Künftern, welche in bem Herzogthume Steiermarkgeboren find (Gräz 1810, 8°.) S.,28.

- Unnalen ber Literatur und Runft bes 3nund Austanbes Jahrg. 1810 (Bien, Doll, 80.) IV. Bb. G. 140. - Ragler (G. R. Dr.), Reues aligem. Rünftler = Legifon (Dinchen 1835 u. f., 8°.) III. Bb. S. 311.

Deinhardftein, Johann Lubwig (bramatifder Dichter, f. f. n. ö. Regierungerath, geb. in Bien 21. Juni 1794 nach Gabriel Seible Angabe im "Album"). 3ft ber Gobn eines f. f. Sofund Berichtsabvocaten in Bien. Geine Studien vollenbete er an ber Biener Bodidule, trat in Staatebienfte und begann als Actuar beim Criminalfenat in Wien. Schon friib gab er feinen Dichter-Beruf burd poetifche Leiftungen gu erfennen, welche beifällige Aufnahme im Bublicum fanben. Gleichen Beifall erbielten and D.'s erfte Arbeiten im bramatischen Fache, worunter fich besonbers bie fleinen Luftfpiele: "Das Sonett"; -"Maddenlist" und "Der Witwer", burch ge= fälligen Conversationston und leichte glüdliche Berfification anszeichnen. Rach bem Tobe bes befannten öfterr. Lyrifers Leopold Saichta (j. b.) erhielt D. 1827 beffen Stelle als Brofeffor ber Mefthetif an ber therefianischen Ritteratabemie in Bien, melde er icon burch mehrere Jahre, wie auch bie gleiche Professur an ber Biener Bochichnle bis gu Frang Riders Gintritte supplirt hatte. 1827 trat D. mit feinem bramatifden Gebichte: Sachs" auf, welches am 4. October 1827 jum erften Dale mit feltenem Beifalle auf ber hofbiihne bargeftellt marb und bie Runbe auf allen Bilbnen Dentichlands machte. 1829 übernahm er, ber inbeffen and Cenfor geworben mar, bie Redaction ber "Biener Jahrbilcher ber Literatur", um beren Emporbringung D. unbeftreitbare Berbienfte befitt. 3m 3. 1830 unternabm er blos in ber Abficht, geeignete Mitarbeiter im Anslande für diese seit ihrem Aufhören nicht er-

Bierteljahr ericien ein ftarter Banb) gu gewinnen und bas Intereffe berfelben alfer Orten an beforbern, eine Reife nach Deutschland. Thatfächlich erfchienen auch in jener Beriobe unter ben Mitarbeitern ber "Jabrbilder" Ramen wie: Böttiger, Carus, Creuger, Fichte, Grimm, Goethe, Gottfrieb Bermann, humbolbt, 3mmermann, Bengel, Dien, Ritter, Rudert. Schelling, Tifchenborf, Bicotte u. A. Namen, wie benen ebenbilrtige im Berein fein literarifdes Unternehmen ber Begenwart in Defterreich aufzuweisen hat. Die nach feiner Rudtehr als Frncht biejer Reije beranegegebenen "Reiseskinen" (Bien) erfuhren manden Augriff. 3m 3. 1829 erichien fein: "Maximilians Branting" auf ber Buhne, ohne gleichen Erfolg mit "Bans Sache" gu theilen, beffen fich bingegen bas 1832 erfdienene Luftfviel: "Garrich in Bristol" erfreute, das auf allen großen Bühnen Deutschland's febr beifällige Aufnahme fant. In biefem Jabre erhielt er auch, nachbem ber Dramaturg Schrepvogel (Beft) ale Bofthea. terfecretar in Benfionsftand gefett morben, bie Stelle eines Bicebirectore ber Sofbühne, welche er bis zu bem 1841 erfolgten Tobe feines Chefe, bes Landgrafen gn Fürftenberg, befleibete. In biefer Stelle führte D. ben Dichter Salm mit feiner "Grifelbis", Guttow mit feinem "Werner" auf ber Bofbuhne ein; burch ibn murben bie Deumann, bie Enghaus jetige Bebbel und Rarl Paroche für bie Sofbubne gewonnen; bon ihm Chaffpeare's "Der Reiferin Bahmung" (Die Wiberfpenftige) unb "Bas ihr wollt" (Biola) für bie Bubne bearbeitet und Gafte wie bie Erelin ger, Baiginger, Eflair, Genbelmann, 28 off und Rott gu Bafifpielen gelaben. In biefe Beriobe (1834) fällt auch feine Ernennung gum fette gelehrte Bierteljahresichrift (jebes | f. f. n. ö. Regierungerathe. Als er 1841

bie Leitung biefer Bubne in Frang von Solbeine Sanbe nieberlegte, erhielt D. bie Stellung ale ftabiler Referent ber Bolizeihofftelle in Cenfurfachen, welche er bis 1848 befleibete. Gegenmärtig (1857) fungirt D. ale Beirath bee Statthaltere in literarischen, hauptfächlich theatralischen Angelegenheiten. D.'s Schriften find in dronologifder Folge: Dichtungen für Rnustredner" (Wien 1815, Beiftinger, 80.); -"Dramatische Dichtungen" (Wien 1816, Ballishauffer, 12%) [fie enthalten bas Sonett, Spiel in 1 Aufzuge und in freien Berfen ; - Mabdenlift , Luftfpiel in 1 Aufzuge und in Alexandrinern ; -Der Bitmer, Boffe in 1 Aufzuge und in freien Berfen ; - Der Rofenftod, Spiel in 1 Aufzuge und in freien Berfen; --Boccaccio, bramat. Gebicht in 2 Aufgugen]; - "Chestandsqualen , Enstspiel in 1 Anfinge in Alexandrinern" (Wien, Ballishauffer, 12°.); - "Hans Sachs, dramat. Gebicht in 4 Anfrigen" (Cbenta 1829, Armbrufter, gr. 120.); - "Skiffen einer Reise uon Wien über Drag , Ceplity , Dresden , Berlin, Leipzig, Rarlsruhe, Stuttgart, München, Salzburg, Ling und con dort nach Wien guruck, in Briefen an einen freund" (Wien 1831, Gerold, 80.); - "Cheater", 2 Thle. (Wien 1827 und 1833, Armbrufter, gr. 80.) [fie enthalten im I. Theile - bie mit einem Stern (\*) bezeichneten Stude ftanben fcon fruber in Robebue's Almanach, beffen Jahrgang in ber Rlammer augejetzt ift; - Der Gaft, Drama in 2 Acten : - \*Florette, Drama in 1 Act (1820); - \*Die verschleierte Dame, Luftspiel in 1 Act (1823); - \*Das Bilb ber Danae, Luftipiel in 2 Acten (1821); im II. Theile: Sans Sachs, 2. Auflage; -\*Das diamantene Kreuz, Lustfpiel (1824); - Der Bitwer, Luftfpiel; - Cheftaube. qualen, Luftfpiel]; - "Garrick in Bristel, Enstspiel in I Aufjugen und in Bersen" (Wien 1834, Ballishauffer, gr. 8°.); - "Gesammelte dramatische Werke" 1 .- VI. Banb

(Leipzig 1848 - 57, Beber, 80.) [fie enthalten I : Liebe und Liebelei ; - Der Gaoift: II : Brautftanb und Cheftanb :-Das biamantene Kreug; - Mobestus; III: Bermanblungen ber Liebe; - 3mei Tage aus bem leben eines Fürften; -IV : Erzherzog Maximilians Brautzug; - Strabella ; - Brrthum und Liebe ;-V: Fürft und Dichter; - Die rothe Schleife; - Florette; - Der Witmer; - Der Gaft; - VI: Bans Gachs; -Die verichleierte Dame; - Die Bonnerichaften ; - Das Bilb ber Danae; -"Classisches Cheater des Auslandes", 2 Bte. (Befth, Wien und Leipzig 1856 und 57, Bartleben, 80.) [fie enthalten I. Bb.: Der Bergog von Mailand, nach Maffinger und Tartuffe nach Moliere. IL. Bb .: Die Widerspänstige nach Shatspeare und Bas ihr wollt nach Cbenbemf.]; -D.'s Boefien erfchienen unter bem Titel : "Gedichte" (Berlin 1845) und find bem Ronige von Breugen gewibmet. 218 Bfeubonym Dr. Romer gab D. beraus: "Cheater", 3 Bbe. (Bien 1837 - 41, Mausberger, gr.80.) [I. Bb.: Strabella, Drama; - Liebe und Liebelei, Luftfp.; - Brautftanb und Cheftand, Luftfp.;-II. Bb.: Gönnerschaften; — Liebesintriquen; - Die feltene Liebichaft ; - III.Bb .: Leichtfinn und feine Folgen, Schaufp. nach Aler. Dumas; - Louije von Ligne. rolled, Schaufp, nach Dinaur und Legouvél. In Anertennung feiner literarifchen Berbienfte erhielt D. von Seite bes Auslandes mehrere Orben und Diplome als wirfliches und Chrenmitglieb mehrerer gelehrten Gefellichaften. Dein. harbftein ift jum zweiten Dale vermalt; in erfter Che mit ber Tochter bes Oberftlieutenante Brögler von Thalbeim: in zweiter mit ber Tochter bes Inweliere und Luftfpiel - Ueberfetere Roch.

Album öftr. Dichter. Reue Folge (Bien 1852, Bfautich u. Bog, 8°.) S. 43: "Biographie" von 3ob. Babr. Seibl [nach biefem geb. 21. Juni 1794]. Much Deinharbftein theilt mit feinem Biographen und Cange= genoffen, 3ob. Gabr. Seibl, bas gleiche Schidfal, noch bei Lebzeiten unter bie Tobten gefest morben ju fein. Chriftian Gottlob Rapfere "Bollftanbiges Bucher-Leriton, ent= haltenb alle bon 1847 bie Enbe 1852 ge= brudten Bucher . . . " (Leipzig 1853 u. folg., 3. D. Beigel, 40.) V. Ebl. ober ber gangen Folge XI. Thi. G. 220 fest ben 12. Janner 1853 ale D.'s Tobestag an, inbeg ber Dichter in biefem Augenblide fich voller Gefunbbeit erfreut. Auch find in ben vericbiebenen Cammelmerten bie Beburtebaten burchgangig unrichtig, nur jene im "Album" ber richtige. -Biebnigg (Gra.), Mittheilungen aus Bien 3abra. 1835 I. Bb. G. 156. - 3lluftrirte Theater : Zeitung von Abolph Bauerle XXXVIII, Jahrg. (Wien 1845) Dr. 24: "Biographie." - Conversations - Beriton ber neueften Beit unb Literatur. In vier Banben (Leipzig 1832, Brodbaus, Ber. 80.) I. Bb. G. 579 [nach biefem 1789 geboren]. - Ergangunge = Conversatione = Periton von Dr. Gr. Steger (Leipzig u. Deigen 1853, Ber. 80.) VIII. Bb. G. 479. - Wanberer (Wiener Blatt, 40.) 1849, Rr. 48 u. folg .: "Schriftfteller und Runftler in Bien. Rritifce Blatter von Caj. Cerri. 1. 3obann Bubwig Deinharbftein." - Deftr. Rational= Encoflopabie (von Graffer u. Caifaun). (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 692 laibt ben 21. Juli 1790 ale D.'s Geburtebatum an]. - Biganbe Conversatione = Leriton für alle Stänbe (Leipzig 1847, D. Wiganb, Leg. 80.) III. Bb. C. 841 [gibt bas 3. 1789 ale fein Geburtejahr an und bemertt, bag auch bas 3. 1792 u. b. 3. 1798 ale basfelbe angegeben merben]. - Nouvelle Biographie generale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIII, Bd. Sp. 373. - (Brodhaus) Conversatione = Legifon (10. Auffage) IV. Bb. S. 656. - Meper (3.), Das große Conversations-Legiton filr gebilbete Stänbe (Silbburghaufen 1842, Bibl. 3nft., Leg. 80.) VII. Bb. 4. Abth. S. 17 [nach biefem geb. 1789]. - Deftr. Barnag, beftiegen von einem beruntergetommenen Antiquar (Fret-fing bei Athanafine u. Comp. (Samburg, Soffmann u. Campel, 80.) C. 13. Ardiv für Befdicte, Statiftit, Literatur und Runft (Wien 1828, 40.) XIX. Jahrg. Rr. 33, 34 : "Sans Cache auf ber Samburger Bubne." - Geiblig (Juliue), Die Poefie und bie Boeten in Defterreich im 3. 1836 (Grimma 1837, fl. 8°.) I. Bb. S. 58. - Gottfoall (Rubolph), Die beutiche Rationalv. Burgbad, biogr. Berifon. III.

Literatur in ber erften Balfte bee neungebnten Jahrhunderte (Breelau 1855, Tremenbt. gr. 8°.) II. Bb. C. 205 u. 500 Inennt D.'s Iprifche Dichtungen : "trodenen leeren Schiffes swiebad"; - betreffe feiner bramatifchen Mrbeiten ichreibt er : "Gine eigenthumliche Art bes hiftorifden Luftfpieles, bas "Rünftlerluftfpiel" werbe befonbere von Dein barbftein ("Garril" - "Sans Sache" - "Boccaccio" - "Die rothe Schleife") gepflegt, nicht ohne gebiegene und folibe Charafteriftit und ohne feften und ficheren bramatifden Stol, aber allgu weitidweifig, in ernfter Saltung unb ohne poetifden Saud."] - Cajetan Cerri in feinen in ber "Bris" (Gept. 1850) mitgetheilten Charafteriftiten öftr. Schriftfteller entwirft von D. folgenbes Bilb : "Lange bagere Figur, leicht und gefdmeibig, muß einmal ein iconer Dann gewesen fein ; fpricht unenblich viel, aber gebebnt, und ichlieft babei, gleichfam um fich ju fammeln, febr oft bie Mugen ju; freundlich, lebhaft, nachläffig in Bang und Angug; fdrieb fruber unter bem Bfeubonbm ; Dr. Romer; vielfeitige Bilbung, biplomatifdes Talent, bem er gablreiche Orben verbautt ; eifriger Confervativer, befitt Briefe an fich von faft allen großen Rotabilitäten ber neueren Beit, worauf er nicht wenig eitel ju fein icheint; Feinb ber gegenwärtigen Runftrichtung; ale Bubnenbichter gewandt, effectvoll, fleißig und fluger Bübnentenner : gemejener routinirter Theater: birector. Gelbitbemuftfein aus bem ff." -D. fcrieb nicht nur unter bem bereite ermabnten Ramen Dr. Romer, fonbern auch unter bem Bfeudonbm leutner: bie "Gefdwifter." - Portrate. 1) Unterfdrift: Facfimile ber Unterfdrift : Deinbarbftein. Dl. gammel geft. (Runftbeil. ber Allgem. Doben Beitung von August Diegmann, 40.). - 2) Unterfdrift: Deinbarbftein, t. t. Softheater-Bice-Director (Griebuber 1833, gebr. im lith. Inftitut in Bien , fl. Fol.). - 3) Facfimile ber Unterfdrift: Deinbarbftein fobne Angabe bes Beich. nere und Stechere. Rotterba geft. nach einer Photographie. 3m "Gebente Mein" und im "Album öftery. Dichter"). - 4) Unterfchrift: 3ohn. Lubw. Deinharbftein, R. R. R. D. wirff. Regierungerath , Bicebirector ber t. t. Softbeater ac. (Lithogr. obne Ungabe bes Beidnere und Lithogr. [in Bien], bei Biet: nigge "Mittheilungen aus Bien" Jahrg. 1835). - Charafteriftit ber Schrift D.'s: Abolph Senge in feinen "Sanbidriften ber beutiden Dichter" u. f. w. (Leipzig 1855, fl. 80.) beurtheilt D.'s Schrift folgenber Ma= gen : "In ber ift boch eine Regentenfdrift perborben." (Das mitgetheilte Facfimile ift

D.'s gewöhnliche, taum lesbare Unterichrift.]

Die Aufführung bes "Dans Sache" auf ber hofbühne zu Berlin leitete Goethe mit einem Brologe ein, worin folgenbe Berje bas Stid hardteriftren :

Er hat hingeschrieben mit leichter hanb, Als ftund' es farbig an ber Wanb, Und zwar mit Worten so verftändig, Als wurde Gemaltes wieder lebendig.

De Rramer, Anton Johann (Chemifer, geb. ju Mailanb 21. Juli 1806. geft.ju Tremeggo am Comerfee 25. Sept. 1853). Sein Bater Johann Abam ift aus Effenbeim bei Frantfurt am Main gebürtig und ließ fich als junger Mann in Mailand nieber; feine Mutter Therefe eine geborne be Spech ift eine Dailanberin. Gein Bater mar Brafibent bes Sanbelsgerichtes und erhielt in Folge feiner Berbienfte 1811 ben Orben ber eifernen Rrone. Der Cobn Unton 30bann tam mit 9 Jahren (1815) ans bem Elternhause und ale Bogling in ein berühmtes Ergiebungeinflitut gu Elberfelb in Rheinbreußen. 1821 fam er nach Benf in's Inftitut bes evang. Bfarrere Berlad, mo er brei Jahre verblieb und bann auf bie Sochicule biefer Stabt übertrat. Bier entwidelte fich feine Borliebe für bas naturwiffenschaftliche, namentlich bas Stubium ber Chemie, und Lehrer wie De la Rive Bater, Bictet, De Canbolle maren geeignet, ben Jungling barin bollenbe auszubilben. 1824 fehrte er nach Mailand gurud. Rach furgem Aufenthalt bajelbit unternahm er eine Reise nach Baris. Dort besuchte er amei Jahre bas Collège de France, bamale unter ber Leitung Thénarbe; bie nächsten zwei Jahre arbeitete er als Laborant im demifden Inftitut bes Berrn G. Gaultier be Claubry. 3m 3.1828 - erft 22 3. alt - wurde er bereits gum Repetitor aus ber praftischen Chemie am Institut E. Langiers zu Paris ermählt und gab feine erfte miffenschaftliche Urbeit beraus: "Tableaux synoptiques, ou

abrégé des caractères chimiques des bases salifiables" (Paris 1828). Nach einem längeren Aufenthalt in Baris befuchte er auf furge Beit Mailand, von mo er fich nach Mühlhausen verfügte und bort die verschiebenen Ginrichtungen in ben Cattunbrudfabriten ftubirte ; eine Reife in's mittägige Frantreich u. nach Deutschland unternahm er, um fich über bie Cultur bes Rrapp und bie verschiedenen Ginrichtungen in Buderfabrifen genau gu unterrichten; auf feiner Rudreife machte er fich git Baris in ber Munge mit ber Brocebur bes Bragens vertraut, und 1832 für beständig nach Mailand rüdgefehrt, eröffnete er ein eigenes Laboratorium und eine Brivatichule aus ber Chemie, bie erfte biefer Art in Mailand, aus melder mehrere tüchtige Böglinge bervorgegan. Unter biefen miffenschaftlichen Beichäftigungen fehlte es nicht an anbern, wogu ibn bas Bertrauen ber Regierung und feiner Mitbilrger berief, u. 3. mar er Mitglied ber Brüfungscommission zur Bertheilung ber Breife für bie Ausftellung 1838, bes fombarbifchen Inftitutes ber Biffenschaften und Runfte und bes Collegiums ber Confervatoren bes Stabt. mujeums; bas Municipium ber Stabt batte ibn in feinen Rath berufen und bie Regierung ibn immer an Rathe gezogen und feine Gutachten abverlangt, mo feine Renntuiffe enticheibenben Ausspruch thun fonnten. Go erftattete Rramer Berichte in folgenben Fragen: "Sulla desinfezione delle materie fecali'; -"Intorno alla attivazione dei piscatoi"; Sull' illuminazione a gaz"; "Sulla falsificazione di molti prodotti dell' industria ; - "Della Convenienza d'introduzione in Lombardia della coltura della barbabietola onde estrare lo zuccaro"; - , Dell' introduzione dei caloriferi di Perkins". Auch erschienen mehrere feiner Abhandlungen im Drude, barunter 1842 bie vom frang.

Inflitut mit bem Breis betbeilte: "Ricerche per discoprire nel sangue, nell' urina ed in varie altre secrezioni animali le combinazioni minerali amministrate per bocca" und im nämlichen Jahre seine , Analisi delle acque di San Simeone presso Aix in Savoia. " An ber Schule ber Chemie, welche Beinrich Mpline in Mailand errichtet, lebrte De Rram er 10 Jahre, von 1844 bis an feinen Tob. 1851 reiste er gur Belt-Inbuftrie-Musftellung nach London und febrte von berfelben leibend gurlid, ohne fich von feinem liebel gang wieber erholen gu fonnen. 3m April 1853 traf ibn ein leichter Schlaganfall; er begab fich nun. bon frifcher Luft Genefung hoffenb, auf fein Lanbhans gu Tremeggo am Comerfee; aber nach wenigen Wochen icon verschlimmerte fich (13. Gept.) bas Uebel in foldem Grabe, baf er acht Tage barnach bemfelben erlag. Er wurde auf bem Friedhofe ber Borta Comafina gu Mailand beerbigt. Unter feinem miffenfcaftlichen Rachlaffe fant fich eine noch ungebrudte Abhandlung: "Intorno ad un apparato col quale determinare il potere calorifico di alcuni corpi', melche De Rramer an Regnanlt nach Ba. ris zur Begutachtung gefchidt batte.

Giornale dell' Ingegnero, Architetto ed Agronomo (Mailand 1855, Saldini, gr. 8°). An. I. S. 124, 139. — Giornale dell' I. R. Istituto lombardo di scienze lettere ed arti (Mailand, Bernardoni, 4°). Fasc. LI. (1857) IX. Bd. S. 165. Retrofeg von Giulio Eurioni. Davon erfédien auté ein Separatabbrud: "Necrologia letta nell' Adunanza dell' I. R. Istit. lomb. ec. ec. del giorno 29 Dicembre 1853° (Ebenda, 4°).

De la Croce, Johann Nepomut (Maler, geb. 31 Pressano in Tyrol 1736, gest. 1819). War ein Schüler bes Lorenzoni, machte Reisen in Italien nub Deutschland, Ungarn und Frankreich und ließ sich gufett zu Burghaufen in Baiern nieder. Lipowolp gibt die Zahl

ber Porträte, welche er in Rom, Benebig, Baiern, Kranfreich, Polen und Desterreich gemalt, auf die große Summe von 5000, die der historischen Bilder auf 200 an. In den Kirchen Baierns sinden siche Mitarbilder von seiner Haub. Lipowsky führt die Kirchen, die deren enthalten, ausdrücklich an. — Sein Sohn Clemens (geb 1783, gest. 1823), war in Burghausen geboren und matte auch. Biele seiner Arbeiten besinden sich in Desterreich.

Nagler (G. A. Dr.), Reues allgemeines Kümfler elezifon (Münden 1835 u. f., 8%.) III. Bb. S. 206 [unter Croce]. — Tiroliices Künflerelezifon (Innsbruct 1830, F. Ranch) S. 37.

De la Croce , fiebe auch Della Croce (S. 221).

De Lagara, Johann (Runftforicher, geb. im Bebiete von Babua um bie Mitte bes vorigen Jahrhunberts, geft. in Pabna 1820). Bon ebler Berfunft, erhielt eine gelehrte Bilbung unb mar Ritter bes Jerufalemitaner-Orbens. De Laggara veröffentlichte gwar feine felbftanbigen Werke, galt aber für einen fo großen Renner im Bebiete ber geich. nenben Rünfte, baß , wer in biefer Richtung arbeitete, feines Rathes und feines reichen Biffens faum entbebren fonnte, und auch bie Schape feiner gemablten und inhaltvollen Bilder. Cammlung an Rathe gieben mußte, bie er bereitwillig jur Berfilgung ftellte. 2. Langi in feiner "Storia pittorica della Italia" ermähnt an mehreren Stellen, wie eifrig unb erfolgreich er in feiner Arbeit von De Laggara unterftiitt morben. Die Republit bielt feine Renntuiffe im Bebiete ber Runft fo boch, baß fie ibm bie Dberaufficht über bie Runftichate Babna's anvertraute.

Dandolo (Girol.), La caduta della repubblica

di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1855, Naratovich) Appendice S. 34.

Del Bene, Benebetto, fiche: Bene (I. Bb. G. 264).

D'Elci. Angelo Maria (Bhilolog, geb. ju Floreng 2. Oct. 1754, geft. ju Bien 20. Oct. 1824). Erhielt eine forgfältige Erziehung und wibmete fich feit früher Jugend bem Studium ber Claffi. fer, welches er burch fein ganges Leben betrieb und in biefer Richtung auch einen feinen Sammlergeift entwidelte. Mit 26 Jahren (1780) trat er in ben Malthefer-Orben, ohne jeboch bas Geliibbe abzulegen und unternahm bann Reifen nach Deutschland, Frantreich und England. Bielleicht mar es in letterem ganbe, mo bie Bücherliebhaberei immer blübte, bag ibn bas Beifpiel zu einer Sammlung ber älteften Ausgaben ber griechischen und latein. Autoren anregte. Bom Beginn ber Durchführung biefes Gebanfen ging er auch mit einer bewunderungewürdigen Confequeng babei vor, machte Reifen, um ein Buch aufzusuchen, taufchte ichlechtere mit befferen Eremplaren ein und ließ fie practivoll einbinben. Babrenb feines Aufenthaltes in Mailand und Bien, welch letteres feine zweite Beimat geworben und wo er feit 1804, bie gange Epoche ber frang. Berrichaft in Italien hindurch, gewohnt - D'Elci mar auch mit einer Gräfin von Gingenborf bermält - hatte er jene toftbare Samm. lung alter Drude jufammengebracht, welche er im 3. 1818 feiner Baterftabt icentte. Er befaß bie iconften Ausgaben ber Werfe bes 15. und 16. Jahrhunberte, eine vollstänbige Sammlung ber "Albinen", genannt "dell' ancora secca", beren fich nur bie Spencer'iche und bie Barifer Bibliothef rubmen fonnen. Auch enthält feine Sammlung bie erften Ausgaben ber biblifden Schriftsteller im

Originaltert. Der Großherzog verorbnete ben Bau eines prachtigen Saales neben ber berlihmten gaurengianischen Bibliothet, in welchem biefes toftbare Beichent D'Elci's aufgestellt murbe. Er felbft follte bie Bollenbung biefes Baues nicht erleben. D. galt nach bem Tobe bes befannten Belleniften Mlops Freiberrn von Locella für ben in ber claffifchen Literatur am beften bewanderten Belehrten feiner Zeit in Bien. D.'s Sauptwert ift bie Ansgabe ber Pharfalia bes Lucan: "Lucani Pharsalia curante Angelo Illycino" (typis et impensis Degen 1811, gr. 40., mit 10 K. K., von Wächter u. Leupold), mitwelder Degen in Bracht bes Drudes mit ben Berfen Boboni's unb Dibot in bie Schranten trat. D'Elci batte ju biefem 3mede zwei Sanbidriften ber Sofbibliothet aus bem 12. Jahrhundert ju Rathe gezogen, boch wirb ber Werth biefer Ausgabe von Philologen beanstänbet (Gbert 12356). Außerbem ericbienen von ibm: "Satire" (Florenz 1817, m. D.'s Bortr. von Morgben) [Cbert 6649], bie ibm ibrer Sharfe megen viele Gegner guzogen, unb nach feinem Tobe "Poesie italiane e latine inedite" (Florenz 1827, 8°.). In neuer Ansgabe veröffentlichte biefelben Dicolini, ber fein Leben fcbrieb und fein beredter und competenter Beurtbeiler ift. unter bem Titel : "Satire, Epigrammi, Eritafi e Poesie latine ... " (Mailand 1841, Silvestri, 8%).

Rossi (Giovanni Gherardo de'), Notizie diografiche del fu cavaliere A. M. D'Elci (Florenz 1825, 8°.). — Vita scritta da G. B. Nicolini in ber von Nicolini veranstalteten Ansgabe ber Werte von O'Elci: Satire, Epigrammi, Epitas e Poesie latine (Mailand 1841, Silvestri, 8°), daselssi auch O'S Porträt.
— Reuer Netrolog ber Deutschen (Imenau 1827, 8°.) III. Jahys. 1825, II. Bb. Rr. 1918.
— Conversationse-Legison ber neuesten Zeit und Literatur. In vier Bänben (Leipzig 1832, Brochaus, gr. 8°.) I. Bb. Sc. 765 (unter Elci Angelo D'.). — Massei (Giux.), Storia della Letteratura italiana (Mailand 1834,

Società typogr. de' classici italiani, 80,) IV. Bd. S. 1118 fcreibt: "A questi poeti didascalici (i. e. Lorenzi, Arici, Pignotti, Perego, Bondi ecc.) vanno aggiunti anche gli scrittori di Satire e di Sermoni e gli epigrammisti, fra i quali se distinguono Giuseppe Zanoja ed Angelo d'Elci ecc."

Deleibi, Luigi (Maler, geb. im Bergamaschifden 1774, geft. gu Bergamo Enbe Sept. 1853). Wibmete fich in früber Jugenb ber Malerfunft, woffir er ein besonberes Talent beurfunbete. Bu gleicher Beit trieb er Mufit und blies noch in boben Jahren mit großer Runftfertigkeit bas Fagot. Um fich in ber Malerei auszubilben, reiste er in jungen Jahren nach Rom und verweilte bafelbft mehrere Jahre, mit bem Stubium ber großen Deifterwerfe ber Runft in ber emigen Stabt beschäftigt. Dann febrte er wieber in feine Beimat gurlid unb malte Ornamentit unb ganbicaften. Seine Arbeiten verrathen Befchmad. man lobt baran bas gliidliche Colorit und bie Meifterschaft ber Gruppirung.

Locatelli (Augustin), Bergamo ossia notizie patrie raccolte da . . . Almanacco per l'anno 1854 (Bergamo, Cattaneo, 16°.) Anno I., 8. 68.

De Linne, Rarl Frang Joseph Rürft (f. f. Relbmarfcall, Ritter bes golbenen Blieges, Commanbeur bes Mar. Therefien - Orbens und Inhaber bes 3nf. - Reg. Nr. 30 [gegenwärtig Graf Rugentl. geb. ju Briffel 23. Dai 1735, geft. ju Bien 13. Dec. 1814). Er gebort einem ber angesebenften unb ebelften Geidlechter Belgiens an. Gein Bater und fein Grofivater fanben als Relbmarichalle in öfterr. Dienften. Der Fürft erhielt eine forgfältige Erziehung und trieb mit Gifer claffifche Stubien, und in feiner Borliebe für ben Stanb, worin seine Abnen Ruhm erworben batten. Rriegsgeschichte und Militarmiffen-

Sauptmann im Inf .- Reg. feines Baters Dr. 38. Un ber Schlacht bon Rollin (18. Juni 1757), an ber Belagerung von Schweibnit (im Dob. besf. 3.). an ben Schlachten von Breslau (22. Dob. beef. 3.) und Leuthen (5. Dec. besf. Jahres) nahm er thätigen Antheil. bewies eine Unerschrodenheit und Tapferfeit, welche feine Truppe jum Mutbe entflammte und ftellte als Schriftfteller biefe Schlachten mit treffenben Bemerfungen und bochft originellen Anfichten historisch bar. D. murbe nun Stabsoffi-3m barauf folgenben Relbzuge wohnte er bem Entfate von Olmut bei. In ber Schlacht bei Bodfird (14. Dct.) und bei ber Unternehmung auf Dresben im November, zeichnete fich ber Bring wieber aus. Bei Bodfird fehlte es nur wenig, bag nicht eine unb biefelbe Ranonentugel ben Bringen unb Loubon jugleich tobtete. Mittlermeile marb er jum Oberften bes Regiments beforbert; feine fpatere Ernennung jum Generalmajor murbe verschoben, ba ber Pring in Kriegsgefangenschaft gerathen war. Me Oberft focht er bei Runereborf, that fich beim Dorfe Behren und fpater bei Maren bervor, überall eine feltene Raltblutigfeit unb Sicherheit in Ausführung ber ichwierigften Aufträge beurfunbenb. Rach bem Siege bei Maren murbe ber Bring an Lubwig XV. nach Baris gefanbt, bie Nadricht von bem Siege zu überbringen. Im Feldzuge 1760 bei ber Armee unter General lach, zeichnete fich ber Bring bei Rabeburg (Juni), bei Dresben (7. Juli) aus und wohnte mit feinem Regimente ber Ginnahme von Be rlin bei. Bum Anbenten an biefen Tag bewahrte ber Pring bie Feber aus bem Schreibzeuge bes großen Königs, welche General Emmerich Efterhagy Sans - Souci mitgebracht batte. fcaft. 3m 3. 1755 murbe ber Rurft Ligne berichtet in feinem Tagebuche

barüber: "Il [b. i. Efterhazy] ne prit | qu'un tableau pour lui, une écritoire pour le Feldzeugmeister, une flûte pour Odonell et une plume pour moi.") In ber barauf folgenben Schlacht von Torgan (3. Nov.) nahm er bie Boben von Siptit, bielt fie im beftigften Rugelregen bis jur Enticheibung bes Tages, und als fich wiber Bermuthen bie Lage ber Dinge anberte (f. b. Ber. Artifel Dann, Quellen Rr. V.), unterftiite er auf bas Trefflichfte ben Rüdzug. 3m letten Felbzuge bes 7jabrigen Rrieges (1761) beschränten fich bie Baffenthaten bes Bringen auf bie Bertbeibigung ber Dorfer Renffenborf und Dittmansborf (8. Juli) und bie Befechte bei Golbenwalb unb julest bei Schweibnit (21. Juli), an welch letterem Orte fein Berfuch, ibn gu entfeten, burch bie mittlermeile eingetretene Beenbigung bes Rrieges, erfolglos blieb. 3m 3. 1764 - ale 3ofeph II. jum Raifer gefront murbe - marb D. BM.; 1770 begleitete er ben Monarden nach Reuftabt gu ber bentwürdigen Bufammentunft mit bem Ronige; 1771 erhielt er bie Inhaberftelle bes Inf.-Reg. Rr. 30, bie Felbmaricall - Lieutenants-Charge und bas golbene Bließ. In bie 17jabrige Friebensperiobe gwifden bem 7jahrigen und bem bairifden Erbfolgefriege fallen bes Rurften Reifen nach England, Italien und ber Schweig, nach Franfreid, Deutschland und Bolen, fein literarifches Leben und Birten auf feinem laubfite ju Bel - Deil in Belgien, feine Befanntichaft mit Montesquien, b'Alembert, Boltaire und ber ehrenbolle Antheil an Friedriche II. Bertraulichfeit. 3m bairifden Erbfolgefriege 1778 war D. Commandant bes Grenabiercorps und focht gegen ben Bringen Beinrich bei Bubnermaffer, Riemes, Doran, Bubin. Der Teichner Friede (13. Mai 1779) endigte biesen

furgen Relbjug. Gein ritterliches Berhalten in ben nieberlanben, als bie Streitigfeiten megen ber Schelbeichifffabrt anbuben (Oct. 1784), erwarb ibm bie liebe und Achtung felbft feiner Begner und fette ibn in bie Lage, ber Gache einen ehrenvollen Ausgang ju geben. Glangent mar feine Aufnahme am Betereburger Sofe, wo fein altefter Gobn, ber mit einer Bringeffin Daffaleti vermält mar, 400,000 Rubel gut forbern hatte. Ohne ben 3med feiner Reife erreicht zu haben, fehrte er mit Auszeichnungen überhäuft gurud. Bei ber Bufammenfunft Jojephe mit Ratharina (1787), murbe D. mit wichtigen Aufträgen an jenen Sof gefdidt, bann begleitete er bie Raiferin auf ihrer Reife nach Cherfon. 3m 3. 1788 begab er fich, bereite gum Relbzeugmeifter ernannt, mit biplomatifden Auftragen ju bem Fürften Botemtin und folgte ber ruffifchen Armee bis nach ber Eroberung bon Degatov. 3m Türfenfriege (1789) befehligte ber Bring ein Armeecorps unter Sabif und London, theilte mit Loubon bei ber Ginnabme von Belgrab ben Ruhm, und murbe megen feines vorfichtigen Benchmens und geschidten Manovers bei ber Belagerung biejer Festung, am 12. Oct. 1789 Commanbeur bes Maria Therefien . Orbens, welche Muszeichnung nach ber Berficherung bes Fürften in feinen Memoiren ibm bie iconfte Freude feines Lebens bereitet hatte. Der Flirft felbft murbe bon bem bamale berrichenben Lagerfieber beftig befallen. Gein Buftanb verschlimmerte fich fo , bag er bas Beer verlaffen und fich in's griechische Rlofter Rergebet begeben mußte. Doch icon nach acht Tagen verließ er es noch febr leibenb unb eilte nach Belgrab, wo er mit regem Beift in bie Leitung ber Belagerungewerte auf ber Gemliner Geite gegen bie untere Feftung eingriff. Er ließ eine bebentenbe Babl von Beidugen gur Unterflützung ber Batterien an ber Gavefpite in Wirtfamteit bringen, und am 6. Oct. mar eine Batterie auf ber unteren Spige ber Rriegsinfel für 15 fdwere Befdute vollendet und biefe felbft eingeführt. Das Kener biefer Batterien mirtte berbeerend in ber Festung und beugte ben Starrfinn bes Commanbanten berfelben, Demann Baffa, mit bem ber Bring mahrend biejer Zeit einen humoriftischen Briefmechfel führte, in welchem er fich ftete mit "Ihr guter Rachbar und 3hr Freund" unterschrieb. Mit biefem Felbjuge enbete D. feine militarifche Laufbabn und Thätigfeit. In feiner Anbanglichfeit für bas Raiferhaus verschmerzte er bochfinnig ben Berluft feiner iconen Guter in Brabant und noch am Sterbebette überhäufte ibn ber große Raifer 3 of eph mit Beichen feines Boblwollens. Babrend ber unbeilvollen Birren in ben Rieberlanben gelang es, anch bie Ergebenbeit bes Bringen für einen Augenblid in Zweifel ju gieben, aber nur für einen Augenblid, benn bie Borte, welche ber Monarch auf bem Sterbebette an ben Fürften richtete: "ich habe mich von Ihrer Ergebenheit volltommen überzeugt, geben Gie nach Brabant, um Ihre eigenen Beichafte gu beforgen", find bes Bringen glangenbfte Rechtfertigung. Bis 1807 lebte D. in rubiger Duge und Burildgezogenheit in Rugborf bei Wien ber Wiffenschaft und Runft. An öffentlichen Geschäften nahm er feinen Antheil. In biefem Jahre ernannte ibn Raifer Frang I. in Anertennung feiner Berbienfte jum Rapitan ber Trabanten . Leibgarbe und Sofburgmache und 1808 jum Felbmarichall, ohne ihm jeboch ein Commando ju fibertragen. Geit biefer Beit nahm er febr oft Antheil an militarifden Berathungen und prafibirte im Capitel bes Mar. Therefienorbens. Die Beit feiner Burudge-

zogenheit von öffentlichen Beichaften vermenbete er auf literarifche Ausarbeitungen. Seine Memoiren find eine Frucht vieljähriger militarifder Erfahrungen und gründlicher Rriegsfeuntniffe, und wiewohl man in ihnen Orbnung unb Bufammenhang vermißt, inbem D. nach feiner eigenen Meuferung feine Bebanten immer fo nieberfdrieb, wie fie ibm tamen, fo bleiben boch biefe Memoiren burch bie große Babl von Begebenheiten, bie fie umftanblich ichilbern, für bie Beichichte jener Beriobe von besonberer Bichtigfeit. Die Sammlung feiner übrigen Werte bilbet ebenfalls eine febr intereffante Lecture. [leber bes Bringen Berte, sowohl bie von ihm felbst berausgegebenen, ale nach feinem Tobe ericienenen, vergleiche bie Quellen : I. Berte bes Bringen De Ligne.] Als im Jahre 1803 Napole on bie Sequestration ber Biter bes Saufes De Ligne aufhob, übertrug ber Bring feine Rechte an feinen Sohn Lubwig Lamoral (geft. 10. Mai 1813). Bon Geite bes beutichen Reiches erhielt er als Entschäbigung bie Abtei Ebelftetten, welche er 1804 an ben Fürften Efterhagy vertaufte. Saus mar ber Bereinigungspunct ber ausgezeichnetften Berfonen. 2118 Souverane im 3. 1814 gu Bien bei' bem Congresse versammelt waren, wurbe er mit besonberer Auszeichnung bebanbelt, und fein nie alternber Big, feine Beiterfeit und Lebhaftigfeit murben allgemein bewundert. Aus feinem Munbe tam bie geiftreiche Bemertung über ben Congreg, ber mehr eine Bereinigung von Feften als von Berathungen ju fein ichien : "Le Congrès danse, il ne marche pas." Auch fügte er noch bingu: Wenn alle Bergnugungen ericopft fein werben, fo werbe ich bas Leichenbegangniß eines Felbmarichalle jum Beften geben. Er hat leiber Wort gehalten, benn er farb am 13. December 1814, balb 80 3abre

alt. Geiner eigenen Bestimmung gu Folge, murbe er auf bem Rablenberge bei Wien beflattet. Sein Charafter fpricht fich in feinen Schriften aus, bie burch Reichthum an Renntniffen und originel-Ien Unfichten, burd unerschöpflichen Bit. burch geiftvolle Darftellung und burch einen vollenbeten Styl ben Lefer febr angieben. In feinem Regimente, bem Schreiber biefes mehrere Jahre anjugeboren bas Glud batte, lebte und lebt noch fein Anbenten fort; in ben Sabren 1836 - 1844 befanben fich noch Lente aus ber Trupbe und Officiere im Regimente, welche bie lette "Blume ber Bal-Ionen", wie fie ben Bringen nannten, perfonlich gefannt und mit Bewunderung von ihm fprachen.

I. Berte bes Pringen De Ligne. 1) "Melanges militaires, littéraires et sentimentaires. A Mon Refuge, sur le Leopoldberg, près de Vienne" (Dresde 1795-1811, chez Geo. Fréd. Walther, 12°.) XXXIV Bde. Diefe einzig richtige Ausgabe ber Schriften bee Bringen De Ligne erfcheint öfter unter bem Titel: "Oeuvres" unb wirb mit ber weiter unten angegebenen verwechfelt. Diefe Ausgabe bewertftelligte ber Pring felbft, unb bie unter bem Titel : "Oeuvres meles en prose et en vers" enthaltenen 20 Banbe find aus bem VIII., XIII., XVIII., XX --XXIII., XXV.-XXVII., XXIX., XXXIV. Banbe ber "Mélanges militaires etc." gebilbet ; mabrent bie "Oeuvres militaires" (auch feparirt Dresben 1806, Balther, 120.) aus bem I .- VII., XIV .- XVII., XIX., XXIV. und XXVIII. Banbe ber "Mélanges militaires" befteben. Der Inbalt ber XXXIV Bbe. ift folgenber: I. Préjugés militaires ; - II. Fantaisies militaires; - III.u. IV. Mémoires sur les campagnes du prince Louis de Bade en Hongrie et sur le Rhin avec des notes (1795). |Davon ericien eine beutiche Ueberfenung : "Felbzuge bes Bringen Lubwig von Baben in Ungarn und am Rhein." Mus bem Grangofifden (von M. M. Ronigsborfer) 2 Thle. (Bien 1799, 80.)]; - V. Mémoires sur les campagnes faites en Hongrie par le comte Bussy-Rabutin avec des notes (1796); - Vl. Mémoires sur la guerre des Turcs depuis 1736 jusqu'en 1739 et sur le deux maréchaux de Lacy et mémoire sur le roi de Prusse Fréderic II. (1796); - VII.

Instruction (de 1778) de S. M. le roi de Prusse, trad. de l'allemand et lettres sur la dernière guerre des Turcs (1796) [über= fest: Briefe mabrent ber türfifden Felbauge von 1787 - 1789 (Dreeben 1799, 80.)]; -VIII. u. IX. Coup d'oeil sur Bel-Oeil et une grande partie des jardins de l'Europe (1795) [beutich: Befdreibung bee Bartene au Bel - Deil nebft einer fritifden Ueberficht ber vornehmften Garten in Europa. 2 Thle. (Dreeben 1799, 80.)]; - X. Melanges littéraires et militaires (1796); - XI. Lettres à Eulalie sur le théâtre (1796); -XII. u. XIII. Mes Écarts ou Ma Tête en liberté et Mélanges ou Essai très negligé de plusieurs genres de poésies (1796); -XIV-XVI. Journal de la guerre de sept ans [campagnes de 1757 et 1762] (1796) [beutich: Tagebuch mabrent ber Relbauge 1757 u. b. f. Mus bem Frangofifchen (von M. M. Ronigeborfer. Dreeben 1797, 80.)]; -XVII. Mon Journal de la guerre de sept mois en Bavière, en 1778 et celle de sept jours aux Pays - Bas en 1784 (1796); -XVIII. Théâtre (1796); - XIX. Mémoires sur les grands généraux (1796); - XX. Supplément à Mes Écarts et Portraits (1797); - XXI-XXIII. Lettres et Mélanges (1801); - XXIV. Relation de ma campagne de 1788 contre les Turcs (1801); - XXV u. XXVI. Mélanges (1802 u. 1803); — XXVII. Sur la Correspondance littéraire etc. de la Harpe (1804); - XXVIII. Catalogue raisonné des livres militaires de ma bibliothèque (1805); - XXIX. Encore du Lycée de la Harpe; Fragment sur Casanova; Écarts; Les enlèvements, pièce en 3 actes et en prose; Poésies; Suite du Roman : Valérie ou Lettres de Gustave de Linar & Ernest de G \*\* \* (de Madame Krudner): sur les mémoires du baron de Besenval, écrits par lui-meme; - XXX. Mémoires sur l'ordre de la Toison d'or et sur l'ordre militaire de Marie Thérèse (1808) [bas Memoire über ben Marien Therefien=Orben feblt jumeilen]; - XXXI. L'art de voyager, poëme. Réflexions sur les deux Condés; Écarts; Poésies; - XXXII. Don Carlos. tragédie en 5 actes (et en vers); Saul, tragédie en 5 actes (et en vers) ; l'heureux mauvais conseil, comédie en 2act. (et en vers); Poëmes; -- XXXIII u. XXXIV. PetitPlutarque de toutes los nations. Bu biefer Sammfung geboren noch jur Bervollftanbigung bie bon Grau von Stael nach feinem Tobe berausgegebenen "Lettres et pensées du maréchal Prince de Ligne publiées par madame la baronne de Staël - Holstein (Genève et

Paris 1809, neue Aufl. 1817, 80.) [beutsch: Briefe, Charaftere und Gebanten ... beutich von 3. R. 23. Spagier geb. Maper (Amfterbam 1812 [Brodbaus in Leipzig], 80.). Diefe Schrift hatte vier Auflagen in Ginem 3abre, bie lette ift bin und wieber vermebrt; eine fünfte ericien ju lonbon (Colburn, 120., 2 Bbe.); - bie "Oeuvres posthumes" 6 Bbe. (Bien u. Dreeben 1817, M. 80.); ferner bie unter Rr. 9, 13, 14, 15 unb 16 angeführten Berte. - Die Auswahl ber Berte bes Bringen, welche unter bem Titel : "Oeuvres choisies littéraires, historiques et militaires . . . Précédées de quelques détails biographiques sur le Prince de Ligne et publiées par un de ses amis" [Malte-Brun et Propiac] 2 Bde. (Paris 1809, F. Buisson et Genf , Paschoud, 80.) ericien, geichab ohne bes Bringen Ginwilligung ; er mar auch mit ber Musmahl ungufrieben und wollte eine neue veranftalten, boch ber Tob vereitelte bie Ausführung feines Borhabens. Bon ben in ber vorbeidriebenen Gefammtausgabe ber Berte bee Pringen genannten Schriften erichienen mehrere einzeln ; auch murben außer ber bereite angeführten Auswahl feiner Schriften, bem veröffentlichten Briefmechfel u. bergl. m. nach feinem Tobe noch anbere Berte berausgegeben. In dronologifder Orbnung mit Angabe ber Ueberfepungen fint einzeln noch bie folgenben ericbienen : 2) .Coup d'OEil sur Bel-OEil. A Bel-OEil, de l'impr. du P. Charles de ... (8°.); -3) "Lettres à Eugenie (d'Hannetaire Mme. La Rive) sur les spectacles" (Bruxelles et Paris 1774, Vallade, 80.); - 4) "Instruction secrète (de1778) dérobée à Frédéric II. roi de Prusse contenant les ordres secrèts expédiés aux officiers de son armée particulièrement à ceux de la cavalerie pour se conduire dans la guerre. Trad. de l'allemands (1779) [beutich: "Unterricht für bie Benerale ber Armee . . . mit Anmertun= gen vom Bringen De Ligne" (Dresben 1799, 8º.); - 5) "Mémoires sur le roi de Prusse Frédéric le Grand" (Berlin 1780 [Sommerbrodt], 80.) nach Querarb; (Berlin 1789, Unger, 8°.) nach Ranfer; - 6) "Fantaisies militaires par un officier autrichien" (1780, 80.) [wiebergebrudt im folgenben]; - 7) "Prejuges militaires et Fantaisies militaires par un officier autrichien" 2 Bde. (Kralovelhota 1780, 1783, neue Aufl. Dresden 1795, 80., mit Vign.) [beutich : "Dilitarifche Borurtheile unb Phantaffen von 2. b. Brentenhoff" (Dreeben 1797, 8°., mit R. R.)]; - 8) "Mélanges de littérature" 2 Bde. (Philosopolis 1783, 18°.); - 9) "Portrait de S. M. Catharine II, Impératrice de toutes les Russiess (Dresden 1797, 8°.); - 10) "Mon refuge ou Satire sur les abus des jardins modernes. Par le P... de L... (Londres 1801, Deboffe, 120.); - 11) "Valérie, ou Lettres de Gustave de Linar à Ernest de G \* \* \* (de Mme. de Krudner) continuées par S. A. le prince de L ... " (Dresden 1807, Walter, 8°.); -12) "Fragmens militaires, extraits des campagnes du Maréchal Prince C. de Lignes (Weimar 1810, Industr. C., 80.); -13) "Vie du prince Eugène de Savoie, généralissime des armées autrichiennes, écrite par lui même et publiée pour la première fois en 1809. III. édition rev. corr. et augm, de notes et de la dernière partie de la Vie de l'auteur jusqu'à sa mort" (Paris 1810, Michaud frères, mit Portr., 80.) [ber Bring icopfte einen großen Theil feiner Materialien aus bem Berte von Manvillon und erlaubte fich mit bem Beifate: "écrite par lui meme" nur einen Scherg. Die erfte Ausgabe biefes Bertes erfcbien unter bem Titel: "Vie du prince Eugène de Savoie écrite par lui meme" (Weimar 1809, 80.); bie zweite unter bem Titel: "Mémoires" (Paris 1810, Duprat Duverger, mit Portr., 8°.); - 14) "Nouveau Recueil de lettres en réponse à celles qu'on lui a écrites" 2 Bde. (Weimar 1812, 8°.); - 15) "Philosophie du catholicisme par le prince de L... avec la réponse par Mme. la comtesse M . . . de B \*\*\*, et une préface par Ph. Marheineckes (Berlin 1816, Reimer, 80.) [beutid : "Philojophie bes Ratholicismus von bem Fürften von &(igne) ; nebft ber Antwort ber Grafin Margh B(riibl). Mus bem Frang. (von Ch. 2. Couarb). Dit einer Borrebe von Ph. Marbeinede" (Berlin 1816, Reimer, 80.); - 16) "Mémoire sur le comte de Bonneval, suivi des Lettres de la comtesse de Bonneval à son mari ec. Nouv. édition rev. corr. et augm. du Procès du comte de Bonneval fait et instruit par lui même et de deux Mémoires de ce comte sur la tactique. Par A. A. Barbiera (Paris 1817, Mme. Hérissant-Ledoux, 80.); - 17) Mémoires et Mélanges historiques et littéraires" 5 Bde. (Paris 1827 - 29, A. Dupont, 80.) [befteben aus Musgigen ber Berte bes Bringen; bie eingelnen Banbe biefer Musgabe tommen auch mit Geparat= titeln je nach bem Inhalte ber einzelnen Banbe porl.

II. Biographien und Biographisches über ben Prinzen Karl Joseph De Ligne. (Soubiran (Jean François)] Biographie du prince C.

de Ligne (Dresden 1807, 8°., mit Portr.). - Reiffenberg (Frédéric Auguste Ferdinand Thomas de), Le Feldmaréchal prince de Ligne (Brüssel 1846, 40., ebenda 1850, 80., mit Portr.) [ein Auszug aus ben Nouveaux mémoires de l'académie royale de Belgique]. - Le Voleur (ein Barifer Unterhaltungeblatt, feinem Titel entiprechend aus Rachbrud beftebenb) 1852, 1. Bb. G. 1117, 1131, 1155, 1171, unb II. Bb. G. 3, 21, 39, 69, 101: "Fragments inédits des mémoires du marechal Prince de Ligne" [bajelbft beißt es S. 106: "le 13 Décembre 1814 il rendait le dernier soupira]. - Sirtenfelb (3. Dr.), Der Militar- Daria Therefien-Orben und feine Mitglieber. Rach authentischen Quellen bearbeitet (Wien1857, Ctaatetruderei, ler. 8°.) G. 253 |bafelbft beißt e8 G. 254: "In ber Schlacht von Sochfirch eroberte er mit fturmenber Sanb ben "fogenannten großen Garten von Dreeben". Bei Sodfird beftebt feine berartige localitat. Sier werben zwei Affairen, gwifden benen mehrere Wochen liegen , jufammengeworfen ; benn im October fant bie Schlacht bei Sochtird Ctatt und im November ftanb ber Bring bei Dreeben unb marb babier angemiefen, ben großen Garten, welcher bochftens 100 Rlafter von ben Borftabten entfernt unb mit einer feften Mauer umgeben mar, gu nehmen]. - De La Garde (Comte A.), Fêtes et Souvenirs du congrès de Vienne, tableaux des Salons, scènes anecdotiques et Portraits 1814-1815, 2 Bde. (Paris und Leipzig 1843, Brockhaus u. Avenarius, 80.) [enthält intereffante und reiche Mittheilungen über ben Bringen, ift eigentlich eine Apotheofe beefelben, motivirt burch bic Liebenes würdigfeit und ben reichen Beift beefelben]. - Rittereberg (3ohann Ritter von), Biographien ber ausgezeichnetften verftorbenen und lebenben Felbberrn ber t. t. öfterr. Armee aus ber Epoche ber Felbauge 1788-1821 (Brag 1829, Enbere, 8°.) G. 587-628 : "Carl Fürft von Ligne, f. f. öftr. Feltmar= icall." - Defterreiche Bantheon. Galleric alles Guten und Rubliden im Baterlande (Wien 1830 u. f., Abolpb, 80.) II. Bb. G. 187 [nach biefem geb. gu Briffel 23. Dai 1735, geft. ju Bien 13. Dec. 1813 (falich)]. -Literarifche Blätter ber Borfenhalle (Samburg 40.) 1829, Rr. 431: "Erinnerungen vom Wiener Congreg vom Jabre 1814" (aus bem London Weekley Review) [enthalt intereffante Detaile über ben Bringen, unter anberem ben berühmten Brief an Rouffeau, ben De Ligne im Bimmer bee gorb Glenbervie ju Paris an ben berühmten Philo-

fopben geidrieben battel. - Realis. Guriofitaten = und Memorabilien = Legiton von Bien (Bien 1846, Ler. 80.) I. Bb. G. 364: "De Ligne'iche (Bring) Saus" [nach biefem geft. 14. Dec. 1814|. - Graffer (Frang), Aleine Biener Demoiren (Bien 1845, Bed. 8º.) 11. Bb. G. 65 : "De Ligne" [einige Bon= mote bee geiftreiden Rurften!. - G. 74: "De Ligne gulept." [Entwirft von bem Girften folgenbe Gilbouette : "1814 eines Tages im Spatherbft fiebt man ben Bringen De Ligne aus ber Teinfaltftrage bie Berrngaffe entlang ju Guge geben. Er trug bie Gelb= maricall=Uniform ohne allen Uebermurf, ben Rod offen; furges Beinfleib; Coube, bunnfeibene Strumpfe; ben But unter bem Urm. In icharfer, bewegter Berbftluft flattert bas bleiche Saupthaar. Das eble Saupt felbft, biefer Bulfan von Beift, madelt. Der Bang unficher, ber Schritt tappent, bie gange bobe Greifengeftalt, zwar in aufrechter Saltung, aber balancirent, fnifternt, fnadent. Das fab und borte man mit Erftaunen, mit Bangen, mit Bittern ... Auf bem Ball ber Delferbaftei . . . ift ein fleines Saus mit zwei vorfpringenben Gaulen, biefes fleine Saus mar bas große Palais bes Gurften De Ligne. Es mar wie bas Stall- u. Domeftitengebaube nebenan rofenroth getuncht. Rofenroth wie bes Bringen Saus maren feine Wangen, rojenroth wie feine Bangen mar feine Laune, mar feine Rebe; rofenroth wie feine Rebe fein Briefpapier; rofenroth wie biefes feine Liverey: Alles rofenroth. Richt lange nach jenem Berbfttage waren alle Rofen weiße Rofen." - G. 271: "Bei De Ligne" [betrifft bas Buch liber passionis, für meldes Raifer Rubolph II. ber Familie De Ligne bergeblich bie Summe von 11,000 Ducaten angeboten und welches Debure feiner Bibliographie ausführlich beidreibt]. - Ebenba III. Bb. G. 73: "Geltfamer Grundbefig" [ergablt ben picanten Borfall aus bes Bringen leben, wie er am Borge= birge von Barthenigga von bem ibm von ber Raiferin Ratharina von Rugland geidentten Gebiet von Tauris Befit nahm]. -Ebenba 140 : "Gin Commanto" feine Scene aus bem leben bes Bringen, ale er mit bem Bergog von Reichftabt, ber bamale 3 3abre gablte, in Schonbrunn jufallig gufammentam]. - Graffer (Frang), Reue Biener Tabletten ... (Wien 1848, Ruppitich, 80.) G. 43 : "Bring De Ligne'iche Anetboten." III. De Ligne's Saus auf bem Rabien- ober

III. De Ligue's paus auf bem stagten boer Leopoldsberge bei Wien. Auf bem Kahlenberge befindet fic außer ber Kirche und einem Stiftsgebäube noch bas hans, welches vorbem ber Bring De Ligne bewohnte und worauf bie auf feinen Namen anspielende Tevise stant: Quo res cumque cadant semper stat li ue a

IV. De Ligne's Charafteriftit. Trefflich darafterifirt ibn folgenbe Cfigge: "Bebem Unglüdliden vermantt, mar fein Saus eine Freifiatte ber gebeugten Menichbeit, wie es fich ber gefelligen Freude öffnete. In einer langen Reibe von Jahren bat er, ein Dann von angenehmer Berfonlichfeit, ein Dufter frangofifder Reinbeit und Gragie, mit ausgezeich= netem Erfolge über bas gefellicaftliche leben geberricht. Gine Erifteng, wie bie feine, mar eine gang eigene Ericeinung, bie bon bem nicht begriffen werben tann, ber nicht Beuge bavon mar. Durch feine vielen Berbinbungen in allen Theilen bes cultivirten Guropa's, noch mehr burch feine minigen Worte, bie oft mit unglaublider Schnelligfeit in ben entfernteften ganbern wieberholt murben, mar er nicht fowohl bas Eigenthum einer Familie, eines Rreifes von Freunden, einer Stabt, ale er bem gangen gebilbeten Beichlechte feiner Beit angeborte und bennoch - von ber Familie, von ben Freunden, von ber Stabt, in ber er lebte, murbe er geliebt, ale mare er einzig für fie Alle gemefen. Dit ber uner= fcopfliden Anmuth feines Umganges erfreute er, mas in feiner Rabe lebte. Inbem er bie Begenwart mit ber Beiterfeit feines Sumore, und mit ber Gulle feines Bergens liebenb umfaßte und erwarmte, fühlte man es mit Rührung - er mar ber Bieberhall einer fon vertlungenen Beit. Gein Charafter, wie er bier gefdilbert ift, fpricht fich auch in feinen Schriften aus, bie fiberbies noch unausfprechlich intereffiren burd Reichtbum an Renntniffen und originellen Anfichten, burd unerfcopfliden Bit, burd geiftvolle Darftellung und burch einen bollenbeten Styl."

V. Porträte. 1) Unterschrift: Carl Fürft v. Ligne, t. 1. General = feldmarschaft (Prag), & von Mittersberg lith. [Reult ben Pringen in vollem Mannesafter bar]; auch bei Nittersberg e "Biographien." — 2) In ber Driginalausgade von des Grafen De la Garbe: "Fetes et Souvenirs du congrès de Vienne" besinder sich als Titelbild des II. Bandes ein meisterhaft gestochenes und sehrliches Porträt des Pringen.

VI. Genealogte. Die De Ligne find ein altes belgisches Geschiecht, bas seinen Stammsib im Hennegau hat. Herbrand, ein Radifomme ber souveränen Grafen von Esjaß, sam um das Jahr 1090 nach dem Hennegau, heiratete Hermingarde, die Schwester bes Dietrich von Leuce und nadm nach bem

Beiden bes Bappens ben Ramen De Ligne an. Auton De Ligne erhielt 1513 burch ein Batent bes Ronigs Beinrich VIII. bie Burte eines Gurften ron Mortagne, melde Raifer Rarl V. ipater beftatigte. Raifer Rubolph II. erhob mittelft Bulle vom 20. Darg 1601 ben Grafen gamoral De Ligne Gurften von Epinan jum Gurften bes romifden Reiches für fic und feine Rachtommen. Durch bie Bermalung bes Bloreng De Liane mit Louife b. Lotbringen im 3. 1608 tamen bas Surftentbum Amblife und anbere beträchtliche Befigungen lothringifden Saufes an bie Familie. [Ueber bie Ramilie vergleiche: [Pascalet E.] Notice historique sur la maison de Ligne (Paris 1844, 80.). - Ueber einzelne Familienglieber, u. 3. Albert Beinrich Bring De Ligne: Cos Oraison funèbre sur le trépas de trèshaut et puissant seigneur messire A(lbert) H(enri) prince de Ligne prononcé à Bel-OEil (Douai 1624, 40.); - über Rarl 30= feph Protop Bring De Ligne: Morgenblatt für gebilbete Stanbe (Stuttgart , 40.) 1816, Rr. 157 u. 158: "Rarl Joseph Brotop Prince de Ligne Marquis d'Aronches, erfter Bortugiefifcher Befanbter in Bien" (1695). fer mar mit Mariana be Coifa, ber Schwefter bes Ergbifchofe von Bortugal und ber letten Erbin ihres Saufes, bie ibm ein unermeglides Bermogen mitgebracht, vermalt. Er machte fich burch feinen Aufwand, ber einzig in feiner Art mar, berlibmt, aber bie Ermor= bung bee Grafen Ferbinanb leopolb pon Sallameil, beren man ben Bringen beioulbigte, bilbet eine bentwürdige Epifobe in ber Befchichte Wiene.] - Der gegenwar= tige Stanb ber Familie ift: Fürft gamoral De Ligne (geb. 28. Janner 1804), Bring bon Amblife und Epinab, Grant von Spanien 1. Cl., f. f. Rammerer, Brafibent bee Senate von Belgien. (Cobn bee Fürften gub wig Lamoral (geft. 10. Dai 1813) unb Entel bee FDl. Fürften Rarl Jojeph, beffen Biographie mir gegeben.) Bei ber Trennung Belgiene von Solland - bamale gablte ber Bring 26 3abre - murbe ibm bie Rrone Belgiene angeboten; ber Fürft lebnte biefen Antrag mit ber berfihmten Antwort ab : "36 tann ben Thron Belgiens nicht befteigen. weil ich icon Rammerherr Gr. Majeftat bes Raifers von Defterreich bin." 3m Jahre 1838 wohnte er ale belgifder Befanbter ber Rronung ber Ronigin Bictoria bon Englanb bei, und ging fpater als bevollmächtigter Minifter bes Ronigs Leopolb nach bem Saag Bergleiche auch DettingerenArgus" (Samburg, 40.) II, Jahrg. 23. Juli 1838: "Det

Gurft von Ligne"]. - Fürft Eugen ift gum britten Dale vermält; Erfte Che mit Imalie Melanie Marquife von Conflans. Mus biefer Che ftammt: Bring Beinrich Dar (geb. 6. Dct. 1824), bermält (feit 30. Gept. 1851) mit Margarethe Grafin von Callegrand-Périgo:d; -Breite Che mit Matalie Marquife von Tragegnies; aus biefer Che ftammt: Bringeffin Ratalie (geb. 31. Dai 1835), vermält (feit 15. Cept. 1853) mit Rudofpf Max Erbpringen von Crog Dulmen; - Dritte Ehe mit Bringeffin Gedwig Julie Wanda Cubomirski (geb. 29. Juni 1815); aus biefer Che ftammen: Bring Rarl Jofeph Lamoral (geb. 17. Rovember 1837); - Pring Ebuarb Beinrich Camoral (geb. 7. Febr. 1839); - Bringeffin Ifabelle Bebwig Mathilbe Eugenie (geb. 15. April 1840) unb - Bringeffin Marie Georgine (geb. 19. April 1843). -Die Mutter bes Fürften Engen, Gemalin bes Fürften gubwig gamoral, Fürftin Luife, geb. Grafin Duras (geb. 1785) folog nach ihres Gatten Tobe eine zweite Che (1815) mit bem Grafen d'Outremont.

De Ligne, Rarl Rürft (Dberft im Benie-Corps und Ritter bes Mar. Thereftenorbens, geb. ju Briffel 1759, geft. ben Tob ber Chre bei Croir aur bois 14. Sept. 1792). Cobn bes Borigen. Trat 14 3. alt, in's Genie-Corps, murbe 1784 Rittmeifter bei b'Arberg- Dragoner und tam im Janner 1786 als Major in bas Geniecorps jurud. 3m Türkenfriege leitete er im Marg 1788 ben Bau ber Rebonten bei Boliefze an ber Gave und tam im April jur Belagerung von Shabacz. In ber Nacht bes 23. Aprils errichtete D. vor biefem Blate eine Reboute, und war bei bem barauf gefolgten Sturme auf bie Balanta mit ben ferbiiden Freiwilligen ber Erfte auf ben Wall gebrungen; bie hierauf erfolgte Rapitulation von Schabaca mar bie Rolge bes gludlich burchgeführten Sturmes. Raifer Jofeph, welcher biefer Unternebmung in Berfon beimobnte, ernannte D. jum Oberfilieutenant und jum Ritter bes Orbens außer Capitel (24. April 1788). 3m Nov. beef. 3. wurbe D. mit befonberen Auftragen an ben ruffifden

Felbmaricall Romangov abgeschicft. Rad vollbrachter Diffion leitete er im Juli 1789 ben Bau ber Batterie unb einer Rleiche auf bem Berge Mlibe t. Schon im Dec. beefelben Jabres erfolgte feine Borriidung jum Oberften und bie Commanbirung jur ruffifden Armee, bei melder er unter Soumaroff ben Felding von 1790 aleBolontar mitmachte, am 21. Dec. bem Sturme auf 38mael beimobnte, in welchem er bie 3. Angriff8= colonne befehligte und verwundet murbe. Der fonft mit lob fparfame Fürft Botemtin munichte bem Bater Glud gu einem Sohne, ber Proben von folder Einficht und Tapferfeit gegeben. 3m Felbzuge in ber Champagne unternahm D. bei ber Schange le Coque auferbalb Conbé (27. Mai 1792) einen lleberfall, bei welchem er 30 Frangofen niebermachte und mehrere Befangene einbrachte. Bei ber Forcirung bes Baffee Croix aux bois burch ben frangofifden General Chagot (14. Gept. 1792) fampfte ber Bring an ber Spige von 3 Bataillonen Infanterie und einigen Schwabronen Sugaren, und behaubtete ben Boften ruhmvoll, aber mit bem Breife feines Lebens. Bei einem von ibm angeführten Reiterangriff ber Bugaren fant er, von zwei feinblichen Rugeln getroffen, bom Bferbe und beichloft fein junges rubmvolles leben im Alter von 33 Jahren. Nebenbei fei es bemerft, bag ber junge Bring einer ber Erften mar, ber bei Erfinbung bes Luftballone mit De grogiere eine Luftfabrt unternabm. Sein Tob traf ichwer bas Baterberg unb in feinen Schriften bentt ber Bater oft mit ichwarmerifder Liebe biefes feines frub bingefchiebenen Gobnes.

Sirtenfelb (3. Dr.), Der Militär - Maria -Theresten-Orben und seine Mitglieber. Rach authentischen Duellen (Wien 1837, Staatsbruderei, 4°) III. Bb. S. 234. — Ritter von Ritters berg (Joh.), Biographien ber ausgezeichneisten verstorbenen u. Lebenben Felbherrn ber f. f. öftr. Armee (Prag 1828) | S. 623.

Deling. Chriftoph Trangott (Dofrath in Bergwerte- und Müngfachen, geb. ju Ballhaufen in Thuringen 1728, geft. ju Floreng 21. Janner 1779). Entftammt einer altabeligen Familie, welche im Bojabrigen Rriege ver-Beinchte bie Gomnafien au Quedlinburg und Magbeburg, ftubirte bie Rechte ju Tübingen, verlegte fich aber noch mehr auf Mathematif, Bbilofopbie und Naturgeschichte. Ginige Beit that er auch Rriegsbienfte und ging bierauf nach Defterreich , wo er jur tatholifden Religion übertrat. 1756 murbe er Marticheiber bei ben Bergwerken in Ungarn, 1761 Bergvermalter, 1770 Brofeffor ber Metallurgie und praftifchen Chemie an ber Bergafabemie ju Schemnit und erbielt ben Titel eines Bergrathes. In ber Folge marb er nach Wien berufen, wo er an ber Organifation bes Bergund Mungbepartemente mitwirfte. In Folge feiner vielen praftifchen Arbeiten beim Berg- und Buttenwesen jog er fich ein unbeilbares Leiben gu, mofür er Benefung in Stalien, in ben Babern von Bifa fucte, aber nicht fant, inbem er auf ber Reife zu Floreng ftarb. Außer mehreren fleinen Abhanblungen über ben Urfprung ber Gebirge, Bererzung bes Golbes u. f. w. erschienen von ibm : "Anleitung jur Bergbankunst nach ihrer Cheorie und Ausübung, nebst einer Abhandlung von den Grundsatien der Bergcammeralmissenschaft" (Wien 1773, mit Rupfern, neue Aufl. 1806, gr. 40.), ein febr geschättes und noch beute gesuchtes Wert, welches auf Befehl bes taiferl. Sofes mit einem Roftenaufmanbe von 1000 Ducaten gebrudt morben und genaue Befdreibungen ber Berg. werte und bes Grubenbaues in ben öftr. Erblänbern enthält. Die auf Befehl unb Roften bes frangofifchen Sofes bewertftel-

ligte frangofifche Ueberfegung : "Traite sur la science de l'exploitation des mines par théorie et par pratique, avec un discours sur les principes des finances ; trad. pur Schreiber", 2 Bde. (Paris 1778, Jombert fils, 40.) ift nach ber erften beutichen Ausgabe ausgeführt. - In einer zweiten Schrift, betitelt: "Abhand. lung nom Arsprange der Gebirge und Ergabern" (Leipzig 1770, 8%) ift bie Beidreibung bes von D. entbedten Erzes zu Ragian bemertenswerth, ein Golberg, beffen Entbedung bem Staate erhebliche Summen brachte. D. befitt große Berbienfte um ben Bergbau in Defterreich; von regem Gifer und bem Beifte ber Berbefferung befeelt, führte er manche zwedmäßige Reuerung ein, u. a. eine febr gewinnreiche Manipulation bei Ausbeutung bes Rupfere. In feinem Gifer für ben Dienft murbe er auch ein Opfer besfelben.

Nov. acta nat. curiosorum. Tom VII. app. S. 24: "Memoria Dellii." — Höd (Iohann Dan. Alfbr.), Biogr. liter. Rachrichten von Detonomen und Cameralisten (Gießen 1784, Krieger, 8°.) S. 57. — Erell (Vor. Fl.), Chemische Annalen I. Bb. S. 379. — Meusel (Ioh. Georg), Lezison ber verstorenen Schriftfeller II. Bb. — Ersch (I. S.), und Gruber (I. S.), Alg. Enchstopsbie ber Wiffenschaften und Künste (Leipzig 1822, Glebitsch, 4°.) I. Section, 23. Bb. S. 882. — Destr. Rational-Enchstopsbie (von Gräffer und Tyllann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 694 [nach biefer geboren 1730].

Della Bella, Arbelio fiehe: Bella, Arbelio bella (I. Bb. b. Lex. S. 239).

Della Canonica, Luigi siehe: Canonica, Luigi bella (II. Bb. b. Lex. S. 250).

Della Croce, Julius Cafar (Geichicht for icher, geb. im Lombarbischen
1750, gest. ebenda 1803). Bon bemfelben ist nichts weiter befannt, als baß er
sich mit historischen Forschungen beschäftigte, und bas Ergebniß berselben, ein
"Codice diplomatico milanese" in meh-

reren Banben befinbet fich in ben Dai- ! lanber Archiven. Derfelbe enthält viele auf bie politische und Rirchengeschichte Mailande bezilgliche Urfunben. Dogio in feinen "Notizie di Vimercate e sua Pieve" bemerkt barüber, bag viele von Buricelli, Muratori, Giulini bereits befaunt gemachte Urfunben im "Codice" bes Della Croce weit vollftanbiger enthalten; anbere wieber, welche barin vorfommen, namentlich ans bem 12. Jahrh., in feinem Cober zum Erften Dale berausgegeben find. Graf Bompeo Litta ichreibt biefes Manuscript bem Balthafar Oltrocchi, bem Berfaffer bes Berfes: "Ecclesiae mediolanensis historia Ligustica" 2 Bde. (Mailand 1795, 4°.) ju; boch berichtiget Dogio biefe Angabe und nimmt bie Antoricaft für Della Eroce in Anipruch.

Predari (Franc.), Bibliografia enciclopedica milanese (Mailand 1857, Carrara, gr. 80.) S. 328.

Della Eroce, fiebe auch De la Croce  $(\mathfrak{S}. 211).$ 

Dellarofa, Lubwig fiebe: Gleich, Joseph Alois.

Della Torre, Lelio (gelebrter 3fraelit, erster Professor am rabbinischen Infitute gu Babua, geb. gu Caneo in Sarbinien 11. Janner 1805). Sein Bater, Rabbiner ju Canco, mar ein gelehrter und frommer Dann und ftarb zwei Jahre nach ber Beburt biefes Rnaben, ber nun von feinem Obeime (bamale Rabbiner zu Afti, später Oberrabbiner ber ifraelitischen Gemeinben Biemonts in Turin, gulett Oberrabbiner ju Trieft) erzogen murbe. 218 Della Torre im 3. 1821 mit bem Obeime nach Turin jog, murbe ihm bas Amt bes Oberlehrers und Unterbirectors in ber zu errichtenben, im 3. 1823 eröffneten und bann berühmt geworbenen Schule (Collegio

gen. 3m 3. 1826 murbe er ale zweiter Rabbiner ber Gemeinbe ju Turin ermählt. In biefer Stellung mar fein Streben, bie barnieberliegenben bebraiichen Studien zu beben, Lebrer und Rabbiner gu bilben. Speciell menbete er seine Aufmerksamkeit ber bebräischen Bhilologie und Dictunft und biblifden Eregese gu. 1828 murbe D. einstimmig von ben lombarbisch-veneteanischen ifraelitifchen Gemeinben jum Profeffor bes rabbinifden Inftitutes erwählt und 1829 bestätigte bie Regierung biefe Babl. Talmubifche Wiffenschaft, Cafuiftit, Baftoraltheologie, Rangelberebfamfeit, find bie ibm bafelbft angewiefenen Racher. Bei ber jährl. Eröffnung und Schliegung ber Studien, wie bei ben Rabbiner-Beiben (ordinazioni rabbiniche) halt berfelbe bie betreffenben Reben. Ebenfo prebigt er je 14 Tage vor ben ifraelitifchen Stubirenben ber f. f. Universität. Della Torre ift in vier Sprachen Schriftfteller, in ber bebraifden, beutschen, fraugofifden und italienischen. Außer mannigfachen Werten, bie bis jest noch als Manuscripte liegen, find von bemfelben gebrudt ericienen : "Bebraifche u. italienifche Gedichte" (Turin 1821-1828); -"Bebräische Kabeln im bibl. Style" (Ebb. 1826, 27); - "Specchio ossia Tavola sinottica delle conjugazioni ebraiche" (Turin 1828); - "Italienifche Gebichte" (Fabua 1830, 31); - "Cinque discorsi detti in Padova" (1834); - "Discorso funebre letto nelle solenni esequie di S. M. l'Imperatore et Re Francesco I." (1835); - Della Condizione degli Ebrei sotto l'impero germanico nel medio ere 1 (1842); - Saggio di traduzione delle Ore del mattino di Mosè Mendelsohn" (1843); - "Introduzione della dottrina israelitica sabbatica" (Padua 1843, 2. Aufl. Verona 1854); - "I Salmi rolgarizzati sul testo massoretico israelitico Colonna e Finzi) ilbertra: led illustrati con argomenti e note" 1. Bd.

(Wien 1845), ber 2. Bb. begann 1854 (Babua, Biandi) ju ericeinen ; - "Preghiere degl'Israeliti secondo il rito tedesco" (Wien 1846); - und mehrere anbere Werfe, barunter : "Les mires de la Bible" in frangofifder Sprache, gewibmet Ihrer f. f. Sobeit ber Erzbergogin Gophie.

Bertheimer (3ofeph), Jahrbuch für 3fraeliten 5616 (1855-1856) Reue Folge, II. 3brg. (Wien 1855, 8º.) G. 227, 235 : "Statiftifche Rotigen über bie Ifraeliten bes lomb. venet. Ronigreiches" von Dr. Dofes Errera [ba= felbft beißt es über D .: . . . er bat fich fomobl auf theologischem Bebiete ale in anberen Literaturfachern berborgethan und namentlich feine Belegenheit verfaumt, um gehaffige Borurtheile, mo fie bie und ba gegen-ifrael. Glaubenegenoffen vortommen, gu befampfen].

Della Torre = Balfaffina auch Tur= riani, Michael Graf (Archaolog und Domberr, geb. an Borbenone 9. Gept. 1757, geft. ju Ubine in ber Racht vom 26. auf ben 27. Jänner 1844). Sohn bes Grafen Lucius Sigis munb und ber Grafin Elifabeth von Gpilimberg. Die Ergiebung erbielt er von ben Brieftern ber Befellichaft Jein in Bologna. 218 ber Orben aufgehoben morben, tam er (1773) in bas Geminar ber Barnabiten in Ubine, meldes bamals unter ber Leitung von Angelo Cortinovis in Anfeben ftand und vollenbete bort feine Stubien. Obgleich von angefebener Familie - ein Zweig berfelben ift bie illprifche ber Grafen Thurn-Balfaffina [vergleiche bie Quellen] - unb baburch einer iconen Bufunft verfichert, welchen Lebensweg er immer einschlagen mochte, zog ibn boch bas geiftliche Leben vor Allem an, und 1776 trat er bei ben Barnabiten in Mailand ein. Zwei Jahre fpater erhielt er bie beiligen Beiben. 1779 übernahm er bie Leitung bes Alumnate gu Cafalmaggiore, we er Moral und Literatur vortrug, balb barauf jenes feines Orbens ju Mailand, mo bamale bie

melt war. 1794 murbe er Rovigenmeifter, bann Bicar und Bice - Director ber Congregation in Mailand, in melder Stellung er fich bie Bulb bes Erg. Leopolb, nachberigen Raifers, bes Raifers Frang I. und bes Bicefonige Ergbergog Rainer erwarb. In Folge ber politiiden Greigniffe mußte er 1796 Mailanb und bie bortige Congregation verlaffen. werauf er fich in fein Baterland begab. nach brei Jahren aber wieber nach Mailand gurudtehrte, von mo neuerlich vertrieben er feinen bleibenben Aufentbalt in Friaul nahm. Rad erhaltener Difpens von ben flöfterlichen Belübben, erhielt er 1802 ein Canonicat zu Ubine, wogn er icon 1801 in spe futurae dispensationis erwählt worben. In biefe Beit fällt ber Beginn feiner biplomatarifchen unb archaologifden Stubien, wozu er bereits in Mailand, mo er fich mit bem berühmten Fumagalli (i.b.) befreunbet, angeregt worben. Er nabm Theil an ber Abfaffung ber "Istituzioni diplomatiche", woran er mit fünf Ciftercienfern arbeitete. Damale fam er mit Carlo Bisconti, Brafect bes Mailanber Stadt-Ardives (f. b.) und mit Frifio. bem Berfaffer ber biplomatifden Beidichte von Monga (f. b.) in Berbindung. Das reiche Archiv feiner eigenen Familie gab feinen biplomatarifden Stubien immer nene Rahrung und fo entftanben feine Forfdungen über mehrere Frianlaner Familien, ale bie Grafen Collorebo. Bojani, De Bortis, De Clarecini, Canuffio. Mangano u. A. unb er entrig burch feine Arbeiten manches Berthvolle ber Bergeffenheit. Diefe Forschungen lenkten bie Aufmerksamkeit auf ihn und D. erhielt von bem Minifter bes Mengern in Wien ben Auftrag, eine Darftellung ber alten Grängen Frianle ausznarbeiten, welche beim Abichluffe bes Friedens ju Brefiburg (26. December Blite bes italienischen Abels versam- 1805) ben Granzbestimmungen zu Grunbe

gelegt wurbe. Sein in ben Quellen unten genannter Biograph berichtet von ber großen Thatigfeit, welche D. bei feinen biftorifden Arbeiten entwichelte; er ipricht von 138 Schriften, Differtationen, Abhandlungen u. b. m., unter benen jene ilber bie Rathebrale von Ubine, über bas flabtifche Archip, über bas marmorne Baptifterium ein Runftwert bes 5. Jahrbunderts, über ben römisch-lombarb. Tempel u. a. Monumente Ubine's besonbers bemerfenswerth find. Alle Berfuche bes Berausgebers, bie Titel biefer Schriften zu erhalten, maren bisher vergeblich.] Die größten Berbienfte aber erwarb fich D. burch bie Ordnung bes Archive feines Capitele n.burch bas von ihm geftiftete u. mit einem Commentar beleuchtete Mufeum. Die wertovollen Urfunden bes Capitel-Archivs ordnete er dronologifch, bezeichnete gur leichtern Benitbarfeit jebe Urfunbe nach ibrem Inbalte und erläuterte bie altbertommlichen Ausbrude, bie Sitten, Gebrauche u. b. m., auch vermehrte er es burch gabireiche Urfunben ber aufgebobenen Rlöfter und Stifte, bie er forgfältig gefammelt. Das Dufeum enthält aber einen toftbaren Schatz von vaterländifden Monumenten, Dungen, Bafen, Urnen, Dofaiten u. bergl. m., ift gang feine Schöpfung u. Alles ein Ergebniß ber auf feinen Unlag an Ort unb Stelle vorgenommenen von ibm forgfältigft geleiteten Ausgrabungen, mogu er bie Erlaubnift von Raifer Frang I. erhalten batte, und woburch er für bie vielbeftrittene Lage bes Municipiums "Forumjulium" immer neue Beweise ju Tage förberte. D.'s Bemübungen fanben in feinem Baterlanbe und im Anslande Anerkennung. Die Atabemie von Ubine, ber Artabier in Rom, bie Eribanische in Casal maggiore, bas Athenaum von Treviso ernannten ibn jum Mitgliebe. In feiner Beideibenbeit als Briefter foling er bie ihm angetragenen Bisthil-

mer von Ubine, Treviso und Mantua aus. Er stand auch unter den der vorzeschlagenen Candidaten des Erzbisthums Maisand. Ihm verdankt das Captiel von Ubine Erhaltung der Jurisdiction ad instar episcopi, mit deren Bersuft es gleich anderen geistlichen Corporationen bedroht war. D. erwirkte diese Maßregel von dem Minister des Cultus Boara und in der Folge bestätigte Kaiser Franz I. dieselbe dem Capitel in Kücksich des hohen Alters und der dem Capitel zustehenden Prärogative.

[D'Orlandi Lorenzo Canonico] Discorsi funebri in elogio a tre benefattori cittadini di Cividai del Friuli Co. Michele Cco. Della Torre Valsassina ec. aggiuntavi una breve illustrazione delle due lapidi romane ec. (Udine 1853, Vendrame, 8°.). - Inichrift feines Ra= tafalts. Die auf bem Ratafalt am Tage feiner Leichenfeier angebrachte Infdrift lautete: | Michaeli . Co . A . Turre . et . Valle . Saxina Sigismundi . F. | Hujus . Insignis . Collegiatae . Per . Ann . XLII . Canonico | Antiquarum . Rerum . Peritia | Clarissimo | Vitae . Candore . Rel. . Doctrina . Beneficentia . Comitate | Aeque . Omnibus . Caro | Literatis . Maxime . Viris . Germaniae . Et . Italiae | Qui | Capituli . Monumenta . Langobardorum . Historiam | Patriarcharum . Seriem, . Aliaq. . Praeclara . Multa | Digessit . Illustravit | Effosionibus . In . Urbe . Et . In . Agro . Scite . Factis | Jussu . Et . Munificentia . Francisci . I. . ac Regis | Musaeum . Forojuliense . Condidit | Obiit . In . Domino VI Kal. . Febr. MDCCCXLIV | Act . Suac . LXXXVII | Canonici . Municipium . Cives . Universi | Benemerenti | Justa . Persolvunt . | -Die Familie ber Della Torre = Balfaf= fina - auch Turriani, Torriani, beutich Thurn - jablt mehrere berühmte Ramen (Ctaatemanner, Rirchenfürften, Militars) unter ihren Mitgliebern. Carlo Morelli di Schönfeld in feiner "Istoria della Contea di Gorizia" (Görz 1856, Paternolli, kl. 86.) III. Bd. S. 358 u. f. führt mehrere Grafen und Barone Della Torre auf und zwar: Ritolaus (geft. 3. Dai 1557); - Frang (geft. um bas 3. 1560); - Raimunt (im 3. 1593 Gefanbter in Benebig) und Gigmunb (im 3fongo ertrunten 7. 3uni 1601), fammtlid Botichafter und Ctaatsmanner, bie ju ihrer Beit eine wichtige Rolle gefpielt.

Della Torre, Torquato (Bilb. hauer, geb. gu Berona 1827). Der Sohn reicher Eltern , zeigte er frühzeitig eine außerorbentliche Begabung für bie Runft. In Geife mobellirte er einen Ropf bes Gocrates und einen anbern Alexanders mit folder Bollenbung, bag ibn feine Eltern nach Mailand fchidten, wo er fich unter bem Bilbhauer Fraccaroli ausbilben follte unb bajelbst 1846—48 verblieb. 1849 begab er fich gur Fortfetjung feiner Runftftubien nach Florenz und Rom. Als er in feine Baterftabt gurildgefehrt mar, meifelte er merft bie Statue bes Sohnes bes Grafen Ugolino "Gaddo"; er mablte bie Gituation, ba Gabbo (bei Dante) ausruft : "... Padre mio che non m'ajuti?". Die Statue fant allgemein Beifall. 218bann folgte "La Mendica", bie Bettlerin; ein 13jabriges Mabden im Domente, ba es bie Borfibergebenben um eine Gabe fleht; - "La Pia", eine Geftalt im Momente fich jum Simmel gu erheben, nach Dante: "Un sospiro e un addio per dar pur anco, al balcon trascinò l'infermo fianco", als Begenftud gur Bettlerin; - "l'Orgia", eine Beftalt wolluftig bingelebnt, mit luftern ausgestredten Armen und Beinen, ber rechte Arm ruht auf einem leeren Becher, ber linte guß gertritt bas Evangelium; - "Esmeralda"; - "La Speranza"; \_\_, Diana"(Biifte); \_\_, L'Addolorata"; - "Die Gruppe bes Agolina". In allen Arbeiten bes jungen Rünftlers wird ein großer Fortschritt bemerkt. Namentlich ift es bie Raturmabrbeit, welche barin pormaltet.

Il Collettore dell'Adige. Giornale di scienze, lettere ec. (Verona, Fol.) Anno II. 1852, Nr. 15: "Lo scultore Veronese Torquato Della Torre« von Etfano Fieretti. — Dasi. Anno III. 1853, Nr. 16: "Epistola di Ettore Righi a Torquato Della Torre.« — Dasi. Anno IV. 1854, Nr. 12 u. 13; "Intorno ai modelli e sculture esposti dal nobile Tor». Buvaba d, biogar. Serifon. III.

quato della Torre." — Gazz. uffiz. di Verona (Verona, Fol.) 1855, Nr. 238: "Torquato Della Torre." - Die Arbeiten D.'s ermed= ten von vornherein großes Auffeben, aber ber hinter bem Genie nachkeuchenbe Reib unterließ es nicht, bas Talent und bie Arbeiten bes jugenblichen Rünftlere berabzufeten. Aus biefem Anlaffe ruft ihm ein Freund, ihn in feinen Arbeiten und auszuharren ermuthigenb gu: "Camoene und Taffo, von ben Mufen hochbegeiftert, fcalt man Rarren; - Bali= lei einen Traumer und Reger ; - ben Bilbbauer Marchefe einen Raminfeger; - ben Bilbhauer Fraccaroli einen gemeinen Steinmet; - ben Stol Canova's nannte man eine Canova'iche Ungezogenheit; - ben Graffi einen Berfemacher; - ben Monti einen Raben, ber fich mit Pfauenfebern fomiide; - ben Berbi einen trivialen Dus fifanten ; - bas "Befreite Jerufalem", bas unfterbliche Gebicht, biefen Stolg Italiene, bas in alle Sprachen überfest und ein unantaftbares Dentmal bes italienifden Genius ift, bas befreite Berufalem - nannte man nicht hinter bes Autore Ruden, fonbern ibm gerabegn in's Weficht: robe, ungefüge Brofa mit folechten und harten Reimen. In biefen Bahrheiten moge er Troft finden und unbeirrt feiner Runft leben, bie ibn gu ihren liebften Jungern gabit."

Delle auch Dalle Lafte und öfter Laftefine, Ratalis (Philolog, geb. ju Maroftica im Bicentinifchen 30. Mara 1707, geft. auf feiner Billa bei Darfano nächst Maroftica 21. Juni 1792). Befuchte bas Geminar zu Babua, mo er ben Curs ber Grammatit unb Rhetorit vollenbete, bann bie Rechte, gulett bie Theologie ftubirte, mit 22 Jahren bie Doctormilrbe erhielt und als Mitalieb bes Seminars aufgenommen murbe. 1733 begab er fich nach Benebig unb übernahm ben Gobn bes Batriciere 3afob De Cavallis gur Erziehung. In jener Beit erichien fein erftes Bert: "Regole della costruzione latina" (Venedig 1741, neue Aufl. 1751 und 92, 12°.). 3m 3. 1738 eröffnete er einen Brivatunterricht ju Benebig, ber von ben Göhnen bes Benebiger Abels unb Andern fehr ftart befucht murbe. Deb-

rere in biefer Beit erhaltene Berufungen, unter anbern nach Turin an bie Stelle bes berühmten Tagliagucchi, folug D. aus und jog es vor, feiner felbftgewählten Beidäftigung ju leben. In Benedig hochgeachtet, übertrug ihm ber Magiftrat bie Berfaffung ber Geschichte ber Babuaner Bochicule, welcher Arbeit er ibn aber fpater enthob; ferner beforgte er feit 1765 bie Cenfur ber religiöfen Bilder und feit 1769 bie Erpebition ber apostolischen Breven. Trop fo gro-Ber Beichäftigung oblag er immerfort wiffenschaftlichen Arbeiten, afthetischen, philologifden, ardaologifden und geschichtlichen Inhalts. In Kolge seiner Belehrfamteit mabiten ibn bie gelehrten Befellicaften von Ubine und Babua gum Mitgliebe, und Carbinal Beronefius Bifchof von Babua wollte ibm bie Leitung feines bifcoflicen Geminare übertragen, welche er aber ablebnte, ba ibn bas vorgerudte Alter verhinderte, einen fo ichmierigen Dienft zu verfeben. Ans eben biefem Grunbe ichling er auch anbere Burben, welche ibm bie Republit antrug und eine Dechantftelle aus, für welches Amt er fich burchaus nicht berufen fühlte. Seine Schriften finb nachfolgenbe: a) Ardaologifden, geschichtlichen und biographischen 3nbalts: "Vita Laurentii Pataroli" (Venedig 1746, 40., 2 Bde.) vor bejfen Berten; - "Laudatio in funere Francisci Lauredani Ducis Venetiarum" (Venedig 1762, 40.); - "De Museo Philippi Farsetii Epistola ad Crotonensium Academiam (Ebenda 1764, 40.); - "De Jo. Marco Calbo divi Marci procuratore di S. Marco" (Ebenda 1764, 4°.); - "Laudatio in funere Clementis XIII. P. M. habita coram sereniss. principe ac venetis patribus (Ebenda 1769, 4º.); - "Oratio de Jo, Hieronymo Zuccato equite magno reipubl. venetae cancellario" (Ebenda 1772, 40.); - "De

vita Victorini Feltrensis Dialogus Francisci Prendilaquae mantuani ex codice Vaticano: praemissa epistola N. Lastesii (Ebenda 1774, 8°.); - "Vita Franc. Algarotti', im 5. Banbe von Fabronis, Vitae Italorum"; - "Additamentum ad numismata gentis Barbadicae" (Padua 1752-60, Seminardruck., fol. max.); - b) Boefien, Reben unblleberfebungen: \_Canto di S. Gregorio Nazianzeno in lode della verginità, tradotto dal greco in verso italiano" (Venedig, 4°.); - "Apollo Vaticanus, carmen hexametrum" (Ebenda 1767, 8°.); - , Carmina" (Padua 1774, 4º.); - "L'Eneide di P. Virgilio Marone volgarrizzata" 2 Bde. (Venedig 1795, 8°.); - "Oratio ad Hieronymum Venerium D. Marci procuratorem" (Venedig 1759 und 60, 4°.); - "Natalis Lastesii marosticensis Gratulationes. Accedit epistola de museo (Padua 1767, 8°.). Biele feiner Arbeiten find noch im Manuscripte: fein Freund Jac. Morelli, Bibliothefar ber Marciana, gab nach D.'8 Tobe beffen : "Lettere familiari" (Bassano 1805, 80.) beraus, benen er bes Freundes Leben voranschidt. Briefe, welche fr. G. Buffolus gefammelt, und beren Babl febr groß ift, ichenften bie Erben um bas 3. 1814 ber Babuaner Seminar . Bibliothet. Delle Lafte fliftete auch eine Schule für Boglinge feines Beburtsortes, bie fich bem geiftlichen Stanbe wibmen wollen, unb bestimmte gur Erhaltung berfelben nach feinem Tobe bie Intereffen feines Befitythumes. Die Bewohner feines Geburtsortes ehrten ben Berblichenen burch Errichtung eines Dentfteine ffiebe in ben Quellen].

Ferrari (Joh. Bapt.), Vitae virorum illustrium Seminaril Patavini . . . (Patavii 1815, 8°.) S. 297 u. f. — Ju ben im Jahre 1805 ju Baffano von Morelli herausgegebenen "Lettere" des Lasteinde festivet sich voran sein Leben von Morelli und dasselbe auch

in bes letteren "Operette". - Gamba (Barth.), Galleria dei Letterati ed Artisti illustri delle Provincie Veneziane nel secolo 18 (Venedig 1824, 80.) [bafelbft fein von Dufitelli geficdenes Bortrat]. - Grabmonument. Die Bürger von Maroftica festen ihrem ganbemann ein Dentmal mit folgenber Infdrift: Cineribus Et Memoriae | Natalis Lastesii | Presbyteri Marosticensis | Venetae Reipublicae Dum Stabat | A Consiliis Librorumq. Censura | Historiae Gymnasii Patavini Scriptoris | Latina Elegantia Et Eloquentia | Praestantissimi | Optime De Patria Meriti | Aedibus D. Rochi Infirmis Recipiundis | Ejus Opera Adsignatis | Annua Pecunia VI Adolescentibus | Ad Sacra Instituendis | Vel Ad Literarum Studia | Testamento Adtributa | Cives Monumentum Posuerunt | Syndico Josepho Franco | Vixit Ann. LXXXV . Mens . II . D. XXII . | Vita Functus XII Kal. Julii Anno MDCCXCII.

Del Bonno. Girolamo conte (Arditett, geb. in Berona 1718, geft. ebenba um bas 3. 1755). Stammt aus angesehener Familie und erhielt eine bornehme Bilbung. Geinem frühzeitigen Bange jur Architeftur und Beichnenfunft folgend, bilbete er fich ohne Lebrer in beiben Rünften vollfommen aus und mar bemüht, ber bamaligen Geschmadlofiafeit in ber Runftrichtung, fo weit es an ibm lag, entgegenquarbeiten. Gines feiner erften Berte mar bie Billa bes Grafen Triffino in Bicenga. Dann baute er bie Rirche ju Caftellaro im Dantuanifden. Im Saufe ber Laby Beight, welche fich bamale in Berona aufhielt, eingeführt, entwarf er ben Blan ju einem fleinen Theater und verfaßte bie Abhanblung: "Degli ornamenti dell'Architettura secondo gli antichi", [ieß fich jeboch nicht bereben, fie bem Drude gu übergeben, obwohl fie als Grundlage bienenb an einer Reibe von Borlefungen. melde über biefen Gegenstand in Berona gehalten murben, burch ihre Brünblichfeit als bes Drudes werth fich erwies. Gin anberes Bert: "Sui Teatri degli antichi uso moderno" wurbe aber burch ben Drud veröffentlicht. D. wibmete feine gange Beit bem Stubium ber Runft, bie er jeboch nie um bes Ermerbes millen, fonbern nur feiner Reigung folgenb, ausübte. Rir feine Freunde zeichnete er Blane, Entwürfe ju verschiebenen Bauten und Ginrichtungen, Alles ohne Entgelt, nur weil es ihm Bergnugen machte, jur Bereblung bes Gefchmades beigutragen. Seine erfolgreiche Birffamfeit in biefer Richtung erwarb ibm bie Aufnahme ale Mitglied in bie Afabemie von Barma und in bie Clementina von Bologna. Leiber unterbrach ein frühzeitiger Tob feine Thatigfeit, welche bei feinem Beidmade, Gifer und Rleife fo lohnenb ju merben beriprach.

Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1857, Naratovich) Appendice S. 147.

Del Rio, Giannatafflo Jofebb Freiberr von (Dberftlieutenant unb Ritter bes Maria Therefienorbens, geb. ju Wien 1769, geft. ebenba 19. 3ann. 1836). Trat im Juni 1788 ale Gemeiner in's 3nf .- Reg. Baron Jelladich Dr. 53 und murbe 1790 Rabnrich. Seine erfte Waffenthat mar ber Angriff bes bom Reinbe befetten Balbes Bechang bei Rouvrop (24. Mai 1794), ben er mit 130 Mann bes 3. Bat, bes Regiments mit gefälltem Bajonette erfturmte, wobei er außer einigem Gefdut noch eine feindliche Abtheilung von 1 Dberft, 61 Officieren und 1746 Mann gefangen nahm und fie mit feltener Entichloffenbeit mit feiner fleinen Mannichaft escortirte, bis er fie einer größern Abtheilung ber öfterreichischen Armee übergeben tonnte. - Am 6. Nov. 1796 beenbigte fein Scharfblid und fein Gingreifen bas Befecht bei Calliano. bas bereits zwei Tage mahrte und mobei mebe sul progetto di un Teatro adottato all' rere Ranonen erbeutet und nicht weniger

benn 3000 Mann Gefangene gemacht murben. 3m 3. 1798 rudte D. jum Oberlieutenant bei Butafovich - Inf. Dr. 48, im 3. 1800 jum Sauptmann vor, ale welcher er 1804 jum Inf .= Reg. Baron Duta Mr. 39 fam. 3m 3. 1805 ftanb D. mit bem Regimente im Corps bes FME. Jellachich. Bei Meran mar bie Brigabe bes Bringen Roban vom Feinde gang abgeschnitten. Del Rio mit ber Begend genau befannt, führte bie Truppe und umging ben Feind, mas jo gludlich gelang, baß fogar Bogen genommen murbe. Seine glangenbfte Baffenthat verrichtete er aber in ber Nacht vom 22. auf ben 23. Nov. 1805, in welcher er mit 30 Ruraffieren, bie er abfigen ließ und bie fich freiwillig gur Ausführung feines Anichlage erboten batten, ben Feinb in Baffano überfiel, gur Capitulation zwang, alle feinblichen Magazine und bie Schriften bes Commanbanten erbeutete, ein außerhalb ber Stabt befindliches Artillerie - Depot einnahm und alle Munition in bas babei vorüberfliegenbe Baffer merfen ließ, woburch er bem Feinbe einen unerfetlichen Schaben gufügte und bie Bebentlichfeit feiner Lage febr fleigerte. Für feine Baffenthaten erhielt er 1806 bas Ritterfreug bes Mar. Therefien Drbens. Roch that fich Del Rio fpater in ben Schlachten von Afpern und Wagram bervor, murbe 1809 Major und erhielt 1810 ben Freiherrnftand. 1813 ging er als zeitlicher Realinvalib in Penfion, trat aber am 11. April 1814 ale Commanbant bes 1. Butowiner - Bataillons wieber in Activität, fam bann ju bem neu errichteten italienischen 3nf. - Reg. Rr. 43, wo er 1822 Oberfilieutenant, 1824 aber in Ruheftanb verfett murbe, ben er noch 12 Jabre binburch genoft.

Dirtenfelb (3. Dr.), Der Militär-Maria-Theresten-Orden und seine Mitglieder. Rad Gronde authentischen Quellen (Wien 1857, Staats- sich über die Geschichte und sein Spstem

bruderei) III. Bb. G. 806. - Deftr. Militar= Ronversatione-Lexiton. Berausgeg. von Sirtenfelb und Dr. Meinert (Bien 1851) II. Bb. G. 42. - Freiherrnftanbe = Diplom vom 13. Febr. 1810. Bappen: Gin blauer Shilb mit einem rechtsichragen, wellenweife fliegenben Strome; im oberen Bintel bes Schildes brei golbene Lilien in gleicher Ent= fernung; im unteren geht aus bem rechten Schilbeeranbe ein blant gebarnifcter Urm hervor, ber mit einem Dolche einen ergrimmten golbenen lowen mit boppeltem Schwange in ben Rachen flicht. Den Schilb bebedt bie Freiherrnfrone. Shilbhalter : Rechts und lints ein golbener lowe mit über ben Ruden bingeftredtem boppeltem Schweife.

De Magri, Egibius (Befchichtforeiber, geb. ju Bimercate in ber Brianza 2. Mai 1806, geft. ju Dailand 28. Febr. 1856). Der Gohn armer Eltern wibmete er fich ben Stubien, welche er aber wegen feiner Dürftigfeit nicht vollenben tonnte. Er lebte bom Unterrichtertbeilen und murbe in noch jungen Jahren Brofeffor an einem ber besuchteften Collegien ber Lombarbei. Bett tonnte er in ben Stubien nachholen, mas ihm früher Armuth halber gu vollenben verfagt mar. Bu gleicher Beit ichrieb er Boefien, begann hiftorifche Forschungen und trat 1833 mit einer Abhandlung über Berengar I. auf, worin icon jene bistoriide Rritif burdblitt. welche fpater bie Arbeiten D.'s fennzeichnet und bervorbebt. 36m galt bie Befchichte ale eine Biffenschaft, in ber weniger bie eigentliche Form ber Darftellung ein Runftwert geftalten bilft, als vielmehr bie genaue Renntnig ber Gitten, focialen und inebefonbere vollewirthschaftlichen Buftanbe eines Boltes ben Schleier über bem gebeimnifvollen Laufe ber Ereigniffe lüftet, und bie Bertettung berfelben im philosophischen Bege erffart. In einer Abbanblung über Richelien, Magarin und bie Fronde hatte er Gelegenheit feine An-

in Behandlung berfelben recht flar bervortreten zu laffen. Die allgemeine Aufmerffamteit aber wenbete fich ibm au. als er bas berühmte Geschichtswerf bes Carlo Botta mit Freimuth unbStrenge zugleich beurtheilte. Botta galt bieber für unantaftbar und bie Urtheile feiner Begner, bie in Renntniß weit hinter ihm gurudftanben, abgerechnet, für ben erften Befdictidreiber feines Baterlanbes. D. bob nun bie Sauptgebrechen feiner Darftellung bervor, und biefe find : Mangel philosophifcen Scharfblide und Boreiligfeit in Beurtheilung ber Ereigniffe, woburch bie Darftellung an ber erforberlichen Babrheit einbufte, Bebrechen, welche burch einen gefünftelten Stul obne iene Durchfichtigfeit in Behanblung bes Stoffe, welche ben 3beengang Autore leicht errathen läßt , noch greller Inbem De Maari bervortreten. icon früher bas berühmte Gebicht Barini's: "Il Giorno" mit einem biftorifch - fritischen Commentar und mit Barini's Biographie berausgegeben hatte (Mailanb 1829, 16°.), unternahm er nun bie Berausgabe bes berühmten Bertes von Graf Beter Berri: "Storia di Milano", meldes er bis auf bie Begenwart fortfeten wollte, ein Unternehmen, worin ibm bereits Baron Cuftobi (f. b. in biefem Ber. III. Bb. G. 78) voran gegangen. Es ericbienen 6 Banbe biefer Ausgabe (Mailand 1836. Cairo, 12°.). D.'s eigene Arbeit beginnt mit bem Frieben von Cambrai, er brachte es aber nicht weit; von G. 200 an ift bie Fortfetung bas Dachwert eines Ungenannten. In biefe Beit fallen zwei fleinere hiftorifche Arbeiten : "Giuseppe Borri ovvero un Settario del Secolo XVII" in ber Rivista Europea (Jahrg. 1843, I. Semester, 1. Heft) unb: "La Colonna infame" (Ebenda, 2. Heft). Erfteres ift bie Befdichte eines Argtes, Michmiften, Recromanten und Secti-

rers, ber um ein Jahrhundert vor bem berühmten Caglioftro gelebt unb große Mehnlichfeit im Beschide mit biefem barbietet; mit ber zweiten Abhanblung lentte D. bie Aufmertfamteit auf Mangoni's berühmtes Bert, welches, ale es fich berausftellte, bag binter bem Roman eine mabre Beschichte ftede, nicht geringe Aufregung über biefe Enttauidung in vericbiebenen Rreifen bervorrief. Gleichfalls querft in ber "Rivista Europea" abgebrudt, bann aber befonbere berausgegeben ericien bas Berf: "Delle principali variazioni corografiche e edilizie di Milano dai tempi meno incerti sino al presente" (Mailand 1844, Guglielmini , 8º.). D.'s lette Arbeit mar bie neue Berausgabe ber Beidichte von Bernarbino Corio: "Storia di Milano . . . eseguita sull' edizione principe del 1503 ridotta a lezione moderna con prefazione, vita e note del Prof. Egid. De Magri" (Mailand 1855, Colombo, 8°.), welcher Ansgabe er als Brogramm bie Schrift: "Delle storie Milanesi di Bernardino Corio, Commentario " (Mailand 40.) porqueididte. Aud bie Bollendung biefes Wertes, bie "verbienftliche Biebereinführung eines ber beften lombarbiiden Siftorifer burch berufene Sanb" unterbrach ber Tob. Geit mehreren Jahren icon befleibete D. jene Professur in Mailand, welche vor ihm Parini und Poggoni befleibet hatten. Bon Jugend auf leibenb, gestattete ihm feine gefdmachte Befunbbeit nicht feine begonnenen Arbeiten zu vollenben, und ein friiber Tob entrif ibn ber Bifsenschaft, welche einen schwer ersetbaren Berluft erlitten hat.

Commemorazione biografica di Egidio De Magri (Mailand 1856, Lombardi). — Panorama universale. Giornale settimanale illustrato, storico ecc. (Mailand, kl. Folio) An. I. 1856, Nr. 6: "Commemorazione. Egidio De-Magri." — L'Italia musicale, Giornale di Letteratura ec. ec. (Mailand, kl. Folio

Anno VIII. 1856, Nr. 20; "Commemorazione del Profess. Egidio De - Magri." -Abenbblatt ber Grager Beitung 1856, Rr. 54 : "Retrologie." - Burgbach v. Zannenberg (Conft. Dr.), Defterreiche biftorifcgeographifche Literatur im Jabre 1855 (BBien 1857. Staatebruderei, ar. 80.) G. 80.

De Marini, Biufeppe (bramatifcher Rünftler, geb. in Mailanb 13. Aug. 1772, geft. ju Santa Maria bi Cabug im Reapolitanifden 4. Mai 1829). Befuchte zuerft bas Collegium in Monga, fpater bie Schulen ber Brera, mibmete fich anfänglich bem Staatsbienfte unb trat im Rinangfache ein, blieb aber nicht lange, ba ihn ein unwiberftehlicher Drang antrieb, bie Bubne gu betreten. 1797 trat er zuerst in Lobi auf, mußte aber nach furger Beit biefem Berufe, bem Buniche feiner Eltern folgenb, entfagen und feine vorige Laufbabn neuerbinge einschlagen. Doch 1802 ging er wieber jum Theater, trat in Benedig auf und verließ feit biefer Beit bie Bühne nicht wieber. Es murben bamals bie Tragodien von Alfieri und Monti gegeben, in welchen er mit ben erften Rünftlern ber Bühne mit Moroccchefi, Brunacci, Prepiani u. A. rivalifirte. Doch mar nicht bas tragifche Rach feine Stärte, vielmehr glangte er im Enftfpiel, und in fpatern Jahren fpielte er bas Rach ber Bater mit einer Bollenbung, morin ibm Niemand gleich fam. Er mar auf ben erften Biibnen Staliens als Ditglieb ber Befellichaft Rabbrichefi (welche mehrere Jahre hindurch unter ber neapolitanischen Berrichaft in 3talien ale tonigliche Befellichaft fungirte). und fpater ber Befellichaft Teffari aufgetreten. Man nannte D. ben italieniiden Garrid und Talma. 3m 3. 1829 spielte er in Reapel, wo er fich menige Jahre guvor mit ber Neapolitanerin Birginia Treuca vermält batte; ba befiel ibn im April ein Unwohlfein, bis es fo junahm, bag er fich bes Spieles enthalten und in bas Elternhaus feiner Bemalin ju Santa Maria bi Capua jurildziehen mußte, mo er icon nach menig Tagen feinem Leiben erlag.

Vigano (Luigi, Il Teatro italiano. Schizzo storico . . . (Mailand 1857, Cornienti, gr. 80.) S. 75. - Il Fuggilozio (Mailanber Unterhaltungeblatt , 4°.) Anno H. 1856, Nr. 37, S. 592. - Enciclopedia italiana (Venedig 1853, Tasso) Appendice Fasc. 269, S. 533 fnach biefer geft, 10. Dai 1829]. - L'Italia musicale. Giornale di letteratura ec. ec. (Mailand , Fol.) 1855, VII. Jahrg. Nr. 72 u. 74: "Dei più celebri attori dell' Italia contemporanea: Vestri, De Marini, Modena." - Porträt. 3m "Fuggilozio" 1856, S. 672.

Dembinsti, Beinrich (Generalin ber poln. Armee u. Injurgentenführer in ber ungar. Revolution 1849, geb. im Rrafauer Gebiete 16. Jann. 1791). Sein Bater 3 g na ; war lanbbote auf bem gro-BenReichstage1788/91 und legte in feinem Teftamente feinen Göhnen bie Bflicht auf, ihre Arme ber Bertbeibigung bes Baterlanbes ju wibmen. Beinrichs Mutter, eine Tochter bes fachfifden Dberfthofmeiftere Grafen Moszyństi, leitete bemgemäß ibrer Gobne Erziehung. D. fam im 3. 1806 mit noch zwei Britbern in die Ingenieur - Atabemie nach Wien, verließ aber biefelbe bereits 1809. mit einigen anbern jungen Bolen in fein Baterland gurudfehrenb, mo D. als gemeiner Golbat, ben ihm angetragenen Officieregrab ausichlagenb, in's 5. reitenbe Jager-Reg. eintrat. 3m Felbauge 1812 gegen Rugland mar er bereits Lieutenant, in ber Schlacht bei Smolenst ernannte ibn Rapoleon in Folge feiner glangenben Tapferfeit gum Rittmeifter. Der ungludliche Ausgang biefee Relbzuges, in welchem zwei feiner Brüber geblieben, brachte D., ber mit ber Beeresabtbeilung bes Benerale Co. tolnicti ben fliebenben frangofifchen welches er anfänglich wenig beachtete, Ablern folgte, nach Deutschland, und in

Leibzig erwarb er fich burch bie muthvolle Bertheibigung eines wichtigen Boftens bas Rreng ber Chrenlegion. Rach Rapoleon's Abbantung (1815), febrte D. nad Bolen guriid und vermalte fic bafelbft mit Belene Turno, obne Dienfte ju nehmen. Ginen britten Bruber batte er in ben Rampfen in Deutschland verloren. Fünf Jahre lebte er auf einem ererbten fleinen väterlichen lanbgute, bann begann er, von einem unbegrenzten Crebit unterftütt, verschiebene mitunter febr gewagte Unternebmungen , welche gelangen und D. ein Bermogen von einer Million poln. Gulben (etwa 250,000 fl. unfern Gelbes) einbrachten. 3m 3. 1825 Mitglieb bes polnifden Lanbtage, arbeitete er in ber Finangfection und entwidelte eine einflufreiche Thatigfeit, gerieth aber aus Bartfinn, um nicht einen Freund bloszuftellen und gewohnt über Dinge, bie er für unbebeutenb bielt, tein Bort ju verlieren, in Bermidlungen, welche fpater noch unangenehm nachwirtten. Die Ereigniffe bes 3. 1830 riffen D. aus ber Rube und Behaglichfeit feines bisberigen Lebens, er ertfarte fich für bie Gade ber Unabhangigfeit Bolens, murbe Major eines Regimentes, balb aber Commanbant ber mobilen Rationalgarbe, bie er fofort organisirte. In ber Schlacht von Grochow zeichnete fic D. befonbere aus. Strapnecti übergab ibm nun ben Befehl über eine Cavallerie = Brigabe, mit welcher er bei Ruflem fund nicht wie es an anbern Orten beifit Rufow ober Ruftem | ber Armee bes FM. Diebitich Biberftanb leiftete und mit 4000 Mann ein 12mal größeres Corps einen Tag lang aufhielt. D. mar es auch, welcher ben Angriff auf bie für unbezwingbar gehaltene Briide bei Oftrolenta unternahm und nach 14ftunbigem Rampfe flegreich ausführte. Rach bem unglüdlichen Ausgange ber

Einzige, welcher ben Bebanten, auf preufifches Gebiet überzugeben und bort bie Baffen nieberzulegen, von fich wies. Mit feinem fleinen Beere - 4800 faft fammtlich frifch geworbenen Leuten, 6 Stild Befditt , ohne Gelb und ohne Munition - foling er fich burch bas von bem 20mal überlegenen Reinbe überfcwemmte Land, machte, um fich mit ben Bertheibigern Baricau's ju vereinigen, einen Umweg von 300 Stunben und ericbien am 5. August 1831 plotlich mit feiner fleinen Schaar vor Barfchau's Thoren. Bon biefem bentwilrbigen Rildzuge erhielt er ben Beinamen bes "polnifchen Tenophon". Seine Anfunft glich einem Triumbbe. Man ernannte ibn gum Gonverneur ber Stabt, bann jum Dberbefehlehaber. Doch nicht lange behielt er biefen Boften; icon am 19. Aug. murbe er von Rrutowiecti abgefett, ber fich ber bochften Gewalt bemächtigt batte. Bei ber Bertheibigung Baricau's bielt D. mit einer Divifton Infanterie bie ruffifche Sauptmacht zwei volle Tage auf; als er endlich ben Untergang ber polnifchen Sache erfannte, fuchte er - vergebens - ben Tob im Rampfe; bann jog er fich jugleich mit bem Corps Rybineti's auf preufifches Gebiet. Dort angelangt, gab er ber polnischen Bant eine ansehnliche Summe, welche ihm gur Berfilgung geftellt worben, guriid unb borgte fich nur ben mäßigen Betrag von 400 France, um feine Reife fortgufeten. Aus Breugen begab er fich nach Rratau, wo feine frante Battin fich aufhielt. Seine Dieberlaffung in ber Freiftabt vereitelte Kelbmaricall Pastie wicz, welcher bem Senate Rrafau's verbot, ben General Dembinsti innerhalb feiner neutralen Mauern au beberbergen. D. begab fich nun nach Franfreich, trat 1833 in Dienfte bes Baicha von Megupten, ber ibn nach Sprien fenbete, um bie Reorga-Schlacht bei Oftrolenta mar D. ber Inisation ber agoptischen Armee ju betreiben : boch tebrte D. balb wieber nach ! Baris juriid, mo er fich bis jum Februar 1848 aufhielt. In jener Beit verließ er Baris, befuchte bie Glavencongreffe gu Breslau und Brag und folgte 1849 einem Rufe gur llebernahme eines Commanbo's ber Revolutionsarmee in Ungarn; begab fich Enbe Janner nach Debreczin, mo fich bamale Roffuth und bie Geinen befanben und wurde am 5. Febr. jum Dbercommanbanten ber revolut. Hauptarmee ernaunt. Die Schlacht von Rapolna (26-28. Rebr. 1849) marb von D angeordnet und geleitet. Ale er beim Rudguge binter bie Theift aus Terrain-Untenntnift ichlechte Anordnungen traf, banfte D. in Folge ber Aufforberung ber ungarifchen Officiere ab; arbeitete bann mehrere Dlonate in ber Operationstanglei gu Debrecain, bis er im Juni 1849 beim Berannaben ber Ruffen bas Commando ber ungarifden Norbarmee erhielt. Als fein Plan in Galigien einzufallen verworfen wurbe, legte er bas Commanbo nieber. Rachbem bas Commanbo von Gorgen auf Mesgaros übergegangen mar (2. Juli 1849), warb D. Letterem als Beneralquartiermeifter beigegeben und leitete als folder ben Rüdzug ber Theißarmee bis Szegebin und bie Schlacht bei Sabreg (5. Auguft). D. fonnte nun nach zwei Seiten ben Rudzug bewertftelligen: nach bem von Ungarn befetten Arab, ober nach bem von Defterreichern und Ruffen befetten Temesvar; er mählte bas lettere, wurde vor ben Thoren Temesvare von ben tapfern Defterreichern auf's Saupt geichlagen, und feine Armee geriprengt. D. flüchtete fich nun mit Roffuth und andern Sauptern ber Revolution auf türkisches Bebiet, ging querft nach Bibbin, von ba nach Schumla, wo er fich, nachbem insbesonbere Rußland bie Auslieferung D.'s verlangte, ale nationalifirter Frangofe von ber frang. Befandtichaft reclamiren ließ. Er ichiffte

fich nun auf bem "Mentor" nach Frantreich ein, begab fich nach Baris, mo er feitbem weilt. fich mit ber Musarbeitung feiner Memoiren beschäftigt und nur mit feinem alten Freunde, bem Fürsten Czartoryski verkehrt, für bie Befuche ber Demofraten aber gerabezu unzugänglich ift. D. bat beutsche Demoiren über ben ungarifden Felbjug verfaßt (vergl. Samburger nachrichten 1856, Nr. 68 im Fenilleton), worin er viele Briefe von Roffntb, Battbuanb, Szemere, Görgen u. A. mittheilt unb bafür 1856 einen Verleger suchte. Ueber feine früheren Feldzüge veröffentlichte er: "Mémoires sur la campagne de Lithuanie" (Strassburg 1832, Heitz, 8°., mit 1 Karte und Facsimile); ein Brudfilld biefer Memoiren ericbien icon früher in beuticher Sprache unter bem Titel : "Mein feldjug nach und in Lithanen und mein Rucking von Rursjang nach Warschan. Nach den mundlichen Diktaten des Generals Dembinski herausgegeben uon Dr. R. O. Spogier" (Leibgia 1832, Dut, 8°., mit 1 Rarte). - 3n polnischer Sprache gab er beraus: "Rzut oka na ostatne wypadki rewolucyi polskiej. Jako odpowiedź na dzielo K.A. Hof, pod tytulem "Cztery Powstania", b. i. Gin Blid auf bie letten Ereigniffe ber polnifden Revolution. Als Antwort auf bas Wert von R. A. Dof, betitelt "Bier Aufftanbe" (Baris 1837, impr. de Maulde, 8°.). - Noch ericien von D.: "Quelques mots sur les derniers évènements de la Pologne pour servir de réponse à l'article du Journal la "Tribune" du 3. Décembre 1832" (Paris 1833) - unb "Réponse du Général Henri Dembiński à l'article de M. Pagès de l'Ariège, sur l'occupation d'Algier". D. pricht mehrere Sprachen, barunter auch bie beutsche rein und geläufig, wird als in feinem Befen offen, rudfichtelos und beftig geschilbert; für einen ber beften polnifden Officiere gehalten, ber bas Terrain geschieft zu benützen und bei allen Unternehmungen bis auf die rechte Mis unte auszuharren versteht.

Straszewicz, Les Polonais et les Polonaises de la Révolution du 29 novembre 1830 (Paris 1832, Pinard, Lex. 80.). - Bur Beidichte bes ungarifden Freiheitetampfes. Muthentifche Berichte (Leipzig 1851, Arnolt, 8º.) I. Bb. G. 228. - Cteger, Ergan= aungeblätter IV. Bb. G. 190. - Ujabb kori ismeretek tára, b. i. ungar. Converfations-Legiton ber neueren Zeit (Befth 1850, Bedenaft) II. Bb. G. 357. - Levitichnigg (Beinrich Ritter von), Roffuth und feine Bannerichaft (Befth 1850, Sedenaft, 80.) I. Bb. G. 148-154. [Charatterifirt ibn folgenbermaßen : "Fabig bei rubiger Dufe (sic) einen iconen Operationsplan gu entwerfen, ichmad in ber Ausführung, fefter Theoretiter, betagter Dillitar, eingegangene ftrategifche Sonne, großer Schachivieler bei Eröffnung einer friegerifden Barthie, nicht gefchaffen jum sweet heart ber Golbaten. Geine Rolle ; Anfange Juli 1849 Ottavio Biccolomini vor Romorn. Sein Felbruf: Libertad sagrosanta, nuestro numen tu siempre saras, por te la muerte es gloria, la muerte es gloria per te." - Allgemeine (Augeburger) Zeitung 1849, Rr. 79: "Dembinefi's Dentichrift gur Bieberherftellung Bolene." - Deutsche Beitung 1849, Rr. 103 u. 108. 3weite Beilage: "Lebenebilb." - Samburger Radrichten (gr. Fol.) 1856, Rr. 68 im Feuilleton ; "Deutsche Borlefungen in Baris. General Dembinefi." - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIII, Bd. Sp. 525. - Conversatione-Legiton ber neueften Beit und Literatur. In vier Banben (Leipzig 1832, Brodhaus, gr. 80.) I. Bb. G. 584. - DB iganbe Conversatione=Legiton für bie gebil= beten Stanbe (Leipzig 1847 u. f., gr. 80.) III. Bb. C. 864. - Gjöllöfn (30b. Rep.), Zagebuch gefeierter Selben (Rünffirchen in Ungarn 1837, bifch. Enceal=Druderei, gr. 80.) 6. 85. - Meper (3.), Das große Conperfatione-Legiton für gebilbete Stanbe (Silbburghaufen 1845, Bibl. 3nft., Leg. 80.) VII. Bb. 4. Abtheil. G. 113. - II. Guppl. Bb. S. 1323. - (Brodhaus) Conversations = Legifon (10. Auflage) IV. Bb. G. 680. -Shlefinger, Mus Ungarn. - Leipziger Charivari. Rebig. von E. Maria Dettin= ger 1850, G. 486 : "Gin befanter Unbefannter" [eine Epifobe aus bem leben tes Be= nerale, feine Anfunft in Ungarn ju Anbeginn bes Februars 1849], - Banberer (Wiener

Blatt, Fol.) 1851, Dr. 157; "D.'s Anfauf in Franfreid." - Bortrat. Facfimile ber Unteridrift; Henri Dembiński und barunter ber Rame mit romifden Buchftaben wieberbolt (Lith. be Billain). | Auch im Berte von Strafgemica "Les Polonais etc."] -Dembinsti's Chrenfabel. Die Officiere feines Corps überreichten ibm im 3. 1830 aus eigenem Antrieb einen Ehrenfabel. Der golbene Griff wies bie Mappen von Bolen und Lithauen, barauf ftanben ferner bie Ramen ber Regimenter, aus benen D.'s Corps jufammengefest mar; fiber benfelben blitte ein Stern aus Diamanten mit ber Umfdrift: "Les corps de la Lithuanie à son chef." Die Damascener Rlinge trug folgenbe Auffdrift: "Dembiński, w twey dzielney dłoni | Ten oreż zyska hart nowy; Błyśnie; a spadna okowy, Orła i pogoń zasłoni. | b. i. Dembineti, bein unerfdrodener Urm, er traftigt biefen Stahl auf's neu, | Er blitt, bie Reffel finit; er beidirmt ben Abler und ben Reitersmann. | [Pogon : ber Reiter im lithaui= ichen Bappen.] Dembinsti verlor biefen Cabel und ber &DR. Bastiewicg, in beffen Befit er gelangte, ichidte benfelben nach St. Betereburg, wo er fich gegenwärtig befinbet.

Demeter, Demetrius (croatifder Dichter. Doctor ber Mebicin unb Translator, geb. zu Agram 21. Juli Sein Bater, ein Grieche aus 1811). Macebonien, wanberte nach Ungarn aus und vermalte fich ju Groß-Ranifa ebenfalls mit einer macebonifden Griechin. In Agram lich er fich ale Raufmann nieber und erwarb ein bebeutenbes Bermogen. Gein Gobn Demetrius befucte bie untern Schulen unb bas Onmnafium in Agram, erhielt Unterricht im Stalienifden, Deutschen und Reugriechischen, welch' letteres nebft bem Croatischen bie Umgangesprache im väterlichen Saufe bilbete. Gein Sang gur Schriftstellerei murbe fruh gewedt, unb icon als Grammaticaliculer beichäftigte er fich mit Ueberfetjungen von größeren Die bramatifche Richtung, Werten. welche Demeter fpater entichieben einidlug, murbe burd ein eigenthumliches Ereignif veranlaft. Bei Gpielen auf einem Blate vor einem einfam gelegenen Saufe vernahmen mehrere ber Spielenben flagenbe Laute. Gie traten näber und begannen mit bem unfichtbaren Sprecher, ber in biefem Saufe fich befand. eine Unterrebung, aus welcher bervorbaf ber Sprecher von feinem Ontel, einer bebeutenben Berfonlichfeit, als tobt ausgegeben und feit ein Baar Jahren in beffen Saufe beimlich gefangen gehalten und unmenichlich bebanbelt merbe. Die fast fabelhaft flingenbe Runbe fam unter bie Bevolferung, melde fogleich von ber Stadtbehörbe eine Bausuntersuchung verlangte; biefe murbe auch vorgenommen, blieb aber erfolglos, benn fein Gefangener fant fich vor. Die aufgeregte Jugenb, bamit ungufrieben, brang nun felbft mit Bewalt in bas Bebaube, burchfuchte es und fand enblich ben Armen, ben fie, ein mabres Bilb bee Jammere, gleichsam im Triumphe unter bem Jubel ber Bevolferung auf bie Atabemie brachte; bann febrte fie wieber in bas Saus feines Beinigere, ber inbeffen entfloben mar, jurud, ein großer Theil ber Bevolterung aus allen Stänben ichloß fich ihr an, alles Bausgerathe murbe zerichlagen unb bas Sans murbe ben Rlammen übergeben worben fein, wenn nicht bas über Anfuchen ber Civilbeborbe ausgerückte Militar ben Bewaltftreich verbinbert batte. Diefer Borfall machte auf D.'s jugenbliche Phantafie einen fo gewaltigen Ginbrudt, bag er ibn in wenigen Tagen in lateinischer Sprache bramatifirte. Geit biefer Beit pflegte er mit großer Borliebe bie bramatifche Boefie. In Grag, mo er feine Stubien fortfette, fcrieb er zwei Trauerspiele: "Virginia" und "Dion"; beibe noch in ber neugriedifden Sprache. In Grag mar es auch, wo bie Borlefungen über Aefthetit bes Brofeffore Dr. Much ar auf bie afthetifche und poetifche Richtung D.'s mefentlichen Ginfluß übten; und in biefe Beit fällt D.'s Befreundung mit Ljubevit Baj, ber in Grag Philosophie ftubirte. Gaj mar es, ber Demeter bestimmte, fich ber croatifden Literatur ausschlieflich ju mibmen und ber neugriechischen für immer gu entfagen, welchen Uebertritt D. burch eine croatische Dbe an feinen ermabnten Freund feierte. In Bien, wohin fich D., um bie Mebicin gu ftubiren, begeben batte, mirtte ber fleifige Befuch bes Sofburgtheaters in feiner Art auf Demetere Bhantafie. biefer Beit ftubirte er auch bie beutiden bramatifden Dichter. In Babua erhielt er (1836) bie mebicinifche Doctorwarbe. 3n's Baterland gurudgefebrt, trat er 1838 mit bem erften Banbe feiner bramat. Berfuche auf. Er enthält zwei Dramen in Berfen: "Ljubav i dužnost", b. i. Liebe und Bflicht (bram. Gebicht in 3 Act.) und "Kervna osveta", b. i. Die blutigeRache. Diefe erften, nach westlichen Muftern gearbeiteten Berfuche erhielten freundliche Aufnahme: im zweiten Stilldemenbete D. ftatt bes allgemein liblicen Jambus ben zehnfilbigen nationalvers an und gab bamit bie Initiative jur Annahme biefes Berfes von Seite aller fpateren vaterländifden Dramatiter, beffen fich noch bent alle bebienen, bie metrifch ichreiben. Der gute Erfolg biefer Erftlingearbeit bewog D., bie medicinifche Bragis aufgugeben und fich gang ber bramatifchen Dichtung gugumenben, welcher Schritt baburch ausführbar murbe, bag D. nach bem Tobe feiner Eltern in ben Befit eines Bermogens gelangt mar. Bur Berwirklichung feiner nunmehr gefaßten Abficht ideute D. feine vecuniaren Opfer. 3m 3. 1841 übernahm er für zwei Jahre bie Leitung ber vom Agramer Lefevereine aus Neufat nach Agram berufenen illyrifchen Schaufpielgefellichaft; füllte bie großen Luden eines Repertoirs in illpriicher Sprache burch mehrere Ueberfetungen beutscher Theaterftude aus, welche in bem von Liubevit Gai berausgegebenen Repertoire bes illprifden Theaters abgebrudt finb; forgte, ba bie Befellichaft aus lauter Anfängern beftanb, auch für beren artistische Ausbildung und fette babei große Summen aus Gigenem gu. 3m Jahre 1844 ericbien als zweiter Banb ber bramatifden Berfuche [auf Roften ber Matica in Bien bei ben Dechitariften gebrudt] bie große hiftorifche Driginal-Tragobie "Teuta". Sonft ichrieb D. noch ein größeres epifch Iprifch. Bebicht "Grobnicko polje", b. i. Der Friebhof [in ber juAgram herausg. Monatichr. "Kolo ' abgebrudt], mehrere lyrifche Bebichte, theils Originalien, theils Ueberfetungen aus bem Deutschen, Italienischen, Reugriedifden, Bolnifden und Ruffifden, n. 3. fast aller lprijden Gebichte bes Italieners Bitorelli, bes Banus Jellacić, bes Ruffen Bufdtin und enblich ber "Freube" von Schiller. biefer Dichtungen und viele biftorifche und afthetische Auffate fteben in ber "Danica", einem Beiblatte ber croatiichen Zeitung "Narodne Novine", weldes D. über ein Jahr rebigirte. 3m 3. 1846 fdrieb D. ben Tert gur erften croat. Oper, betitelt: "Ljubav i zloba", b. i. Liebe und Bosbeit, wozu Bietoflav & ifinfti bie Dufit componirte. Sie murbe von einer guten Dilettantengefellichaft mit Erfolg bargeftellt; ber Ganger Stagić, ber fpater unter bem Ramen Steger als beutscher Tenor einen namen errang, fang barin. Gleichfalls fireifinsti (mittlerweile geftorben) fdrieb D. ben Tert einer meiten Sactigen Oper, betitelt "Porin", bie noch nicht aufgeführt worben. In bem von Job. Davličet berausg, illyr. Tafcenbuche, Iskra", b.i. Der Funte, beffen Redaction D. zwei Jahre (1844 u. 1846) führte, befinden fich bon D. mehrere aus bem Reugriechischen überfette Bolfelieber und vier Original . Novellen : "Ivo i Neda"; - "Metež", b. i. Der Aufftanb (1844); - "Otac i Sin", b. i. Bater unb Sohn; - "Jedna noć", b.i. Eine Nacht

(1846). 1848 übernahm D. ben Berlag bes von Brans in beutider Sprache rebigirten, burch feine extrem - flavifche Richtung befannten Journals "Gubflavifche Beitung", für meldes er große pecuniare Opfer brachte. lleberbieß litt Demeter burch ein Falliment fo große Berlufte in feinem Bermögen, bag er geamungen mar, eine Anftellung gu fuchen. 3m 3. 1849 murbe er Mitglieb ber beim t. f. Juftigminifterium niebergefetten Commiffion gur Berfaffung einer flaviiden juribifd . politifden Terminologie, bann Translator bei ber f. f. Banalregierung in Agram und feit bem 1. 3an. 1856 Rebacteur bes Amteblattes "Narodne Novine '. Dieje Arbeiten ließen feit 1849 D. wenig Beit ju literarifcher Beschäftigung. D. hat bie officielle öfterreicifche Boltshymne in's Croatifche überfett; fonft beschränft fich fein literar. Birten in ber Begenwart auf Rritifen über Darftellungen ber croatischen Bubne in ber Zeitung "Narodne Novine" unb auf bie bubnengemage Ginrichtung ber croat. jur Aufführung bestimmten Stude. Trusta (Beliobor), Deftr. Frühlings . Album 1854 (Bien, Braumuller, 40.) S. XLIX. Ginige - nur 3 ober 4 - Eremplare biefes Albums enthalten bei jebem ber Dichter, von benen Beitrage barin enthalten finb , biographifche und literarifche Rotigen. Das Geburtebatum bafelbft: 17. September 1811 ift unrichtig und jenes ber vorftebenben Biographie bas richtige.]

Demian, Johann Andreas (militärischer Schriftheller und Statiftiter, geb. zu Prefiburg um das Jahr 1770, gest. im Jahre 1845). Trat zuerst bei De Bine-Infanterie ein, rücke im Mai 1800 bei Bitrtem berg-Infanterie zum Fähnrich vor und wurde 1801 zu Coburg-Inf. überseht. Aber schon am 30. Juni 1803 quittirte er mit Beibehalt des Charafters und wurde 1804 bei ber officiellen Sammlung satissischer Materialien der f. f. Militärgränze be-

ichaftigt: 1808 ale Unterlieutenant beim Soffriegerathe angestellt, welche Stelle er jeboch icon nach menigen Monaten obne Beibebaltung eines militarifden Charaftere aufgab, und feitbem im Muslanbe — abwechselnd am Rheine und in Berlin lebend - fich mit literarifden u. 3. meift ftatiftifch - geographifchen Arbeiten beichäftigte. Diefe betreffen theile Defterreich, theile Breugen und bie übrigen beutschen Staaten. Auch mar D. als militarifder Schriftfteller thatig und fein Bert: "Anleitung jum Selbststndinm ber militarischen Dienstwissenschoft", 3 Bbe. (Bien 1809-12, gr. 80., mit R. R.) I. Theil: Baffenlebre (1809, 2. Anflage 1812, 3. Aufl. 1823, mit R.R.) ; -- II. Theil: Terrain- und Befechtslehre; - III. Theil: Manövrirfunft; bie neuen Auflagen bes I. Banbes beforgte Rittig von Klam. menftern (f. b.) - mar feiner Beit als ein tuchtiges Sanbbuch anerkannt. Geine geograph.-ftatiftifden Schriften find, u. a. ilber Defterreich und feine Brovingen : " Darstellung der österreichischen Monarchie nach den nenesten stotistischen Begiehnngen", 4 Bbe. in 6 Abtheilungen (Wien 1804- 7, Schaumburg, gr. 8 %.) [I. Banb : Specialflatiftit von Böhmen, Mabren und bem öfterr. Schlefien (1804); - II. Banb: Ofigalizien und Siebenburgen (1804); - III. Banb, 1. unb 2. Abtheilung: Das Königreich Ungarn (1805); — IV. Banb, 1. und 2. Abtheilung : Statistische Befchreibung ber Militärgränze (1807). Bon einem Theile biefes Bertes ericbien auch eine frangofische Uebersetung unter bem Titel: "Tableau géographique et politique des royaumes de Hongrie, d'Esclavonie, de Croatie et de la grande principauté de Transylvanie trad. de l'allemand Publ. par M. M. Roth & Raymond 2 Bde. (Paris 1809, S. C. L'Huillier mit 1 Karte); - "Statistische Darstellung der illgrischen Proningen", I. Theil: Die illprifche Militarproving (Tübingen |

1810, Cotta, gr. 80.), ift weiter feine Fortfetung ericbienen ; - "Statistik des österr. Raiserthums" (Leipzig 1820, Schwidert, gr. 80.); - "Bersuch über bie Staatskräfte ber üsterr. Monarchie" (Wien 1797, Schaumburg, gr. 80.); - "Statistisches Gemalde der österr. Monarchie. Gin Tesebuch" (Anonym, Wien 1796, Bed, gr. 80.);über Breußen: "Statistisch-politische Ansichten und Bemerkungen auf einer Reise burch einen Cheil der nenen prenssischen Provingen am Riederund Mittelehein" (Köln 1815, Rammersfirchen, gr. 80.); Statistische Darstellung ber prenss. Monorchie. Grossteutheils nach eigener Ausicht und aus juverlassigen Quellen" (Berlin 1817, Stubr , gr. 80.); - "Aurger Abriss der Geographie des prenss. Staates besonders jum Bebrand für Schulen" (Berlin 1818. Schlefinger 80.); - "Handbuch der neuesten Beographie des prenss Staates nach authentischen Oneilen und eigener Anschanung" (Berlin 1813. Schlefinger. gr. 8°.). Nachtrag bazu berausgegeben von F. A. Gottholbt (Ebb. 1820); - "Historisch-diplomatische Aebersicht des Lander- und Bolksbestandes der preuss. Monarchie uon den Jahren 1740 - 1817" (Berlin 1817, Sann, 80.); - mit Chr. Gf. Dr. Stein in Berbinbung: "Der prenss. Staat nach seinem gegenmärtigen Tander- und Balkerbestande" (Ebb.1818, Riemer, gr.8 %.); - über ben beutichen Bunb unb bie anbern beutidenStaaten: "Der dentsche Bund in seiner Gesammtkraft bargestellt" (Leibgig 1819, Rollmann, gr. 80.); - "Statistik der Rheinbundstaaten", 2 Bbe. (Frantfurt 1812, Barrentrapp, gr. 80.) I. Bb. enthält bie Ronigreiche; II. Banb : Die Großherzogthumer, Bergogthumer unb Fürftenthümer ; - "Geographisch-statistische Darstellung ber bentschen Rheinlande nach bem Bestande nam 1. Angust 1820" (Cobleng 1820, Solicher, gr. 80.); - "Geographie und Statistik des Grossherjogthums Baben nach ben nenesten Bestimmungen bis 1. Mary 1820" (Deibelberg 1820, Groos, gr. 80. mit 1 Rarte); - "Handbuch der Geographie und Statistik des

Bergogthums Massan" (Wiesbaben 1823, Ritter, gr. 80.); - "Cabellarische Arbersicht der enrapaischen Staaten überhaupt und des Grossberjogthums Bessen insbesondere" (Banau 1825, 8º.). Seine übrigen Schriften, meift Reifen u.Reifebanbbilder finb: "Briefe ans Paris. Geschrieben in den Manaten Inli- Oct. 1815" (Frantfurt a/M 1816, Williams, gr. 80.); - "Gemalde von Coblens, Renmied, Rheusa und Braubach mit ihren Amgebungen" (Röln 1802, Schmibt, 80.); - "Ballstandiges Bandbuch für Reisende anf bem Rheine und in den umliegenden Gegenden" (Frantfurt a/D? 1820, Demmert, gr. 8º. mit 1 Rarte). Außerbem gab er eine poetifche Anthologie unter bem Titel : "Tilien aus den besten lgrischen Dichtern Dentschlands gur Bilbung" (Wien 1799, Ballishauffer, 80.) beraus und ichrieb noch verschiebene Auffate in Liechtenfterne "Archiv für Beographie und Statiftit." D. batte in feiner früheren Beit mit Biberftanb und Mangel gu fampfen, woran bauptfachlich fein fcroffer Charafter Schulb trug.

Deftr. National-Enchstopädie (von Gräffer und Czisann), (Wien 1835 u. f., 6 Bbe) l. Bb. S. 694. — Deftr. Militär-Konversations-Lexiston. Herausgeg. von I. Hirtenelb und Dr. Mehnert (Wien 1851) ll. Bb. S. 44. — Rahfer (Criftian Gottlieb), Bolffändiges Bucher-Lexiston (Leipzig 1834, 4\*) II. Bb. S. 25. — Meusel sührt Demian unter den Taufnamen Franzunteas auf.

Demin, Giovanni (Maler, geb. im Benetianischen zu Ende bes vorig. Jahrh., sebte noch 1854). Bon ihm ift nichts mehr bekannt, als daß er in Fresco historische Bilder malt und seine meistens großartigen und figurenreichen Gemälbe burch Zeichnung. Composition und Farbenschmelz sich auszeichnen. Seine im J. 1854 vollendeten zwei Fresken in der größern Kirche zu Este wurden zu jener Zeit ausführlich besprochen. Das eine Bild stellt dar: "Vie Bekehrung der Märtgein Erekla durch

Paulns". Diese Composition gaste 35 Figuren; das zweite Bild: "S. Prosdocimus verkündet den Estensern das heilige Eungelium" gaste 43 Figuren; in beiden Arbeiten werben die Anordnung der Figuren, der Ausdruck in den Mienen und die Correttheit der Zeichnung hervorgehoben.

Il Collettore dell'Adige. Giornale di scienze, lettere ec. ec. (Verona, Fol.) Anno IV. 1854, Nr. 47: "Belle arti. Due nuovi affreschi di Giovanni Demin." — Ragler (G. K. Dr.), Neues allgem. Künster-Lexiton (München 1835 u. f., 8°) III. Bb. S. 338 [melbet nichts von ihm als bas Folgenbe: "ein trefflicher Historienmafer von Belluno, ber 1820 zu Padua arbeitete"]

Denifle, Johann Beter (Maler, geb. gu Bulpmes im Thale Ctuban in Torol im 3. 1739, geft. 1808). Erbielt ben erften Unterricht in ber Malerei bei Mathias Günther in Augsburg, ging bann nach Brigen und gulett nach Wien. In Wien fette er noch 4 Jahre ben Unterricht fort und febrte alebann wieber nach Brigen zurück, fich baselbst aufäßig madenb. 1770 fam er ale Beidnungemeifter nach Innebrud, bielt fich aber ehe er biefen Boften antrat noch ein volles Jahr in Wien auf, wo er bie Atabemie befuchte. In ber Erfindung ichwach. war er ein guter Copift und ein fertiger und richtiger Zeichner. Gin weit größeres Berbienft erwarb er fich aber burch feine "Nachrichten non tgrolischen Ranstlern" ein Manufcript, bie erfte Arbeit biefer Art, bie bem bereite öfter citirten Berte: "Tirolifches Rünftler - Lexifon" (Innsbruck 1830, F. Rauch, gr. 8°.) zur Grundlage biente. Bon feinen Arbeiten finb mehrere Altarblätter befannt, unter anbern eines barftellenb ben "H. Bigil" (befinbet fich in ber Rirche biefes Seiligen gn Enneberg); auch bat er bie Rirche gu Mabrag gemalt, boch bamit ben Beifall ber Renner nicht erworben. Bon feinen zwei Göhnen , welche fich auch beibe ber Runft wibmeten, mar ber eine : Leopolb

Nachfolger bes Batere ale Zeichnungelebrer ju Innebrud, ftarb aber icon 1826. Der zweite Jojeph verlegte fich auf bie arditettonifche Beidnung.

Tirolifdes Rünftler = Leriton (Innebrud 1830, F. Rauch) C. 39. - Ragler (G. R. Dr.), Reues allgemeines Rünftler-Legiton (München 1835 n. f., 80.) III. Bb. G. 339 [nach bie= fem geft. 1806].

Denis. Johann Dichael Rosmas Beter (Dichter und Bibliograph, Briefter ber Befellicaft Jefu, geb. ju Scharbing in Oberöfterreich 27. Sept. 1729, geft. 29. Gept. 1800). Mit feinem Bater tam D. im Alter von 5 3abren nach Beibenburg bei Bilehofen in Baiern, mo fein Bater ale Detonom und Beamter angestellt worben. Dit nicht gewöhnlichen Anlagen ausgerüftet, verließ er, taum 10 Jahre alt, bas väterliche Saus, besuchte bas Gymnafinm gu Baffau und erwarb fich bort in furger Beit bie Liebe feiner Lehrer, ber Jefuiten. Durd Regensburger Budbanbler, welche jur Meffe nach Baffan berabtamen, murbe er querft mit beutiden Dichtern, einem Hoffmannswaldan, Triller, Brodes u. A. befannt. Inbeffen batte fich D. mit feinen Führern auf ber Babn bes Biffens, ihrer Methode und ihrer inneren und äußeren Gestaltung fo febr befreundet, bag er um bie Aufnahme in ihre Befellichaft nachsuchte, und fofort am 17. Oct. 1747 bei St. Anna in Wien bas Novigiat antrat. 39 Böglinge, barunter mehrere, Die fpater in ben Annalen öfterr. Gelehrfamteit glangten, wie ber Aftronom und Meteorolog Anton Bilgram, ber Rangelrebner 3gnag Burg, ber Phyfiter Leopold Bimalb (f. b. I. 8b. b. Ber. G. 415) traten mit D. jugleich bie Brobezeit an. Rach ben gewöhnlichen zwei Brüfungsjahren wurde er burch 4 Jahre im Lehramte verwenbet und bierauf erft jum Studium ber Theo-

D. feine fprachlichen Stubien und bilbete fich im Bebräifden und Chalbaifden aus, trieb bas Italienifde und fpater bas Eng-Auch fallen in biefe Beit meblifche. rere lateinische Bebichte und bie Dramen "Gaston" und "Alexander jenseits des Canais", welche er für feine Boglinge fdrieb und von biefen barftellen ließ. 1753 tam er nach Rlagenfurt, wo er ein beutiches Luftspiel, eine Umbichtung ber "Menaechmi" bes Plautus versuchte. Nachbem er in Gra; bie Theologie vollenbet, wurde er im Jahre 1756 jum Briefter geweiht, verlebte bas britte Probejahr ju Jubenburg und murbe bierauf nach Brefiburg verfett, um bort bie Frubpredigten an Resttagen ju halten. In bie Jahre 1756 und 57 fallen feine bibliograpischen Studien, bie er von biefer Beit an forgfältig betrieb. 1759 beriefen ihn bie Oberen nach Wien, wo er zuerft als Brafect an ber therefianifchen Ritteratabemie feinen neuen einfluß- und fegensreichen Birtungefreis begann; im folgenden Jahre bie Rebetunst lehrte und 12 Jahre in biefer Stellung mirtte. Babrend biefer Beit ericbienen feine poetiiden Arbeiten, bie Bebichte Dffians, bie Lieber Ginebe und viele einzelne Belegenheitsgebichte, welche balb feinen Ramen in ben weiteften Rreifen befannt machten. Dit bem 3. 1773, bas bor Bielen ibn, ben Freund und innigen Anbanger feines Orbens, ber nunmehr aufgelöst worben, nieberbrudte, beginnt für ibn eine neue Epoche bes Wirfens, in welcher er noch bent geschätte Berbienfte erworben hat. Er bekam nämlich bie Aufficht über bie Barellifde Bibliothet; Bibliographie und Literaturgefdichte murben nun fein vorzüglichftes Stubium, er bielt öffentlich Borlefungen aus ber Literatur und Büchertunbe, welche von allen Seiten gewürdigt wurben, er veröffentlichte Arbeiten, welche allgemein ale verlogie jugelaffen. In biefer Beriode begann bienftlich und tilchtig anerkannt murben.

Bener Stellung verbanten mir bie "Ginleitung in die Bucherkunde"; - "Merkwürdigkeiten der Garellischen Bibliothek"; - "Wiens Buchdruckergeschichte" u. a. m. [Die bibliographische und vollftänbige Angabe biefer und aller Werte von Denis fiebe in ben Quellen A., a. und b., B. und C.]. 3m Jahre 1784 bob Raifer Jofeph bie Therefianifche Ritteratabemie auf, beftimmte ihre Bücherfammlung fammt ben Borftebern für bie Universität gu Lemberg, und nur ber Tob bes Hofraths Rollar anberte biefe Berfügung in Begiebung auf Denis, benn er erhielt bie nun erledigte britte Cuftosftelle an ber t. f. hofbibliothet. In biefer Stellung und fpater (1791) jum erften Cuftos borgerudt, jugleich von Raifer Leopolb burd ben hofrathetitel ausgezeichnet, wirfte er unermubet bis an feinen Tob, tam mit feltener humanitat ben fremben und einheimifchen Gelehrten mit Rath und That entgegen und ermarb fich unvergangliche Berbienfte burch fein thatiges Ginmirten auf bie literarifche Musbilbung im Raiferftaate und namentlich in ber Sauptftabt. Bu feinen friiberen Arbeiten gefellte er neue, boch nicht poetifche - einige Belegenheitebichtungen ausgenommen - fonbern feit feinem Eintritte in bie t. t. Bofbibliothet fich vorzugeweise ber Bibliographie und Literargeidichte wibmenb, fette er bie feit ber übernommenen Aufficht ber Barellifden Bibliothet begonnenen bibliographischen Arbeiten fort; in biefer Beit erschien: "Annalium typogr. M. Maittaire supplementum"; - "Codices mspti. bibl. palat. Vindob. latini aliarumque occid. linguarum" und viele anbere Schriften [fie fteben alle in ben Quellen verzeichnet]. Mehrere fleinere in biefer Beit gebrudte Arbeiten befinden fich in D.'s literariidem Nachlaffe, welchen Freib. v. Reter (1802) in 2 Banben berausgab, gufammengeftellt; fie bilben fammt bem Brief-

wechfel ein icones Gemalbe von ber Geistesthätigkeit bes eblen öfterreichischen Dichters, bes ausgezeichneten Bibliograbben und vortrefflicen Meulden.

I. Berte. A. Dichtungen. a) Diffian, Gineb unb Bermanbtes. "Die Gebichte Difians, eines alten Celtifden Dichters, aus bem Engl. überfest von D. Denisaus ber Bef. 3." 1 .- 3. Thl. (Bien 1768, 1769, 4º. u. 8º.). Die leberfepung bee Offian ift in Berametern, bie ber Iprifden Stellen in Ibrifden Berearten ausgeführt. Bu ben Unmerfungen bee Dacbberfon, beffen Musgabe ber Diffian'iden Lieber Denis feiner Ueberfepung ju Grunbe gelegt, bat D. noch jene bes Cefarotti (f. b. II. Bb. G. 327) und feine eigenen bingugefügt. Die Unmerfungen bee Denie begieben fich meiftene auf bie Schonbeiten ber Bebichte. Bebem größeren Bebichte gebt eine biftorifche Gin= leitung voraus. Bor bem erften Banbe fieht Macpberfone erfte Abbanblung über bas Beitalter bee Offian; por bem zweiten bie zweite Abhanblung beefelben; bor bem britten Sugo Blaire fritifde Abhanblung über bie Bebichte Dffians. [Bergl. : Milg. beutiche Bibliothef X. Bb. 1. St. C. 63. - XVII. Bb. 2. St. S. 437. - Reue Bibliothet ber iconen Biffenich. VIII. Bb. 1. Ct. C. 99. Göttinger gel. Uns. 1768, 152 St. -Rlogens Deutsche Bibliothet ber fconen Biffenichaften II. Bb. 8. St. G. 685. -IV. Bb. 15. Gt. G. 531.] - "Die Lieber Sinebe bes Barben" (Wien 1772, gr. 80.). Diefe anagrammatifche Bertebrung bee Ramene Denis in Gineb rührt von Rretichmann ber und murte fpater bon Denie und ben geitgenöffifden Dichtern für Denis allgemein aboptirt. Die Bebichte D.'s befteben aus Belegenheitebichtungen, inebefonbere an bie glorreiche Maria Therefia und ben großen Bofeph, aus patriotifden Gebichten, aus Elegien, Apologien an feine Freunde Gleim, Ramler, Rlopftod, Beige u. A., aus Raturbilbern und Rachbilbungen ber alten Stalbengefänge. Dem erften geht voraus ein "Borbericht von ber alten vaterlanbifden Dichtfunft"; bem zweiten ein "Gefprach von bem Berthe ber Reime" (gegen ben Reim). In einem Anhange hanbelt D. von ben alteften Berfuchen in Berametern bei ben Deut= fchen bie auf bas 18. Jahrhundert (es ift bies eine Ergangung ber Abhanblung über biefes Thema in ben "Briefen, bie neuefte Literatur betreffenb" I. Thl. G. 109). [Bergleiche: Aug. beutsche Bibliothet XXII. Bb.

2. St. S. 349. - XVII. Bb. 2. St. S. 447.] - "Difian und Ginebe Lieber" 5 Bbe. (Wien 1784, 40.). Die erften 3 Banbe enthalten Difiane Lieber verbeffert, bie letten gwei Denie' Lieber verbeffert und vermehrt. -"Dffiane und Ginebe Lieber" 6 Bbe. (Wien 1791, 1792, 40. u. gr. 40., mit Bo= bonifden Lettern und D.'s Bilbniffe von (Bergleiche: Allgemeine beutiche Robl). Bibliothet LX. Bb. 2. St. S. 410. - Reue allgem. beutiche Bibliothet II, Bb. 1. Gt. G. 117.1 - "Radlefe gu Ginebe Liebern. aufgefammelt unb berausgegeben von Jofepb v. Reger" (Bien 1784, 40.). Entbalt jene beutiden und lateinifden Bebichte, welche Denie in bie von ibm felbit veranftaltete Sammlung feiner Bebichte nicht aufnahm, und welche feit 1760 bereite einzeln gebrudt, bier aber von bem Berfaffer nochmale burchgefeben murben. Es find geiftliche Bebichte, Dben, Iprifche und bibattifche Bebichte. Darunter find ju nennen : "De hodiernis Germaniae poetis elegia", mit bet beutiden Ueberfetung in Brofa von Reter; Die Grablieber ber alten Schaferbichter: bas Grabmal bes Bion, aus bem Griech. bes Dofdus; - bas Grabmal bes Dapbnis, aus bem Griech. bes Theofritus; - bae Grabmal bes Daphnis, aus bem latein. bes Birgilius ;- bas Grabmal bes Doelibous, aus bem Latein, bes Demefianus. IBer= gleiche: Allg. Literatur=Beitung 1786, V. Bb. Rr. 30.] - "Boetifde Bilber ber mei= ften friegeriiden Borgange in Guropa feit 1756" (Wien 1760, 80.). -"Boetifche Bilber ber meiften friegerifden Borgange in Europa feit 1760, nebft einem Anbange" (Bien 1761, 8°., nachgebrudt ju Mugeburg 1768, 8°.). "Immer etwas für Wien, wie es bamals war, und faft ber erfte Schritt gu einem befferen Beidmade; übrigens viele gemeine Bebanten, froftige Scherze, und bie Sprache nicht rein genug", fo urtheilt Denis felbft fiber bieje gwei Schriften in feiner Gelbft= biographie. - "Beiftliche Lieber, jum Bebrauche ber boben Metropoli= tantirche bei Gt. Stephan in Bien und bes gangen Wienerijden Ergbist bums" (Bien 1774, 80.). Dieje Sammlung enthält 17 fammtlich von Denie verfaßte Bebichte, u. a. bas noch beut gefungene: "In Gott bes Baters und bes Cobns und feines Beiftes Ramen" 2c. - "Einige Barbengefänge und geift= liche Lieber" (1774, 80.). - "Deutich = lande neuere Dichter. Gine lateinifche Dbe von Dich. Denis, mit ber leberfetung

bes Freis. von Reger" (Leipzig 1778, 8°.).

— "P. Virgilius Maro Mantuae pariae carissim." (Wien 1799, 4°.).

— "Carmina quaedam." (Wien 1794, 4°.).

Diese bilben auch ben 6. Theil ber "Ofsanseineb'schen Liebetr", eine Sammlung lyrischer, elegischer und erigrammatischer, in ächter Latinität verfaster Gebicht. [Bergl. Rue allgem. beutiche Bibliothet XV. Bb. 2. St. S. 337-41.] — "Sinebs lettes Gebicht, berausgegeben von Ler. Leopol haschtausgegeben von Ler. Leopol haschtausgeitung 1802, I. Bb. Rr. 8, S. 61.

Leipziger Jahrbücher ber neuessen Literatur 1801, II. Bb. St. 133, S. 423.]

b) Gelegenheitegebichte (dronologifch georbnet). "Boetifches Senbichreiben an ben Berrn Rlopftod" (Wien 1764, 40.). -"Auf ben Tob bee Felbmaricalle Grafen Daun" (Bien 1766, gr 40.). - "Auf bie Reife Jofephe H." (1769). - "Barbenfeier am Tage Therefiens" (1770, 8%.). - "Auf Bellerte Tob" (1770, 80.). -"Die Gaule bes Pflügere" (1771, 80.). - "3wo Oben auf ben Tob unb bie Beburt Jefu" (Augeburg 1780, 80.). -"Auf ben Tob Marien Therefiens" (Bien 1780, 80.); murbe im folgenben 3abre von leop. Rogelud, t. f. Softapellmeifter und Componiften ju Bien für bas Clavier in Dufit gefett u. berausgegeben. - "Dbe, Gr. papftlichen Seiligfeit bei 3brem Sierfein überreicht, lateinisch und welfch" (Wien 1782, 80.). - "An bas feiernbe Wien am Brauttage Frangens mit Elifabeth" (Wien 1788, Fol.). - "Un Ge. t. t. apoft. Majeftat Frang ben 3meiten, Bieberberfteller bes abeligen Therefianums" (Wien 1797, 40.). - "Clypei Heroum Elegidion Carolo Austrio victoria (Wien 1799 , 4º.).

B. Bibliographifche Berte (dronologifch georbnet). "Grunbrig ber Bibliogra= phie ober Bucherfunbe" (Bien 1774, 80.). - "Grunbriß ber Literaturgeididte" (Bien 1776, 80.). - "Gin= leitung in bie Bacherfunbe. Erfter Theil: Bibliographie. 3meiter Theil: Literargeichichte" (Wien 1777, 1778, gr. 40.); - nachgebrudt mit Bufagen und vielen Drudfehlern (Bingen 1782, 80.); - zweite bom Berfaffer vermehrte und verbefferte Auflage (Wien 1795, 1796, gr. 40.). [Bergl.: Gothaifche gel. Beit. 1777, St. 98, S. 805 u. f. - Deuticher Mertur 1778, II. Bb. G. 152 u. f. - Göttinger gel. Ung. 1778, Bugabe G. 83 u. f. - 1795, III. Bb. G. 1655. - Mugem. Literatur. Zeitung 1797 , I. Bb. G. 77 u. f.]

- "Die Mertwürbigteitent ber t. t. Barellifden öffentliden Bibliotbet am Therefianum" 2 Theile (Bien 1780, gr. 40.). [Bergleiche : Allg. beutiche Bibliothet XLVIII, Bb. 2. St. S. 578. - Mürnberger gel. Beitg. 1780, G. 616.] Diefe Bibliothet beftanb, nachbem 2314 Banbe an bie Sof= bibliothet abgegeben morben, noch aus 11,000 Banben, wovon D. bie Drude aus tem 15. Jahrhunderte, bie gu Bien bie 1560 gebrudten Bücher, bie febr feltenen Berte, unb vornehmlich folche, bie fich burch ihren boben Breis und bie Menge ber Banbe auszeichnen, aufführt; fie tam fpater nach Lemberg , wo fie ter Berausgeber biefes Lexifons noch vollftanbig antraf und an ben Schaben berfelben feine bibliographifchen Ctubien machte. 3m 3. 1848 - bei bem Bombarbement Lemberge - brannten ber gröfite Theil ber Bibliothet, bie wichtige Enniec'iche Urfunben-Sammlung und auch bie Schate ber Barellifchen Cammlung ab. - "Rurge Ergablung ber Streitigfeiten fiber bie alten Urfunben bon einem Freunbe ber Babrbeit" (Frantfurt und Leipzig 1783); ericien ohne Denie' Ramen; lebnt ben Bormurf ab, bag bie Befuiten Feinbe bes Diplomenwejens maren. - "Annalium typographicorum V. Cl. Michael. Maittaire supplementum . . " Pars I. II. (Wien 1789, gr. 40.). Das be= beutenbfte unter D.'s bibliograpbifden Berfen, womit er Daittaire's Unnalen mit nicht weniger benn 6311 Artiteln bereicherte : es bat aber burd Bangere berühmte "Annalen ber Eppographie", wogu Denis und Maittaire bie erfprieglichfte Borarbeit geliefert, nicht an Werth, wohl aber anIntereffe verloren. [Bergl. : Deufele Sifter. = liter. = biograph. Magazin I. Bb. 4. St. S. 259 u. f. - Mug. Literatur Beitung 1790, I. Bb. S. 271 u. f. - Allg. beutiche Bibliothet XC. Bt. 2. Ct. S. 524. - Dberbeutiche allg. Literatur=3tg. 1789, II. Bb. G. 273. - Gotting. gel. Ang. 1789, III. Bb. G. 1835.] - "Codices manuscripti theologici bibliothecae Palatinae Vindobonensis latini aliarumque occidentis linguarum. Recensuit, digessit, indicibus instruxit M. Denisa Vol. I. II. (Wien 1793-1799, Fol.). Der Drud biejes wichtigen und toftbaren Bertes, beffen Correctur D. felbft mabrent feiner Rrantheit beforgte, wurde erft nach feinem Tobe beenbet. [Bergl.: Göttinger gel. Anzeig. 1795, I. Bb. S. 681 — 1796, II. Bb. S. 748. — Allg. Literatur = Beitung 1800, III. Bb. G. 9.] -"Biens Budbrudergefdichte von v. 2Burgbad, biogr. Legiton. III.

Anbeginn bis 1560", auch unter latein. Titel: "Bibliotheca typographica Vindobonensis usque 1560" (Bien 1782 , 40.). - "Dadtrag gur Budbrudergeidichte Biens" (Wien 1793, 40.). Bon ber Buchbrudergeschichte ericien auch eine fürzere Bearbeitung in latein. Sprache. Bergl. : Mligem. beutide Bibliothet LI. Bb. S. 506. - LIII. Bb. G. 204. - Reue allg. beutiche Bibliothet XI. Bb. 1. Ct. C. 91. -Göttinger gel. Ung. 1794, III. Bb. C. 1774. - Allgem. Literatur-Zeitung 1793, III. Bb. S. 428.] - "Suffragium pro Johanne de Spira Venetiarum typographo" (Wien 1794, 8%.). [Bergl. : Mug. Literatur= Beitung 1794, IV. Bb. Rr. 386, G. 533 u. f. - Neue allgem. beutiche Bibliothet. Unbang ац Вb. I-XXVIII. I. Вb. С. 491. - Вöttinger gel. Beitung 1794, III. Bb. G. 1322 u. f.] - "Lefefritchte". 2 Theile. (Bien 1797, gr. 8%.). In alphabetifder Orbnung furge Angeigen, Auszüge , hiftorifche Rleinigfeiten u. b. m., vorberrichenb bibliographifchen Inhalte, mitunter belehrent und ergöslich. Warum Sormapr gegen biefe anfpruchelofe, anonym ausgegebene Schrift Denis' fo febr eifert, ift ichwer ju erflaren. [Bergl.: Allgemeine Literatur-Zeitung 1798, II. Bb. Rr. 123, G. 149. - Dberbeutiche allgem. Literatur = Zeitung 1798, II. Bb. G. 88.] -Much verbefferte Denis ben von Rollar, feinem Amtevorganger, nachgelaffenen Commentar über bie bistorifden und mehrere anbere Danufcripte ber Bofbibliothet unb gab benielben unter bem Titel : "Ael. Franc. Kollarii ad Petri Lambécii commentariorum de augusta bibliotheca caes. Vindobonens, libros VIII, Supplementorum liber primus posthumus" (Wien 1790, Folio) beraus.

C. Bermifchte Edriften. Bon ibm berausgegebene Berte Unberer. Bon Anbern beranege= gebene Berte Denie'. Rachlag. "Gammlung fürgerer Bebichte aus ben neueren Dichtern Deutschlanbe jum Bebrauche ber Jugenb" (Wien 1762, 80.; nachgebrudt: Mugeburg 1766, 80.). - 3meiter und britter Theil (Bien 1772, 1776; nachgebrudt: Mugeburg 1778-1790, 80., 6 Thle.). In biefen Chreftomatien führte Denis ber erfte bie beutiden Dichter : Bellert, Rlop= fto d, Saller, Ug ber öfterreichischen Jugenb por, ein in jener Beriobe berrichenber Unbulbfamteit bentwürtiges Bagnig. - "Tob Defare, bee Cohnes Baruthe. Mus bem lateinifden von &. G. von Sonfelb" (Brag 1772, 80.). - "Jugenb= früchte bes t. t. Therefianums. Erfte,

zweite, britte Sammlung" (Bien 1772, 1775, 80.). Befammelte profaifche und poetifche Arbeiten feiner Schuler. Die ameite Cammlung ift von Burfart be-- "S. Augustini sermones forgt. inediti, edid. et illustr. M. Denis" (Wien 1792, Tratinern, gr. Fol.). - "3 u= rüderinnerungen" (Bien 1794, gr. 80.). Der Titel täufcht, benn es find nicht, wie man vermuthen möchte, Bruchftude aus feinem Beben, fonbern afthetifche Reflerionen, mit Beifpielen aus alten unb neueren Autoren belegt; 3. B. über Bahrheit, Reubeit, Erbabenbeit ber Bebanten; über Rübrung, Anmuth, Bit in ben Gebanten u. bergl. m. Bergl. : Reue Bibliothet ber iconen Biffenicaften LV. Bb. 1. St. G. 120. - Reue allg. beutiche Bibliothet XVII. Bb. 1. Ct. S. 121. - Leipziger gel. Zeitung 1794, III. Bb. G. 491. - Tübinger gel. Beitung 1795, C. 134.] - "Denimale ter driftlichen Glaubene: und Gittenlebre aus allen Jabrbunberten. Gewählt unb überfett von 3. Dt. Denis" 3 Bbe. (Bien 1795, gr. 80.); zweite Aufl. burchgefeben unb betausgegeben von 3. P. Gilbert. 3 Bbc. (Wien 1830, Saas, 80.). Jeber Bant enthalt amei Abtheilungen und jebe Abtheilung umfaßt brei auf einanber folgenbe Jahrhunberte, fo bag bie lette Abtheilung mit bem 18. Jahrhunderte ichließt. - nDec. Junius Juvenalis bom mabren Abel" (Bien 1796, gr. 40.). [Bergl : Allg. Literatur=Beitg. 1796, Rr. 128.] - "Unterrebungen mit Gott, icon im 12. Jahrhunberte gefammelt. Mus bem Lateinifden überfest von B. D. Denie" (Wien 1830, Saas, 80., 2. Muft. burchgefeben unb beraus= gegeben von 3. B. Gilbert). - "Beichaftigungen mit Gott. Mus bem Lateinifchen" (Wien [Jahr ?], Raulfuß, gr. 80.) .-"Dicael Denis' literarifder Radlag; berausgegeben von 3of. Friebr. Freib. von Reter". Erfte, zweite Abtheilung (Bien 1801 und 1802, gr. 40.). Reger mar ein Jugenbfreund bes Dichters, ber bas Bebicht "Die Bilber ber Beifen" (Offians u. Ginebs Lieber, Bien 1784, V. Bb. G. 192 u. f.) an ibn gerichtet. Reter nahm bie bisber noch ungebrudten und einzeln im Drud erfcbiene= nen noch nicht gesammelten Flugblätter in biefe Rachleje auf. Die erfte Abtheilung ent= balt: "Michaelis Denisii Commentariorum de vita sua libri V." Gine Gelbftbiographie, welche Denis als Greis von 70 Jahren begonnen, aber nicht weiter ale fiber bas ameite Bud binaus gebracht bat; in welchen er bie Befchichte feiner Jugenbjahre bis ju

feiner Unftellung im Therefianum ergablt. -Ferner enthält ber Rachlag mehrere profaifche Auffate, welche meiftens felbft= ftanbig gebrudt ericbienen finb unb unter Denie' Schriften bereits verzeichnet fteben, unter anbern bie intereffante "Chronologia Bibliothecae Augustae" S. 62-64, unb bes Berewigten "Letten Billen" S. 71 - 93. -Die zweite Abtheilung enthält "lateinifche und beutiche Auf- und Inidriften" (ohne Berth) ; "Lyrifche, elegische, epigrammatifche Bebichte" in lateinifder, beutider, ein Baar in italienifcher Sprache; enblich "Briefe an Denis" von Rlopftod, Bobmer, Gefiner, Bleim, Ramler, Weiße, Godingt, Rarichin, Rretichmann, Abelung, Bebne, Ricolai in Berlin, Rlot, Comib, 3gn. v. Born, Blantenburg, Eichenburg, Sirichfelb, 2B. G. Beder, Stabele, Boje, Grater, Ricolay in Beter8burg, Sartmann u. A. Diefer literarifche Briefwechfel bietet eine geringe literargefchicht = liche Ausbeute. Bergl. über ben Rachlag: Mug. Literatur=Beitung 1803, I. Bb. Rr. 33, S. 259 u. f. - Reue allg. beutiche Biblio= thet XC. Bb. 2. St. G. 419. - Annalen ber öfterr, Literatur 1802, Rr. 77, Gp. 609. Diefe Beurtheilung ichließt mit ben bemertenswerthen Borten: "Wir hoffen, bag bas Bublicum bem Freiherrn von Reter Dant miffen wirb für bie Mittheilung biefer michtigen Actenftude aus bem Rachlaffe eines ber größten Dichter und bee größten Jefuiten Deutschlanbe."] - Denis bat auch vielen Antheil an bem von Schiffermuller berausgegebenen "Guftematifden Bergeichniffe ber Schmetterlinge ber Biener Begenb" (Bien 1776, 40.); - er rebigirte ferner im Berein mit Maftalier, Reter u. A. in ben Jahren 1776 unb 1777 bie Beitfdrift: "Literarifche Monate" (Wien, 80.). [Refe in feinem Ar= titel über Denis im XXIV. Banbe ber 1. Section ber Erich u. Gruber'iden Encb-Mopabie berichtet S. 137 auch noch von einem "Journal vom mabren Abel . . . ", bas von Denis erichtenen fein foll; es ift bies mobl ein tudifder Drudfehler und es foll beifen : "Juvenal vom mabren Abel", welche 1796 ericbienene Schrift von Denis wir bereits angeführt haben.] - Gine Anthologie ber Dichtungen bon Denis ericien unter bem Titel: "Bt. 3. Dic. Coem. Denis außerlefene Bebichte". Berausgegeben bon 2. DR. Gifenichmib (Baffan 1824 Buftet, 160.).

II. Biographien und Biographifces über D. Johann Michael Denis' Jugendgeichiche von ibm felbft beichrieben. Aus bem Lateinischen überseht (Winterthur 1802, 8°.) Eine Ueberschet (Winterthur 1802, 8°.)

febung aus bem bon Reber berausgegebenen Rachlaffe bes Dichters, in beffen erfter Mbtheilung biefes Bruchftud feiner Gelbftbiographie fich befinbet. - Siftorifd = politifde Blatter für bas tath. Deutschland. XVI Jahrg. 1845, G. 377, 725, 777: "Ein beuticher 3efuit in Franfreich." - Brogramm bee t. f. atabemifden Ohmnafiume gu Rrememunfter für bas Couljabr 1852 (Ling 1852, 3ofepb Feichtingers fel. Erben, 40.). Enthält ben Brogrammanffat: "Dichael Denis. Gine literargeichichtliche Biographie von Amanb Baumgarten" (Profeffor und Convicte-Brafect in Grememunfter). Schilbert in anregenter Beife namentlich Denie ben Dichter, ohne jeboch bie bibliothetarifche Thatigteit bes großen öfterreichifden Bibliographen gu überfeben. Seinem Borbaben gemäß ftellt er Denis befonbere als Ginen berjenigen bin, "welche einft bas lateinische und frangofische Borurtheil an ber Donau beben balfen, unb bie öfterreichische Jugend guerft in bie Dationalliteratur einführten." - Mehnliche Schilberungen anberer bervorragenber Schriftfteller Defterreiche aus jener Beriobe - maren bei ber Feinbfeligfeit und Oberflächlichfeit, mit welcher öfterreichifche Autoren (Denis ausgenommen) bon Berbinus und Julian Schmibt behandelt worben, aus ber Feber Baumgartene eine febr willtommene Babe. - Allgemeine Beitung (Mugeburg) 1800, Dr. 317. - Baaber (Riem. MI.), Das gelehrte Baiern (Gulgbach 1804, 40.) 1. Bb. E. 220. - Baur (Cam.), Ballerie ber berühmteften Dichter bee 18. Jahrhunberte (Leipzig 1805, 8°.) G. 330. - Baur (Ga= muel). Gallerie biftor. Gemalbe aus bem 18. Jahrhundert (Sof 1804 - 1806, Gran, 6 Bbe., gr. 80.) III. Bb. Cp. 562. - Biographien öftr. Dichter (bon Babeis) II, Bb. 1. Sft. G. 37. - (Brodhaus) Conversatione-Legiton (10. Auflage) IV. Bb. G. 696. -[De Luca] Das gelehrte Defterreich. Gin Berfuch (Wien 1776, Ghelen, 80.) I. Bbed. I. Stud S. 90. - Dentwürbigfeiten aus bem leben ausgezeichneter Deutschen bes 18. Jahrhunderte (Schnepfenthal 1802, Ergiebunge-Anftalt, gr. 80.) €. 608. - Braffer (Frang), Rleine Biener Memoiren (Wien 1845 , 3 Bbe., 8º.) II. Bb. G. 166: "Erinnerung an Denis." [Darin beifit es unter Anberem : "In Denis : welche ausgebreitete Belehrfamteit, bies erftaunlich reiche Wiffen! biefe Sprachfenntnif, biefe unermeftliche Belefenbeit! Gold' ein Dichter und fold' ein Belehrter jugleich : welch' eine feltene Erideinung! Denie mar einer ber erfahrenften, gelehrteften und grundlichften Bibliographen,

bie je gelebt. Seine "Buchbrudergeicichte Wiene" ift eine Meifterarbeit. Gein Supplement ju Daittaire ift voll Forfderfleif und Behalt , fein Ratalog ber theologifchen Sanbidriften erhebt ihn jum ebenburtigen Rebenbubler bee berühmten florentinifden Manufcriptenbeidreibere Banbini. Geine Einleitung in bie Bücherfunbe mar ju feiner Beit bas vortrefflichfte Sanbbuch." . . . Bu Enbe biefes Auffages beift es: "Ernft unb Milbe , Beisbeit , Burbe und Beift malten fich in bem Antlig bes eblen Mannes. Das Bilbnig bei feinem literarifden Rachlaffe ift abnlich - ein mabrhaft "bochwürdiges." Denis hat noch feine, feiner boben Bebeutung angemeffene pragmatifche, ausführliche Lebenegefchichte. . . . Bo ift ber Mann unter Defterreiche gablreichen berufenen Gelebrten. ber fich entichließt, unferes Denis leben gu befdreiben? 3ft fein Berleger ba, ber einen Breis ausjest ?" ] .- Bormabr (3ob. Arb. b.), Defterr. Blutard (Bien 1807, Doll, 80.) V. Bb. G. 197 (Biographie fammt Bortrat, geftochen von Blafchte]. Entwirft von ibm folgente Gilbouette: ". . . . Denis mar von! mittelmäßiger Statur, regelmäßig gebaut, fein Ropf ein mobl geformtes Dval. Er batte eine bobe bebeutenbe Stirne , fanfte Mugen, beren Blau bei berannabenbem Alter wie gewöhnlich in's Graue überging , eine Ablernafe und bis fury por feinem Tobe ber Befunbbeit blubenbe Farbe auf beffen Lippen und Bangen. Gein Blid war geiftreich aber freundlich, feine Stimme milb, obgleich er, wie bie meiften Denter icharf und beftimmt articulirte. Die bat er Augenglafer nothig gehabt, erft in ber zweiten Salfte feiner Sechziger Jahre fing er an, etwas mit bem Saupte gu gittern. Ungetrübte Seiterfeit mar über bie finnenben Buge ausgegoffen und ber gange Musbrud feiner Dienen Befdeibenbeit und Boblwollen. Er fprach und ichrieb volltommen frangofifch , italienifch , englifch , bas Latein wie ber Alten Giner, feine Mutter= ibrache aber gang im öfterreichifden Dialect. Griechifch und hebraifch las er viel und fertig. Benige Stunden por feinem Tobe legte er Renophon aus ber Sanb." - Beiter ichreibt Sormabr: "Denis bibliographifche Arbeiten ichrieb er ohne alle nochmalige Durchficht ober Berbefferung , gleich jum Drude fertig. Rennern wird biefes auch nicht leicht entgeben. Bieles bat Denis in biefem Rache geliefert, aber nichts Großes. Beber feiner Berebrer wird munichen , bag er feine Lefefruchte nie berausgegeben batte." (!?) - Roch an einer anbern Stelle beißt es: "Ale Gelehrter mar ber verbiente Denis nicht frei von Gitelfeit

und gegen ben Cantbaribenwit ber Recenfen= ten weit empfinblider, ale ber ausgezeichnete, felbftbemußte Mann fein foll, um ber Cache millen fein barf. . . . Gein Bunfch mare ge= mefen, ben friedlichen, barum fo außerft feltenen Rubm Detaftafio's ju erringen, ben tein Recenfent angetaftet bat. . . . Daber mochte Denis weit lieber über feine bibliographifden, ale über feine bichterifden Werte Complimente annehmen, baber burfte man ibm am wenigften etwas Berbinbliches über fein ungeheueres Bebachtniß fagen, weil er auch bem halb mabren Gape gehulbigt hatte: Bebachtniß und Scharffinn frunben im um= gefehrten Berhaltniffe .... " - Graffer (Frang), Josephinifche Curiofa (Wien 1848, 8º.) I. Bb. G. 165: "Denis' Gutachten über ben Büchernachbrud." Es lautet: "Der beiliegenbe Entwurf (Trattnere Circular nebft Bergeichniß ber jum Rachbrud projectirten Berte) fceint bod am Ente jum Rach= theile ber Schriftfteller ausfallen gu muffen. Der Unterzeichnete bitte alfo um Bergebung, wenn er wiber eine Gattung bon Menfchen nicht fprechen tann, ju benen er felbft gebort, erbietet fich aber fonft gu allen gefälligen Dienften. Denis." - (Büttner, Rarl Mug.) Charaftere beutider Dichter und Brofaiften bon Rarl bem Großen bie 1780 (Berlin 1780, Bog) G. 399. - Leipziger Mug. liter. Angeiger 1801, Rr. 157, S. 1506 von &. R. Alter. - Meufel (3. S.), Lexifon ber vom 3. 1750-1800 verftorbenen beutiden Schriftfteller II. Bb. G. 326. -Defterreiche Ehrenfpiegel. Rationalprachtwert von Blafius Sofel, Ritter von Bobr unb Mois Reite. Die Mobelle gu ben Bortraten beforgt von Dr. Bobm, bie Biographien von Frang Tidiidta (Wien 1835 u. 1836, 3gn. Rlang, 40.) [bafelbft auch D.'s Bortrat]. - Deftr. Rational-Encollopabie (von Graffer und Cgitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 696. - Bortefeuille gur Renntnift ber gegenwärtigen u. vergangenen Beit 1786. 3uni , S. 679. - Reich ber Tobten 1808. 3anner. - Stoeger (Joh. Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu . . . (Wien u. Regensburg 1856, Mechitaristen u. Manz, Lex. 80.) pag. 55. [Stögere Bert bugt burch bie ungludliche 3bee: alle Büchertitel, feien fie in flavifder, magbariider und gar beutider Sprace, obne Beifetung bee Originaltitele in's Lateinifche gu überfeten, feine Berbienftlichfeit ja feine gange Brauchbarfeit ein.] - Biener Zeitung 1800, Rr. 79, G. 3129 [bafelbft beift ce über D.: "Unentweihte Bergenereinigfeit, frommer Gifer in Beobachtung feiner priefterlichen Bflichten,

bie er nur gegen fich ftrenge , und liebevoll gegen feine Mitmeniden erfüllte, ein fanfter, gütevoller Charafter , angenehmer, lebrreicher Umgang, raftlofe Sorgfalt für ben Unterricht und bie fittliche Beredlung ber Jugent, langft enticiebene feltene Berbienfte um beutiche Sprace, Literatur und Dichtfunft, bie ibm unter ben Gelehrten und Dichtern Deutscha lanbe einen ber vorzüglichften Blate ermor= ben und movon feine Berte binlanglich jeugen, machen ibn jebem bieberen Deutschen unvergeglich."] - Biganbe Conversatione= Leriton (Leipzig 1847, gr. 8°.) III. Bb. G. 882 (nennt ibn "einen ber vorzüglichften Bibliographen Deutschlanbs . . . . ber fich mabrenb feines lebens um bie Literatur überhaupt, befonbere aber um bie literarifde Bilbung Defterreiche große Berbienfte erworben unb gur Bilbung bee Beidmades und gur Ber= eblung ber beutiden Sprache in Defterreich manche Schritte gewagt, bie ein weniger beliebter, in Bezug auf Belehrfamteit minber geachteter Dann fich taum batte erlauben burfen. Dabin gebort namentlich, baß er protestantifde Dichter, wie Rlopftod, Bellert, ben gegen Defterreich bichtenben Gleim und anbere Dichter in feinem Ba= terlanbe empfahl und fogar Ausguge aus au pabagogifchen 3meden ibren Schriften veranftaltete"1.

III. Bortrate. 1) Bor bem XIII. Bbe, ber Alla. beutichen Bibliothet (1770), geft. von Risling. - 2) 3m Leipziger Mufenalmanache a. b. 3. 1778 als Titelbilb. — 3) Als befonberes Blatt geft. von Danefelb. - 4) Ebenfo geft. von Jafob Abam in Wien 1778. - 5) Unterschrift: Denis (Cafpar pinx. Blaidte sc. In Sormanre Deftr. Blutarch). - 6) 3n Sofele und Bobre, Defterreiche Ebrenfpiegel. Unteridrift: Michael Denis. - 7) Unterschrift: Michael Denis [C. Caspar ad vivum pinx, 1790. Cl. Kohl sc. Viennae 1792]. Coonce Blatt. Bor ber von Reter veranftalteten Ausgabe ber "Diffians und Ginebe Lieber". 6 Banbe (Wien 1791, 1792, 40.). - 8) Unteridrift : Mich. Denis (Gebfer sc.). Scheint nach bem Cafpar'iden Bilbe nachgeftoden.

18. Schrift. — Teftauent. — Grabfcrift. Muffeinen Vob. — Danbictift. Ab. Henze in seinem Wertchen: "Die Handichriften ber beutschen Dichter und Dichterinnen" (Leipzig 1855, Schlide, N. 8°) darakterinte E. 26 bie Schrift bes Dichters Den is: "Raflose, aufspikrende Schrift mit Notizen und Varianten." — Testament. Dassielbe ift in dem von seinem Freunde Reger berausgegebenen Rachlasse unt batter. Gine Stelle darin lautet.

"Mein Leib foll obne alle Trennung, obne alle Berftummelung, wiber welche ich notbigenfalle bae Ginidreiten ber Obrigfeit anflebe, gang in ber Stille gur Rube gebracht werben, ale ber Leib eines Menichen, ber nie gejucht bat, Muffeben ju machen." [Diefe Beftimmung icheint aus Beforgniß, bag Dr. Gall fich bee Chabele bee Dichtere bemach= tigte, feftgefest worben au fein. | Auch ftiftete Denis eine jahrliche Geelenmeffe, bie auf ewig an feinem Beburtetage (ben 27. Gept.) in ber Bfarrfirche ju Guttelborf gelefen merben follte. - Grabfdrift. Denie liegt auf bem Friedhofe in Buttelborf, 2 Stunben von Wien, mit ber Beftbabn eine balbe Stunbe - bart an ber Babn gelegen, begraben. Die von ibm felbft verfertigte Grabfdrift lautet: Hic . tumulum . optavit . | Michael . Denis . | exstinctae . S. J. sacerdos | a . consil . et . Bibliotheca . Augg. | natus . Schardingae . MDCCXXIX | obiit . Viennae . MDCCC . | - Grabgefange. "Ginebe Tob. Bon C. Anton v. Gruber" (Bien 1800, 40.). Gine fapphifche Dbe in neun Stropben und eine Lapibarinfdrift. - "Auf Denie' Tob. Befungen von Loreng Leopold Safdta, im October 1800" (8%.). Gine Dbe in swölf Stropben. - Angerbem befangen Rretidmann in Bittau, Beige in Leipgia u. M. feinen Tob.

V. Boetifche Charafteriftit und D.'s Stellung als Boet gu feiner Beit und gu Defterreich. Gervinus in feiner Gefdichte ber beutiden Dichtung IV. Bb. G. 203 ichreibt : "Unverfennbar ift in Michael Denis berfelbe Bumanismus wie in Jofeph und bie gleiche Ehrbegierbe und Giferfucht gegen Breugen, und wie Joseph bem Friedrich, fo beut Denis bie Freundeshand bem Gleim unb Rlopftod, bie ben Feind feines lanbes befangen ober eines anbern Glaubens maren. Bei Denis find bie Barbengefange auf Maria Therefia, auf Jofeph und anbere ausgezeichnete Berfonlichfeiten in Defterreich mehr Bemuthefache und von Empfinbungen poll; ber Barbe ftreitet fich in ibm mit bem Boeten, bie Ratur mit bem Runftbichter, boch berricht in biefem Theile feiner Gebichte Soray bor." - Heber bie Ueberfegung bes Difian ebenta G. 208: "Weit beffer (ale Rlopftod und Rretichmann) griffen es bie Denis und Gerftenberg an, bie norbifde Dichtungen überfesten und fich in ben Ion ber Ctalbenpoefie ju verfenten fucten und bies aum erften Erforbernig eines Barben machten. Denis überfeste (1768) ben Offian in Berametern, erft 1772 ericbienen feine "Lieber Ginebs". Aber in ihnen mar

nichts Epifches mebr, auker mas überfest und entlehnt mar. Go blieb von bem gangen Barbengefang nichte ale ber mufitalifde Sall fibrig, und fonft mar auch nichts baran, mas übrig bleiben tonnte." [Ueber D., ben Biblio= graphen, tonnte Gervinus in einer "Beicidte ber beutiden Didtung" nicht urtheilen ! - Mmanb Baumgarten in feiner (fcon unter Dr. II. angeführten) literar = gefchichtlichen Biographie: Dicael Denie (Ling 1852, 40.) geichnet bie Stellung bee Boeten Denis gu feiner Beit und ju Defterreich treffenb mit folgenben Borten : "Gine gerechte Burbigung ber Bebeutung, welche Denis ale Dichter überhaupt und mit feinen poetifchen Bilbern in8= befonbere für bas nen ermadenbe literarifde Leben in Bien und in Defterreich batte, ergibt fich nur aus einem Rudblid auf "Wien und Defterreich, wie es bamale mar" unb auf bie Berbaltniffe por biefen .. bamale." Die Boefie mar in Defterreich gwar niemale gang ausgeftorben; mar auch bies lanb im 15. unb 16. 3ahrhunbert an Dichtern in beutider Sprache arm gewefen, fo zeigte fic boch im 17., wie überhaupt in Deutschlanb. fo auch in Defterreich, mehr Liebe gur beut= ichen Sprace und Boefie, und bie Regifter ber in jener Beit geftifteten beutichen Sprach= gefellicaften weifen nicht felten aud Defterreicher auf. Go jablte bie fruchtbringenbe Befellicaft ober ber Balmenorben unter bem Ramen bes Rubnen Gottlieb Grafen pon Binbifdaras, unter bem bes Ginnreichen Bolf Selmbarb, Freiherrn von Soben= berg, unter feinen Gliebern. Der Lettge= nannte bichtete nebft vielen anbern ben "Sabeburgifden Ottobert", ein großes Bel= bengebicht in 36 Buchern , in welchen er bie Thaten Rubolphe von Sabeburg feierte. Die Radrichten bes Blumenorbens über feine Mitglieber nennen unter anbern ben Defterreicher Rübiger Buntber Grafen v. Starbem= berg, tie Bohmen Sigmund v. Birten unb Beinrich Grafen von Thurn 2c. 2c. Aber von Sobenberge "Dttobert" an, ber im Jabre 1664 ericbien, trat in ber beutiden Poefie Defterreiche eine faft völlige Paufe ein. Das erfte bebeutenbe Bebicht nach jenem fällt in bas 3abr 1746, und ift ein Ehrengebicht auf Maria Therefia in 12Büchern; es führte ben Titel bie Therefiabe, und batte einen gemiffen Frang Chriftoph von Scheib jum Berfaffer. Das beutiche Mustanb glaubte fogar, fo tief mar vor bem Ericheinen ber Therefiabe bie poetifche Stille gemefen, Scheib fei ber erfte Defterreicher, ber in beuticher Sprache gebichtet habe. Der erften Regung

neuen lebens folgten in turger Grift anbere. 3m Jahre 1746 gab Jobann Baltbafar von Antefperg feine "Rabferliche beutiche Grammatid" beraus, ber ein "Rapferliches beutiches grammatidalifdes Borterbud" nachfolgen follte; er hoffte bamit bie Deutschen babin ju bringen , baf fie einmal aufhörten, Liebhaber bee fremben, Bernadlaffiger bee eigenen und lufterne Schuler bee Auslandes au fein. 3m 3. 1753 murbe in Wien Bopowitich ale lebrer ber beutiden Berebfamteit angeftellt, und es verbreitete fich in weiteren und boberen Rreifen eine porber unbefannte Theilnahme für bie beutiche Literatur und für alles, was bamit jufammenbing, wogu nebft einigen Gottidebianern befonbere G e b= Ier beitrug. 3m Jahre 1755 ericbien ber erfte Band "ber wienerifchen gelehrten Rach= richten", ein Bochenblatt, bas "bon ben Bemübungen ber portrefflichften beutiden Schriftfteller Radricht ertheilen, und feine Mufmertfamteit bauptfachlich auf bie Berte bes guten Beidmades menben wollte." Am 2 Janner 1761 bielt bie "beutiche Befellichaft", beren Mitglieber fich vorber privatim im Saufe bes Freiherrn von Riegger eingefunden batten. ibre erfte öffentliche Berfammlung: 3ofenb von Connenfele, ber Borfteber ber Befellichaft, eröffnete bie Gigung mit einer beutiden Rebe. Deffenobngeachtet berrichten gegen bie Sache noch mancherlei Borurtheile, wie aus Connenfele' Rebe felbft bervorgeht. Bielen galt icon ber Rame "beutiche Befellicaft" ale ein Gingriff in bie Rechte bes freien Befcmades, bie Ditglieber berfelben biefen ibnen Rluglinge , Reulinge :c. Anbere erhoben felbft religiofe Bebenten, unb faben in ben Bemühungen gur Aufnahme ber beutiden Sprace und Boefie vertappte An= griffe gegen Glauben und Rirche. Daraus begreift es fic, von welcher Bebeutung es mar, ale Denie fich biefen Beftrebungen anfolog, und felben feine Dichterfraft lieb. Sein Beitritt trug nicht blos jur Sinmegichaffung vorgefaßter Unfichten bei, von benen gemiffe und einflugreiche Gpbaren noch immer befangen maren : feine poetifden Bilber ma= ren auch ber erfte Schritt jur Bertorperung ber 3been, welche, annoch formlos unb unbeftimmt, in ben Röpfen vieler talentvoller unb ftrebenber Manner auf= und hiebertauchten."

Derejenhi von Derejen, Johann I. Freiherr (Geolog, geb. ju Leutichau im Bipfer Comitate, geft. 1837). Stammt

fenfiege (1526) aus Dieber-Ungarn nach Ober - Ungarn geflüchteten Ramilie Te. ier, welche bort unter bem Ramen Beis; im 17. Jahrhunberte mit einem neuen Abelebriefe verfeben murbe, und ben Ramen Dercfenni feit 1792 führt, in Rolae ber für bie Familie fortbeftebenben fonigl. Schenfung bee Dorfes Dercienni. Johann beschäftigte fich von Jugend an mit ben Naturwiffenschaften und insbefonbere mit Mineralogie, Geognofie unb Mebicin ; befuchte bie Schulen in Refete Banya, Leutschau, Brefiburg und gulett bie Universität in Wien, wo er auch bie Doctorwiirbe erhielt. 3m 3. 1780 trat er im Bempliner Comitate in öffentliche Dienfte, verließ aber biefelben in einiger Beit wieber und jog fich in bie Rabe feiner Guter im Beregher Comitate gu Muntace in's Privatleben gurud, von nun an ausschlieflich mit bem Stubinm ber Mineralogie beschäftigt. Bier machte er bie michtige Entbedung, bag jene Begenb ein reiches Lager ausgezeichneten Mlaunsteine besitze, worauf er mit einem 10jährigen ausschließlichen Privilegium verfeben, bafelbft eine Alaunerzeugung einführte, welche feitbem in ben auf bem graff. Schonborn'ichen Gute Bobbering und auf bem Dercfenpifden Gute Bufita Rerepez, beibe bei Muntacz, bann auf bem Graf Rarolv'ichen Gute Dufai und auf zwei anbern ebenfalls im Beregher Comitate befintlichen Fabriten mabrent mehr ale 30 Jahren betrieben. bas iconfte Brobuct reichhaltig fortliefert, und baburch bem Lanbe eine Inbuftrie - Quelle eröffnete, welche feit ibrer Eröffnung bis 1814 nach biplommäßiger Bestimmung einen Ertrag bon mehr als einer Million Gulben abwarf. wurde D. fonigl. ungar. Rath und für ben Landtag 1825 - 27 jum Mitglieb ber Reichstags-Deputation gur Umarbeitung bes montaniftifchen Cober für Unaus ber alten nach bem Dohacfer Tür- garn gemählt, als welcher wie auch als

Prafibent ber Commerg- und Forftregulirunge-Deputation bes Beregber Comitate, er eine große und gemeinnützige Thatigfeit entwidelte. Die von ibm im Drude ericbienenen Schriften finb : "Pyretologiae practicae tentamen" (Wien 1780, 2. Aufl. 1783); - "Meber Cokan's Weinban, dessen Sechsung und Gabrung mit geognostischen Beilagen" (Gbenba 1796). Diefes Werk über ben Tokaper Weinbau wird von Fachmännern mit bem fpatern Berte von Schanis für bas befte über biefen Begenftand gehalten. Gine Abhanblung über bie Minerglien in ben Rarbatben von D. ift in ben vaterlänbischen Blättern bes öfterreichischen Raiferftaates enthalten.

Deftr. Rational-Enchflopabie (von Graffer und Cgifann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. 6. 698. - Gothaifdes genealogifdes Iaichenbuch ber freiherrlichen Saufer (Botha, Berthes, 32°.) I. Jahrg. (1848) G. 79. Der gegenwärtige Stanb ber Familie beftebt aus ben Abtommlingen ber zwei Gohne bes Grafen Johann I. (fiebe bie Biographie). Der erfte Cobn Baul (geb. 9. April 1792, geft. 18. Dec. 1843) mar vermält (feit 9. Oct. 1824) mit Benriette Freiin von Geymuffer (geb. 17. Dct. 1804). Mus biefer Che ftam= men zwei Cobne und zwei Tochter. Die Cobne: Freiberr Johann Jatob Beinrich (geb. 13. Mug. 1827) und Freib. Rubolpb Rarl Frang (geb. 22. April 1834); bie Todter: Baroneffe Benriette Julie Barbara (geb. 17. Juli 1825) unb Baroneffe Rlara Pauline Ratharina (geb. 9. Dai 1829). Der zweite Sohn Johann II. (fiebe bie Biographie) ift (feit 18. Oct. 1838) vermält mit Efifabeth geb. Freiin von Gichof (geb. 16. Cept. 1819). Aus biefer Che ftammen zwei Cohne: Freib. Jofeph (geb. 13. Dov. 1844) und Freib. Bela (geb. 16. Dec. 1847).

Derefenni von Derefen, Johann II. Lubwig Freiherr von (humanift. geb. zu Totaj 6. Oct. 1802). Gobn bes Borigen und Juliens von Ragincap, ber Schwefter bes berühmten ungarifchen Dichtere Frang von Ragincap, Die Schulen besuchte er theils in Rafcau,

bere ben Rechtswiffenschaften mit großer Borliebe. Die ämtliche Laufbabn begann er in Befth ale Bractifant bei bem Directorate causarum regalium, murbe 1827 fupernumerarer Directorate-Riscal, 1830 übergähliger, unbefolbeter, 1834 befolbeter Soffecretar bei ber Softammer in Bien. In ber Beriobe feiner unbefolbeten Dienftleiftung machte er viele Reifen im Auslande, um wiffenschaftliche und abminiftrative Erfahrungen ju fammeln. In Floreng ernannte ibn bie Academia dei Georgofili zu ihrem Ditgliebe, bie "Société Royale et Centrale d'Agriculture" von Baris zeichnete ibn in Rolge einer von ibm in ber Gibung am 6. Febr. 1833 vorgelesenen Abbanblung mit einer filbernen Dentmünze aus, 1836 murbe er Borftand ber Temeicher Cameral - Abministration und gab 1836 bei bem Ausbruche ber Cholera im Banate und 1837 bee Scorbutes auf ben Araber Staatsgütern folde Beweise aufopfernber humanitat, bag er fich allgemein bie Achtung und Liebe ber Unterthanen erwarb. Am 10. April 1838 wurde er hofrath bei ber allgemeinen Softammer in Bien und im folgenben Jahre mit feinem Bruber Baul, ber in ber rationellen landwirthschaft fich große Berbienfte erworben bat, in ben Freiberrnftand mit bem Range eines ungarifden Magnaten erboben. D. bat feine reichen Erfahrungen und Anfichten auch im Bege ber Breffe veröffentlicht u. 3. im "Bericht an die k. k. Landmirthschafts - Gesellschaft in Wien über eine im Jahre 1832/33 burch Italien, Frankreich, Spanien, England, Belund Dentschland unternammene Reise" (Wien 1834, gr. 80.), welcher auch in ungarifder Sprache erfdien. Sein zweites Bert: "Tanulmányok a kommunismusnak egy humanus ellenszeréről", b. i. Stubien über ein humanes Begenmittel für ben Communismus (Befth 1846), theils in Saros - Patat und oblag befon- worin er ein eigenes fpater in ber Lite.

ratur nach ibm benanntes Guftem ber | Bolfemirthicaft, bee Bolfeunterrichtes und bee politifden Boltelebene aufftellt, fand in ber Tagespreffe allgemeine Bitrbigung und ber Berfaffer murbe bafür von bem Ronige Belgiens mit bem Großfreug bes Leopolborbens ausgezeichnet. 3m Marg 1847 ericien bei 3. Schillinglam in London eine englische lleberfetung biefes Buches, bas in ber lonbo. ner New Quarterly Review (Aprilheft 1847, S. 463 - 481) einer umfaffenben Beurtheilung unterzogen warb und über beffen atabemijden Erfolg im Baterlanbe bes Berfaffere am Schluffe ber ausführlichen Rritif in G. Anbre's in Bien ericbienenen "Neuen öfonomifden Beitfdrift" (1847, Nr. 11 - 13) berichtet wirb. Für bie weitere Entwidelung ber in feinem Werte ausgesprochenen 3been fette D. zwei Breife, Ginen von 70 und Einen von 30 Dufaten für die zwei beften Beantwortungen folgenber Frage aus: "Unter welchen Bebingungen und auf welche Beife am entsprechenbften im Beifte bes Baron Dercfen vifden Gvftems fowohl bie Umwandlung ber bisherigen Guter - Ribeicommiffe in Belb - Fibeicommiffe ju bewertstelligen, ale bas Recht Gelb - Ribeicommiffe gu errichten, allen Bolfeclaffen einzuräumen mare." Die Beantwortung biefer zeitgemäßen Frage, melde einen iconen Beleg für ben humanen Ginn ihres Frageftellers gibt, erfolgte in ber festgefetten Frift von feche Schriftftellern. Die Elaborate wurben von ber aus brei Mitgliebern ber nug. Atabemie gebilbeten Commiffion geprüft, und in ber Generalfitung ber ung. Atabemie vom 20. Dec. 1846 murbe ber Baron Dercfennische Breis von 70 Dutaten ber Abbanblung von 30f. Rerestury, jener von 30 Dufaten ber bes 3ob. Benegur guerfannt. Beibe Beantwortungen ber Preisfrage erichienen im Drude, jene von J. Reresztury

unter bem Titel: "Magyarországi hitbizományok átalakitási tervéröl 4. b. i. lleber ben Ilmgestaltungsplan ber Fibeicommiffe in Ungarn (Befth 1847) und jene von Bencqur unter bem Titel : "A magyarországi hitbizományok czélszerű átváltoztatásáról", b. i. lleber bie zwedmäßige Umgestaltung ber Kibeicommiffe in Ungarn (Ebenba) [vergleiche Artitel Johann Bencgur I. Bb. b. Ber. G. 259). Die Ereigniffe ber 3. 1847-51 haben D. in feinen Unfichten nicht nur nicht wanten gemacht, sonbern ibn barin und nicht mit Unrecht bestärft. Die Krucht feiner fortgefetten focialen und humanitaren Studien ift bas Bert: "Tanulmányok korunk két legfontosabb kérdései fölött" (Ofen 1849), welches in benticher Sprache unter bem Titel: "Grandjuge meines Systems der Ergiehung" (Bien 1851, Raulfuß Witme, Braubel u. Comp.) ausgegeben murbe und wovon eine frang. lleberfetung von Taron (Baris, Leleur) ericbien. Ginen Auszug biefer Schrift, bie gleich ber vorigen ber Begenftanb umfaffenber fritifder Stubien (vergl. bie Quellen) nabmbafter Gelebrten bilbete. verfaßte ber vorbenannte Jojeph Rerestury jum Gebrauche ber minber Bolteclaffen. bemittelten Im April 1848 hat D. bem Staatebienfte entjagt und fich nach Olmüt gurudgezogen. um feine leibenbe Befundheit wieder berguftellen.

Magyar irók. Életrajs-gyüjtemény. Gyűjték Ferencsy Jakad és Danielik Jóssef, b. i. Ungar. Schrifteller. Sammlung von Lebensbefchreib. Bon Jafob Ferenczh und Iof. Danielik Jóssef, b. 100. — Allgem. Theaterzeitung, redigirt von Wolph Bäuerle (Wien, gr. 4°) XXXIX. Jafrg. 1846, Nr. vom 12. Auguft. — XL. Jahrg. 1846, Nr. vom 12. Auguft. — XL. Jahrg. 1847, Nr. 301: "Biographische Stizze" von Dr. Mehnert. — Steger (Dr. Hranz), Ergänzungs-Conversations-Legiton (Leipzig u. Weißen 1852, Ler. 8°) VII. Bb. 5. 126. — Mehrer (J.), Das große Conversations-Legiton für gebildete Stänbe (Hilburghausen 1845, Hil. Juppl. Bb., 128.

S. 1340. - Deftr. Rational - Enchflopabie (von Graffer und Cgitann), (Wien 1835, 6 Bte.) I. Bb. G. 698, - Le Moniteur universel vom 25. Dec. 1851 und 17. 3ann. 1852 fin erfterer Rummer befpricht Dicacl Chevalier, in letterer Daniel Gaober ausführlich D.'s Buch : "Grundzuge meines Spfteme ber Erziehung." - Ebenfo auch bie Revue britannique im Novemberbeft 1851]. - Dercien bi's fociale, voltemirtb= fcaftlige Unficten und Betrachtungen über Bolteergiebung. verfuden im Rolgenben bas D.'ide, fo viel befprochene Spftem in feinen Sauptfagen jufammengufaffen. "Derjenige, ber mit feiner Lage gufrieben ift, wirb in ber Regel fich nicht nad Menberungen febnen, fonbern bielmehr mit guft an ben ibn umgebenten Berbaltniffen und Ginrichtungen festgubalten fuden. - Die Regierung eines ieben Lanbes mache es fich jur Sauptaufgabe, bie Angabl jener Ginwohner, welche mit ihrer lage gufrieben find, auf jebe thunliche und ehrliche Beife gu vermehren. - Diefes Spftem, weldes jebe Regierung ju bem ihrigen machen ollte, nennt D. bas Sumanitateibftem. - Bei Brufung und Enticheibung ftaats= wirthicaftlicher Fragen follte man von folgenben Brincipien ausgeben: Der Staat und beffen Bermaltung babe - nicht ben Reichthum ber Ration im Gangen betrachtet und gleichviel, in meffen Sanben fich ber Reichthum befinde und concentrire, fonbern bie Boblfabrt ber fammtliden Bolteclaffen, welche ben Staat bilben, unb inebefonbere bie Boblfahrt ber unteren Boffs= claffen, weil biefe es finb, welche ale bie eigentliche Bafie bes Staate ber vollewirthicaftliden Unterftugung am meiften beburfen - ale ben Sauptzwed ber Bollewirthicaft angujeben und barnach vorzugeben. - Die Rinber ber armften leute find obne Ausnahme in ber Religion, im Lefen, Schreiben unb Rechnen unabweislich ju unterrichten. Die Aufrechthaltung bes Familienlebens ift bas ficerfte Schutmittel gegen Revolutionen, bie Ergiebung bas einzige Mittel gur Berbreitung von Sittlichfeit und Reinheit, biefen Sauptpfeilern bee Familienlebene. - Das Lebensalter bes Rinbes bis jum 6. Jahre ift bas enticheibenbe und baber porzugemeife biefe Beriobe in's Muge ju faffen. - Ilm bas politifche Bolteleben gur vollen Geltung gu bringen, forge man junachft in jebem ganbe für eine gute Gemeinbe- und Stabteorbnung mit ausgebehnten Municipalrechten - bie unmittelbare Mitwirtung bei ber Befeggebung bes ganbes merbe ben Rotabilitaten jeben

Stantes, selfft in ben tiefern Schicken bes Bolles, guganglich gemacht." Dies beilaufig fint bie hauptmomente bes D. ficen Spikems, welche er mit zabireichen prattifcen Beispielen befegt, geschöpft aus bem unmittelbaren Berfebre mit ben verschiebenften Bollsklämmen, welche ben Continent bewohnen, wobei ihm eine schafe und bie wohlwellenfte Reblichteit ber Abflichten, wie endlich bie selfen Aunft einer gemeinverffändlichen Darftellung im hoben Grade und zu Etatten Iomuten.

Derber, Bufas (armenifcher Schriftfteller, Briefter ber Dechitbariften-Congregation in Bien u. Dr. ber Theol., geb. gu Conftantinopel 13. Marg 1819). Bit ber Gobn armenisch - tatholischer Eltern und erhielt eine gute Erziehung. 3m Alter von 12 3abren (1831) fam er nach Bien, trat in ben Deditbariften-Orben, wo er nach Bollenbung feiner Stubien (1841) am 30. Mai beef. 3abres bie priefterliche Weibe empfing. Dit großer Borliebe trieb er Mathematit unb Bhufit; ein Schiller Ettingebaufene, übernahm er bas lebramt aus ben genannten Fächern in ber Congregation ju Bien und leitete es mit großem Erfolge, fo lange er im Rlofter war. Kür feine Böglinge verfaßte er in altarmenifder Gprace eine vollftanbige Mathe. matit in brei Banben, welche in ber Druderei ber Meditbariften gu Bien (1843 - 46) ericbien. Der erfte Banb umfaßt bie Arithmetit und Algebra, ber zweite bie Geometrie und ber britte bie Trigonometrie und Regelichnitte. überfette ferner in's Armenifche Ettingshaufens "Bhufit" (Wien 1850) und verfafte eine Meteorologie (Cbenba 1850). Deben biefem feinem Lieblingefache mar D. bemüht, burch gemeinnfitige Schriften in anbern Richtungen feine Ration zu bilben und ben Ginn für Ebleres in berfelben zu beben. Demgufolge gab D. beraus bas Berf: "Wissenschaft des Mandels" (Ebenba 1848); - "Die Geschichte ber Jungfran uon Orleans" unb rebigirte burch eine Reibe von Jahren bie feit 1847 im Berlage ber Mechithariften-Congregation ericeinenbe von bem Medithariften-Abte Ariftaces Agaria (f. b. I. Bb. G. 99) begrundete politifche und literar. Zeitschrift "Europa" (wöchentlich Gine Rummer in flein Folio in armenifder Sprache), in welcher fich mebrere wiffenschaftliche Abhandlungen aus D.'s Reber befinden. 3m 3. 1851 murbe er als Miffionar nach Smyrna gefchickt, von mo er im 3. 1854 in berfelben Gigenfcaft nach Gufel-Sifar (Apbin) in Rlein-Afien ging, und im 3. 1855 jum Beneralvicar ber Diocefe und jum Superior beeDeditbariften-Bofpitiume bafelbft ernannt murbe, in welcher Stelle er noch gegenwärtig thatig ift. Ein von D. verfafites beutich-armenisches Berterbuch ift bieber ungebrudt.

Dern , Michael (Theolog, geb. au Sevig im Besther Comitat 1. Gept. 1809). Er ftubirte ju Dfen, Baiten, Beftb u. Turnau. Die Theologie vollenbete er auf ber Befiber Bochicule. 1833 murbe er jum Briefter geweibt, mar zuerft Caplan in Rev-Romarom, Dfen und Befth; und ift feit 1843 Pfarrer bei St. Rochus in Befth, welche Stelle er noch befleibet. Als Schriftfteller behandelte er außer einigen Auffaten, welche in Journalen ericbienen find, firdenrechtliche Fragen, u. g. fdrieb er: "Lehet-e a vegyes házasságoktól a beszentelést törvényesen megtagadni vagy reversalist elfogadni?4, b. i. Kann man bei gemischten Chen bie Ginweibung gesetlich verweigern ober ein Reversale annehmen? (Dfen 1840), welche Schrift mit etlichen Ginmenbungen in ameiter vermehrter Auflage erschienen ift (Befth 1841). Ferner: "Országos nemes-e a magyar alrendu pap ?", b. i. 3ft ber ung. Briefter untergeordneten Ranges ein Reichsabeliger ? (Befth 1842, 188 G.). Magyar irók, Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Ferencsy Jakab és Danielik József, b. i. Ung. Schriftfeller. Sammlung von Lebensbejchr. Bon Jakob Herenczh u. Josef Danielik (Bestb 1856, Gustav Emich) S. 102.

Defenffans b'Avernas, Abrian Bilbelm Graf (f. f. Major, geb. 3. Mai 1771, geft. 19. April 1853). Entftammt einer alten frangoftiden Familie, melde 1310 in ber Champagne anfäßig mar, aber in Rolge ber Unruben unter 30 hann II. bem Guten aus bem Saufe Balois 1360 nach ben fpanifchen Rieberlanden auswanderte und in der Begend von Tournay ansehnliche Guter ermarb, welche jum Theil bie Familie beute noch befitt. In ber Folge taufte fie fich in Steiermart an und gelangte bafelbft in ben Befit ber berrichaften Reufdlog, Freibuchel, Thalerhof u. a. im Gragerfreife. Mehrere Glieber biefer Familie zeichneten fich im Waffenbienfte aus, wie es ihre Bappenbevife: "Dat virtus in armis" bezeugt. Gin Gobn bes Darc. Anton Defenffans, nämlich Frang Sppolit Jofeph ftanb in taiferlichen Dienften ale Oberlieutenant ber mallonifden Grenabiere bes Regiments Los Rios, zeichnete fich im fiebenjährigen Rriege aus, murbe aber burch eine bei Rollin erhaltene lebenegefährliche Berwundung genothigt, bie Rriegebienfte gu verlaffen. Aus feiner Che (feit 1763) mit Marie Anna Clara von Beedmann ftammt Graf Abrian Bilbelm, melder and in ber faiferl. Armee Dienfte nahm, fich bei mehreren Belegenheiten u. z. bei Bisloch, Dostirch, Erbach auszeichnete und eilf Bunben erhielt, jum Major beforbert und von Raifer Frang II. im 3. 1805 in ben beutschen Reichegrafenftanb aufgenommen murbe. Graf Abrian Bilbelm mar [feit 4. April 1809] mit Raroline Grafin Bilczet [geft. 19. April 1853] vermält.

[Anefote, Ernft &. Br.] Deutsche Grafenbaufer ber Gegenwart (Leipzig 1854, Weigel, 8°.)

III. Bb. G. 78 | S. 79 wirb Graf Abrian Bilbelm einmal (Beile 18 von unten) ale Abam Bilbelm und jum anbern Dale (3. 12 v. u.) ale Abrian Wilhelm aufgeführt]. - Bappen: Quabrirter Soilb mit Mittelfdilb. 3m filbernen Mittelfdilb auf grunem Berge eine grun belaubte Giche, nach Anbern eine Gide mit 5 Burgeln (Stammmappen). 1. Felb in mit golbenen Schinbeln beftreutem Roth ber Reneffefche lowe [bas ift nämlich berfelbe lome, ben bie Grafen von Reneffe-Breibbach in ihrem Bappen füh= ren]. 2. in Roth ein filberner querfliegenber geflutheter Bach, begleitet von brei (2 unb 1) filbernen golbenbefamten Rofen, über beren jeber eine golbene Rrone ichmebt. 3. in Gilber ein ichragrechter, ichwarger Ballen mit brei golbenen Schlägeln, einer binter bem anbern, belegt. 4. Fünf Reihen blaufilberner Gifen= butlein und über benfelben ein ichmales rothes Anbreasfreug, welches mit einem fleinen golbenen, eine fcmarge geftummelte Ente nach Andern einen fcmargen Schwan - geigenben Mittelicilbe belegt ift. Den Schilb bebedt bie Grafenfrone. Schilbhalter. Bwei golbene bormartefebenbe gowen, welche in ber freien Borberprante eine Fahne halten. Die an fcmarger lange befeftigte Fahne bes rechten gowen zeigt in Golb im grunen gorbeerfrange in rother Schrift bas Bort : Virtuti. Die an rother lange befindliche filberne Sabne bee linten lowen weist unter einer Grafenfrone bas Bort : Fidei. Devife : Unter bem Schilbe in golbener Schrift : Dat virtus in armis. - Das gegenwärtige Saupt ber Familie ift : Graf Rarl Ferbinanb 30feph (geb. 16. Darg 1811), altefter Cobn bes Grafen Abrian Bilbelm, vermält (feit 12. Juni 1842) mit Maria Grafin Brandis (geb. 10. Janner 1817). [Bergleiche auch biefes Legiton II. Bb. G. 114 bie Grafen von Branbis.] Mus biefer Che ftammen zwei Sohne und brei Tochter; bie Gobne: Graf Dominit (geb. 30. Juli 1847) unb Graf Beinrich (geb. 20. Marg 1849); bie Zöchter: Grafin Raroline (geb. 18. Dai 1843); Grafin Maria (geb. 12. Aug. 1844) und Grafin Rlara (geb. 8. Oct. 1845).

Defewffy, fiebe: Deffewffy.

Defericing, Johann Innoceng (gelehrter Biarift, Geschichtforfcer, geb. ju Reutra 1702, geft. ju Baigen 1765). Trat in ben Orben ber frommen Schulen, lehrte einige Zeit ben jungen Clerus feines Orbens in Raab Theolo- | ju Brag 1765, geft. ju Speries 8.

gie und ging bann ale General-Affiftent feines Orbens nach Rom. Dort gewann er bie Buneigung Gr. Beiligfeit bes Bapftes Benebict XIV., ber ibn mit Auftragen an Conftantin Maurocor. bato, Bopmoben ber Balachei, abichidte. Nach vollbrachter Genbung tehrte er wieber in fein Baterland jurud und mablte Baigen gu feinem Aufenthalte. Schon in ben Bibliothefen Rome batte er Daterialien für feine Ungarn betreffenben biftorifden Foridungen gefammelt. Außer mehreren fleinen Abhanblungen phpfitalifden Inhalts gab er im Drude beraus: "Pro cultu literarum in Hungaria vindicatio" (Rom 1743); - "De initiis ac majoribus Hungarorum Commentaria", 5 Bde. (Ofen und Pesth 1748-59), mogu ihm eben bie papftlichen Bibliotheten reiches Materiale boten. Gein Bert: "Historia episcopatus dioecesis et civitatis Vaciensis. Opus posthumum" (Pesth 1763), murbe nach D.'s Tobe von bem Biariften Benebict Cetto berausgegeben. Cetto bat auch ben von D. mit bem Siftorifer und Jefuiten Georg Bray begonnenen biftorifchen Streit, ben Soranvi in feinem Berte: Memoria Hungarorum etc. ... " umftanblich erzählt, fortgefett.

Horanyi (Alex. P.), Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum (Wien 1775 u. f. , 8º.) 1. Bd. 8. 502. - Erfc (3. S.) und Gruber (3. G.), Allgemeine Enchflopabie ber Wiffenichaften und Runfte (Leipzig 1822 u. f., Glebitich, 40.) I. Gect. 24. Bb. S. 255 [gibt bas 3ahr 1765 ale Tobesjahr an]. - Deftr. Rational-Encyflopabie (von Graffer u. Cgitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 700 [nach biefem 1763 geft.]. - Deper (3.), Das große Conversatione-Legiton für gebilbete Stanbe (Silbburghaufen 1845, Bibl. 3nft. , Ler. 80.) VII. Bb. 4. Abth. G. 234 [filhrt ihn irrig als Defericus auf].

Desfours au Mont: und Athienville, Frang Joseph Graf (Generalmajor, Ritter bes Mar. Therefienorbens, geb.

Mug. 1823). Trat in's Regiment Do bengollern-Ritraffiere ein, wo er in furger Beit Rittmeifter murbe. 3m Dec. 1793 zeichnete er fich im Elfaß bei mehreren Gefechten burch Duth und Tapferfeit aus. Spater trat er mit Charafter aus bem Dienfte, boch 21. Nov. 1800 ale Major bei ber 1800 errichteten Ergb. Rarl - Legion (Desfours - Bataillon) wieber ein; verließ ben Dienft nach Auflöfung biefes Bataillons (30. April 1801) von Renem, um fpater bas Commanbo bes mabrifch - ichlefischen Felbjager - Bataillons zu libernehmen , bis er 1. April 1807 ale Dberftlieutenant jum Ruraffier-Reg. Raifer Frang Dr. 1 fam. 3m 3. 1809 jum Oberften vorgerlidt, machte er ben Relbzug biefes Jahres mit unb ftanb in ber Relation über bie Schlacht bei Mipern unter ben Ausgezeichneten. Am 2. Sept. 1813 avancirte er gum Generalmajor und commanbirte in biefen Feldzügen eine Brigabe bei bem Rilraffiercorps bes ADR. Grafen Roftig. Am 16. Oct. beef. 3., bem erften Tage biefer Bolferichlacht, zeichneten bie öfterr. Ruraffiere mit Blut für alle Zeiten ihre Namen in bie Annalen ber Rriegegefchichte, fie verrichteten folche Bunber ber Tapferfeit, bag bie Ravallerie bes an allen Baffengattungen übermächtigen Feindes fich bort, wo die Ruraffier - Regimeuter ftanben, nicht mehr ju zeigen magte. OD. Graf D. murbe vermunbet; ohne jeboch bie Bunbe gu beachten, leitete er am 18. noch mehrere glanzenbe Attaquen, in benen ber Reind jebesmal zurudgeworfen murbe. Für feine oft erprobte Tapferkeit erhielt D. außer Rapitel am 20. October 1813 bas Ritterfreug bes Mar. Therefienorbens. Rach bem zweiten Barifer Frieben ftanb D. einige Beit als Brigabier in Rolmar, fam nach bem Rudmariche ber Occupationsarmee in gleicher Gigenichaft nach Erlau und Szegebin, zulett nach Eperies,

wo er langere Beit bereits frantelnb, nach bergeblich in Babern gefuchter Silfe. im Alter von 58 Jahren verschieb. D. war auch Ritter bes Johanniter-Orbens. Deftr. Militar=Ronversatione=Periton, Berausa. von Sirtenfelb u. Dr. Debnert (Bien 1851) II. Bb. G. 53. - Birtenfelb (3. Dr.), Der Mar. Therefien Drben und feine Mitglieber. Rach authentischen Quellen (Bien 1857, Staatebruderei, 40.) III. Bb. €. 1219. - [Rneichte, Ernft Seinrich Dr.] Deutiche Grafenbaufer ber Gegenwart (Leipzig 1854, Beigel, gr. 80.) I. Bb. G. 184. Genealogie. Gine altabelige Familie, welche im 16. Jahrhunberte aus lothringen nach Bohmen fam. AM2. Niclas v. Desfours ju Mont = und Atbienville murbe am 30. Mai 1634 von Raifer Ferbinanb II. in ben Reichegrafenftanb erhoben. Um bie Mitte bes 17. Jahrhunderte ericeinen bie Grafen Desfours ale Befiber ber Berr= icaften Groß-Rohofes u. Marchenftern, welche Graf Albrecht Marimilian - beffen Grab jungft erft aufgefunden murbe - 1678 jum Fibeicommiß erbob. Es gefcab in jungfter Beit eines alten Grabfteines ber D.'ichen Familie in ber Baulaner Rirche ju Gt. Galvator in Brag wieberholt Ermabnung. Es ift ber Grabftein bee obigen Grafen Albrecht Mar D., ODt. ber t. Armee (geft. 1674). [Bergl. barüber : Bobemia (Brag, 40.) 1856, I. Bb. Nr. 93 und II. Bb. Nr. 268 und S. 713 : "Die Gruft ber graflich Desfoursfchen Familie in ber ebemaligen Paulaner-Rirche gu St. Calvator in Brag." - Lumir (Brag, 4°.) VI. Jahrg. 1856, Rr. 17, S. 406 (bafelbft bie Infdrift bes Monumentes); unb Deftr. Zeitung (Bien , Fol.) 1856, Rr. 199 im Feuilleton: "Auffindung ber Grabftatte ber Grafen Desfour 8."] - Die gegenmartigen Glieber ber Familie ftammen von bem Grafen Grang Clemens D., vermalt in erfter Ebe mit einer Grafin Walberobe, in ameiter mit Barbara Grafin Szechengi. Deffen Sohn aus erfter Che, Graf Jofeph, nahm ale einzig übriggebliebener Balberobe'fcher Abtommling Bappen und Ramen biefer Ramilie "Desfours-Balberobe" an, übernahm am 29. Juli 1831 ben Befit bes Fibeicommiffee, in welchem ibm nach feinem Tobe (1839) fein Cobn Graf Frang aus ber Che mit Maria von Roepp: folgte. Mus ber zweiten Ebe bes Grafen Frang Clemens mit Barbara Grafin Szechengi ftammen brei Göbne: Graf Binceng (geb. 7. Juli 1778, geft. ju Bien 25. Rovember 1857), General ber Cavallerie und vormals Oberhofmeifter

bes verftorbenen Ergbergoge Ferbinanb bon Defterreich-Efte, vermält (feit 2. Marg 1807) mit Maria Freiin von Wimmersberg (geb. 16. Dov. 1783). [Bergleiche über ibn : Militar= Reitung, Rebigirt von Sirtenfelb, 1857. Rr. 95 , G. 757. - Breffe 1857 , Rr. 272 [unter ber Rubrit: "Gingefenbet"] - unb Wiener Zeitung 1857, pom 29. November C. 3371.] - Graf Frang (geb. 1. Februar 1793), Dberlieutenant in ber Armee, vermält in erfter Che mit Juffane Warmuth von Schlach. tenfeld († 15. Dai 1841), in zweiter mit Fraulein von Weißenfels. - Graf Rarl (geb. 23. Juli 1794), Oberft in Benfion in Bien. - Mus ber Gbe bes Grafen Bincena flammt: Graf Ferbinanb (geb. 12. Oct. 1816). - Bappen. Quergetheilter Chilb. Dben in Golb ein boppelter ichwarger, gefronter und golben bewehrter Abler mit aus= gefpannten Flügeln und Rrallen; unten in Blau ein rother ju beiben Geiten mit golbenen Leiften eingefaßter aufrechter Sparren, welcher an jeber Geite von einem golbenen. aus bem Schilbesranbe tommenten Greifenfuße gehalten , am untern Theile von einem golbenen fecheedigen Stern begleitet wirb. Muf bem Schilbe fteben fünf gefronte Belme. Muf bem rechten (erften) und linten (fünften) rubt je ein mit bem Ellenbogen einmarte= gebogener Arm. ber rechte eine aus- unb niebermartegefehrte Biftole, ber linte ein aus- und niebermartegefehrtes Comert baltenb. Auf bem zweiten und vierten Selme fteben brei, auf bem zweiten nach ber rechten Seite, auf bem vierten nach ber linten me= benbe Fabnen. Die äußeren Fabnen find roth, bie mittleren blau, bie nach Innen ftebenben finb filbern, mit bem ichwarzen boppelten Reichsabler belegt. Die Stabe ber mittleren Fahnen find blan, bie ber anbern filbern. Muf bem Mittelbelme machft ber Bale unb Ropf eines nach ber linten Geite febenben golbenen Greife mit ausgeschlagener rotber Bunge auf. Schilbhalter: 3mei gefronte vorwartefebenbe golbene lowen mit boppeltem, bochaufgeichlagenem Schweife, jeber in ber rechten Borberbrante ein Schwert baltenb.

De Simoni, Albert (Rechtsgelebrter, geb. ju Bormio im Beltlin 3. Juni 1740, geft. ju Morbegno am 30. Janner 1822). Erhielt feine erfte Erziehung im Elternhaufe und zeigte friib feltene Beiftesanlagen. Die Bbilofobbie und bie iconen Biffenichaften finbirte

verfität zu Innebrud, fpater zu Salzburg. wo er bie Doctormurbe erbielt. Mailand gurudgefebrt, fette er feine ernften Stubien fort und begann mit ber Ueberfetung in's Italienifde bes Berfee von Burlamacchi: "Principia juris naturalis politici", welche er mit ausführlichen Erflärungen begleitete: fpater verlegte er fich auf's Stubium bes Natur- und Bolferrechte und vertiefte fich in bie Arbeiten von Buffenborf, Beineccius und Sugo Grotins. Gin grofies Kalliment, in welchem fich bie Glaubiger an D. in Bertheibigung ibrer Anfpriiche wenbeten, gab ibm Gelegenbeit. feinen Beift gu beurfunden. Er loste bie verwickelte Ungelegenheit babin, bag in 25 Jahren bie Bläubiger ibr ganges Belb erhalten und bie Schulbner ibr Beidaft idulbenfrei fortfeben follten, und es geschah fo. Als im 3. 1769 mebrere Raufleute in Bormio fich in ihren Befcaften von Fremben, welche fich bafelbft niebergelaffen hatten, bebrobt faben, trug fich ber Gemeinberath mit bem Bebanfen, bie Fremblinge auszuweisen. D. übernahm ben Rechtofdut ber Bebrobten, welche baselbft Kamilien und Bermogen befagen und idrieb ibre Bertbeibigung, in Folge welcher fie unangefochten blieben. Diefe Abbanblung ericbien fbater im Drude unter bem Titel : "Del diritto di scacciare d'un paese persone che vi son nate o vi hanno trasportato il loro domicilio" (Brescia), welche Schrift allgemeinen Beifall erhielt. Spater ale D. als Brator nach Tirano fam, wibmete er fich criminaliftifden Stubien, wogu ibn bei ben bamale noch bestebenben barbarifden Gefegen fein bumaniftifder Ginn antrieb. Die Frucht feiner Studien mar fein nadmale öfter verlegtes Wert liber ben Diebstahl und beffen Beftrafung, welches auch mit einem Commentar erfcbien unter bem Titel: "Del furto e sua er an Mailand, die Rechte an ber Uni- pena. Nuova edizione con Commenti di

Carozzia, 2 Bde. (Mailand 1823, 80.). Diefem Berte folgte bas zweite, meldes in ber ftrafrectliden Literatur Epoche macht, unter bem Titel: "Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentatia (Como 1783, 80., nene Muff. Mailand 1818, Birotta, 2 Bbe. 80., 4. Auflage ebenba 1830). Auch bilbet basfelbe ben 6. Banb ber bei Borroni unb Scotti in Mailand ericeinenben Biblioteca scelta del foro criminale unbift mit einem Commentar von Relix Turotti verfeben. Außer ben bisber genannten Berten find noch im Drude ericienen : "Saggio critico-storico-filos, sul diritto di natura e delle genti e sulle successive leggi, istituti e governi civili e politici", 4 Bde. (Mailand 1822-24, Pirotta); - , Ragionamento giuridico - politico sopra le costituzioni della Valtellina e del contado di Chiavenna" (1788) unb "Prospetto storico-politico-apologetico del Governo della Valtellina e delle sue costituzioni fondamentali" (1791). Die lettern zwei Schriften gogen ibm von vielen Seiten Anfeinbungen gu, gegen welche ibn nur ber Schut bes Grafen Bilczet, bamaligen Gonverneurs ficher ftellte. Italien frangofifch und bas Beltlin ber cisalpinifden Republit einverleibt murbe, berief (1802) ber Biceprafibent Melgi D. nach Mailand gur Abfaffung eines burgerlichen und Strafgefetbuches für Stalien. D. vollenbete bie Arbeit gur Bufriebenheit Delgi's und aller Fachmanner, boch blieb fie unbenütt, weil Napoleon bas eroberte Land auf frangöfischen Fuß einrichtete. 3m 3. 1804 wurde D. jum Richter am Appellhof bes "Dipartimento del Lario" ernannt, murbe fpater bafelbft Brafibent bes Berichtshofes und 1807 Rath bes oberften Caffationshofes. 3m boben Alter von Taubheit befallen, jog er fich in ben Rubeftand juriid, in welchem er bie an feinen in Folge eines Schlagfluffes einge- | wurbe. 3m Febr. 1809 rudte D. jum

tretenen Tob bas Greifenalter von 82 Jahren erreichte. D. gablt zu ben erften Criminaliften nicht blos feiner. fonbern aller Zeiten. Geinen Antheil an ber neuen Strafgefetaebung fennzeichnet bobe Sumanitat. Unbescholten in feinem Brivat- und öffentlichen Leben, ein grünblicher Gelehrter, war er Freund ber bebeutenbften Manner feiner Beit. Er mar Mitarbeiter am "Code Napoleon" biefer Beiftesicopfung, welche bem Juftinianeifden Cober murbig gur Seite fiebt. D. mar Mitglieb bes italienischen Inftitutes, und ein großer Rechtsgelehrter schreibt über ibn: "De - Simoni publicista, filosofo, giurisperito fu la gloria del foro italiano, il campione dell' umanità, il suffragio d'uomini dottissimi; le molteplici sue opere lo collocarono fra i grandi trattatisti di penale legislazione e siamo convinti, che in ragione del progresso della civiltà si aumentara la sua fama".

Turotti (Felice), La mente di Alberto De Simoni giureconsulto (Mailand1855, Borroni, 8º.). -Cenni statistici e notizie patrie Valtellinesi. Strenna per l'anno 1856 (Sondrio, 80.) S. 113: "Alberto De Simoni," - Gassino (Giuseppe), Indice cronologico e bibliografico d'illustri Italiani dal secolo XI al XIX ec. (Mailand 1857, Silvestri) S. 50. - Portrat. Dasfelbe ale Titelbilb vor bem 5. Bante ber "Biblioteca scelta del foro criminale", welcher D.'s Abhandlung "Del furto e sua penau enthalt.

D'Esquilles . Joseph Marquis (Sauptmann und Ritter bes Maria Therefien - Orbens, geb. jn Ban 1782). Stammt aus altabeliger frangofifder Ramilie. Trat als Cabet in's Inf. - Reg. Froblid Dr. 28 - bergeit Benebet - und machte, 17 Jahre alt, ben Relbzug 1799 in Italien mit, wo er im April 1800 ale Kabnrich in ber Riviera bi Genova am linfen Urme verwundet Bauptmann im Regimente bor. 218 folder zeichnete er fich bei Bolano (24. April) aus. Dafelbft batte er fich mit feiner Compagnie, ungeachtet eines ununterbrochenen feindlichen Rreugfenere, ber Anboben bemächtigt, ben Rirchhof, einen febr wichtigen Bunct mit 196 Mann befett und burch 9 Stunden belbenmiithig vertbeibigt. Bier Stunden icon batte er fich gegen bie feindliche llebermacht gehalten, ale ibm ber Rudgug mieberholt anbefohlen murbe; biefer aber war bei ber augenscheinlichen Gefahr, aufgerieben zu merben, nicht ausführbar und D. hielt ben Rirchhof befett und ftellte ben Frangofen ben belbenmutbigften Biberftanb entgegen, inbem er alle Angriffe berfelben burch weitere 5 Stunben blutig jurudwies. Gin feinblicher Stabs-Officier, erbittert über ben bartnädigen Biberftanb biefes Baufleins Braber, ftellte fich nun an bie Spite einer Divifion, um ben Rirchhof ju fturmen; aber ein wohlgetroffener Gouf ftredte ihn nieber und machte bes Keinbes Muth finten. Durch ben Rall ibres Commanbanten und bas Freubengeschrei ber Bertheibiger bestürzt, geriethen bie Angreifer in Unordnung und überliefen, von D. und feiner Truppe lebbaft verfolgt, in eiliger Alucht nirgende mehr Stand baltenb, bem tabferen D'Esquilles bas Schlachtfelb bei Bolano. Gine Compagnie bes 3nf. - Reg. Rr. 41 bamale Freiber Rottulineto loste nun bie Braven ab; bon ben 196 Bertheibigern febrten nur 14 jum Regimente gurud; ber Oberlieutenant und ber Kabnrich waren verwundet, ber erfte Feldwebel und beinabe alle Chargen geblieben, D. felbft batte einen Souft im rechten Schenfel erhalten. Das Orbenscapitel erfannte im 3. 1811 D. für biefe Baffenthat bas Ritterfreug bes Dar. Therefien-Orbens gu. Am 1. Sept. 1813 trat D. als In-

öfterr. Dienfte und febrte nach ber Refiguration in fein Baterland gurfid, mo er 1856 noch lebte.

Sirtenfelb (3. Dr.), Der Dar. Therefien-Orben und feine Mitglieber. Rach autbentiiden Quellen (Wien 1857, Staatebruderei, ger. 80.) III. Bb. G. 935.

Deffauer, Jojeph (Compositeur, geb. ju Brag 28. Mai 1798). 3ft ber Sobn mobibabenber Eltern, welche ibn jum Raufmannestanbe bestimmten, bem fic D. auch im Alter von 20 Jahren widmete. Doch trieb er babei leibenfcaftlid Mufit. Dionne Beber, ber Director bes Brager Confervatoriums, machte ibn zu einem ausgezeichneten Bianiften, Tomafchet, ber berühmte Theoretiter, nannte ibn einen feiner vorgüglichften Schüler. Gine Unterhaltungs. reise nach Reapel (1821), wo feine Birtuofität allgemeinen und ungewöhnlichen Beifall erhielt, brachte ibn jur Erfenntniß feines eigentlichen Berufes. In fein Baterland zurückgekehrt, wibmete er fich nun eifrigft ber Composition und componirte Lieber, Trio's, Quartette, Ouverturen, bie jeboch immer nur in Dilettantencirfeln ausgeführt murben. ben Jahren 1831 und 1832 unternahm er Reifen nach Italien, Franfreich und England. Babrend feines langen Aufent. baltes in Baris murben feine Compofitionen immer beliebter und namentlich gebührt D. bas Berdienft, bas bisber in Baris nur unter bem Ramen: chant, mélodie etc. gefannte "Lieb", unter biefer beut ichen Bezeichnung bort beimifch gemacht zu baben. Ein längerer Aufenthalt in Dailand blieb auch nicht obne wohlthätige Folgen. Dort ericbienen bie meiften feiner Claviercompositionen. und eine Oper mar ber Bollenbung nabe. als ibn Kamilienverhaltniffe bestimmten, in bas Baterland gurud gu febren. Er wibmete fich nun meiftens ber Liebervalibe in bie Benfion, quittirte fpater bie composition, obgleich er fich auch pon

Reit ju Reit in ber Oper versuchte. Go entftanb bie ernfte Rauberoper "Lidminna" (3 Acte. Tert von Egon Cbert), gegeben mabrent ber Rronungefeier Gr. Majeftat bes Raifers Ferbinanb, als Ronig von Bohmen .- Für bas Dresbner Softheater fcrieb er (1838) bie tomifche Dper "Der Besuch in Saint - Car" (3 Acte, Tert von Bauernfelb) ff. b. I. Bb. S. 186). - Die ernfte Dper "Paquita" (3 Acte. Tert bon Otto Brechtler) murbe im Jahre 1851 guerft in Wien auf bem Rärntnerthor-Theater jur Aufführung gebracht und jüngft erft bat er eine tomifche Oper : "Daminga, oder die Schmuggler in den Burenaen" (3 Acte. Tert von Mler. Baumann) [f. b. I. Bb. G. 189] vollenbet, beren Libretto bereits ericienen ift. Gin Aufenthalt in Baris (1840-42) gab einer bebeutenben Angahl frangofifder Gefänge bie Entftehung, unter benen ber Bolero , Ouvrez", bie Romangen: "Le ciel est pur", - "La contrebandière" etc. ju allgemeiner Anerkennung tamen. Auch murbe von feinem Berleger Moria Schlefinger, eine leberfetung ber beutschen von D. componirten Lieber in's Frangöfische, und ber frangöfischen in's Deutsche veranftaltet. Bon feinen Compositionen find bem Berausgeber befannt worben : "Der Pilot. Bon Anton Gnibo Grunes" (Beilage jur Wiener Beitfdrift 1835, Mr. 104); - "Rondo brillant" (Mr. 5650 bes Ricordi'ichen Mufitalien-Ratalogs); -, Rondo alla Polacca (5656) - "Capriccio sopra alcuni motivi della Norma di Bellini (5767); - Rondo Caratteristico preceduto da una introduzione" (6606); - Hommage à Mad. Pasta. Fantaisie sur l'air de Pacini: I tuoi frequenti palpiti, dans la Niobe" (6610); - "Ballo alla scozzese. Divertimento" (6618) ; - "Die Wanderlieder". von Uhland, fie ericbienen auch in Baris in einer frangöfischen Uebersetung und murben in ber Revne des deux mondes

febr gilnftig befprochen ; - "Sechs beutsche Tieber für eine Singstimme" (Op. 45), aus Rappere flav. Gebichten und Bebicht von C. Sugo; - "Carantella. Gedicht von A. Bauman" (Op. 47); - "Smei Tegenden mit Pianoforte" (Op. 48); - "Zwei Gesange mit Pianaforte" (Op. 49), Gebichte bon Gidenborff und Beibel; - "Die Lockung", Bebicht von Gidenborff; -"Nad Seuilla", Beb. von Brentano; -"Sechs Dieder für Alt mit Pfte." (Op. 50), Gebichte von 2B. Diller, Carlopago, Chamiffo, Golbhann und Beibel; - "Smei Gesange mit Pianoforte" (Op. 52), Bebichte von Mofenthal u. Geibel; - " Frühlingsnacht für Altstimme mit Begl. bes Bioloncells n. Pianoforte" (Op. 53), Gebicht bon Gichenborff; - "Frühlingslied van Wolfg. Müller, für Sopr. mit Begt, ber Biol. u. des Pfte." (Op. 54); - "Bier Gesange mit Pfte." (Op. 55), Bebichte von Beibel, Dofenthal und hoffmann b. Faller8leben; - "Zwei Gesange mit Bfte." (Op. 56), Gebichte von Carlopago unb Beibel; - "Drei Lieder für gmei Franenstimmen mit Pftr." (Op. 57), Bebichte von Daugwit, Goethe, 2B. Miller; -"Sonate für Pfte. n. Bioloncell" (Op. 58); -"Die Spinnerin, aus dem Engl. des Inl. Jane" (Op. 59); - "Gesange für eine Singstimme mit Begl. des Pfte." (Op. 60), Dichtungen von Lenan, Mosenthal, Robenberg, Roquette [biefe fammtlich bei Bietro Medetti in Bien]. Deffauers Compositionen wird von Rennern Grazie, Leichtigkeit und Melobienreichthum nachgerühmt. Gine große Angabl Lieber unb manches größere Bert liegen in D.'s Bulte.

Shilling (G. Dr.), Das musitalische Europa (Spectr 1842, B. E. Neibhard, gr. 8°) S. 68.

Meher (3.), Das große Conversationstexiton sür gebildete Stände (Hibburghaufen 1845, Bibl. Inst., Lex. 8°.) VII. Bb. 4. Noth. E. 276. — Porträte. 1) Ohne Unterschrift. Krichuber, 1831, gebr. im lithogr. Institut in Wien. K. Hol. (Sigend im Pelgrod).

2) Unterschrift: Hacsimile des Namens: Jos. Dessauer. Gabriel Deder, 1846, gebrudt bei 3. Rauh. - Benri Blanchard in einer Beipredung ber Compositionen Deffauere in ber Parifer "Revue et Gazette musicale" fcreibt fiber D.: "... M. Dessauer procede à la manière de Schubert et de Proch ou plutôt il se livre à la double inspiration mélodico - harmonique, dont il faut reconnaître cependant que Schubert a été la manifestation la plus exquise comme la plus distinguée et qui a porté un coup fatal à la romance française, à la romance pur sang, nationale enfin. " .... "Il y a bien par-ci par-la quelque erreur de prosodie . . . . mais que sont ces légères taches .... quand l'harmonie franche et distinguée sont là pour attester le mérite réel du compositeur? Cette double qualité se trouve à un éminent dégré dans le recueil de M. Dessauer." - Cajetan Cerri entwirft in ber Damen Beitung "3ris" 1850 folgende Gilbouette von D .: "Benn meine Stimmung recht fentimental ift, fo befuche ich gewiß ben Compositeur Deffauer. Gine gang eigenthumlich poetifchernfte Berfonlich= feit! großer , bebeutenb fahler Ropf; bunfle. fowarmerifche Mugen; bobe Stirne; bide Baden; bobe, mobigenabrte Beftalt; feine Spoconbrie und feine fire 3bee, immer frant gu fein, find allgemein befaunt; fie .... fpricht wenig, gemeffen aber febr geiftvoll; ift fiberhaupt ein bochft gebilbeter Mann, und bie erften Dichter, Schriftfteller und Rünftler balten viel auf fein Urtheil; ift viel bereist und bat fo Danches erfahren ; ale Lieber-Compositeur allgemein geachtet unb beliebt; auch feine eben vollenbete Oper "Baquita" foll reich an berrlichen Schonbeiten fein."

Deffewify von Ciernet und Tarfo. Aurel Graf (ungarifder Landtage-Deputirter und Bublicift, geb. gu Ragy-Mibaly im Bempliner Comitat 27. Juli 1808, geft. ju Be fth 9. Febr. 1842). Sohn bes Grafen Joseph (f.d. S. 261). Seinen erften Unterricht genoßer von Brivatlehrern, bie in bem Anaben unter Aufficht bes Batere frühzeitig bie Liebe ju ben claffifchen Studien und gum Baterlande erwedten. Ale er 1823-1825 auf ber Rafchauer Atabemie bie Philosophie ftubirte, ftanben ihm außer seinem Bater noch zwei Belehrte jur Geite; ber Gine b. Burgbad, biogr, Beriton. III.

bon biefen mar Ragincap. Als im 3. 1825 bie "Felsőmagyarországi Minerva", b. i. Minerva Oberungarns, unter Rebaction bes Dichael Dulbagy gu erideinen begann, ichrieb D. für biefes Blatt äftbetifde Abbanblungen Blaire, Sulzer und Bontermed und lleberjetjungen aus bem Englischen und Frangofifden. Enbe bes Jahres 1825 begleitete er feinen Bater, ber gum Abgeordneten bes Sjabolczer Comitates ermahlt murbe, auf ben landtag nach Breßburg, wo er mit bem Befen bes Conftitutionalismus befannt murbe. Unfangs Märg 1826 febrte er nach Rafchau gurüd und beenbigte bie juribifchen Stubien. Rach Bollendung berfelben murbe er in Bien bei ber politischen Section ber ungarifden Softanglei ale Concipift angeftellt. Sier gewann er praftifche Renntniffe, betam aber bie medanifde Beidaf. tigung balb fatt und warf fich mit aller Leibenschaft feines feurigen Temperamentes in ben Strubel ber Beniffe. 3m 3. 1830 folgte er bem Rangler, Grafen Revicti, auf ben Reichstag, auf melchem er bas Journal für ben Ronig führte. In ben Rachten lebte er bem Bergnugen, bei Tag ftanb er ftete auf feinem amtlichen Boften, fdrieb publiciftifche Artitel in verfchiebenen Sprachen, namentlich in ber englischen, für bie "Edinburgh Review". 1832 fam er als Statthalterei - Secretar nach Dfen. Um bicfe Zeit trat er als Bewerber für eine Deputirtenftelle bes Bempliner Comitates auf und tam mit Roffuth gufammen, mit bem er gebn Jabre fpater in Journalen und Befther Comitate-Berfammlungen leibenschaftliche Rampfe führte. 3m 3. 1833 wirfte er an ber Spite einer fleinen Fraction von Magnaten in Religionsfachen und fuchte ben Mittelmeg zwijchen blindem Glauben eifer und Indifferentismus ju finben. Babrend biefer Beit feiner politischen Birt-17

famfeit (1832/36) nabm D. Theil an ben Berfammlungen ber ton, ungar. gelebrten Befellicaft, fdrieb für frangofifde Journale und ben "Jelenkor" und wirfte ale Mitglieb ber Commission bes ungar. Rationaltbeaters. Rett ericbien auch feine "Magyar nyelv 's előkelőink nevelési rendszere", b. i. Die ungarische Sprache und bie Ergiehungemethobe unferes Abels (Befth 1839). Die furchtbare Ueberichwemmung bes 3. 1838 bot D. glangenbe Belegenbeit feinen bumanitaren Gifer au beweifen. Rur ben Lanbtga 1839/40 trat er in Garos und Bemplin als Canbibat auf, ohne jeboch feine Babl burchaufeten. Da er bei ber Stänbetafel nicht antommen tonnte, ging er gur Magnatentafel. Bett verfafte er bie Schrift liber bie Aussichten bes nächften Reichstages, über ben Stanb ber Barteien und bie Aufgabe ber Regierung in biefen Birren. Geine Ernennung jum Statthaltereirath unb Berufung in ben Lanbtag maren bie Folge bavon. Im Lanbtage war er ber glanzenbe Rebner ber confervativen Magnaten-Partei, gewann mit jebem Tage mehr Ginfluft und bot benfelben auf. um bie Berfländigung ber Regierung mit ber Ration, bem Ober- und Unterhause wieber berauftellen. Rur feine auf biefem Reichstage erworbenen Berbienfte ichidte ihn bie Regierung, gleichsam zur Belobnung, auf Reifen in's Ausland, um gur Ausarbeitung bes Strafgefetbuches, meldes für ben nächften Canbtag projectirt mar, an Ort und Stelle bie entibrechenben Daten ju fammeln. Babrent feiner Abmefenheit batte Roffuth (1. 3an. 1841) ben "Pesti Hirlap" begründet und bamit ein Organ geschaffen, bas bamals bereits gefährlich zu werben brobte. D., rudgetehrt von feiner Reife, ftellte ibm bie Beitschrift: "Vilag", b. i. Licht, ale Drgan feiner Bartei entgegen. Geine barin enthaltenen Artitel ericbienen fpater gefammelt unter bem Titel : "XYZ-könye",

b. i. X9 3 - Bud (Befth 1842). Der Rampf biefer beiben Barteien, morin D. eine feltene Magigung, begleitet von Gründlichkeit und Biffenfcaftlichkeit. ben bialectifden Runftgriffen Roffutbs entgegenstellte, wirb ale bie Blittezeit bes magparifden Barlamentarismus bezeichnet. Um biefe Beit trat D. mit ber Rritif ber Alugidrift Giedenvi's: "Kelet nepe", b. i. Das Bolt bes Oftens, auf. auf welche aud Joseph Baron Ebtobs und Lubwig Roffuth antworteten. D.'s Rritit fanb burch ihre Bracifion, loaifde Scharfe und ftaatsmannifde über bie Bermirrung ber Barteien fich erbebenbe Auffaffung allgemeinen Beifall. Die Aufregungen biefer Epoche blieben aber nicht obne Rückwirfung auf feinen Rörper. Seine Nerven maren gefdmächt und D. verfiel in ein Fieber; als er fich aber beffer fühlte, ericbien er gegen ben Rath feines Arates wieber in ben Comitateverfammlungen. Nach einem beftigen Conflicte mit Roffuth verfiel er neuerbinge in bas Rieber, bas fein Leben im hoffnungevollen Alter von 34 Jahren D. war einer ber genialften enbete. Röpfe feiner Ration. Seine Schrift über bas Ergiebungsmefen bes ungar. Abels ift meifterhaft; mit acht ungarifden Befinnungen verband er ftaatsmannische Talente, eine ausgezeichnete Rebnergabe und in allen feinen Sanblungen zeigt fich ein hochfinniger ebler Charafter.

Ericheint in verschiedener Schreibmeise, als: Desewssch, Desseuff p. Dezzsös. —
Koszorá gróf Desewsty Aurel emlékének. Tüzek tiszelöi és daráti, d. i. Ein Krang jum Andensen an den Grasen Aurel Desewsty. Schwinden von seinen Berebrern u. Freunden (Besth 1857, Landerer u. Hednassk, d.). Es enthält Aurel & Characteristif, von Gras Emiden Desewschungsmethode unserer Bornehmen und Grundsäge. Bon Gras Aurel Desewssch. Am Magyar irók. Életrajz gyüjtemény. Gyüjtek Ferenczy Jakad és Danielik Jósses, d. ilngar. Schriftscher. Sammlung von Ledense beschreibungen. Bon Jatob Ferenczy und

Joseph Danielit (Befth 1856, Guftab Emich) S. 102 [bafelbft ift irrig 1843 ale fein Tobesjahr angegeben]. - Ujabb kori ismeretek tara, b. i. ungar. Conversationes Leriton (Befth 1850, Sedenaft) II. Bb. G. 365-373. - Magyar irók arczképei 's életrajzai, b. i. Bortrate unt lebenebeidreibungen ungarifder Cdriftfteller (Befth 1857, Bedenaft, fl. 40.) I. Beft, G. 23 [bafelbft fein Bortrat in Solafdnittl. - Cfengerb (Anton), Ungarne Rebner und Staatemanner (Leipzig u. Wien 1852, Mang) I. Bb. S. 211. - Der Ungar (ein Beftber Blatt), rebigirt von Berm. Rlein, I. 3abrg, 1842, Dr. 35: "Murel Graf Deffewffp tobt", von Guftav Remellan. - Ebenba Rr. 37 : "Teftament bes Grafen Murel Deffemffp." - Ebenba Rr. 49: Ueberfetung eines an feine Mutter gerichteten Schreibens, welches er viergebn Tage bor feinem Tobe gefdrieben, ale Untwort auf ihre Warnung, fich nicht gang aufgureiben im geiftigen Rampfe. - Deber (3.), Das große Conversations-Legiton fitr gebilbete Stanbe (Silbburgbaufen 1842, Bibl. 3nft., Leg. 80.) XIII. Bb. G. 1240 (im Artitel "Roffuth") unb XVIII. Bb. S. 115 (im Artifel "Ungarn"). - (Rnefchte Ernft Beinrich Brof.) Deutsche Grafenbaufer ber Begenwart (Leipzig 1852, Beigel, 80.) I. Bb. G. 80. - Bortrat. Unterfdrift: Facfimile bee Ramene : Desewffy Aurel, Barabas pinx. 3. Paffini sc. (Befinbet fich bei bem bereits genannten Berte: "Koszoru gróf Desewfly Aurél emlékének" etc. als Titelbilb.) - Deffemffp's Charafteriftit von Labislaus Sgalan: "D. mar lebhaft, beweglich, von fleiner Geftalt, feine Rebe mar bigig, aber nie bobnifd, ben Begner ftete an feiner ichwachen Geite treffenb; boch pflegte er nie bie Baffe in ber Bunbe be8: felben umgutebren; er mar frangofifcher als bie Frangofen, freundlich, beiter, ale ob bie Belt bas Buch feines Lebens nicht mit bebeutungevollen Lettern, nicht mit fo vielen Täufdungen vollgeschrieben batte - - aber wenn auch nur ein Tropfen bes fympathifchen Mittele bas Blatt bewegte, gewahrte man fogleich ben Bauber bes Mitgefühle in feinem eblen Gemutbe. Go mar er in Gefellicaft." - Gein größter politifcher Begner Roffutb begleitete im "Pesti Hirlap" bie Tobeenach= richt D.'s mit folgenben Borten : "Belcher Berftant, welcher Bille, welche Bollfraft! welch' glubenbes Befuhl , welche Soffnungen und welch' glangenbe Bufunft waren nicht an biefen Ramen gefnüpft - ein Fieber von wenig Tagen und Alles ift gu Enbe!" -Deffewffy's Teftament. "Dfen am 1. Janner

1836. In Anbetracht, bag wir Alle fterblich find und ber Tob mit gleicher Strenge gegen Jung und Alt verfährt, bielt ich es für noth= wendig, meine lette Berfügung ju treffen, mas burch gegenwärtige Beilen mit bem Borfate geschieht, mein Teftament am erften Tage jebes Jahres ju erneuern. Dein frubes Enbe bebauere ich nur barum, weil es mir bie Möglichfeit benimmt, ben Erwartungen meines Baterlanbes, meiner Eltern und Gonner entiprechen au tonnen. Abgefeben bavon. fcheibe ich leicht vom leben, bas mir, vielleicht burch eigenes Berichulben, nur wenig Freube und viel bes bitteren Beb's geboten. Meinen Freunden bante ich für ihr Boblwollen, meinen Feinben vergebe ich und thue hiermit Abbitte benen, bie ich gefrantt. Dein Anbenten empfehle ich ber Gunft meiner EItern und Freunde; mogen fie nie ungerecht gegen meine Miche fein. Dein Berg glubte für fie, für bie Denichbeit und bas Baterland. Deinen Billen, binfictlich meiner ge= ringen Sinterlaffenicaft, enthalt bas unten - beigefcloffene Bergeichnif. Bum Erecutor ernenne ich meinen geliebten Bruber Emil. Murel Deffemffb." - Genealogie. Gin altes Befchlecht, aus welchem [nach Angabe bes Grafenbiploms] zwei Generale, 22 Dberften, von benen neun unter ben Mauern von Brag ben Tob ber Ehre ftarben, berborge= gangen. Das Brabicat "Chernet" leitet bie Familie von einer Befigung in Clavonien ab. Gin Paulus be Chernet ericeint bei Bela (1447) urtunblid. Den Freiberrnftanb erhielt Frang (II.) D. von Raifer Leopolb I. im Jahre 1666; ben Grafenftanb ber Freiberr Camuel von Raifer Jofeph II. im 3. 1775. Die jegigen Familienglieber flammen von bee Grafen Samuel Cobn: Stepban (geft. 1. Upril 1785), vermalt in erfter Ebe mit Unna Freiin Derfey bon hainarskes, in zweiter mit Josepha Grafin von Windifchgras. Aus erfter Che ftammen: A. Graf Camuel (geb. 13. 3anner 1768, geft. 14. Dai 1847), vermält mit Maria Unbraffy von Siklo (geb. 2. Juli 1765, geft. 30. Janner 1848) und B. Graf Jofeph (geb. 13. Darg 1772, geft. 8. Dai 1843) [f. b.], vermält mit Eleonore Grafin Sgiaray (geb. 8. Februar 1780, geft. 24. Cept. 1849). - Mus ber zweiten Che: C. Graf Stephan (II.) (geb. 6. Decemb. 1774, geft. 17. Juli 1850), vermalt (feit 3. Cept. 1810) mit Jofephine Grafin Sztaray (geft. 1829). - A. Rachtommen bes Grafen Camuel: a) Graf Muguft (geb. 24. Janner 1796), vermält (feit 3. Mug. 1820) mit Joffanna Freiin von Banffy (geb. 9. Cept. 1803). - b) Graf Coloman

(geb. 14. Juni 1797), vermält (feit 16. April 1819) mit Maria bon Rafay (geb. 28. Dec. 1801); aus biefer Che ftammen : Graf Rar ! Bubmig (geb. 11. Janner 1826); Graf Ritolans (geb. 10. Dary 1829); Grafin Daria (geb. 19. Cept. 1824); und Gräfin Inlie (geb. 29. Dob. 1838). - c) Graf Frang (geb. 15. Oct. 1798), bermält (feit 10. Mug. 1819) mit Moifia Grafin Clafy von Reresgieg (geb. 4. Dec. 1799). Mus biefer Che ftammen : Grafin Dathilbe (geb. 17. Dary 1828); Grafin Louife (geb. 3. Juli 1836): Graf Julius (geb. 21. Mug. 1820), vermalt (feit 27. Cept. 1847) mit Inna Freiin von Senngen, aus welcher Che Graf Dionbe (geb. 8. Nov. 1848), Graf Mlois (geb. 29. Oct. 1851) und Grafin Darianne (geb. 14. Juni 1850) entiproffen finb. - d) Grafin Amalie (geb. 18. Juli 1800), vermält (feit 28. Dec. 1819) mit Grang Grafen Gaffer von hallerflein und feit 28. Dai 1850 Bitme. -B. Rachtommen bee Grafen Jojeph: a) Graf Murel (geb. 27. Juli 1808, geft. 9. Februar 1842). - b) Graf Marcell (geb. 24. Mary 1813). - c) Graf Emil (geb. 24. Febr. 1812, nach Rneichte 17. August 1814), bermält (feit 18. Juni 1838) mit Pauline Grafin von Wenkheim (geb. 28. Rov. 1817), aus welcher Che Graf Aurel (geb. 16. Janner 1846), Grafin Bianca (geb. 31. Darg 1842) und Grafin Baleria (geb. 1844) fammen. - d) Grafin Birginie (geb. 26. Det. 1810). - C. Rachfommen bes Grafen Stebban: Graf Megibius (geft. 13. Mug. 1836) binterläßt eine Bitme Maria geb. Freiin von Scepely (geb. 4. Rov. 1816) und einen Cobn: Graf Bictor Megibius (geb. 9. Juni 1835). - Bappen. 3m blauen Felbe ein nach ber rechten Geite gefehrter gebarnifchter Urm, welcher in ber Sand einen Streitfolben führt. Derfelbe ift oben rechte von einem filbernen, bie Gichel einwärtelebrenben Salbmonbe, linte von einem fecheedigen filbernen Sterne befeitet und unter bem Arme ichwebt im Schilbesfuß ein rechtefebenber, gefronter fcmarger Abler. Muf bem Schilbe ftebt bie Grafenfrone, auf berfelben ein gefronter Belm, welcher brei blaue Straugenfebern tragt. Die Belmbeden blau und filbern. - Das Genealogifche Tajchen= buch 1849, S. 164 weicht von obiger Befdreibung, welche bas Wappenbuch ber öftr. Monarchie VII. Bb. Tab. 11 enthält, in mebreren Buncten mefentlich ab. Rach biefem rubt ber Ellenbogen auf einem grunen Dreibilgel. Ueber bem Urm ichwebt ein filberner Abler, über biefem ein griner gorbeerfrang, oben rechte von einem golbenen Sterne, linte von einem filbernen Salbmonbe beseitet.

Deffemify ven Czernet und Tarto, Emil Graf (Brafibent ber ungar. Afabemie ber Wiffenichaften, geb. nach Danielit ju Eperies im Garofer Comitat 24. Febr. 1812). Bruber bes Borigen, Gobn bes Folgenben. Erhielt gu Raidan, mobin feine Eltern überfiebelt maren, eine grunbliche Erziehung. 3n8befonbere trieb er lateinifche Sprache unb Literatur. Er las bie alten Claffifer im Driginal, wibmete fich bann bem Stubium ber Philosophie und Beschichte und aulest mit ausichließlicher Borliebe jenem ber Staatemiffenicaft. Gin fannenswerthes Gebachtnig im Behalten und Combiniren von Zahlen tommt ibm noch jest febr gu Statten. Rach beenbeten Studien unternahm er Reifen u. g. in wiffenschaftlichem Intereffe. Sonft bielt er fich vorzugeweise zu Sz. Mibaly, einer Befitung feiner Eltern im Sabolcfer Comitate auf, befuchte ju gleicher Beit febr fleißig bie Comitatefigungen in Nagy = Rallo und erhielt 1830 burch ben Obergespann Graf Joseph Telety ben Titel eines Unternotare bee Comitates: fpater nabm er bei vericbiebenen Comitategeschäften und Deputationen thatigen Untheil. Geine erfte Schrift, mit welcher er in bie Deffentlichfeit trat, arbeitete er jugleich mit feinen Brubern Anrel und Margell, es ift bie Bertheibigungsichrift: "Nehány szó az olvasó közönséghez a Hitel, Taglalat és Vilag ügyeben", b. i. Einige Worte an bas Lefepublicum in einer Angelegenheit ber Glaubwürdigfeit, ber Beurtheilung und bes Lichtes, worin alle brei Briiber ben Bater und beffen Anfichten gegenüber ben Angriffen feiner Begner vertheibigen. Bor 1848 bat D. gablreiche Artifel und politische Abbanblungen von entschieben conservativer Richtung veröffentlicht, woburch er fich bie Opposition jur erbitter-

ten Gegnerin machte. Anfänglich follte er in ben geiftlichen Stanb treten, fpater jeboch übernahm er bie Bermaltung ber Kamiliengüter. Ale publiziftifder Schrift. fteller entfaltete D. eine einflufreiche Thatigfeit, es ericbienen von ibm: "Alföldi levelek", b. i. Briefe aus bem Unterland (Beft 1842), welche zuerft 1839 -1840 in ber Beitschrift "Szazad", b.i. Das Jahrhundert, veröffentlicht murben ; ferner : "Parlagi eszmék", b.i. Barlagere 3been (Befth 1843); - "Magyar vám, kereskedési ügy és annak végeligazitasi modjarola, b. i. Ungarifde Mauth-Sanbelsangelegenheit und bie Art ber enblichen Regelung berfelben; - "Fizessiink, a mennyit becsillettel elbirunk magunknak magunkert", b. i. Bahlen mir, fo viel wir mit Ehren gablen fonnen. In neuefter Beit : "Aeber bie schmebenden österreichischen Finangfragen" (Befth, Wien u. Leipzig 1856, Bartleben, gr. 80.). Much enthielt ber "Budapesti Hirlap", b. i. Befith-Diner Angeiger im 3. 1844, in welchem er beffen Rebaction beforgte. viele Leitartitel aus bes Grafen Reber, worin bie politifchen und rolfewirthicaftlicen Fragen mit Gründlichkeit und Tact behandelt find. Gigenschaften, welche er auch in feinen Landtagereben beurfundet, aus benen immer ber mabre Baterlandefreund und ber treue Anhänger feines Fürften bervorleuchtet. Babrenb ber Cataftrophe ber 3. 1848 und 49 gog fich ber Graf gang in's Brivatleben gurud und beichäftigte fich mit ber Bermaltung feiner Guter. Die glangenbfte Anerkennung feines verbienftlichen Birfens murbe ihm in ber burch Stimmenmebrbeit am 17. April 1856 vollzogenen Babl jum Brafibenten ber ungarifden Atabemie, welche im Juni besf. Jahres auch Allerhöchsten Ortes bestätigt murbe und in welcher Stellung er ale Nachfolger' bes Grafen Joseph Teleti von Siet, einen ebenfo großen ale nuglichen | bere altclaffifche Literatur und borte bie

Ginfluß üben fann. Der Graf Emil ift (nach bem gothaifden geneal. Tafdenbuch ber graft. Baufer, feit 18, Juni 1838) mit Bauline gebornen Freiin von Bentbeim vermalt. - Marcell Graf (geb. 24. Mary 1813). Bruber bes Borigen. Bon beffen Theilnahme an ber Bertbeibigungefdrift feines Batere Jofepb ift bereits in ben Biographien feiner Brilber Emil unb Murel Ermahnung geicheben. Gelbftanbig gab er beraus: "Der politisch-sociale Radikalismus ber Rengelt. In seinen Doctrinen kritisch belenchtet" (Bien 1851. Leo. 8º.).

Ujabb kori ismeretek tára, b. i. Ungar. Converfatione-Legiton ber neueren Beit (Beftb 1850, Bedenaft) II. Bb. G. 372. - Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Ferenczy Jakab és Danielik Jóssef, b. i. Ungar. Schriftfteller. Cammlung bon Lebensbefdreis bungen. Bon Jafob Ferencap unb 3of. Danielit (Befth 1856, Guft. Emid) S. 103 [nach tiefem geb. am 24. Febr. 1812, vermalt feit bem 1. Dai 1836]. - Blopb (Biener Blatt, Fol.) 1850, Dr. 72, 74, 80: "Senbidreiben bee Grafen Emil Deffemffb an ben "Lloub" über bie ungarifche Bewegung." -[Rnefdte, Ernft Seinr. Brof. Dr.] Deutide Grafenbaufer ber Wegenwart (Leibzig 1854. Beigel , gr. 80.) III. Bb. G. 82 [lagt ben Grafen Emil am 17. August 1814 geb. unb am 18. Juni 1838 mit ber Freiin bon Bentbeim vermält fein].

Deffemffn von Czernet unb Tarid. Joseph Graf (Schriftfteller und Ditglieb bes Directoriums ber ungar. Alabemie ber Biffenschaften, geb. ju Rrevian im Garofer Comitat 13. Februar 1771, geft. 2. Mai 1843). Gobn be8 Grafen Stephan (geft. 1. April 1785) aus beffen erfter Che mit Anna Freiin Becfen von Bainacetes und Bater ber vorigen Anrel, Emil und Marcell. Erhielt im väterlichen Saufe eine forgfältige Ergiehung, ftubirte in Rafchan, fpater unter Aufficht bes Rarl Roppi in Rlaufenburg und in Befth, trieb befonBortrage bee Dugonice, Mitterpa der, Cornibes und Schonwisner. Die Rechte borte er zwei Jahre hindurch auf ber Rafchauer Atabemie, bann begleitete er ben Gabolcfer Obergefpan Grafen Dichael Ggtara pauf ben lanb. tag von 1790, wo fich vor bem 19jährigen Jünglinge ein neues leben aufschloß; bas bisber ale Beichäftsiprache in llebung bestandene Latein murbe burch bie ung. Sprache verbrangt, boch nur auf furge Beit; aber bie in biefer turgen Frift entftanbene Begeifterung für eine nationale Literatur blieb nicht obne Ginfluß auf ben jungen Grafen und gab feinem Leben eine bestimmte Richtung. Frühzeitig ju literarifder Thatigfeit bingezogen, machte D. ben erften Berfuch burch bie ungarifche Ueberfeting ber Abhanblung Cicero's: "De Senectute" und unbemerft, ohne Beifall und Bürbigung, arbeitete D. raftlos an ber Ansbilbung feiner Mutterfprache. Er hatte fich anfänglich bem Staatebienfte gewibmet unb trat in Fiume in benfelben; ale er fpater jeboch fruchtlos um lleberfetung gur ung. Ranglei bat, entjagte er feinem Amte, machte eine Reife burch Italien und fehrte bann in bie lanbliche Ginfamteit ju feinen Brübern gurud. 218 gur Beit ber Unruhen im 3. 1795 bie abelige Infurrection aufammentrat, murbe ber Graf von bem Gabolcfer Comitat jum hauptmann bes abeligen Corps ermablt. Rach Auflösung ber Infurrection jog er fich wieber in Die Ginfamfeit gurud und beschäftigte fich mit ber Bermaltung feines Bermögens und mit literarifchen Arbeiten. 3m 3.1802 vertrat er bas Garofer, 1805 und 1807 bas Zempliner, 1811 und 1825 bas Szabolcfer Comitat auf ben lanbtagen und auf benfelben bie nationale Entwidlung feines Baterlanbes. Bu gleicher Beit unterftütte er aus eigenen Mitteln viele Schriftsteller, welche bie bamale noch fehr bornenvolle Bahn ber Biffenichaft betraten. Für folche Berbienfte murbe er, ale bie Grünber ber nugar, gelehrten Gefellichaft im 3. 1830 ein Directorium ernaunten, jum Ditgliebe beefelben gewählt. An ber Begrünbung ber "Felső magyar - országi Minerva", b. i. Obernugarifche Minerva, im 3. 1825 war D. hauptfächlich thätig. Außer vielen in verschiebenen periobiichen Blättern u. 3. in "Hazai Tudositasok", b. i. Baterlanbifche Rachrichten, "Hasznos Mulatságok", b. i. Riitliche Unterhaltungen, Betbe's "Nemzeti gazda", b. i. Bolfswirth, in mehreren Almanachen erfcbienenen Bebichten, miffenschaftlichen und politischen Artifeln und feinen in ben Jahrbuchern ber ungar, gelehrten Bejellichaft abgebrudten Reben gab er im Drud beraus: "Bartfai levelek ', b. i. Briefe aus Bartfelb (S. Batat 1828); - "Hitel taglalatja", b. i. Analyje bes Crebites (Rafchau 1820); - "Hazánk egyik igen jeles főispánjának nyilván tett politikai hitvallása, gr. D. J. jegyzéseivel bővitve", b. i. Offen an ben Tag gelegtes politiiches Befenntnig eines vortrefflichen Dbergefpans in unferem Baterlanbe, vermehrt mit ben Anmerfungen bes Bf. 3. D. (Dfen 1843, Berlag von Johann Refete). Ungebrudt geblieben ift feine Abhandlung über bie ungar. Sprache. Am 19. April 1830 reichte er ale Mitglied ber lanbes = Deputation über bie Breffe fein Separatgutachten über biefen Begenstand ein. Der eble Beidmad und Schönheitsfinn, welche feine Berte carafteriffren, übte auf bie ungar. Literatur einen Ginfluft, ber fich junachft und am treffenbften nur mit bem eines Ragincap vergleichen läßt. Der Graf ftarb nach fcmergvoller Rrautheit im Alter von 72 Jahren.

Hormapre Taschenbuch für bie vaterlänbische Geschichte. 1X. Jahrg. 1828, S. 422. — X. Jahrg. 1829, S. 422. — Ujabb kori is-

meretek tára, b. i. Ungar. Conversation8= Beriton ber neueren Beit (Befth 1850, Se= denaft) II. Bb. G. 373. - Magyar irók. Életrajz - gyűjtemény. Gyűjték Ferencsy Jakab és Danielik József, b. i. Ungr. Schriftfteller. Sammlung bon Lebensbefdreibungen. Bon Jatob Ferencay u. Jojeph Danielit (Beftb 1856, Buft. Emich) G. 106 [nach bie= fer geft. 1. Mai 1843]. - Deftr. Rational= Enchtlopabie (von Graffer u. Cgitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 700 [nach biefer geb. 13. Febr. 1772]. - |Rnefdte, Ernft Beinrich Dr.| Deutsche Grafenbaufer ber Begenwart (Leipzig 1854, Beigel, gr. 80.) III. Bb. [gibt G. 82 ben 13. Darg 1772 ale Geburte-, ben 2. Mai 1843 ale Tobesbatum an]. - Porträt. Unterfchrift: Jofeph Graf Defewffy. B. Fenbi del. 3. Rrepp sc. (auch in Sormanre Tafdenbuch).

## D'Efte, fiebe Efte, bas Fürftenhaus.

Destiewicz, Johann Repomut (Sprachforicher, geb. in Baligien 1800). Stubirte auf ber Universität in Wilna und brachte mehrere Jahre im Königreiche zu. Seit 1833 ift er Bibliothefar bes Grafen Botocti auf beffen Berrichaft Lancut in Galigien und mibmet fich ausschlieflich bem Stubium ber polnifden Sprace, in welcher Richtung er als Schriftsteller auftrat. Seine erfte Arbeit erschien im 3. 1843 im "Czasopism naukowy księgozbioru publicznego imienia Ossolinskich", b. i. in ber vom Directorium ber Offolinetifchen Bibliothet berausgegebenen gelehrten Beitschrift, unter bem Titel : "Rozprawy o języku polskim i jego grammatykach" auch unter gleichem Titel befonbers abgebruckt (Lemberg 1843, Milifowsti, 8°.). In ber erften Abhanblung untersucht er bie Borguge ber polnischen Sprache, biefe vom grammatitalifchen Standpuntte mit alten und neuen Spraden und flavifden Dialecten vergleichenb ; in ber zweiten gibt er bie hiftorifche Entwidlung ber Sprache, in ber britten enblich eine Darftellung feines Suftems, mobei er augleich bie bisber in ben Gram-

matiten vortommenben und von ben Grammatifern begangenen Febler nachweist und fritisch beleuchtet. Das Wert fand eine ungewöhnlich beifällige Aufnabme. Die polnifche Rritit, Felir Je gierefi in ber "Biblioteka Warszawska", Mictiewicz im 4. Banbe feiner Borlefungen über flavifche Literatur, felbft beutsche Organe, wie bie "Blätter für literarische Unterhaltung" und Jorbans "flavifche Jahrbiicher" fprachen fich einstimmig über bie Berbienftlichfeit ber ipradliden Foridungen D.'s aus. In ber britten Abhanblung ftellte D. an bie flavischen Philologen mehrere Fragepuncte und bat um beren Beantwortung. Nach brei Jahren vergeblichen Bartens trat er nun mit feiner Grammatit auf, welche unter bem Titel: "Grammatyka polskiego języka", b. i. Grammatił ber polnifden Sprace (Rzeszow 1846, Selbftverlag, 8°.) ericbien. D. hatte biefes Bert 3mal gang umgearbeitet und bie zwei erften Bearbeitungen noch in Sanbidrift vernichtet. Es ift bies fo an fagen ber erfte Aufbau ber polnifden Sprache vom Standpuncte ber Philosophie ber Sprache. Begen biefes Wert erhoben fich nun bie Gegner und es begann ein Sprachenfrieg, ber bamals einiges Leben in bie feit 3abren taum vegetirenben literarifchen Buflänbe Baligiene brachte. Es traten auf Stanislaus Bilat in ber polnischen Lemberger Zeitung "Rozmaitości", b. i. Miscellen (1846, Nr. 29) und ebenba 3. N. Raminsti; Anton Czajtowsti in ber "Biblioteka Warszawska" (1846, Beft LXX); Relix Bochoweti im Baricauer "Przegląd naukowy", b. i Wiffenschaftliche Revue (1846, Rr. 27-35). Letterer trat nicht nur gegen bie Grammatit, sonbern auch gegen bie "Rozprawy" und mit einer bie Grangen bes gelehrten Streites nabezu überfpringenben Beftigfeit auf, welche D. mit ben Baffen ber Biffenschaft, aber

mit Rube befampfte. Dieje gelehrte Bolemit genügte aber D. nicht, um feinen Anfichten bie eigentliche Geltung gu berfcaffen. 3m Winter 1849/50 bielt D. gu Rrafau im Universitätsjaale acht Bortrage, worin er fein Spftem ber poln. Sprache vollstäubig entwickelte und fpater zu abnlichem Zwede im Gaale ber Difolin 8fifchen Bibliothet in Lemberg. Die erftern Bortrage erschienen abgebrudt in ben "Jahrbüchern" (Roczniki) ber Rratauer Jagellonifden Gefellichaft und 50 Eremplare murben feparat für bie Mitglieber ber Gefellichaft abgezogen, unter bem Titel: "Treść odczytów we wszechuczelni Jagiellońskiej kowskiej w styczniu 1849 objaśniacych układ Grammatyki polskiéj", b. i. Gegenstanb ber Bortrage an ber Arafauer Jagellonifden Bodidule im Dezember 1849, bas Suftem ber poln. Grammatit erläuternb (Arafau 1850). Die Afabemie ehrte D. burch Ernennung ju ihrem Mitgliebe. Die lettern ericbienen gesammelt in bem Berte: "Zbior odpowiedz Recezentom Grammatyki z 1846", b. i. Sammlung ber ben Recenfenten meiner Grammatif gegebenen Untmorten (Lemberg 1853, Milifomefi, 8°.), worin D. alle ibm von feinen Gequern gemachten Ginmenbungen fpeciell miberlegt und gufammenfaßt, weil bie in ben Journalen geführte Bolemif in ben berfciebenen Blättern gerftrent, feinen rechten Ginblid in ben Stand biefer Angelegenheit gestattete. Mit ber lebtgenannten Schrift icheint biefer Sprachentampf abgefchloffen gu fein, benn eine Entgegnung barauf ift bisber nicht erschienen. D., welcher ju Aufang bes 3.1857 eine größere Reife über Wien nach Stalien unternommen hatte, von ber er über Franfreich und Deutschland in feine Beimat nach Cancut jurildgetehrt ift, beschäftigt fich unaufborlich mit fprachlichen Stubien. 3m Danufcript liegen und feben bem Drude

entgegen: Eine kleinere polnische Grammatit für Anfänger; — Ein Wörterbuch jener polnischen Ausbrücke, welche jett burch andere verdrängt find; — und eine neue Auslage seiner "Rozprawy", welche burch neue Korschungen ansehnlich und wesentlich vermehrt find.

Orgdownik naukowy (Posen, 4°) 1843, Nr. 23 u. 24. — Woycicki (K. W.), Historyja literatury polskiej, b. i. Gejőjighte ber pole nifgén Literatur (Warffau 1846, Sennewalb, 8°) IV. Bb. S. 513 [bajelőfi irrig 523 im Artifet über Thomas Kurchanowicz].

De Trang, Lubwig (Felbmarfchall-Lieutenaut u. Numismatifer, geb. gu Antwerpen 1773, geft. 6. Mai 1855). 3ft ber Gobn eines Benie-Stabsofficiers und Bruber bee Folgenben. Burbe in ber Ingenieur-Atabemie erzogen, trat 17 3. alt, als Cabet in's Benie-Corps, rudte mit Uebergebung ber Unterlieut .- Charge jum Oberlieutenant am 1. Juni 1793, am 1. Mai 1801 jum Rapitanlieutenant unb am 1. Marg 1804 jum Sauptmann im Corps vor und machte in biefer Beriobe mehrere Felbziige mit. Am 1. Dec. 1804 murbe er gebeimer Cabinetsfecretar bes Raifers Frang I., welche Stellung er burch 17 Jahre befleibete. 3m Dai 1815 riidte er gum Oberftlieutenant, am 18. Dec. 1821 jum Oberften vor. Mit feiner Beforberung jum Oberften erfolgte bie gleichzeitige Ernennung jum Director bes Benie-Sauptardivs, im 3. 1831 jum Diftricte-Director in Bien und 5. 3anner 1833 jum Generalmajor. Am 27. Oct. 1843 trat er nach 53 Dienstjahren mit Felbmaricall-Lieutenants-Charafter in ben Rubeftant. D. mar ein ausgezeichneter Rumismatifer. Geine Sammlung umfaßte bie mittlere, neue u. neuefte Beidichte ohne Unterfdieb ber Grofe und bes Metalls und gabite 10,959 Stücke. Bei feiner befonbern Borliebe für bie Rriegsgeschichte Bezug auf Schlachten, Belagerungen

und Friedensichluffe, namentlich bes 7jabrigen Rrieges, und in ber Rubrif ber Stäbtemilnzen von feltener Bollftanbigfeit. Durch ben Umftanb, bag jebem Stilde mit großem Fleiße verfaßte biftorifche Erläuterungen beilagen, gewann biefe Cammlung and miffenschaftlichen Bum Behuf ber auf ben 1. Februar 1857 angesetzten Berfteigerung ericbien bas "Bergeichnif ber von bem f. f. Felbmaricall - Lieutenant Berrn Lubwig be Traux in Wien hinterlaffenen Münz- und Medaillen-Sammlung, mittlerer, neuerer und neuefter Beit" (Bien 1856, Joseph Bermann, IX. 312 G. gr. 8°.).

Destr. Militär-Konversations: Lexilon. Herausg. von hirten felb u. Dr. Mehnert (Wien 1852, gr. 8°.) II. Bb. S. 58. — Militärische Zeitung, redig. u. herausgeg. von hirtenfelb (Wien, 4°.) 1855, Kr. 56.

De Traur, Maximilian (f. t. Benie-Oberft, militärischer Schriftsteller und Chartograph, geb. ju Antwerpen 1766, geft. ju Biener-Reuftabt 25. August 1817). Bruber bes Borigen. Burbe in ber Ingenienratabemie ju Bien erzogen und trat 1785 ale Unterlient. in bas Corps, murbe 1787 Oberlieutenant, am 5. Sept. 1795 Rapitanlieutenant unb am 1. Mai 1800 Hauptmann im Corps und machte bie Felbzilge biefer Beriobe mit. D. rudte unn 1806 gum Genie-Director in Cattaro vor und erhielt 1811 bie Brofeffur ber Befestigunge. und birgerlichen Baufunft in ber Militar - Atabemie zu Wiener-Reuftabt, murbe 1813 in feiner Anftellung Major, 1814 Oberftlieutenant und am 21. Mai 1815 Oberft. Aber icon 2 Jahre fpater ereilte ibn. ber bis an fein Lebensenbe an ber Atabemic erfolgreich gewirft, im vollen Dannesalter von 51 Jahren ber Tob. D. bat fich auch um bie Wiffenschaft burd mebrere Schriften und vortreffliche Rarten verbient gemacht. Un Werfen gab er ber-

aus: "Bolitisch - militarische Geschichte des gegenwärtigen Rrieges gegen Frankreich mit allen offiziellen Berichten des Wiener Jofes", 6 Bbe. (Benedig 1799-1800); - "Statistischhistorisch - militarische Darstellung der Bocche di Cattaro. Bon einem Angenjengen" (Roln 1808, gr. 8º. mit einer Rarte); biefe Schrift ericien anonym. - "Abriss der burgerlichen Bankanst" (Wiener - Neuftabt 1813 mit Tafeln); - "Beständige Befestigungskunst" (Cbenta 1817). An Rarten ericbienen von ibm: "Carte des Bouches de Cattaro et du Montenegro gravée par C. Stein", 1 Bl. (Vienne, bureau des arts et d'industrie 1808, fol.); - "Rarte uon Dalmatien und dem Gebiete nan Ragusa aus echten Quellen gezogen und bearbeitet uon 30. . . . d. C-x. beransgegeben im Berlage von 3. Riedt", 2 Bl. (Wien u. Besth 1815); - , Carte de la Dalmatie et du territoire de Raguse d'après les meilleurs matériaux4, 8Bl. (Wien 1829, Artaria et C.); - "Meneste Generalnud Postharte von gang Bentschland nach den besten und neuesten Rarten und Postbuchern entmorten", 4 Bl. geft. und ill. (Bien, Artaria und Comp. Roy. Fol.) ; - "Meneste General- und Dostkarte von gang Dentschland und Italien mit Inbegriff aller Provingen ber ostr. Monardie ... ", 6 Bl. geft. und illum. (Bien, Artaria und Comp., Roy. Fol.), auch mit italienischem Titel; - "Carta novissima della Germania e dell' Italia colle poste secondo la Carta del I. R. Stato maggiore" ecc. ecc.; - "Carte générale et itinéraire de l'Europe, dirisée en tous ses états d'après le Congrès de Vienne et autres traités postérieures. Nouvellement rédigée ecc. ecc. Revue, corr. et augm. en 18322, 9 Bl. gest. und illum. (Wien, Artaria und Comp., Roy. Fol.); -, Carta novissima dell' Italia colle poste. Compreseri la maggior parte degli stati della Monarchia austriaca, della Grecia e della Francia", 4 Bl. gest. und illum. Wien, Ebenda, Roy. Fol.) und in Gemeinschaft mit fr. Frieb "Meneste Beneral-,

Bost- und Strassenkarte der österr. Monarchie, mit politischer Gintheilung der einzelnen Prouingen derselben und Angabe der michtigsten Bergmerke nnd besnchtesten Mineralquellen, nebst einer bildlichen Barstellung des Monarchie-Wappens, so mie sammtlicher Proving-Wappen. Mit nenen Berichtignngen uom 3. 1832", 4 Bl. geft. unb illum. (Wien, Ebenba, gr. Folio). D.'s Rarten zeichnen fich burch ihre Benauigfeit und Schönheit in ber Ausführung

Deftr. Militar=Ronversatione=Legiton. Berausg. von Sirtenfelb u. Dr. Mennert (Bien 1851) II. Bb. G. 58 [nach biefem avancirte D. zweimal zum Major, einmal am 29. Marg 1807, bas anbere Dal im 3. 1813; biefes Dopbel - Avancement ift nicht moglich und bürfte bas lettere auch bas richtige fein]. -Valentinelli (Giuseppe), Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro (Agram 1855, Ljud. Gaj, 8°.) 8. 43, Nr. 196; S. 244, Nr. 1536 |bafelbft ift irrig ein von Grant und in ber Anmertung ein Maffim, be Tour ale Berfaffer bee Berles: "Darftellung ber Bocche di Cattaro" angegeben]. - Ebenba S. 245, Rr. 1545. - Répertoire de Cartes publié par l'Institut royal des ingénieurs neerlandais (La Haye 1855, Langenhuysen frères, Lex. 8º.) Nr. 260, 268. - Rapfer (Chrift. Gottl.), Bollftanbiges Bucher-Lexiton (Leipzig 1834, gr. 40.) V. Bb. G. 467 unter bem Schlagwort: Traur.

Dentid . Simon (jubifder Bibliograph, geb. ju Nitoleburg in Mabren um bas 3. 1822). Trieb bebräifche Studien und bereitete fich auf eine Rabbinatstelle vor. 3m 3. 1845 melbeten Dr. 2. A. Frantis Sonntageblätter, baf er nach einem Manuscripte ber Sofbibliothet bie Berausgabe bes bebraifden Borterbuche von Menachem ben Gerut. bem lehrer bes berühmten hebraifchen Commentators Rafchi, ber um's 3. 1000 in Spanien lebte, und meldes bis babin unebirt mar, vorbereitete, welches in Efan. (bei Frang Gblen von Schmib und 3. 3. Buid in Bien) ausgegeben merben follte. 3m folgenben 3. (1846) begann

uufcripte ber t. t. Sofbibliothet und theilte aufänglich bie Resultate in Dr. Abolf Somible "Defterr. Blattern für Literatur" mit; fpater gab er in Gemeinicaft mit Albert Rrafft bas Bert .. Codicum manuscriptorum biblioth, palatinae Vindobonensis Pars II. Codices hebraici '; auch mit bem beutiden Titel : "Die banbidriftlichen bebräifden Berte ber t. t. hofbibliothet ju Bien" (Bien 1847, Braumiiller, gr. 4°. mit lith. Tafeln) beraus. [Den erften Theil biefes Bertes bilbet ber "Catalogus Codicum philologicorum latinor. Digessit Steph. Endlicher" (Wien 1836, Beck gr. 4°. mit 3 Tafeln]. Deutich unb Rrafft haben 195 hanbichriften beschrieben, bavon betreffen 24 bie beil. Schrift. 1 bie Rritif bes beil. Tertes, 4 lleberfetungen berfelben, 6 Commentare, 2 Legenben, 5 Ueberlieferungen, 7 bie Befetlehre, 13 bie Geheimlehre, 4 bie Grammatit, 4 bie Lexitographie, 1 bie fconen Rebekünste, 19 bie aristotelische Philosophie, 1 die Bhilosophie Blatos, 2 bie Shazzolis, 1 bie Beidichte bes Bai ben Joflan, 40 bie Mebicin, 12 bie Aftronomie, 9 bie Aftrologie und 2 bie Ralligraphie. Die mannigfaltigen Schriftarten bes Bebraifden, ale bie fpanifche, frangofische, beutsche, italienische find bei ben betreffenben Berten auf bas Benaueste wiebergegeben. Die Fortsetzung biefes Sanbidriften-Rataloge (Bare III) gab Jatob Golbenthal unter bem Titel: "Die neuerworbenen handschriftliden bebräifden Berte ber t. t. Sofbibliothet zu Bien, befdrieben fammt Erganjungen jum Rrafft'ichen Rataloge" (Ebenba 1851). Dit Frang Graffer in Gemeinschaft gab Simon Deutsch ben "Jüdischen Pintard. l. und IL Alphabrth" (Wien 1848, 8°.) beraus, und find barin aus feiner Feber bie Biographien im I. Alphabet: 3fat Abarbanel; Ben 3fat er bie Beschreibung ber bebraifchen Ma- Salomon (Rafchi); Beinrich Bilbelm Ernft; 2. A. Frankl; 30f. Gufitow; 3fracl3acobion; Meyer Anfelm Rothfchild; im II. Alphabet: Salomon Sulzer. In Folge ber Treignisse bes Jahres
1848 verließ er Desterreich und es gelang ihm sich in Paris als Raufmann zu
etabliren. Im 3. 1855 errichtete er eine
Filiale seines Geschäftes in Constantinopel und hatte bebeutenbe Lieferungen für
bie Krimmarmee.

Frankl (E. A. Dr.), Sonntageblätter (Wien, gr. 8°.) 1845, S. 298: "Ein hebräische Wörterbuch." — Ebenba 1846, S. 244: "Herr S. Deutsch." — Ebenba 1847, in der Beilage "Wiener Bote" Rr. 35: "Der Katalog ber hebräischen Janbschriften der Hofbibliothef in Wien."

De Banly, Rarl Freiherr (Dberft und Ritter bes Mar. Therefien. Orbens, geb. in Engemburg 1776, geft. zu Rabtereburg in Steiermart 12. Auguft 1837). Trat am 1. Mai 1793 als Cabet in bas Dragoner-Reg. Graf Latonr, murbe im August 1797 Unterlieutenaut, fampfte in bem frangöfifchen Revolutionsfriege feit 1793, murbe 1801 Oberlientenant, faufte 1804 bie 2. Rittmeifter8ftelle und machte bie Campagnen ber 3. 1805 und 1809 mit, 1809 bei bem Corps bes FME. Fürft Rofenberg. Am 28. Aug 1813 batte ibn ber GDt. Graf Barbegg beorbert, mit feiner Divifion bes Regimente und einer Abtheilung Jager bei bem Rudzuge von Dresben bie Arrieregarbe in bilben. Bei biefer Gelegenbeit verbantte man feinem Mutbe und feinen trefflichen Dispositionen bie Rettung bes faiferl. Artillerie - Barfes : auch bielt er burch ftanbhaftes Ausbarren im beftigften Rugelregen von Gefoligen und Gemehren ben Feind ab, bie Truppen bei ibrem Dariche burch bie Defileen von Rlein-Leftis, Nofinit und Bonnewit anzugreifen und fie mabrent ibres Rudinges aufzureiben. Er rettete bamale einen Train von 8-

10 3mölfpfünbern, ber ohne Bebedung war und ben bie ericopften Bferbe tanm mehr weiter ichleppen tonnten. Der Reinb beorberte bereits 6 Ravallerie - Divisionen jum Angriffe biefer Beidite, aber D. eilte mit feiner Divifion noch zu rechter Beit berbei und griff, ohne bem Feinbe Beit zu laffen, benfelben rafch und entichloffen an. Diefer brachte nun eine bebeutenbere Truppenmacht, ja felbft mebrere Geiditte in's Gefecht. Aber D. bielt ben weit überlegenen Begner über eine Stunde auf, bis ber Artillerietrain vollfommen gerettet mar. Gein 2. Rittmeifter murbe bei biefer Belegenheit ichmer vermunbet, viele von feinen Leuten murben getöbtet und verwundet und ibm felbft bas Pferd unterm Leibe erichoffen. Durch biefe aus eigenem Antriebe ausgeführte Unternehmung batte er auch einen Train von mehr benn 50 Beiduten einer preu-Bijden Colonne, welche eben über Rufiten babergog und gewiß in bie Dacht bes Reinbes gefallen mare, gerettet. Bon Renem zeichnete fich D. bei Stoffen und Bettau aus. Am Morgen bes 10. Oct. murbe er mit brei Bugen feines Regimente gur Berftarfung einer unter Commanbo bes Oberften Benber flebenben Infanterie - Abtheilung beorbert, welche bas Dorf Bett au befett bielt. Auf bem Mariche gur Bollgiehung biefes Befehls traf er bie Truppe bes Oberften Benber in vollem Riidzuge, von bem Armeecorps bes Marichalls Angerean verfolgt. Die llebermacht bes Reinbes bot feine Ausficht auf Rettung. Der Begner rudte fo unaufgehalten vor, bag er mehreren Abtheilungen ber Truppe bes Oberften Benber fogar ben Rudgug abichneiben mußte. Es war feine Beit mehr gu verlieren. In biefem Momente griff D. mit feinen 6 Bugen bie feinblichen Escabronen entichloffen an und führte bie Attaque mit fo glangenbem Erfolge aus, bag bie gange feinbliche Uebermacht gurud-

gebrängt, bie bebrobten Abtheilungen und bas binter biefen aufgestellte öftr. Corps gerettet murben. D. murbe nunmehr gum Major bei Bincent-Chevauxlegers beförbert, zeichnete fich im weitern Berlaufe biefes Rrieges noch in verschiebenen Gefechten aus, und erhielt für feine Baffenthaten bas Ritterfreng bes Dar. Therefien-Orbens und ben faiferl, ruffifchen St. Anna- Orben II. Cl. Nach bem zweiten Barifer Frieben fam D. mit bem Regimente nach Rlattau in Bohmen; murbe jum Rammerer und Johanniterorbeneritter ernannt. 1820 in ben öfterr. Freiherrnstand erhoben, rudte er 1823 gum Dberftlieutenant bei Ergb. Frang Riiraffiere Mr. 2 vor, tam aber 1824 wieber ju Bincent Chevaurlegers jurud und wurde 1831 Oberft und Commanbant biefes Regimentes, als welcher er im Alter von 61 Jahren ftarb.

Hirtenfelb (Dr. 3.), Der Militär = Maria Theresten-Orden und seine Mitglieder. Nach authentischen Duellen (Wien 1837, Staatsbruderei, 8°.) II. Bb. S. 1190. — Destr. Militär=Konversations=Legison. Perausg. von Hirtenfelb u. Dr. Mehnert (Wien 1851) II. Bb. S. 64.

De Bang, Thiern Freiherr (Felbgeugmeifter, Commanbeur bes Mar. Therefienorbens, Inhaber bes 3nf .- Reg. Dr. 25, geb. ju Betit Failly in Lothringen 4. Juni 1748, geft. ju Bien 4. April 1820). Entstammt einem altabeligen normannischen Geschlechte, besuchte bie Schulen gu Luxemburg, ftubirte Bbilofophie ju Berbun-fur-Meufe, trat bann in bie Ingenieurschule ju Geban, burch Bermittlung bes Ergh. Rarl von Lothringen am 20. Sept. 1768 als Cabet in bas f. f. Ingenieurcorps, wo er 1773 Unterlieutenant und 1778 Dberlieutenant murbe. 3m bairifden Erbfolgefriege erprobte D. öfter feinen Muth und feine Renntniffe, inebefonbere beim Ban ber Berichangungen ju Möstird,

wo D. bei Unlegung einer Batterie ben Feind fo zu taufchen verftand , bag biefer fie nicht eber fab, als bis fie vollenbet mar und er, aus berfelben beichoffen, fein Blodhaus ichleunigft raumen mußte (10. Janner 1779). Rach bem Friebensichluffe wurde D. in Berudfichtigung feiner ausgezeichneten Dienfte bei Dosfirch jum Rapitan-Lieutenant beforbert (19. Juli 1779) und bei bem Bau ber Festung Therefienftabt verwenbet, jum Sauptmann beförbert (27. Sept. 1780) und von bort 1788 vor Ausbruch bes Türkenfrieges jum Armeecorps bes Beneralen ber Cavallerie Fürst Rarl Liech ten ftein nach Croatien geschickt. Unter ber Leitung bes Ingenieur-Oberften von Lauer eröffnete D. in ber nacht vom 20. auf ben 21. April bie 1. Barallele vor Türkifch-Dubicga, entwarf und führte einen großen Theil ber Angriffs- und Bertheibigungswerte ans. Als FM. Lonbon nach Uebernahme bes Commanbo's bes croatischen Armeecorps neuerbings gur Belagerung Dubicza's fdritt, bemies D. mabrend biefer gangen Beit bis jum Kalle von Dubicza (26. Aug. 1788) feltenen Muth und Unerschrodenheit. Dier murbe ibm burch eine Gemebrfugel ber rechte Arm bermunbet. In Folge feines ausgezeichneten Berhaltens rudte D. zum Major vor (8. Mai 1789), verwenbete fich wieber bei ber Belagerung von Berbir (22. Juni bis 9. Juli) in hervorragender Weise und bann im nämlichen Jahre bei ber Belagerung von Belgrab, wo ihm bei ben Belagerungs-Arbeiten neuerbings eine Rugel ben rechten Arm burchbohrte; er ergriff nun im beftigften Rugelregen ben Degen mit ber linten Sand, trieb bie gurildweichenben Arbeiter wieber bor und verließ erft bann feinen gefährlichen Boften, ale ibn Blutverluft und ber ausbrudliche Befehl bes Dberften Caner bagu nöthigten. Ffir biefe helbenmuthige Austauer murbe D.

mit bem Ritterfrenze bes Mar. Therefienorbens belohnt und 15. Oct. 1792 jum Freiherrn ernannt. 3m folgenben Jahre leitete er bie Belagerungsarbeiten von Türfifd. Czettin. Rad Beenbigung berfelben fam er ale Local-Genie-Director nach Brag. Nach bem Musbruche bes frangöfischen Revolutionefrieges gur Armee berufen, murbe D. bor ber Feftung Thionville am 5. Cept. 1792 fo gefährlich vermunbet, bag er bis Dec. besf. Jahres unbienftbar blieb. Dann peridangte er bie Stellung von Trier mifchen ber Gaar und ber Mofel und murbe bei ber Blodabe von Balenciennes wieder verwendet. Bu bem Gelingen bes am Abend bes 25. Juli 1793 auf bie Bormerte ausgeführten Sturmes trug fein belbenmutbiges Beifpiel vorzuglich bei. In gleicher Beife that fich D. bei ber Belagerung von Queenop, bei bem Treffen von Saultain, ben Schlachten von Famare und Battigny unb ber Blodabe von Manbenge bervor. 15. Mug. 1793 rudte D. jum Cherfilieutenant vor und murbe mit ber Leitung mebrerer Befestigungearbeiten in ben Rlanbrifden Provingen beauftragt. Bon feiner Genbung jurudgefebrt mobnte D. bem Sturme auf bas frangofifche Lager bei land rech und an ber Sambre, ber Belagerung biefer Festung und ben Schlachten von Charlerop und Fleurus bei. 218 nach einer längeren Rube ber Rampf gwifden ben feindlichen Beeren, bei Beginn bes Berbftes 1795 neuerbinge entbrannte, murbe D. nach Denwied beorbert, um ben von ben Frangefen bort erbauten Brudentopf anzugreifen. Er zwang nun ben Feinb, bie Berfcangungen obne Bertbeibigung in ber Racht vom 31. Det. bie 1. Rov. gu raumen. 1 Dberft, 24 Officiere und 682 Gemeine, bie fich verspätet hatten, fielen in bie Bewalt feiner Truppe. In ber

beim (1795), errichtete man auf feinen Borfcblag auf bem Rheinbamme und ben alten gur Rheinschange führenben Laufgraben Batterien, unb murbe bon ba aus in Gemeinschaft mit ben Burfbatterien ber Barallelen am 20. Nov. ein fo mirtfames Reuer auf bie Stabt und bie Müblau eröffnet, bag bie Befatung (ungefähr 9000 Mann) icon am 23. capitulirte. Muf Befehl bes Ergb. Rarl entwarf und vollenbete nun D. bas beridangte Lager von Maing, auf ben Soben amifden Bodftbeim und Laubenbeim. 3m Dai jum Oberften ernannt. machte er bas Treffen bei Bopfingen mit, fette Ingolftabt in Bertheibigungsjuftand und übernahm gemeinschaftlich mit bem Ingenieur-Oberft von Grerebay bie Leitung ber Belagerung von Rehl, mo feiner Umficht und Tapferteit bas Diflingen bes Musfalls gu verbanfen ift, ben General Moreau in ber Racht vom 21. auf ben 22. Nov. mit beträchtlichen Streitfraften unternahm und wodurch ber beim Dorfe Gunbbeim befindliche Artilleriebart gerettet murbe. Obicon bei biefer Belegenheit burch eine Gewehrfugel im Gefechte bedeutenb vermundet, blieb D. boch im Sauptquartiere ju Rort, befichtigte mit noch offener Bunde und mabrend ber empfindlichften Ralte beinahe täglich bie Laufgraben und fturmte am 1. Janner mit verbunbenem Ropfe an ber Spite feiner Colonne bie 4 Fleichen am rechten Ufer bes Dberrbeins. Dach bem Falle Reble übernahm er bie Leitung ber Belagerungsarbeiten bor bem Briidentobfe von Biiningen, beffen fcnelle Befitnahme bas Rheinufer vom Feinte reinigte. Diefe vielen Beweise von Selbenmuth und unerichütterlicher Tapferteit zeichnete fein Raifer burch bas Commanbeurfreng bes Mar. Therenendens aus. Run murbe D. jur Uebernahme ber Felb. Benienun folgenben Belagerung von Dann- Direction ber italienischen Armee nach

Borbernberg beorbnet, murbe bann in bas Bauptquartier bes Ergb. Rarl nach Rannftabt berufen, mo er bis jum Beginne bee 3. 1798 bei bem Bringen blieb und bie Befestigungegrheiten in Brannau, Baffan unb Burghaufen leitete. 218 1799 ber Rrieg neuerbings ausbrach, murbe D. in's Sauptquartier bes Ergh. Rarl nach Beibelberg berufen. 18. Nov. 1799 rudte D. gum Generalmajor vor und murbe nach ber Schlacht bei Engen (3. Mai 1800) gum K3M. Baron Rray nach Donauwörth und Renburg beorbert, um biefe michtige Strede und bie auf ibr liegenben Magazine gegen feinbliche Streifzüge gu iditen : fonnte aber ber Uebermacht ber feindlichen Ernppen nicht erfolgreichen Biberftanb entgegenfeten. Er jog fich auf bie Reftung Ingolftabt gurud (22. Juni 1800). Dann erhielt er ben Auftrag, bie Bertheibigungelinie am obern Inn und an ber Galza in Stand zu feben (5. Juli). Er entwarf ben Brudentopf bei Miblborf, ein in feiner tactiichen Ausführung meifterhaftes Wert. Ferner einen anbern bei Rrabburg und führte bie Befestigungen bei Rofenbeim, Befterburg, Ren . Detting, Marttl, Burghaufen, Dittmaning, Balbshut, Lauffen u. Ueberafer und bie Bollenbung ber Briidenfopfe von Braunan und Burgbeim ans; vollzog ferner gur Bertheibigung Turole bie Befeftigung ber Baffe und ftrategifden Buncte biefes Lanbes und murbe in ber 3mifchenzeit gum Felb-Benie-Director ber Armee in Deutschland ernannt, ale melder er bie Schlacht von Sobenlinben mitfampfte. 3m Donate Dec. mit ber Befestigung Wiens beauftragt, murbe er nach bem guneviller Frieben im Sanpt - Genie-Amte angestellt und bem Generalbirector Ergh. Johann gur Geite gegeben, welchen er

litarifden Reife in Torol, bem Benetianifden und bann Rrain und Rarntben begleitete. Beim Ausbruche bes Rrieges 1805 übernahm D. Die Leitung ber Relb. Benie-Direction ber italienischen Armee und entwarf ben Blan jur Befestigung ber beiben Baffe ber Flitider Rlaufe und ber Chiusa Beneta (Bonteba), welche bereits begonnenen Arbeiten in Folge ber ungludlichen Ereigniffe in Deutschland unterbrochen murben. D. befestigte nun Brewald und begab fich nach einem furgen Anfenthalte nach Rarleftabt, ftellte bort bie angefangenen nutslofen Befeftigungearbeiten ein und ließ Beidus unb Munition nach Giffet transportiren. In Grof. Szigeth erwartete er bann bas Eintreffen fammtlicher Ingenieur-, Dineur- und Sappeurcorps = Abtheilungen ans Tprol und fenbete von bier aus bas vom Ergh. Rarl abverlangte Gutachten über bie Bertheibigungsfähigkeit ber Feftungen Raab, Ofen, Gffega, Betermartein, Brood und Grabista in bas Sauptquartier nach Körmenb ein. Nach bem Brefiburger Frieben febrte D. wieber nad Wien gurild und begleitete ben Erab. Johann auf feiner Reife burch Dberöfterreich und Steiermart. 31. Dec. 1806 murbe er jum Inhaber bes 3nf. - Reg. Nr. 45, am 2. Mai 1807 jum FML. und 20. Febr. 1809 jum General-Genie-Brobirector ernannt. 3m nämlichen Jahre gerieth er bei ber llebergabe Wiens in Rriegegefangenicaft, murbe aber balb gegen einen bairifden General-Lieutenant ausgewechselt, worauf er nach geichloffenem Friebensichluffe als t. t. Commiffar, bie Sauptftabt von bem frangofiichen General - Lieutenant Unbreoffp übernahm. 3m folgenben Jahre unterfucte D. mit bem FML. Baron Duta bie Befestigungspuncte von Defterreich und Steiermart, und erhielt fatt bes aufgelösten Regiments Dr. 45, bas Inf .- Reg. in ben folgenben Jahren auf feiner mi. Dr. 25. Am 6. Gept. 1813 rudte D.

jum RRM. vor und erhielt 28. Juni 1817 bie Burbe eines gebeimen Rathes. 3m 3. 1818 feierte fein Regiment bas 50jahrige Dienstjubilaum bes Belben, beffen Ramen es führte. Zwei Jahre fpater erlag er einer langwierigen und ichmerglichen Rrantbeit, nachbem er unter vier Monarchen und länger als ein balbes Jahrhundert mit Trene und raftlosem Gifer gebient batte. Unter feinen gablreiden Arbeiten und Entwürfen fint gu nennen bie Dentidrift über bie Wichtigfeit ber Feftung Romorn ale Sauptmaffenplat ber Monardie; fein Entwurf bes bafelbft felbichangenmäßig aufzuftellenben boppelten Briidenfopfe, ber fpater auch (1809) nach feinem Entwurfe anfange von bem AME. Marquie Chafteller (f. b. II. Bb. G. 331), bann burch ben Oberften Debovich (f. b. III. Bb. S. 197) ausgeführt worben; ferner feine Berichte und Entwürfe iber bie Buncte von Enne und Mauthhaufen, Brud an ber Mur, Marburg, Legra, Graz u. m. a., wo bie barin ausgesprodenen Anfichten in ben folgenben Rriegsereigniffen glangenbe Beftätigung fanben. D. hatte in 12 Belagerungen, in vielen Schlachten und Befechten feltene Ginficht, großen Duth und unbefiegbare Ausbauer erprobt. Er marb 5mal vermunbet; ebenfo ein trefflicher Golbat, ale ein ausgezeichneter Ingenieur, wirb er in allen Zeiten eine Zierbe bes Corps bleiben, in welchem er zu bienen begonnen und julett bie bochften militarifchen Stellen befleibet batte.

Deftr. militäriiche Zeitichrift (Wien, 8°.) 1822, III. Bb. 9. Ht. S. 221. — Rittersberg (Johann Mitter von), Biographien ber ausgezichneisten verstorbenen und lebenden Zelherrn ber 8. f. feter. Armee aus der Epoche ber Feldzige 1788—1821 (Prag 1829, Enders, 8°.) S. 413 (nach diesem geb. 4. Juni 1748, gest. 4. April 1820). — hirtenfelb (I. Dr.), Der Militär-Maria-Theressen. Oben und feine Miglieden Rach authentischen Duessen bearbeitet Wien1857, Staatsbruckere,

Ber. 80.) G. 578 [nach biefem geb. 4. Juli 1748, geft. 4. April 1820]. - Deftr. Militar= Ronversatione - Legison. Berausgegeben von Sirtenfelb und Dr. Dennert (Bien 1851) II. Bb. G. 66 [nach biefem geb. 4. Juni 1748, geft. 4. April 1820]. - Gaollofp (3ob. Rep. v.), Tagebuch gefeierter Selben . . . (Gunffirden 1837, bifd. Lyceume-Drud., 80.) [nach tiefem geb. 4. Juni 1748, geft. 4. April 1823]. - Renigfeiten (ein Brunner Blatt, Fol.) 1857, Rr. 152 [gibt im "Siftorifden Erinnerunge-Ralenber" ben 4 Juni 1748 ale D.'s Geburtebatum unb ben 4. April 1823 ale Sterbebatum an]. -Porträt. Unterschrift: Thiery Freib. De Vaux, f. f. Beneral = Felbzeugmeifter (F. Schier lith., gebr. bei A. Dachet (Brag! 80.).

Devecchi, Urfula (Beilfünftlerin, geb. in ber lombarbie um bas 3. 1783. geft. ju Caffano b'Abba um bie Ditte bes 3. 1856). Der Ruf biefer Frau, über beren nabere Lebensumftanbe wenig fonft befannt, war in ber Lombardie eines Beilmittele megen, womit fie bie Entzunbung bes ischiatischen Nerve (Ischias sciatica) zu beilen verftand, allgemein verbreitet. In ibrem Nachlaffe fanb fich bie Lifte von 17,000 Berfonen, bie fie behandelt unb von ihrem Uebel befreit batte. Gie lentte foggr bie Aufmerkfamkeit ber Merzte auf fich, aber tas Bebeimniß ihres Mittels gu finben, wollte feinem gelingen. Bon Urmen nahm fie feine Bezahlung an, ließ ihnen aber biefelbe Gorgfalt angebeiben, wie ben Soben und Reichen, beren Spenben fie annahm. Aus fernen ganben famen bie Leute gu ihr, um fich beilen gu laffen, fo verbreitet war ihr Ruf. Man will miffen, baß fie fich jur Beilung besfelben Rrauteraufguffes bebiente, in beffen Bereitung Ronig Lubwig XIV. von bem erften Befiger bes Bebeimniffes unter ber Bebingung es gegen Diemanben zu verrathen, fich batte unterweifen laffen. Es ift nämlich befannt, baf En bmig XIV. in feinem Balafte eine eigene Apothete befaß, um biefes Mittel an bereiten, baß er aber um bas Bebeimniß zu bewahren, absichtlich allerlei solche Kränter sammeln ließ, bie ihm dazu ganz unnnih waren. Das Geheimniß selbs soll ber Devecch i von einem Priester ber Gesellschaft Tesu mitgetheilt worden sein. Sie nahm das Geheimniß nicht in's Grad mit, sondern ihre Familie ist Erbin desselben und fährt fort, davon in Cassano Anwendung zu machen. Anch soll andern Mittheilungen zu Folge zu Bissone im Canton Tessin eine andere Frau diese Krantheit durch ein Geheimmittel zu heisen versteben.

Bilancia (ein Mailänber Blatt, N. Hol.) 1856, vom 3. Juni. — Gazzetta uffiziale (di Verona) 1856, Nr. 144: "Necrologie." — Gazzetta uffiziale di Venezia 1856, Nr. 134.

De Belo, Johann Baptift (Schriftfteller, geb. ju Bicenga 1755, geft. ?). Berfah bie Stelle eines Profeffore ber Berebfamfeit an ber Universität gu Babua, beschäftigte fich mit literarischen Arbeiten und trat in Folge berfelben in brieflichen Bertehr mit vielen und bebentenben Belehrten feiner Beit. Ginen Beitrag jur italienischen Literargeschichte bilbet fein Wert : "Testimonianze epistolari per servire alla Storia Letteraria del Secolo XVIII" (Padua 1807). Geine friiber ericbienenen: "Poemetti e Versi" (Padua 1790, Turra) fanben eine beifällige Aufnahme von Geite feiner Beitgenoffen. 3m 3. 1808 ericbienen feine gefammelten Schriften in feche Banben, welche außer ben bereite erwähnten "Poemetti" noch "Sermoni", "Poesie liriche", eine italienifche leberfegung ber or a gifcen Briefe; - "Lezioni di eloquenza"; - "Saggio sul progresso dello spirito umano del secolo XVIIIa; - bie "Lettere a Partenia" und mehrere fleinere Abhandlungen naturmiffenschaftlichen Inhalts, barunter: "Sull' interruzione di continuità nella gran catena delle Alpi"; -"Sui passaggi alpini" u bergl. m. Biele

gelehrte Gefellichaften Italiens hatten D. zu ihrem Mitgliebe ernaunt.

Dandolo (Girol.), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1856, Naratovich, 8°.) Appendice S. 105.

De Bille be Canon, Rarl Marquis (General ber Cavallerie, Ritter bes Mar. Therefienorbens, geb. ju Nancy 1705, geft. ju Reich üt in Dabren 29. Febr. 1792). Entstammt einer alten Lothringischen Kamilie. Trat. 17 Jahre alt, in's bamalige Ruraffier-Reg. Locatelli, machte bie Relbzilge gegen die Türfen 1738 und 1739 und ben Erbfolgefrieg 1742 und 1745 mit. 3m 3. 1744 marb er Dberft im Regimente, zeichnete fich in ben Schlachten bei Striegan und Trautenau bejonbere ane. 3m Aug. 1751 jum Generalmajor beförbert, erhielt er 1757 eine Brigade bei ber Sauptarmee und mar bei ber Schlacht bei Brag, mo er obne ben Befehl feines Divifionare es nicht magte, einen Angriff auszuführen, welcher von gunftigen Erfolgen hatte begleitet fein muffen. Spater that er fich bei Breslan bervor und zeigte - jum Felbmaricall-Lieute= nant beförbert - als Commandant eines Corps in Oberichlefien, einen entichloffenen und unternehmenben Beift. Frühjahr 1758 erhielt er ben Befehl porguriiden und wenn es thunlich. ben Reind von Troppan abguidneiben. Bu bicfem Enbe bemächtigte fich D. rafch ber um Troppan liegenben Anböhen unb nachbem mit außerorbentlicher Thätigfeit in einer nacht 4 Batterien ju Stanbe gebracht worben, faben fich bie Breufen gezwungen, bie Stadt zu verlaffen. 218 einige Stunben barauf ein preugifches Dragoner-Reg., von bem Borfalle ununterrichtet, in größter Gicherheit gegen bie Stabt ju marichirte, murbe es von D.'s Truppen überfallen und jum größten Theile aufgerichen. Als fpater ber Ronig

bon Breugen nach ber Ginnahme bon Som eibnit gang unvermutbet in Dabren einbrang, um DIm üt ju belagern und bas 4000 Mann farte preufifche Corpe blöblich vor Trop pan anlanate. führte D. feinen Rudaug mit fo vieler Rlugbeit und mit folder Orbnung aus, baß er fein ganges Corps, obne einen Mann gu verlieren, in bie bebrobte Reflung Dimitg merfen und fich mit ber Reiterei auf Brofinit jurudgieben fonnte. In Anerkennung feiner Berbienfte erhielt D. bas Ritterfreug bes Mar. Therefien-Orbens und rudte jum General . Felbzeugmeifter vor. D. commanbirte nun ein Corps in Dabren und Ober - Schlefien und tam, nachbem er Reiffe bergebens belagert, jur Sauptarmee. D. ftarb in Benfion im boben Alter von 87 Jahren. Das Riraffier-Reg., beffen Inhaber er war, murbe icon im 3. 1767 im Banate reducirt.

Hirtenfelb (3. Dr.), Der Militär: Maria-Theresten-Orden und seine Mitglieder. Nach authentlichen Duellen (Wien 1887, Staatsbruckerei, 4°.) S. 75. — Deftr. Militär-Konversationes-Legiston, herausgegeben von hirtenfelb und Dr. Mehnert (Wien 1851) Il. Bb. S. 70.

De Bing. Joseph Rifolaus Freiherr (Beneral - Relbzeugmeifter, Großfreng bes Mar. Therefienorbens, 3nb. bes 3nf .- Reg. Dr. 37, geb. zumantua 1732, geft. ju Bien 26. Gept. 1798). Gein Bater fand ale faiferl. General ben Belbentob vor Biacenga. Der Gobn trat im 3. 1748 ale Rabnrich in's 3nf. . Reg. Leopold Balffp und mar vor Beginn bes 7jährigen Rrieges Grenabier-Bauptmann. Bor Schweibnit im 3. 1758 erwarb er fich bas Rleinfreus bes Mar. Therefienorbens. Er fclich nämlich mit feinen Grenabieren in ber nacht bis an bie Ballifaben bes Raveline und brang mit 12 Mann in bas Wert; ber baburch liberrafchte Feind jog fich in bie Cafematten

juriid und ergab fich balb barauf. 218 Major zeichnete er fich bei Lanbebut (1760) aus und rudte am 16. Juli gum Oberfilieutenant vor. Bei ber im folgenben Jahre flattgehabten Erfturmung ber Reftung Someibnit führte er ben Angriff auf bas Galgenfort glänzenb aus und murbe mit ber Siegesnachricht nach Bien geschickt. Die Raiferin ernannte ibn jum Oberften im Inf. Reg. Dr. 16. und 1773 rudte er jum Generalmajor vor. 3m bairifchen Erbfolgefriege, als Commanbant einer felbftanbigen Abtbeilung im Armeecorps Loubons, führte er einen benfmirbigen Rudjug aus, moburch es ihm gelang, fich mit ber Sauptarmee bei Birfcberg ju vereinigen. Bei biefer Belegenheit gefcab es auch. bag eines ber Bataillone, welches fic ohne Begenmehr gefangen nehmen ließ, burch friegerechtlichen Spruch vom 20. Mai 1779 aufgelöst und seine Officiere entlaffen murben. 3m Rriege gegen bie Türken, als FME. bei bem Corps bes General ber Cavallerie Rurft Liechtenftein eingetheilt, mar D. in ber Unternehmung auf bas Schloß Drasnif gludlich; er wurde bei ber Belagerung von Dubicza (am 25. April 1788), ale bie Türken ben erften Sturm abgeichlagen, vermundet und erhielt nach Erfranfung bes Corpscommanbanten proviforifc ben Dberbefehl über bie Truppen. Gifrig betrieb D. nunmehr bie Belagerung unb am 12. August maren bereits alle Ungriffsarbeiten beenbet und bie Batterien aufgeführt. Am 18. übergab er Loubon, welcher biefen Relbaug zu beschließen beorbert worben mar, bas Commanbo; am 26. August capitulirte bie Reftung; D. wurde aber in Anerkennung ber bei biefer Belegenheit geleifteten ausgezeichneten Dienfte jum Felbzeugmeifter ernannt. 3m 3. 1790 erhielt D. ben Oberbefehl in Croatien und übernahm am 19. April ju Maram bas Commanbo bes

25,000 Mann farten Armeecorps. Giner jener Buncte, ber begmungen werben mußte, weil beffen Befit bem Feinbe große Bortbeile bot, mar bie Festung Czettin. Am 28. Mai 1790 fdritt D. gur Belagerung, 22 Tage fpater (20. Juni) mar bie Festung bezwungen und ber Kelbjug geschloffen. Das Orbenscapitel erfannte bem FBD. für bie geleifteten ausgezeichneten Dienfte als Commanbant bes Armeecorps in Croatien bas Groffreng bes Mar. Therefien-Drbens ju. Beim Musbruche ber frang. Repolution commanbirte D. ein Corps in Italien (1793) und schlug bie Frangosen in mehreren Gefechten. Im Frühling 1795 führte D. bas Obercommando über bie vereinigten öfterreichischen und piemontefifden Truppen - ein Armeecorps von 36 Bataillonen und 14 Comabronen - mit melden er gegen Benna und in bie Riviera vorrückte, aber megen ber abmeichenben Anfichten bes farbinifden Benerals Colli feine Erfolge erzielen tounte. D. feit langerer Beit frankelnb, übergab am 22. Nov. 1795 bas Commanbo ber Armee an ben RBM. Grafen Ballis und jog fich nach Wien in ben Rubeftanb juriid. 218 fic 1797 jeine Bejundheitenmftanbe gebeffert batten, ernannte ibn ber Raifer jum Beneral - Inspector ber gesammten Militargrange, boch icon im nachften Jabre im Alter von 66 Jahren - ereilte ibn ber Teb.

hirtenfelb (3. Dr.), Der Militär-Maria-Theresien-Orben und seine Mitglieder. Nach authentischen Duellen (Wien 1857, Staatsbruderei) I. Bb. S. 87. — Destr. Militär-Konversations-Legiton. herausgag. von hir tenfelb und Dr. Meinert (Wien 1851) II. Bb. S. 70. — Destr. National Encyslopädie (von Gräffer und Czitann), (Wien 1836, 6 Bb.) I. Bb. S. 705.

De Bes and Dewes, Frang Dlivier (Arzt und medicinifder Schriftfteller, geb. zu Luremburg 10. Sept.

1735, geft. gu Schönbrunn 14. Rebr. 1814). Emigrirte in feinen jungen 3abren aus ben Rieberlanben nach Defterreich und ftubirte in Bien bie Argneifunde, unterftutt burch ein Stipenbium Ibrer Majestät ber Kaiferin Maria Therefia. Nachbem er viele Jahre praftiicher Argt gewesen mar und fein wiffenich. Ruf fich verbreitet batte, wurde er unter Gr. Maj. Raifer Jofeph II. Hofmebicus und erhielt im 3. 1792 feine Bestimmung ale Titularleibargt nach Brag ju Ihrer faiferl. Dobeit ber Frau Erzbergogin Darianne, Mebtiffin bes Damenftiftes bafelbft. 3m 3. 1797 fehrte er nach Bien jurud, lebte bier feinen Biffenichaften und fammelte eine anfebnliche Bibliothet claffifder medicinifder Berte. Die Bid. tigfeit ber griechischen Sprache für bie Renntniß ber alten mebicinifden Autoren erfennend, begann er, bereits 30 Jahre alt, bas Stubium berfelben und erlangte barin eine folche Bollenbung, bag er Berte ans bem Griechifden überfette. bie bis borthin, megen ber Schwierigfeit, bie fie boten , noch nicht überfett maren. D. gab beraus: "Bon den Arsachen und Renngeichen rascher und langwieriger Rrankheiten, aus bem Griechischen Des Aretans mit Anmerkungen" (Bien 1790, Mappler, gr. 80.); - "Filart der raschen und langwierigen Rrankheiten, aus bem Griechischen des Aretans" (Wien 1802, Camefina, 80.) [Bergl. Ebert Biblio graphisches Lexiton I. Bb. Nr. 938); -"Bippokrates von der Annst ober Schntischrift ber Beilkunst. Aus dem Griechischen" (Wien 1791, nene Auft. 1802, 80.). - Außerbem erichienen von ibm viele miffenschaftliche Abbandlungen in ben mebicinischen Zeitfchriften jener Beit. D. vermalte fich 1764 mit Jojepha Bolyrena Baun, einer Tochter bes Reichsbofratbes Jojeph Ritter von Gann von und zu lebera a n a. Baron in Ungarn und Tprol und Lanbstand von Nieberöfterreich. Er batte mit berfelben einen Gobn und eine Toch.

ter Marianne; lettere ließ er wie feinen Gobn in allen feinen Sprachen und juganglichen Renntniffen fo tüchtig ausbilben, baf fie ibm bei feinen literarifden Arbeiten an bie Sand ging und er ihr feineSchriften in ben verschiebenen Spraden in bie Reber bictirte. Marianne Demeg gablte gu ben gebilbetften Frauen jener Beit. Gie vermalte fich 1795 mit Frang Geraph Beigl, t. f. Boftamtebirector ju Brag. Bon ben Rinbern bes letteren lebt eine Tochter und ein Sohn Joseph Ferbinanb Beigl (f.b.). Mis D. fich in ben Rubeftanb gurudgog, lebte er in Schönbrunn, mo er burch faiferliche Onabe eine eigene Bohnung unb einen Garten erhielt und im Alter von 80 Jahren ftarb. Er mar Mitglieb ber mebicinifden Facultat, emeritirter Decan und Brocurator ber flamischen Nation an ber Wiener Sochicule. \*/\*

Denm von Stritet . Joachim Bengel Graf (Major, Ritter bes Mar. Therefien - Orbens, geb. ju Cziczova in Böhmen 1725, gest 14. Mai 1779). Trat, 19 Jahre alt, in bas bamalige Ruraffier-Reg. Gerbelloni ein und mar icon am 16. Mug. 1751 Rittmeifter ber Carabiniers. 3m zweiten Felbzuge bes 7jabrigen Krieges, beim Rudzuge ber Breu-Ben aus Bohmen, zeichnete ber Graf fich aus. Am 29. Inni 1757 erhielt er ben Auftrag, mit einem Commanbo von 230 Reitern und 60 Croaten, bem Bringen Beinrich von Breugen ben Rudmarich von Böhmifch - Leippa ju erichweren. D., ber bie gange Begend genan fannte, ließ 120 feiner Reiter abfigen, bie Ritraffe ablegen und fich mit ben Croaten vereinigen. Dit biefen 180 Röpfen fiel er nun ben Keind aus Schluchten und Abmegen in einer Strede von 2 Stunben öftere an, erbentete 16 Bontone, 19 Broviant- und 22 Bagagemagen und beförberte bie Defertion von 700 Breugen. Ritr biefe Baffenthat erhielt er bas Ritterfreug bes Mar. Therefien - Orbens. 3m Treffen bei Meifen (20. Gept. 1759) griff D. mit 135 Reitern 7 feinbliche Schwabronen an und zwang ben General Rebentifd nicht nur jum Rud. juge, fonbern auch jur Raumung feiner Position, welche von ben Siegern fogleich eingenommen murbe. Bei Torgau (1760), ale er ben bie öfterr, Truppen im Ruden bebrobenben Reinb mit jenen vereint aus bem Felbe ichlagen balf, murben 663 Gefangene gemacht und 16 Rabnen erbentet. Am 9. Cept. 1769 trat D. aus Gefunbheiteriidfichten mit Majorscharafter aus bem activen Dienfte und ftarb im Alter von 54 Jabren.

Deftr. Militar-Ronversatione-Legiton. Berausg. von Sirtenfelb u. Dr. Debnert (Bien 1851) II. Bb. G. 71 [ffibrt ibn ale Johann Bengel auf). - Birtenfelb (3. Dr.), Der Militar-Maria-Therefien-Orben und feine Mitglieber. Rach autbentifden Quellen (Wien 1857, Staatebruderei) S. 134 .- [Rneichte Ernft Seinrich Prof. Dr.] Die Bapben ber beutfchen freiherrlichen und abeligen Familien (Leipzig 1855, Beigel, 80.) I. Bb. C. 186. - Genealogie. Die Familie entftammt einem alten ritterlichen Weichlechte in Bobmen, bas befonbere im 17. 3abrhunberte große Guter im Canbe befaß, 1708 in ben Freiberrnftant unb 10. Juli 1730 in ben bohmifden Grafenftanb erhoben murbe. Begenmartig befteben brei Linien, welche von ben Brübern Abauct Bilbelm, Anton Jofeph und Bernhard Bengel abftammen. A. Graf Abauct Bilbelm ftiftete bie gegenwärtige bairifche Linie, beren Saupt ift: Graf Jofeph (geb. 16. Darg 1788), vermält (feit 30. Marg 1812) mit Maria Josepha geb. Grafin von Honigsfeld (geft. 18. Auguft 1844). - B. Graf Anton 3 ofeph (geb. 25. Febr. 1700, geft. 26. Dai 1727) ftiftete mit Anna Dorothica Srangisfia Freiin v. Schufmann bie zweite Linte. Gein Entel Graf Frang be Baula, Felbmaricall-Lieutenant und Divifionar (geb. 5. Dct. 1804) ift vermält (feit 5. October 1836) mit Cudmiffa Brafin von Waldflein-Wartenberg (geb. 23. Nov. 1816, geft. 18. Marg 1847). Mus biefer Che ftammen: Graf Gerbinanb (geb. 21. Juli 1837) unb Frang be Baula (geb. 25. Mug. 1838). Auch leben aus biefer Linie noch zwei Britber bes Grafen Frang 18 \*

be Baula, u. g. Graf Morig (geb. 21. April 1809), f. f. Sofrath und Graf Albert Rubolph (geb. 5. Dec. 1812). - C. Graf Bernbarb Bengel Rarl (geb. 20. 3an. 1704) ftiftete bie britte Linie. Gein Cobn aus ber Che mit Josepha Grafin v. Brunswick (geft. 31. Mary 1821) war Graf Jofeph (f. b. Biographie), beffen Cobn Graf Friebrich (geb. 3. Dai 1801), t. t. Rammerer und Rittmeifter in ber Armee; jum erften Mal vermalt (feit 23. Dai 1822) mit Ratharine Pauline Bicomteffe be Cofferas (geft. 13. Juli 1825), aus welcher Che feine Rinber porhanben finb ; jum zweiten Dal vermalt (feit 18. Oct. 1829) mit Marie Caroline Grafin von Buquou (geb. 18. Dai 1811). Aus biefer Ehe ftammen vier Cobne: Graf Georg Felig (geb. 12. Mai 1832), Oberlieutenant im Buf. Reg. Dr. 3; Graf Rlemene (geb. 11. Juli 1844); Graf Dttotar (geb. 15. Juni 1847); Graf Frang Xaver (geb. 25. April 1849) und fieben Tochter: bie Grafinnen Mgnes (geb. 20. Janner 1835); 3ofebba (geb. 17. Cept. 1836); Mugufte (geb. 19. Dec. 1837) ; 3 fabella (geb 8. Dar; 1839); Elifabeth (geb. 18. Mary 1840); Raro= line (geb. 29. September 1842) unb Ga= briele (geb. 2. Dec. 1845). - Mus ber Che bes Grafen Rarl (geb. 25. Juli 1802, geft. 18. Dai 1840) mit Pauline bon Seiffert (geft. 1835) ftammen ein Cobn und eine Tochter, u. g.: Graf 3fibor (geb. 1834), Lieutenant im Rar .= Reg. Rr. 3, und Grafin Maria Blanca (geb. 1832). - Bappen: 3m rothen Schilbe auf grunem Sugel eine filberne, nach ber rechten Seite febente Bane. Den Schilb bedt eine Grafentrone. Auf ber Rrone bee Belme fteht wie im Schilbe ber grune Sugel und auf biefem bie filberne Bane. Die Belmbeden finb roth und filbern. Es gibt auch Beticaften , auf benen bie filberne Bane gleich auf ber Rrone bee Selme ftebt, wo alfo ber grune Sugel febit.

Denm von Strites, Joseph Graf. auch Miller genannt (Dofftatuarins, geb. in Böhmen 1750, geft. gu Brag 27. Janner 1804). Für bie militarifche Laufbahn bestimmt, trat er -- 18 3. alt in ein Regiment. Rach einem Duell ergriff er, ba er feinen Begner fallen fab und ihn tobt glaubte, bie Klucht und fam über bie Grange. Mit bem angenommenen Ramen Miller fam er nach Golland

lichfeit, in Bache allerlei Bilbden gu fertigen, bon melder Runft er bamale lebte. Geine gelungenen Arbeiten ermarben ihm balb einen großen Ruf und fet. ten ibn in Stanb, nach Italien zu reifen. In Neapel gefiel es ber Ronigin Raro. line, ihn als Landsmann und Rünftler ju unterftugen. Durch ihre Gnabe erhielt er bie bamale unerhörte Erlaubniß, bie foftbarften antifen Statuen und Buften nicht nur zu copiren, fonbern fie umgulegen, und Gppeformen barnach ju nehmen. Als er mit biefer Renigfeit im Jahre 1796 nach Wien fam, wollte Diemanb baran glauben, unb felbft Riger, ber Director berBelvebere-Ballerie, bestritt biefe Thatfache, welche jeboch glanzend bestätigt murbe, ale bie Formen bon 100 erlejenen Statuen und Buften, bes Schönften, mas bas Alterthum bejaß, mit großen Roften nach Wien beförbert, bafelbft anlangten. Bu gleicher Beit batte D. mit feiner Runft ein fehr bebeutenbes Bermogen - 300,000 Gilbergulben - erworben. Um feine herrlichen Runftwerte aufzuftellen, erhielt er bie Erlaubnif jum Baue ber Gallerien und Rimmer auf ben Cafematten bes rothen Thurmthore, welches Bebaube noch beutzutage ben Namen bes "Müller'ichen Bebaudes" führt und ber Familie De ym gebort. Der Bulauf ju biefem Runftmufeum war febr groß, gang Wien ftrömte babin. Auch hatte fich Deum bie Sulb bes Raifers Frang erworben, bem es Freude bereitete, ben berrlichen Schat biefer antiten Bilber in feiner Raiferftabt aufgestellt an miffen. De pm & fünftleri= icher Genius batte glüdlich gewählt unter ben großen Schaten Reapels: Laofoon, Apollo, Benne, Flora, n. andere herrliche Bebilbe ber Alten fanben in munberbar treuen Copien vor ben Angen ber Beichauer. D. bebiente fich auch ber Erfte ber gefdliffenen Glasluftres aus Berlen und richtete mithilfe berfelben feine neuen Gale und machte Bebrauch von feiner Befchid. | feenhaft ein. Außerbem hatte er gabireiche

Original-Antiten in Bronce, Elfenbein und toftbare Gemalbe mitgebracht. beftebt bavon ein gebrudtes Bergeichnifi. Babrent feines Aufenthaltes in Bien fanb feine Bermälung Statt, bem er vorher feinen Familiennamen wieber angenommen batte. und bon Geiner Majestät bem Raifer gum Rammerberry ernaunt worben war. -Bon feinen vier Rinbern ift ju nennen: Graf Friedrich (geb. 3. Mai 1801, geft. ju Bien 23. Janner 1853). Sat fich ale publigiftifder Schriftfteller in finangiellen und national - etonomifchen Fragen befannt gemacht. Es ericbienen bon ibm bie Gdriften: "Das Bankund Notenmesen mit Being auf die Geld- und Finangverhaltnisse in Desterreich", ameite unveränberte Auflage (Wien 1850. [Leipzig, Bubner], 80.) [vergleiche barilber bie Wiener Journale: "Llopb", 1850, Dr. 136; "Oftbeutiche Boft", 1850, Rr. 85; ferner bie "Tirolifche Beitung", 1850, Dr. 12; unb bie "Union", 1850, Dr. 196]; - "Drei Denkschriften" (Rarlebab 1848, Gebr. Franiet. 80.); - und "Borschläge und Entwürfe jur Bertrefung und Forderung der Acherbau-Interessen in Desterreich" (Wien 1851, [Leipzig Bilbner], 80.). Er binterließ in zweiter Che mit Raroline Grafin Buquon 4 Gohne und 7 Tochter [vergl.: Denm Joachim Bengel, G. 275 Benealogiel.

Danbiferiftl. Driginal-Mittheilungen. — Wiener allg. Theaterzeitg. Herausg. von A. Bäuerle (Wien, N. 1861) 1883, Rr. 20, S. 87, Mittelfpalte: "Graf Friedrich Dehm — tobt." [Anefckle, Ernft Heinr. Prof. Dr.] Deutsche Grafenhäuser ber Gegenwart (Leiphig 1854, Weigel, gr. 8°.) 1. Bb. C. 186.

Dejan, Giammaria (Topograph, geb. zu Benebig 1771, gest. ebenba 7. Jänner 1841). Wibmete sich bem geistichen Stanbe, war Priester ber Pfarre San Felice in Benebig, später Religionsprofessor am Batriatchen - Seminar von

S. Maria della Salute unb Canonicus bes Metropolitan-Capitels von S. Marcue. Er beidäftigte fich mit firdenbiftorifden und topographifden Stubien : Giantonio Moschini's "Guida di Venezia" in 4 Banben arbeitete er ju einem Banbbuche um, meldes 1819 bei Dolinari beraustam. Auch verfafte er ben Tert au ber von Baganuggi gezeichneten und von Basquali geftochenen "Pianta di Venezia", welche in ben 3abren 1820 und 21 veröffentlicht murbe. In Sanbidrift binterlieft er bie Daterialien ju einem umfaffenben biographifchen Werte über Benebige Briefter alter und neuer Beit, welche fich gegenwärtig in ber Bibliothet bes Batriarchen-Seminars ju Benebig befinben.

Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1856, Naratovich, 8°) S. 242.

Diabelli, Anton (Compositeur, geb. zu Mattie e nächft Salzburg 6. Sept. 1781). Erhielt von feinem Bater, Stiftsmufifer in Mattfee, ben erften Unterricht in ber Mufit, tam 7 3. alt ale Gangerinabe in bas Rlofter Michelbenern unb von ba (1790) in bas Capellhaus ju Salzburg. 15 Jabre alt ging er nach München, mo er feine Stubien fortfette und fich immer mehr mit Dufit beschäftigte. In feinem 19. 3abre murbe er in bas Ciftercienferftift au Raitenhaflach (Graffer nennt es: Raitenhofbach) in Baiern aufgenommen, bon wo aus er mit Dicael Sanbn in Salgburg correspondirte, und ibm feine Compositionen gur Durchficht und Correctur ichidte. Bon bort ging er (1802) mit Empfehlungen an Jojeph Sandn nach Wien und gab Unterricht in ber Mufit, bis er 1818 querft in Berein mit Beter Cappi, bann aber (1824) eine selbstänbige Musikalienhandlung eröffnete. In ber Folge verband fich mit ihm als öffentlicher Befellichafter Anton Spina,

unter beffen Firma bie Banblung fortblibt. Unter feinen Berlageartiteln ift befonbere an nennen : Reicha's "Lehrbuch ber Compositionslehre", nach bem Frangofifden von Rari Czerny, 10 Thle. Diabelli felbft mar ale Compositeur thatig; er ichrieb fur bae Clavier, bie Buitarre, Bioline und Flote, für ben Befang, für einzelne Goloinstrumente und für ganges Ordefter. Die Rabl feiner Compositionen - barunter Gingfpiele, Songten, Ronbos, Barigtionen, Lieber, Bocalquartette, viele anonym erschienene Arrangemente, Sarmoniemufifen u. b. m. - tommt ber Summe von 200 nabe. Darunter find bas Singfpiel: "Die Rurgaste am Sanerbrannen"; - bie Rirchenmufifen: "Erstes Offertorinm (Jubilate domino) mit Orchester n. Orgel" (Op. 133); - "Sweites Offertorium (Salve Regina) Conon für 4 Singst." (Op. 134); - "Biertes Offertorinm (Domine exaudi Orationem meam) Durtt" (Op. 142); -"Dreigehntes Offertorinm in A (Saua me Domine) Solo für Alt" (Op. 182); - "Biergehntes Offertorium (Bodie Christus natus est) für 4 Singst." (Op. 183); - "Tantum erge (in F), Gradnale (in 6) und Offertorinm (in C), für 3 Singstimm." (Op. 148); - Die Chore: "Die Betende von Mathisson, für 3 Mannerstimmen" (Op. 115); - "Weihnachtslied, für 2 od. 3 Singst." (Op. 170); - "Der Engel der Gebald, Chor" (Op. 173); - Die lebungeftude und Botpourri's: "28 Esercizj melodici a quattro mania, 4 Sefte; - "3 Potpourris sopra motivi del Corrado d'Altamura di F. Ricci', - ... del Nabucodonosor di Verdi", - ...della Maria di Rohan di Donizetti"; - "4 Pot-pourris sopra motiri della Linda di Chamounix di Donizetti", - ... del Don Pasquale di Donizetti"; - , Sonate pastorale. 3. edition, G-dur"; - "Collection de Marches favorites des différens Opéras, arrangées pour la Guitarre" unb viele anbere. Diabelli's Compositionen finb voll von lieblichen Gebanten und Melo-

bien; feine Rirchenmufit ift leicht ausführbar, und feine febr gablreichen Arrangements zeichnen fich burch 3med. mäßigfeit aus. Gin bleibenbes Berbienft hat er fich um bie Jugend erworben, für beren Bebarf er fehr entfprechenbe Compositionen geschrieben bat, u. 3 .: "Sammlung sehr leichter und gefälliger Sonetinen aus ullen Dur- und Holl - Conarten", 9 Befte (Op. 50); - "Henester musikalischer Ingendführer", 5ofte. (Op. 126); - "Musikalisches Angebinde", 6 Defte (Op. 160); - "Minsikulische Ingendtraume", 42 Befte (Op. 162); -"Rleinigkeiten. Ansmahl beliebter Melodien mit Berücksichtigung kleiner Bande", 100 Sefte (Op. 190); - "Wiener Lieblingsstücke ter nenesten Seit für das Pianoforte allein und gu vier Manden", 57 Rummern; - "Concordaure". 43 Sefte (Or. 130) u. v. M.

Catalogo delle opere pubblicate dall' I. R. Stabilimento . . . di Tito di Gio. Riccordi (Mailand 1855) vol. I. S. 278, 296, 435, 467, 496, 610. - Ratalog ber Mufitalien= Leihanftalt von A. Bigenborf (Bien 1856, Medithariften, 80.) @. 20, 75, 76,1143 .- Grager Leibanftalt für Mufit. Softematifch georbnetes Bergeichniß jener Mufitalien, welche ftete porrathig finb in ber Runft= unb Dlufitalien= banblung von 3. Subners Bitme unb C. Metista in Grag (1857, Drud von A. Lebfame Erben, 80.) G. 40, 150, 184 (biefe brei Rataloge enthalten einen großen Theil ber Compositionen Diabelli's]. - Billwein (Benebict), Biographifche Schilberungen ober Legiton falgburgifder, theile verftorbener theile lebenber Runftler (Salaburg 1821 , Maber , 80.) G. 22 [nach tiefem geb. 5. Cept. 1781]. - Deftr. Rational = Ench= flopabie (von Graffer unb Cgitann). (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. C. 705 [nach biefem geb. 6. Septemb. 1781; nach anteren Angaben ift er erft 6. Gept. 1782 geb. |. -Meber (3.), Das große Conversations: Legiton für gebilbete Stanbe (Silbburghaufen 1843 u. f., Bibl. 3nft., ger. 80.) VII. Bb. 4. Abth. C. 628. - Porträt. Unterfdrift : Facfimile ber Unterfdrift: Ant. Diabelli (Rriebuber 1841, gebrudt bei 3ob. Sofelich, Wien, Folio). [Diabelli fitt vor einem Tifc, in ber Sand ein Rotenbeft mit ber Auffdrift: 5. Lanbmeffe (in B) 1841; auf bem Tifche ein zweites: "Mufitalifder Bugenbführer für Pianoforte."]

Dialer, Joseph (Bilbhauer, geb. au 3 mft in Eprol 3. Marg 1797, geft. ju Bien 5. Dec. 1846). Ift ber Cohn eines Tifchlers; ohne Freunde, ohne Berbindungen, auf ben ichmalen Erwerb feiner Banbe angewiesen, bilbete er fich felbft aus, befuchte von 1815-1823 bie t. f. Afabemie ber Rlinfte in Wien, mo er (1819) ben für Bilbhauer bestimmten Bunbel'iden (zweiten) Breis, fpater (1824) ben Reul in g'iden für "Boffiren nach bem Mobell ber Ratur" unb 1832 ben Reichel'ichen "Breis beiber Claffen ber Bilbhauer" errang. 3m 3. 1828 verfertigte er bas Dobell ber Gruppe: "Berjag Friedrich mit der leeren Casche erkannt und gehaldigt von seinen Gnterthanen" (3 Rig.). Rach Bfunbheller (vergl. bie Quellen) ideint bies bie Beranlaffung gemefen gu fein, bag ihm bie Tproler Stanbe (1828) ein Stipenbinm von 400 fl. für feche Jabre angewiesen. Nach bem "Tirolifchen Rünftler-Lexifon" war er bereits im Jahre 1827 Stipenbift und batte icon in biefem Jabre, ale einen Beweis feiner Fortidritte, einen "Bersens", in ber linken Band ben Ropf ber Mebufa, in ber rechten bas Schwert haltenb (brei Schuh hoch aus (3pp8) eingeschickt. Ungeachtet fo unleugbarer Befähigung tonnte fich ber Rünftler nicht burdarbeiten, theile verftanb er nicht, fich geltenb ju machen, theils hulbigte er nicht ber berrichenben Beidmaderichtung, und fo blieben feine Arbeiten unbeachtet. Ale Charaftergug D.'s biene bas Folgenbe: Einen ihm angebotenen Poften an einem Runftinftitute, ber von einem Unbern ungenigenb verfeben murbe, ichlug er aus mit ben Borten : "Der Mann hat fünf Rinber und ich bin allein." So farb Dialer in febr traurigen Berhältniffen. Gein fleines väterliches Erbe pon 1500 fl. batte er Berfuchen gum Fortfdritte feiner Runft geopfert; fle bilbeten ben Rond feiner Metallftatuen, welche bas Debenburger Theater fcmilden. Bon | waltung bes Bermögens, welches burch

feinen Arbeiten find anguführen: "Frang Schubert" und "Ferdinand Raimand". Bliften. erftere auf bem Grabmale im fleinen Bahringer Friedhofe, lettere auf bem Grabmonumente in Gutenftein; - bie erwähnten allegor. Figuren am Theater gu Debenburg (9 Souh bod). In feinem Rachlaffe, welcher feiner Beit im Atelier bes Bilbhauers Birich bauter (f. b.) jum Bertaufe aufgeftellt mar, befanben fich folgenbe Arbeiten : "Der blinde Egroler", in Metall gegoffen, ein aus bem Felbauge beimtebrenber, von einem jungen Dabchen geführter Tyroler; - "Christus unter einer Rapelle", in Buchebaum gefcnitten; - "Indith", in Elfenbein gefchnitten; -"David mit dem Hanpte Goliaths". mobellirt und in Gups geformt (erhielt ben atabemifchen Breis); - "Madonna mit bem Rinde", bas Original in Metall gegoffen, und bas Gupemobell; - "Schnittermädchen" Befige von Dr. 2. A. Franti) - unb "Der Maber", mannliche Figur, bie fich auf eine Genfe ftutt, Begenftud gu bem Borigen. Bfunbbeller in feiner Lebeneftige Dialere leitet biefelbe mit ben bezeichnenben Borten ein: "Er mar feine Runfinotabilität erften Ranges, boch jebenfalle ein Berufener, ein Mann, ber auch unter ichweren Beimfuchungen tren und gläubig an ber Runft bing und bei einem reblichen Wollen und Bollbringen jugleich eine Ausbauer, eine Singebung zeigte, bie ein befferes Los verdient batten, ale ihm geworben ift."

Franti (Lubwig Mug. Dr.), Sonntageblätter und beren Beilage, bas Runftblatt. 3abra. 1847, G. 15: "Biographie. Jofeph Mlois Dialer", von 3. Bfunbbeller. - Tiroliiches Runftler = Lexiton (Innebrud 1830, &. Rauch, 8°.) G. 41.

Didmann = Cederan, Engen Freiherr von (färntnerifder Lanbftanb unb Inbuftrieller, geb. ju Bien 4. Dec. 1793). Gobn ber Folgenben. Die Bereinen forgfältigen Betrieb ber Mutter auf eine bebeutenbe Bobe gebracht worben, übernahm, ale bie Mutter farb (1835), mit ber ausgebebnteften Bollmacht ber ilbrigen Miterben ausgestattet, ihr Gobn Eugen, ber einzige, ber von brei Gohnen bie Mutter überlebte. 3m Beifte berfelben vorgebent, leiftete er mirtlich Berbienftliches. Er verband bas Schmelzwert Polling burch eine über 4000 Alft. lange Alpenftrafe über bie Saualpe gur Berbinbung ber früher gang getrennten Thäfer Lavantthal und Rrapfelb megen bes bortigen Roblenreichthume. Mus ben gur Ruralcultur minber geeigneten Bauerngütern erwarb er alljährlich über 5000 Joch und ließ biefelben auf Balb cultiviren; ben Betrieb ber minter einträgliden Berfeinerungewerte aufgebend, verftartte er ben Betrieb bes Sauptwertes, erbaute 1838 einen zweiten Bochofen in Lölling u. führte bie beife Beblafe-Luft ein, woburch ein großer Theil an Brennftoff erfpart murbe; bob bie Robeifenerzeugung von ben 3. 1836 - 1845 auf 100,000 Centner im Durchichnitte, im 3. 1846 auf 174,000 Ctr., im 3. 1847 gar auf 197,000 Ctr., woburch bem geffirchteten Robeifenmangel begegnet und allen noch fo ftarten Rachfragen entfprocen murbe. Die Beurtheilungecommiffion ber Biener Inbuftrie-Ausstellung 1845 geichnete biefe grofartigen Inbuftrie Beftrebungen burch Berleibung ber golbenen Breismebaille aus, und in Anbetracht ber vollewirthschaftlichen Berbienfte, welche fich Gugen v. Didmann erworben: burch Ginfilbrung einer rationellen Solzeultur, burd Eriparung regetabilifden Brennftoffes und ben großartigen Bertbetrieb, in welchem er Taufenbe von Arbeitern beichäftigt - alles Momente, bie mefentlichen Ginfluß auf ben Boblftanb ber Broving üben - murbe er von Gr. Majeftat bem Raifer Ferbinand im Upril 1847 für fich und feine

ehelichen Nachsommen in den Freiherrnstand des öfterreichischen Kaiserstaates erhoden. Zu Anfang 1844 betheiligte sich D. mit Rosthorn (f. d.) zur Säste beim bekannten Steintoblen- und Siseuwalzwerte Prevali, dessen Erzeugung im J. 1843 30,000 Ctr., im Jahre 1847 aber bereits 100,000 Ctr. betrug und zwar mit ausschießicher Benützung eines zur Berwendbarkeit beim Eiseuwesen die dahin für unmöglich ober doch höchst weiselhaft gehaltenen mineralischen Breunflosse, nämlich der Brauntobse.

Freiberrnftanbe-Diplom vom 3. April 1847. -Freiherrliches Bappen : Gin roth und blau gevierteter Schilb mit filbernem Bergidilb. Das Bergidilb enthält brei blaue (2 unb 1 geftellt) Gifenbutden. 3m oberen rechten und unteren linten rothen Gelbe ragt ein gebarnifchter Arm, in erfterem aus bem rechten, in letterem aus bem linten Seitenranbe bervor, mit bem Daumen und Beigefinger ber blogen Sanb einen golbenen Stern emporhaltenb. oberen linten und unteren rechten Relbe eine golbene Lilie. Den Schilb bebedt bie Freiberrnfrone, auf welcher brei gefronte Belme ruben. Mus bem mittleren, in's Biffr geftellten machft ein gebarnifcter, rechte gefehrter Mann, mit offenem Belm, in ber rechten Sanb einen golbenen Stern emporhaltenb. Die Linte balt einen Stofbegen mit golbenem Befage an ber linten Sufte. Die beiben anbern Selme fint einwarte gefehrt. Ans bem rechten machfen 5 Straugenfebern, bie 1, 3, 5 roth und bie 2 u. 4 Golb. Mus bem linten Belme machfen zwei bintereinanter geftellte, mit ben Cachfen rechte gefchrte Ablerflügel , ber porbere von Golt , ber bin= tere blau. Shilbhalter: 3mei auf einer unter bem Schilbe fich erftredenben golbenen Arabesten = Bergierung ftebenbe, einwarte= gefehrte golbene Greife mit ausgeschlagenen rothen Bungen, welche mit ben Rlauen ben Shilb erfaffen. - Das Ritterftanbe = Bapben beftant aus einem rotben Schilbe. burch beffen Ditte ein filberner Querbalten mit brei blauen Gifenbuten ging, und ber ju Saupten und ju Guffen eine golbene Lilie wies. Den Schilb bebedten zwei gefronte einwartegefehrte Belme. Der rechte mit fünf Straufenfebern, 1, 3, 5 blau, 2 unb 4 filber. Muf bem linten Belme zwei bie Gachfen einmartegefehrte Ablerflügel, ber vorbere golb, ber bintere roth.

Didmann : Cederan , Johanna von (bie blinbe Rumismatiferin, geb. gu St. Beit in Rarnten 24. Mai 1768, geft. ju Wien 30. Oct. 1835). Mutter bes Borigen. Gie ftammt aus ber von Raifer Jofeph II. in ben Abelftanb er. bobenen Ramilie Schwerer v. Schwerenfelb und mar feit 25. Juli 1786 mit Joh. Repomut Georg von Didmann vermält. Johann Georg von Didmann hatte nach erfter tinberlofer Che mit Gleonere von Sedera u und nach Beerbung ibres Brubers Martin Benebict am 2. April 1787 bie Bewilligung erhalten, benAboptionamen von Sederau fortguführen und zu vererben. Johann Georg batte für feine Berbienfte mahrenb einer mehrjährigen militar. Laufbahn, namentlich wegen feines ausgezeichneten Berhaltens bei Liegnit und Glat ben Ritterftanb erhalten. 3m 3. 1787 hatte er bas Stabtrichter- (Bilrgermeifter-) Amt von St. Beit, meldes er burch 11 3ahre befleibet, niebergelegt und feine gange Thatiafeit ber Bermaltung feines eigenen, wie ber feiner Oberleitung anvertrauten Bergmertebetriebe jugemenbet. 3m 3. 1809 farb er und binterließ ben bebeutenben Werthcompler, ber in Folge grofer Ermerbungen mit großen Baffiven belaftet mar, feiner Bitme Johanna, melde bas Erbtbeil ibrer fieben unmilnbigen Rinber erhalten und vermehren follte, eine Doppelaufgabe, welche fie mader gelöst. (Rabere Rachweifungen über bie Art, in welcher biefe Frau babei porging, gibt bas in ben Quellen genannte Bert Joseph Bergmanne: "Debaillen", welches für jeben öfterr. Biographen werthvolle Materialien enthält). In biefer von großen Binberniffen und von Rämpfen mit ichweren Gorgen burchfreugten praftifden Richtung mußte biefe Frau boch Sinn und Trieb für eine bantbare und auch lohnende Rebenbefcaftigung aufrecht zu erhalten, nämlich

für bie Rumismatif. 3mei Jahre nach bem Tobe ibres Gatten (1811) batte fie eine fleine Bartie Müngen ererbt und feit biefer Beit - 25 Jahre binburch, felbft bann, ale fie bereite erblinbet mar in biefer Richtung fleißig fort gefam. melt und eine bochft werthvolle ausge. zeichnete Sammilung zu Stanbe gebracht. Diefelbe beftand jum größern Theile aus Milnzen und Debaillen neuerer Beit. Sie ftanb mit ben erften numismatitern ber Refibeng, mit Appel (flebeb. I. Bb. S. 54), Bergmann (I. Bb. S. 313), Bretfelb (II. Bb. G. 137), Ritter von Frant, Dr. Frang Gales Frant, Daler Berbft, Anbreas Sonbl, Director Anton von Steinbüchel, Felbmaricall= Lieutenant Ludwig De Traux (III. Bb. 3. 265), hofrath Belgl von Bellenbeim u. A. in ftetem Bertehr und führte, um feltene Stiide ju gewinnen, einen ausgebehnten Briefwechfel mit bem Auslanbe. Der Ratalog über ihre Sammlung, welcher 4328 Stude aufgablt, erichien unter bem Titel: "Didmanns Mangsammlung in Wien. Derzeichnet jum versteigerungsmeinen Berkanfe, melder uam 16. Mauember 1836 ju Wien anfangen mird. Beschrieben unn Rarl Wratislau Wotgpka" (Wien 1836, Gerolb, 8%.). Der Bertauf brachte ben Erben 25,996 fl. ein. Gie gebar 7 Rinber n. 3. 4 Töchter, 3 Göhne. [Das Nähere über biefelben fiebe im unten gitirten Berte Bergmanns]. Ueber Eugen vergleiche ben vorigen Artifel.

Bergmann (30seph), Medaillen auf berühmte und ausgezeichiete Männer bes öfte. Kaijerstaates vom XVI. bis zum XIX. Jahrhund. (Wien 1844 u. f., Zender, 4°). II. Bb. S. 437—443. — Medaillen: Beiben zu Chren wurden zwei Wedaillen geprägt sim obigen Werte II. Bb. Taf. XXIII. Rr. 121 u. 122] 1) zeigt im Felde zwei von einem Myrthentranze umwundene Hochzeitsfacken mit der Umscherzu. Johanna Nep. v. Schwerenfold. Die Reversseitet: Beiber Wappenschilbe an einander gelehnt. Darunter: 25. Jul. 1786.

Diefe Mebaille ließ leop. BBelal v. BBel-Ienbeim, ber berühmte Rumismatifer, anfertigen und verehrte ibr biefelbe jugleich mit bem Stämpel jur Jahreefeier ihrer Bermalung. Der Stämpel befinbet fich im Befige ihres Cohnes, bes Freiherrn Gugen von Didmann=Cederau. - 2) Die Gebacht= nig-Mebaille. Borterfeite: Das Bruftbilb Beiber (capita jugata). Die Umfdrift: , Alter idem ac ego" (ber lateinifche Bahlfpruch ihres Gatten: "Der Rachfte ift Denfc wie ich") und Macte animo. Unten ben Ramen bes Rünftlers ; J. Bernsee f. - Reversfeite ; in 7 Beilen: Parentibus | Joh. Nepom. Equiti | A Dickmann-Secherav | Nato 1740. Mort. 1809 | Et Joh. De Schwerenfeld | Natae 1768. Mort. 1835 | Pietas Filialis. | Diefe Debaille ließ jum Gebachtniß ibrer Eltern beren altefte Tochter Johanna Gble von Senifftein im Frühling 1837 pragen.

Diebo, Antonio (Architeft, geb. ju Benebig [nach Anbern gu Babua] 1772, geft. ju Benebig 1847). 3ft ein Bogling bes Pabuaner Seminare, unb murbe von Jatob Albertolli in ber Architeftur unterrichtet, Rach vollenbeten Studien wendete er fich biefer Runft ausschließlich zu und mehrere größere Auffate, wie auch feine bei verschiebenen Belegenheiten entworfenen Reichnungen erwarben ihm einen glangenben Ruf. In Folge beffen mablte ibn bie Atabemie ber iconen Runfte in Benebig jum Gecrefar, in welcher Stelle er bem ausgezeichneten Brafibenten berfelben, Leopolb Cicognara (f. b. II. Bb. G. 369) erfolgreich jur Seite ftanb. Spater bielt er am Inftitute auch Borlefungen über Aefthetit, woburch er ben Ginn für achte Runft forberte; ju gleicher Beit erhielt er aber auch viele wichtige Anftrage in feiner Runft von Stabt und Gemeinbe. Dabei tragen alle feine Arbeiten, fo groß auch bie Menge berfelben ift, ben Stämpel ber Bollenbung und erwarben ibm Rubm felbft außerhalb ber Grangen feines Baterlandes. Raifer Ferbinand I. zeichnete ibn für feine Berbienfte mit bem

viele Atabemien ernannten ibn jum Ditgliebe. Unter feinen theile felbftanbig erichienenen, theile in Cammelmerten abgebrudten Schriften find gn nennen: "Notizia intorno l'architetto Padovano Giambattista Norello", abgebrudt in ben "Memorie per servire alla storia letteraria e civile" (Venedig 1799); -"Discorso sull' Architettura", gelejen in ber Accademia dei Filareti und gebrudt in ber "Ape fiorentina"; - "Dissertazione sulla imitazione degli antichi nell' architettura", gelefen in ber vorgenannten Atabemie; - "Sul bello di proporzione in Architettura" im "Giornale di Padova"; - "Illustrazioni alle fabbriche di Antonio Calderaria [fiche biefen : II. Bb. G. 237 bief. Ler.]; - in Bemeinichaft mit Cicognara und Selva: "Descrizione delle fabbriche più cospicue di Venezia"; - im Berein mit Frang Banotto: "Fasti Veneziani illustrati nei monumenti sepolcrali"; ferner feine eigenen Berte unter bem Titel: "Opere di fabbriche e disegni", mit frangofischem Terte von g. Crilanovich in 36 Foliobeften (Benebig1852). Biele feiner Reben und Abhanblungen, gehalten bei ben jabrlich wieberfebrenben Breisvertheilungen in ber Afabemie ber bilbenben Runfte ju Benebig, find in ben "Atti" biefer Atabemie abgebrudt und außerbem viele Refrologe, Elogien u. b. m. Die nach Zeichnungen und Entwürfen von Anton Diebo ansgeführten Bauten und andere Architeftur-Objecte find in Benebig: bie Bartenpforte in ber Casa Porto; - bie Façabe bes Balaftes Giustinian - Recanati; ber Ratafalt, welcher bei Reierlichfeiten anläglich ber hoftrauer in ber St. Marcustirde aufgestellt wirb ; - bas Neugere ber Rirche G. Maurigio, welche Gelba begonnen, Diebo aber nach beffen Tobe. bebeutend geanbert und vollenbet bat; Orben ber eifernen Krone aus; unb | - bie Rirche S. Gesu nach Gelva's

Beichnung; - bas Orchefter in ber Rirche S. Felice; - bas Haus Dratorium im Balafte Giovanelli; - in Mira ful Brenta: bae Oratorium im Saufe Grimani (jett Wetzlar); - in Bonte bi Brenta: bie Saupttrerbe in ber Casa Contarini: - ber ebenerbige Saal im palazzo Giovanelli; - in Babua: bie Facabe ber Casa Grigoletti in ber Strafe S. Gaetano; - ju Canba in Bolefine: bie Bfarrfirche; - ber Glodenthurm; - ju Cologna: bie Façabe jonifder Orbnung ber Casa Gaspari (unvollenbet); - bie ergpriefterliche Rirche (im Berein mit Gelva, fo lange biefer lebte); - ber Glodenthurm, bie Gacriftei und bie Tauftapelle biefer Rirche; -- ju Sambonifacio: ber Dochaltar ber Bfarrfirche; - ju Biobene: bie Bfarrfirche; - ber Glodenthurm; - ju Bregange: ber Glodenthurm im lombarbifden Stole: - ju Schio: bie Ragabe ber ergbriefterlichen Rirche; - ju Belluno: zwei Mtare in ber Rirde San Pietro; - gu S. Bito b'Afolo: ber Glodenthurm; - ju Sprefiano: bas Dratorium in ber Casa Giustinian Recanati; - 311 E. Donato bi Biave : bie ergbriefterliche Rirche (boch fehlt bie Racabe, für welche er nicht weniger benn fünf Beichnungen entwarf); - bas Bronce-Ciborium bes Dochaltars (D.'s lettes Wert); - ju Terraglio: bas Dratorium ber Casa Trevisan ; - au Caretto, einem Dorf im Breecianifden: bas Casino Bianchi und gu Lonigo: ber Darftall in ber Casa Giovanelli, Alle ben Diebo ausgeführten Arbeiten zeichnen fich burch Befdmad und Originalität in ber Conception aus. Mit ihm erlofc bas Be-Schlecht ber Diebo ba G. Fosca.

Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1855, Naratovich, 8°.) S. 104. — Zanotto (Francesco), Nuovissima guida di Venezia e delle isole

della sua laguna (Venedig 1856, Brizeghel, kl. 80.) S. 175, 414, 500, 576. - Auguftin Sagrebo, welcher nach Diebo's Tobe proviforifc beffen Lebrfangel ber Meftbetit an ber Atabemie ber bilbenben Runfte gu Benebig befleibete, bielt auf Diebo eine lobrebe, melde beffen ganges und reiches Birten barftellte. - Im Saale, in welchem fich bie Mitglieber bee Ateneo Veneto ju verfammeln pflegen, ließ Francesco Laggari ein von Bongiovanni (fiehe b. Ber. II. Bb-6. 48) gearbeitetes Bronce = Mebaillon ju Ehren Diebo's aufftellen; und in ber Accademia di belle arti ju Benebig befinbet fich in ber Loggla ju ebener Erbe bie Bufte Diebo's, gearbeitet und ber Atabemie verehrt von B. Banbomeneghi.

Diemer, Jojeph (Sprachforider und Director ber f. f. Univerfitate. Bibliothet in Bien, geb. ju Stain; in Steiermart 16, Marg 1807). Gein Bater Leonbard mar Rilridner und ihn wie bie Mutter verlor ber Gobn, ebe er noch bas vierte Lebensjahr erreicht batte. Gin naber Bermantter nahm fich, fo lange er felbft nicht verarmt mar, bes vermaiften Rnaben an und ichidte ihn 1817 nach Grag, um ibn ba ftubiren zu laffen. 3m Alter von 12 3. war ber Anabe fich felbft überlaffen, und half fich, fo gut es geben wollte, fort ; vollenbete bie Gymnaftal., philosophischen und juribifden Stubien, betrieb nebenbei Sprachen, u. g. italienifd, frangofifch und englisch ; lettere Sprache mit foldem Erfolge, bag er barin Unterricht ertbeilen und fo jum Theil feinen Lebensunterbalt fichern tonnte. Schon als Borer ber Bhilosophie versab er feit 1825 an ber Bibliothet bes ftanbifden Joanneums in Brag, welche nur in ben Abenbfinnben geöffnet mar, bie Dienfte eines Scriptors und murbe nach bes Bibliothetare Joh. Rrausler Tobe (1830) bon ben fleier. Stänben zu beffen Stellvertreter, im Jahre 1834 jum wirflichen Scriptor an ber Grager Univerfitate - Bibliothet ernannt, und 1842 in gleicher Gigenfcaft an bie Biener Universitäte-Bibliothet überfett.

3m Jahre 1850 erhielt D. bie Stelle bes erften Cuftos und nach anberthalb Jahren jene bes Borftanbes ber Universitäte-Bibliothet, als welcher er noch jett an biefer Anftalt thatig ift. Als Gelehrter bat fich D. querft burch einige fleinere Auffate in ber, Steiermartifden Beitfdrift", bann burch einen Auffat in ber "Biener Big." Jahrg. 1844: "Meber Graty ober Graty, nom rein grammatischen Standpuncte aus", und im Jahre 1845 burch einen zweiten Artitel in Abolf Schmible "Blattern für öftr. Literatur und Runft": "Reber das alteste Borkommen des Mamens Desterreich" bemertbar gemacht. Er verlegte fich icon in Grag befonbere auf Beschichte und altere beutiche Sprach- und Literaturfunbe und faßte ben Entidlug, fammtliche öfterr. Stifte und Rlöfter ju burchforichen, um bie allenfalls ba noch verborgen liegenden altbeutiden Sprachbentmale an bas Tages. licht ju forbern. Geine mit mannigfacen Opfern verbunbenen Bemübungen murben mit gunftigem Erfolge gefront, benn er entbedte in bem regulirten Chorberrnflifte ju Boran in Steiermart eine Sanbfdrift altbeutider Gebichte bes 11. unb 12. Jahrhunberte, welche gröftentbeile bisher ganglich unbefannt maren und um fo wichtiger finb, ale fie filr jene Reit völlig allein bafteben. Gie erfcbienen auf Roften ber faiferl. Atabemie ber Biffenichaften guBien unter bem Titel : "Dentsche Bedichte des 11. und 12. Jahrhunderts; aufgef. im regul. Chorherrnstifte in Boran in der Steiermark und jum ersten Male mit einer Ginleitung und Anmerkungen beransgegeben mit vier Nachbildungen der Bandschrift" (Wien 1849, 80.). Durch bie hiftorische Ginleitung und bie iprachlichen Anmerfungen ju biefen Dichtungen, ferner burch feine in ben "Gipungeberichten ber faiferl. Afabemie ber Wiffenfcaften" in ben 3ahren 1851, 1854, 1855 veröffentlichten und auch besonbers gebrudten : "Rleine Beitrage jur altern bentschen Sprache und Literatur", von welchen bis-

ber brei Theile ericbienen finb, und enblich burd eine in ben "Deftr. Blättern für Literatur und Runft", Jahrgang 1854, Dr. 9-14 enthaltene Abhanblung :,, Meber den Antheil Desterreichs an der dentschen Dichtung des Mittelatters", bat D. mefentliche Mufichluffe über viele bisber ganglich unbefannte Theile ber alteften beutschen unb öfterr. Literaturgeschichte gegeben. Die Ergebniffe biefer Forschungen murben auch fowohl von B. Badernagel als Gervinus jur Grunblage ihrer Darftellungen biefes Theiles ber beutschen Literaturgeschichte genommen und ber Lettere ertlärte (vierte Anflage, Bb. 1. 109) quebrudlich, "Diemer habe für biefe bisber buntle Beit ein gang neues Licht gezündet." Ginen zweiten wichtigen Schat ber ältern beutiden Sprace ftellte D. mit bem Berte an's Licht, welches unter bem Titel erfchien : "Die Raiserdronik nach der altesten Handschrift des Stiftes Boran anfaef, mit einer Ginleitung, Anmerkungen und Tesearten der jungdist stehenden Mosdir, herausgegeben" (Wien 1849, 8°.) Theil I. Urtert ; über welches er in feinen "Aleinen Beitragen" ben nachweis lieferte, bag biefes große Befdichts- unb legenbenbuch bes Mittelalters ebenfalls in Defterreich und nicht wie man bisher meinte, am Mittelrhein entftanben fei (vergl. Gervinus a. angef. D. 1, 178). In jungfter Beit ericbien von ihm in ben "Deftr. Blättern für Literatur und Runft", Jahrg. 1857, Rr. 6-8 eine ausführliche Befprechung von Gariners Bert: "Chuonrab, Pralat von Göttweih und bas Ribelungenlieb" (Befth 1856), welche megen ihrer Grunblichfeit und etwas icharfen Baltung allgemeine Theilnahme erregte. Gine Musgabe ber Dilftatter Sanbidrift, melde bie erften amei Bucher Mofis in beutschen Berfen bes 12. Jahrhunberte enthält, mit Ginleitung und Anmerfungen fieht bemnachft bevor. Rur feine Berbienfte um bie Wiffenfcaft

murbe D. am 1. Rebr. 1848 burd Ernennung jum corresp. und am 26. Juni besfelben Jabres jun mirfl. Mitgliebe in der phil.-biftor. Claffe ber faiferl. Afabemie ber Wiffenschaften ausgezeichnet. Auch mehrere anbere gel. Bereine bes 3n- und Auslandes ehrten fich und ibn burd Ernennung jum wirfl., correfp. ober Chren. Mitgliebe; unter anbern ber bift. Berein für Rarnthen; bie bift. fat. Section ber mabr.-idlef. Befellichaft bes Aderbaues; bie geschichtlichen und ardaologifden Bereine ju Bamberg und Burich; ber Belehrten . Ausschuß bes Germanifden Mufeums in Rürnberg und ber biftor. Berein für Steiermart.

Almanach ber kaif. Alabemie ber Wissenschaften für 1852 (Wien, Staatsbruckrei, 2°.) — Gervinus (G.G.), Geschächter, 2°.) — Gervinus (G.G.), Geschächter beitschen Dicktung 4. Aust. (Leipzig 1853, Engelmann, gr. 8°.) 1. Bb. E. 109 u. 178. — Allgemeine (Augsburger) Zeitung 1859. Beilage vom 9. April. — Porträt. Facsimile ber Unterschrift: Jos. Diemer. Nach ber Natur gezeichnet von Dautbage. Gebr. bei Höselche Wittve (Wien 1854, Holio). [Zur Suite ber Alabemiker zehörig; vergl. Artikel: Dauthage III. Bb. E. 174.]

Dienereperg, Beter Freiherr (Relb. marfcall-Lieutenant, geb. zu Cilli 1746, geft. ju Bregburg 21. Juli 1819). Burbe in ber Militar-Afabemie ju Biener . Reuftabt gebilbet. Am 1. Banner 1767 trat er ale Unterfieutenant in's Ruraffier-Regiment Alt-Dobena, tam 1768 jum 1. Carabinier-Regiment Erzh. Albrecht (gegenwärtig Ruraffier-Reg. Nr. 3), rudte am 1. August 1772 jum Oberlieutenant vor und machte ben bairifden Erbfolgefrieg mit. 3m Laufe besfelben murbe er (7. Jann. 1779) ameiter, bann (11. Juni 1786) erfter Rittmeifter. 3m frang. Revolutionefrieg that er fich am 2. Mar; 1793 mit feiner G8cabron bei Machen hervor, vertrieb vorerft ben weit überlegenen Feinb, nahm ibm 4 Ranonen ab, machte 200 Gefangene

und bemachtigte fich aulett ber Stadt felbit. Ausgezeichnet benahm er fich ferner bei Tirlemont (18. Marg), bei ber Ginidliekung von Conbe, bei Berlaimont (27. Aug.), beim Angriffe auf bas verichangte Lager (29. Gept.) und bei ber Einschließung von lanbrech (17. April 1794) und murbe feines Boblverhaltens und feiner geiftigen Fabigfeiten wegen, am 28. Mai beef. 3. jum Major unb Flügelabjutanten ursprünglich bei Berjog Albert von Sachfen . Teiden und 1795 bei F3M. Grafen Clerfant ernannt. 3m Märg 1796 rudte er gum Dberfilieutenant bei lobfowit-Dragoner (jest liblanen-Reg. Nr. 8) vor. zeich. nete fich wieber bei Amberg und Emerbingen aus, murbe am 15. Mai 1797 Dberft, am 28. Oct. 1800 General. Major und am 16. Febr. 1809 Felbmarichall - Lieutenant. Den Relbzug biefes Jahres machte er nicht mehr mit, fonbern trat noch am 10. Dec. in Benfion, und ftarb 10 Jahre fpater im Alter bon 73 Jahren.

Deftr. Militar-Ronversatione-Legiton. Berausg. von Sirtenfelb u. Dr. Debnert (Bien 1851) II. Bb. G. 74. - Gothaifdes genealogifdes Tafdenbud ber freiberrlichen Saufer (Gotha 1848, Juft. Berthes, 320.) I. Jahrg. S. 80. - III. 3ahrg. (1855) S. 118. -Benealogie. Der Bappenbrief biefer fteirifden Familie batirt fich bom 11. Februar 1459, ber Abel mit Bappenvermehrung bom 19. Juli 1567, bas frainifche Incolat bom 7. Juni 1630, ber Ritterftanb bom 14. Gept. 1636, ber Freiherrnftanb vom 5. Juni 1766. Die gegenwärtigen Familienglieber ftammen aus ber Che bes Frang Laver Cajetan Freiherrn von Dienersperg (geb. 7. Mug. 1773 , geft. 1847) mit Anfonic geb. Baroneffe von Abelftein (geb. 25, Cept. 1783, geft. 1847), u. 3. bie Cobne : Freih. Ferbinanb (geb. 11. 3ann. 1817); - Freib. Johann Rep. Donat (geb. 3. Febr. 1818) , Oberlieuten., 3nfp. = Officier im Felbfpitale Rr. 27; unb Freibert . Anton Alexius (geb. 17. Juli 1820); - bie Tochter: Baroneffe Cajetana Francisca (geb. 7. April 1815), Sternfreng-Orbensbame, vermalt (feit 28. October 1832) mit Johann Grafen v. hogos-Springenflein,

7. f. Rammerer und Gubernialrath ju Grag; - Baroneffe 3 ba Thefla (geb. 21. Juli 1819) u. Baroneffe 3 o banna (geb. 12, Juli 1824). - Brei Comeftern bes verftorbenen Freib. Grang Raver Cajetan find vermält: Barbara (geb. 24. Darg 1772) feit 1795 mit Johann von Babolla auf Reiffenftein; unb Therefia (geb. 24. August 1776) feit 1801 mit Dauf von Refingen auf Weichfelflatten. -Freiberrnftanbe-Diplom vom 5. Juli 1766. -Bappen: Gin viergetheilter, unten in eine Spibe aufammentaufenber Chilb mit Bergfoilb. Durch bas vorbere obere und bintere untere golbene Gelb geht ein blauer Balten. 3m binteren oberen rothen Gelbe ein lintegefebrtes, im Sprung begriffenes filbernes Binbfpiel mit gelbem Salsbanb; im vorberen unteren rothen Relb auf grunem Grund ein rechtsgefebrtes, gleichfalle im Corung begriffenes filbernes Pfert. 3m golbenen Bergichilbe ein ichwarger Doppelabler mit einer Rrone, aufgesperrtem Schnabel , ausgebreiteten Mlugeln, von fich geftredten Rrallen unb rother Bunge. Den Coilb bebedt bie freis berrliche Rrone, auf berfelben brei gefronte Belme. Der mittlere mit einem eintopfigen, nach rechte febenben Abler; ber porbere mit bem filbernen Pferb, ber bintere mit bem filbernen Binbipiel. Chilbbalter: 3mei rudwarte icauenbe golbene gowen.

## Dienzenhofer, fiebe: Dingenhofer.

Dies, Albert Chriftoph (Rünftler, geb. ju Bannover 1755, geft. ju Bien 28. Dec. 1822). Gein Bater, lanbichaftlicher Bitmen - Caffen - Regiftrator , beftimmte D. jum gelehrten Stanbe und bis jum 16. Jahre befuchte ber Gobn bie Schule mit Rarl Philipp Morit unb 3fflanb. Aber fein Ginn für bie Runft trug ben Sieg bavon und D. erhielt ben erften Unterricht bei einem Maler, ber mehr Sandwerfer ale Rünftler mar. Dafelbft blieb er brei Jahre und ging bann mit einer Unterftutung von 30 Ducaten, welche ihm bie hannoverifche Rainmer gab, nach Duffelborf. Nach jahrlangem Aufenthalt bafelbft faßte er ben Entichluß, Rom gu besuchen und führte benfelben 1775 aus, wobei ibm neue 30 Ducaten ber fonigl. bannov. Rammer als Reifegelb bienten. Sein Entichluß, fich bem

Lanbichaftfache zu mibmen, murbe in Stalien, bas ihm eine Rulle ber berrlichften malerifden Begenben wies, bestärft. In Rom - wo er am 21. Aug. 1775 angetommen war - batte er manchen barten Rampf ju befteben, benn er mar babin gegangen, fich von ber lanbicaftmalerei ju nähren und fab nun ein, er muffe fie erft fernen. Doch muthig befiegte er alle Sinberniffe, lebte mäßig und fbarte bas für Copirungsarbeiten Erworbene jusammen, um wenn er 20 - 30 Ducaten beifammen batte, in ben Gegenben von Albano und Tivoli lanbichaftliche Studien ju machen. Auch machte er ein par Mal Reifen nach Reapel und gab mit feinen Freunden Reinhard, Dedau und Frauenholz im Berein eine Reihe malerifch rabirter Blätter berans. In feinem 32. Jahre batte er bas Un. glud, von zwei Flafchen im Dunkeln bie unrechte gu ergreifen und ftatt einer Argnei an 3/4 Loth aufgelösten Bleiguder ju trinten. Da feine Bleitolit erfolgte. hielt ber unmiffenbe Argt bie Sache für nicht mehr gefährlich und eine ein Jahr fpater vorgenommene Cur gelang nicht vollfommen. Als bie Unruben in Rom begonnen, verließ er im Mai 1796 mit einer jungen Romerin, ber er fich als Brotestant beimlich, boch mit Biffen ber Eltern ber Frau vermält batte, Italien, ging zuerft nach Tprol, wo er bie fconften Gegenben und berühmteften Bafferfälle malte, bann ftellte ibn Fürft Efterhagy als Gallerie Director und Maler in Bien an und fpater begab fich D. nach Salzburg, mo er 16 Monate für ben Ergbischof hieronymus malte und mehrere ber berrlichften Lanbichaftebilber, beren Motive biefes Gebirgeland ibm bot. vollenbete. Geit 1802 befand er fich mieber in Bien. Die verheerenben Birtungen bes Bleigudere auf feinen Rorber wurben nunmehr immer fühlbarer, bie Somache ber rechten Sanb, ja ber Bunge

nahm febr ju; enblich mar bie gange rechte Rorperfeite gelähmt : unb D. malte mit ber Linten; boch nicht mebr Bilber, fonbern nur Entwürfe; enblich verlor auch bie Linke ibre Rraft, Rufe und Bunge verfagten völlig ihren Dienft; ein banfig wiebertebrenber Rrampf bielt ibn oft lange fest gebannt in einer angefangenen Bewegung, bie er nicht vollenben fonute. 13 Jahre brachte D. in biefer erbarmenswürdigen Lage gu. Ohne biefe gahmung mar fein Rorper gefund, gulett marf ibn eine Rrantheit auf's Lager. Ohne alle Bewegung, ohne bie Doglichfeit burch ein verftunbliches Bort feine Schmergen gu flagen, ober einen Bunich auszuspreden, unfäglich leibenb, erlöste ibn ber Tob im Alter von 67 Jahren von feinen Leiben. D. entwidelte eine breifache Thatigfeit, ale Schriftsteller u. z. auch ale Dichter, ale Mufiter und Maler. 218 Dichter fdrieb er in friihern Jahren ein fomifches Gebicht : "Der Genius der Runst", worin er ohne Abficht ale Boet ju glangen, burch ben tomischen Ton manchen Lefer auf bie 3bee ber Runft aufmertfam machen wollte. In feinem Nachlaffe fanben fich "Andentnugen über sein Leben"; -"Epigramme" und "Briefe über Landschaftmalerei", lettere reich an treffenben 3been. 3m Drude eridienen find: .... Biographische Nachrichten von Ioseph Hagdn" (Wien 1810, Camefina, 80.), authentische Daten über ben großen Runftler, ber Dies oft befuchte und ihm nach und nach alle mertwürdigen Ereignisse seines merkwürdigen Lebens in ununterbrochener Folge ergablte, welche D. nach jebem Bejuche getreu nieberfdrieb; ferner in ben "Baterländischen Blättern" (Wien): "Bingeworfene Bemerkungen über Anust und deren Nothwendigkeit in Binsicht auf Finangwesen" (1811, Dr. 6) unb: "Borschlag in einem Masenm heatiger Ranst für Desterreich" (Dr. 9). Geine mufifalifden Compositionen, von benen er mit ber junebmenben gabmung Ab-

fdieb nebmen mußte, batte er obne etmas babon bruden gu laffen, felbft bernichtet. Bingegen find feine Gemalbe, bie und ba gerftreut, Bengen feines Benius. Dem Berausgeber biefes Lexifons finb folgenbe Bilber von D. befannt geworben. In ber ergbifdöflichen Refibeng au Calabura vier große lanbichaftbilber, Galgburger Begenben vorftellenb; - ju Gifenftabt in Ungarn in ber Gfterhagpichen Ballerie 5 landichaften (jebe 6 1/, ' boch und ebenfo breit); - in ber f. f. Ballerie im Belvebere : "Ansicht einer Gegend aus Salyburg mit dem Beissberge im Mintergrunde" (bezeichnet: M. C. Dies p. 1796, 2mb. H. 3' 9", Br. 5' 8"); - "Gewitterlandschaft ans der Begend non Saliburg" (bezeichnet A. C. Dies p. 1797, Emb. H. 3' 10". Br. 5' 8"); - "Allegorische Tandschaft", linte bie Statue bes Merfur am Biebeftal, Apoll ber ben jungen Mestulap gu Chiron bringt; eine große Baumarubbe beschattet bie Statue ; - "Der im Mets gefangene Satgr", nach Geenere 3bolle: -Der gegen einen Wildbach durch Birtenhand geschützte Banm", Geitenftud jur vorigen Lanbichaft. - In feinem boben Leiben behielt D. bie frühere Beiftesfrifche; als er icon nicht mehr iprecen tonnte, blieb feine Fantafie thätig und aus ben Kalten eines Tifchtuches, ben Aeften bes Rufibobene las er Stoff ju Bemalben beraus. Babrent feines Aufenthaltes in Rom hatte er ausgebreitete Befanntichaften und stand mit Goethe, Heinse, Stollberg u. A. in Berbindung. Er befaß eine munberbare Babe bes Bortrage, ben er. an beitern Anecboten unerichepflich und reich an ben intereffanteften Erfahrungen, mit geiftreichen Anfichten über Runft und Rünftler gu murgen pflegte.

Archiv für Geschichte, Statistit, Liter. u. Kunst (Wicen 1825, 4°.) XVI. Jahry. Nr. 95, 96, S. 104 stack biesem geb. 1755]. — Annalen ber Literatur und Kunst bes In- und Kustanbes Jahry, 1810 (Wien, Doll, 8°.) IV. Bb. S. 154. — Pillwein (Benebict), Biogras

phische Schilberungen ober Legiton salzburgiicher, theils verstorbener theils lebenber Künftler (Salzburg 1821, Mayer, 8°.) S. 23 (nach diesem geb. 1758). — Ragler (G. R. Dr.), Reues allgemeines Künftler-Legiton (München 1835 u. f., 8°.) III. Bb. S. 388.

Diesbad , Johann (Beidicht- unb Raturforider, Briefter ber Befellicaft Jeju, geb. ju Brag 10. April 1729, geft. nach Rapfere Biicherleriton 2. Dec. 1792). Stubirte querft in feiner Baterftabt und trat 1746 in ben Orben ber Befellicaft Befu. Rad vollenbeten Brobejahren flubirte er Bbilofopbie, ertheilte 1851 und 1854 ju Olmut und Brunn Unterricht in ben Sumanitate. wiffenschaften, fam 1760 an's Therefianum nach Wien, erhielt 1763 bie philofophische Doctormurbe ju Brag, trug bafelbft 4 Jahre Bhilofophie vor und mar ber Erfte, ber feine philosophischen Anfichten nach ben Grunbfagen Boscowichs (f. b. II. 8b. G. 82) über bie Remton'iche Philosophie bocirte. 1767 erhielt er bie theologische Doctorwürbe. In biefem Jahre bereitete ibm eine am Borabenb bes Maria Empfängniffeftes gehaltene Brebigt, worin fich ein Brofef. for ber Theologie, welcher bem Dominicaner-Orben angeborte, getroffen und beleibigt fanb, einige Unannehmlichkeiten. Der Getroffene ichrieb in einem Tractatus de Deo miber Diesbach, woburch bie Aufmertfamfeit bes Bublicums nun noch mehr auf jene Rebe gelenkt, zugleich aber auch bie gange Streitfrage beenbigt murbe. 3m3.1770 übernahm er bas lehrfach ber Dogmatit, trieb jeboch nebenbei genealogifche Stubien. Much leitete D. bie Erziehung bes Grafen Browne ju Ling und ertheilte bem Ergh. Frang Unterricht in ber Mathematif. D.'s Schriften find theile folde, ju beren Abfaffung er burch bie von ihm befleibeten Lehramter gebrängt murbe , theile folche , welche er ale Ergebniffe feiner miffenschaftlichen

Forfdungen veröffentlicht bat. Bu erfteren gählen: "De corporum attributis ad mentem Boscowichii (Pragae 1761, 2. Aufl. Ebenda 1764); - Lex virium secundum Boscowichium" (Ebd. 1763); - , De Ephemerarum apparitione Pragae Bohemorum observata" (Ebenda 1765); - "Institutiones Philosophiae de corporum communibus attributis ad mentem Cl. Rogerii Boscowich" (Ebenda 1767); - "Tractatus, Institutiones theologicae de Legibus" (Ebenda 1771); -"Tractatus de fide e charitate" (Ebd. 1770); - "De jure et justitia" (1771); - , Tractatus de angelis et daemonibus" (1772); - "Tractatus de actibus humanis" (Ebenda 1773, 40.). - Bu lettern geboren feine biftorifch - genealogifchen Arbeiten : "Tabularium Boemo-genealogicum Bohuslai Balbini recognitum et usque ad aetatem nostram continuatum" (Prag 1770, 40.). Es ift bies bie erfte Decabe ber bon D. verbefferten unb fortgefetten genealogifden Tabellen bes Balbinus, fie enthält bie Benealogien folgender 10 bohm. Abelsfamilien: ber Rannit, Rinsty, Rolowrat, Lobtowis, Schafgotiche, Sternberg, Salm, Trantmanns. borf, Brbna. Die zweite Decabe binterließ er in Sanbidrift. Bon ber Benealogie ber Raunit erschien im Namen bes Jesuitenorbens bohm. Proving 1770 eine beutsche von bem Orben bem Grafen bon Raunit, ebemaligen lanbeshauptmann Mährens, jugeeignete beutiche Ansgabe. "Memoriae posthumae Episcoporum Reginae Hradecensium . . . " (Ebenda 1771); - "Syntagma Kolowrateum" (1767). - In Sanbidrift hinterließ er außer ber bereits erwähnten 2. Decabe ber geneal. Tabellen u. a. eine Abhandlung über bie auf bem & ü rftenberg'iden Gute Bobmott in Bobmen vorgefunbenen Golbmangen. Belgel (Frang Martin), Bobmifde, Mabriiche und Schlefifche Belehrte aus bem Orben ber Jesuiten (Brag 1736, 80.) G. 262. -[De Luca] Das gelehrte Defterreich (Bien 1776, Ghelen) I. Bbes. 1. St. S. 95. -Meufel (3. G.), Das gelehrte Deutschland 4. Muft. (Lemgo 1783, 8°.) I. Bb. @. 330. -Erfter Nachtrag S. 117. - 3meiter Rachtrag G. 58. - Deftr. Rational-Enchtlopabie (von Gräffer und Cgitann), (Bien 1835 u. f., 6 Bbe.) VI. Bb. u. Suppl G. 421.

Diegbad, Johann Friedrich Graf von , Kürft von St. Agatha (faif. Relbzeugmeifter, geb. ju Freiburg in ber Schweig 1677, geft. gu Freiburg 1751). Entstammt einem altabeligen Beichlechte ber Schweig, bas mehrere bervorragenbe Glieber gablt. Erhielt eine sorgfältige Erziehung, trat 1695 in frangöfische Rriegsbienfte bei bem Schweizer Garberegiment, gab bei mehreren Gelegenheiten in ben Nieberlanben Broben feltener Tapferfeit, nahm aber, ba man ibn bei militarifden Beforberungen qurudfette, feinen Abicbieb. Jest trat er in öfterr. Dienfte, murbe 1714 Generalmajor und commandirte in bem 1716 begonnenen Türkenfriege bie Avantgarbe ber öfterr. Armee. In biefem Rriege, insbesonbere in ber Schlacht bei Betermarbein und bei ben Belagerungen von Temesvar und Belgrab, that er fich burch Selbenmuth und Ginficht fo bervor, baß ibn Raifer Rarl VI. 1718 in ben Reichsgrafenftanb erheb. Im italienischen Felbzuge bielt er eine barte Belagerung in ber Festing Melazzo rubmvoll aus, wurde im Treffen bei Francavilla gefährlich verwundet, und noch nicht gang genejen, magte er bei ber Ginichliefung von Dejfina zwei Sturme auf Die Stabt mit beispiellofer Bravour. Raifer Rarl VI. zeichnete ibn burch Erhebung in ben ficilianischen Fürftenstand (22. Mai 1722) mit bem Brabicate von St. Agatha für ibn und feine erblichen Rachfommen ans und ernannte ibn jum Gouverneur von Spracus. In ber Schlacht bei Barma

1734, in welcher er ben rechten Flügel ber faif. Armee befehligte, bewies er neuerbings fo außerorbentliche Bravour, baß ibn ber Raifer mit Lobiprüchen überbaufte. Auch murbe er bei biefer Gelegenbeit wieber und ichwer verwundet. Aus ben Rriegebienften jog er fich in feine Beimat gurud, wo er von einer anfehnlichen Benfion mit bem Charafter eines Chren-, Rriegsund Staaterathes befleibet lebte und ben Freiburg'ichen Ratheversammlungen beiwohnte. Als D. im Alter von 74 3abren ftarb, ging nach feiner lettwilligen Anordnung bas Fürftenprabicat mit einem Bermächtniffe von 70,000 Thalern, weil er finberlos mar, auf feinen Reffen Johann Joseph Georg Berrn ju Turne p über, ber fich aber nie bes fürftliden, fonbern nur bes gräflichen Titels bebiente.

Moreri, Dictionnaire historique. - Chronique de la Suisse de Mich. Stetler (Berne 1623). --Deftr. Militar-Ronverjat .- Legiton. Berausg. von Sirtenfelb u. Dr. Dennert (Bien 1851) II. Bb. G. 79. - Deftr. Rational-Encotlopabie (von Graffer u. Cgitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 709. -Erich (3. G.) und Gruber (3. G.), Mugemeine Enchflopabie ber Biffenicaften u. Rünfte (Leipzig 1822 u. f , Glebitich, 40.) I. Sect. 25. Bb. G. 76.

Diefing, Rarl Moriz (Belmintholog, geb. ju Rrafau 16. Juni 1800). Bibmete fich bem Studium ber Naturmiffenschaften und batte barin bie ansgezeichnetften Lebrer feiner Beit, und zwar Bremfer und Scherer in ber Boologie, Jacquin in ber Botanit und Dobs in ber Mineralogie, an beren Seite er burch einen vieljährigen und innigeren Umgang fich immer mehr und mehr ausgubilben Belegenheit batte. 1826 erhielt er bie medicinische Doctorwurbe. Gigenes Rachbenten, eigene Anschauung und fritifche Benütung bes von Anberen Gebotenen verlieben ihm nach und nach jene Gelbständigfeit, bie fich in feinen

und feinen Ruf als Naturforicer, namentlich im Bebiete ber Belmintbologie feitftellte. Am 1. Febr. 1848 murbe er gum correspondirenden, 17. 3uli 1848 gum mirfl. Mitgliebe ber faiferlichen Atabemie ber Wiffenicaften ernannt. Mugerbem baben ibn anbere naturmiffenicaftliche Bereine, unter anbern bie Leopolbinifch-Carolinifde Atabemie, ferner bie Befellichaften gu Salle, Dreeben, Freiburg, Bhilabelphia jum Mitgliebe ernannt. Seine bisher im Drude ericbienenen felbnanbigen Berte und in gelehrten Sammelwerfen abgebruckten Abbanblungen fint: "Systema Helminthum", 2 Bde. (Wien . auf Roften ber faif. Afabem'e ber Wiffenich. 1850 und 1851, gr. 80.). In ben Situngeberichten ber mathem .naturmiffenicaftlichen Claffe ber f. Afab. ber Biffenich .: "Ather sein Systema Helminthum" (I. Bd.); - "Sastemalisthe Webersicht der Foraminisera monoslegia und Bryozoa anopisthia" (I. Bb.); - "Charakteristik einiger Binnenwarmer" (X. Bb.); - "Beschreibung eines negen Rratiers aus dem Lootsenfische mit einer Cafel" (XII.); - "Aeber eine naturgemasse Bertheilung der Cephalocotyleen" (XIII.); - "Revision der Cercarieen" (XV.). - 3n ben Dentichriften ber gen. Afabemie: "Deber 16 Gattangen von Binnenmurmern und ihre Arten mit 6 Cafeln" (IX. Bb.); -- "Beschreibungen und Abbildungen von 19 Arten von Crematoden", mit 3 Tafeln (X. Bb.); -"12 Arten von Acanthocephalen", mit 3 Tafeln (XI. Bb.); - "20 Arten von Crybalocotgleen", mit 6 Tafeln (XII. Bb.); --"16 Arten unn Mematoideen", mit 4 Tafeln (XIII Bb.); - "14 Arten uon Bbelidern", mit 4 Tafeln" (XIV. Bb). In ben "Debicinifden Jahrbildern bee f. f. öfterr. Staates": "Cropisurus und Chusanosoma, smei nene Gattnugen uon Binnenmarmern aus Brasilien" (Renefte Folge VII. 1, 1834); - "Aspidogaster limacoides, eine neue Art Binnenwurm" (Ebenba VII. 3). In ber "Defterreichi-

miffenschaftlichen Forfdungen tunbgibt ichen medicinifden Bochenfdrift": "Ditraduceros radis Salger, ein Pseudohelminth" (1841, Dec. Dr. 50). In ben "Annalen bes Wiener Dufenme": "Bersnch einer Monographie ber Gattung Bentastoma" (I. Bb. 1. Beft, 1835); - "Monographie ber Gattung Amphistoma und Diplodiscus" (Ebb. I. 2. Beft, 1836); - "Wene Gattungen von Binnenwürmern nebst einem Hachtrage gur Monographie der Amphistomen" (II. Bb. 2. Seft, 1839). In ben Act. Acad. Caes. Leopold. Carol. Natur. Curiosor .: "Monographir der Gattnag Eristoma" (XVIII. p. 1) und in Dobl und Schleiben 8 .. botanifcher Zeitung": "Algarum Natalensium diagnoses auctoribus Endlicher et Diesing" (1845). Als Juguaural - Dif. fertation gur Erlangung ber mebiciniiden Doctormurbe idrieb D .: "De nucis romicae principio efficaci" (1826). Mimanach ber faif. Atabemie ber Biffenichaften

Umanach ber tais, Atabemie ber Wissenschaften für 1851 und b. folg. (Wien, Staatsbruderei, 8°.).

## Dieters, f. Ditters v. Ditteredorf.

Dietrich. Anton Freiberr von (Felb. maricall-Lieutenant, geb. an Dit. terburg in Iftrien 1783). Wibmete fich urfprünglich ben Stubien, vertauichte aber am 1. Nov. 1808, ale bie Errichtung ber landwehr flattfanb, eine auge nehme Eriften; mit ber Sauptmannftelle beim 4. Abelsberger Iftrianer ganbwebrbataillon. Diefes Bataillon trat am 10. April 1809 in ararifde Berpflegung. Rach bem Friedensschluffe murbe er am 1. Dec. besfelben Jahres ju bem bamaligen Inf. - Reg. Lufignan Rr. 16 verfett, wo er bie folgenben Feldzüge mitmachte und am 26. Aug. 1828 gum Dajor beiBertolotti-Inf. Nr. 15 vorrilate. Balb barauf erhielt er ben Ruf in bie Militar-Atabemie juBiener-Neuftabt, mo er burch 17 Jahre bie angewandte Tactit und Strategie vortrug und fich um bie Ausbildung ber Böglinge mefentliche

Berbienfte erwarb. Nachbem er in biefer Stellung am 19. April 1834 gum Oberftlientenant, am 15. Gept. 1837 jum Oberften und am 19. Gebt. 1845 jum General-Major vorgerudt mar, erbielt er eine Brigabe in Bellovar, tam ju Anfang bes ungarifden Revolutions. frieges jum Refervecorps bes F3M. Rugent, befette im Janner 1849 Rabo &var, fam, am 9. April 1849 jum Relbmarichall-Lientenant beforbert, ale Divifionar gur Gilbarmee, zeichnete fich bei Renfat, Becfe und Degves aus und erhielt bas Commanbeurfreng bes taiferl. Leopold., bas Groffreng bes ruff. St. Anna-Orbens und bas Militar-Berbienftfreng. 218 Commanbeur bes leopolborbens murbe RDR. Dietrich am 16. Juli 1851 in ben Freiberrnftanb bes öftr. Raiferftaates erhoben. Begenwärtig ift Relbmaricall - Lieutenant Dietrich Reftungecommanbant in Ofen.

Deftr. Militar-Ronverfatione-Legiton. Berausgegeben von Sirtenfelb und Dr. Debnert (Wien 1851) II. Bb. G. 79. - Freiberrnftanbe = Diplom pom 16. Juli 1851. -Bappen: Gin von rother und blauer Farbe in bie gange getheilter Schilb, in ber rechten rothen Schilbesbalfte ein golbener auf brei auf bem Sugranbe auffteigenben grunen Bergen bon gleicher Sobe aufrechtftebenber, nach rechte ichreitenber lowe , mit ausgeschlagener rother Bunge, in ber rechten Borberprante ein blantes Schwert an einem golbenen Befage emporhaltent, welcher im rechten Dber= mintel von einer golbenen Conne und im linten bon einem filbernen Monte begleitet ift. 3m linten blauen Felbe vier filberne Doppellilien, in ber Dlitte gwei nebeneinanber, bann über und unter biefen je Gine geftellt. Den Schilb bedt bie Freiherrntrone, auf berfelben ein in's Bifir geftellter offener Ritterhelm mit golbener Rrone, aus welcher ein bem im Chilbe bezeichneter abnlicher lowe mit bem Schwerte bervormacht.

Dietrich, Anton (Bilbhauer, geb. zu Bien 1799). Besuchte aus Neis gung zur bilbenben Kunst frühzeitig bie Elementar-Zeichnungsschule an ber Wiener Kunstafabemie; entschied sich balb

für Bilbbauerei und erfernte bie Anfangsgründe biefer Runft bei einem unbebeutenben Bilbbaner, fette aber bas Stubium ber Malerei und Bilbbauerei bei ben Antiten fleißig und mit Erfolg fort; 1817 erbielt er ben Bunbel'ichen [nicht Grunbel'ichen wie es bei Ragler beift Breis im Rade ber Bilbbauerei. Muf ben Rath feines Freundes Duß. bammer menbete er fich an ben Director Rlieber, ber ben jungen vielverfprechenben Rünftler gern unter feine Schiller aufnahm, burch 6 3abre in feinem Atelier beschäftigte und feine fünftlerifche Ausbildung forberte. Mittlermeile batte er auch feine Stubien auf ber Atabemie fortgefett und 1820 ben für Mobellftubien bestimmten Breis erbalten. Durch bie Beschäftigung in Rliebers Atelier murbe ber junge Rünftler immer mehr befannt, er erhielt balb felbftanbige Aufträge, mabrend ber Berfehr mit vielen ausgezeichneten Rünftlern, wie z. B. Rupelmiefer, Rieber u. A., in anberer Beife anregend und forbernb wirfte. 3m 3. 1825 burd ben Daler Daffinger (f. b. III. Bb. G. 127) bem Grafen Labislaus Reftetice empfohlen, fand er auf beffen Gitern burch einige Jahre Beschäftigung und Gelegenheit, fich in feinem Rache ju vervolltommnen. Dietrich bat fich ale Bilbbaner, namentlich aber als Rrengichniter in ber Runftwelt einen fconen Ruf erworben. Insbefonbere gelingen ibm Gegenstände rubiger Ratur. und alle feine Arbeiten beurtunden Rleiß und Rettigfeit in ber Ausführung, feine Bemanber find malerifd, fein Faltenmurf naturmabr und feine Bebanblung bes Raften wirb, wenn es ibm gegonnt ift mit Duge ju arbeiten, von Rennern anertannt. Bon feinen Arbeiten find befannt geworben : bie Bufte feines lebrere bee Directore Rlieber, eines feiner erften Werte; - Bufte Beet boven 8;-Bilfte Goethe's, obicon nur nach beffen Bortraten, boch nach bem Musipruche | filbrt. Letterer zeichnete fich im erften Friedrich von Schlegele febr gelungen : - Bufte bes Raifers Frang ans Tyreler Marmor; - Gine beil. Belena in einer Capelle; - Der beil. Stephan und ber beil. Labislaus, zwei toloffale Statuen, lettere 3 auf ben Butern bes Grafen Reftetice; - Chriftus am Rreuge, aus Elfenbein öfter wieberbolt u. a. auch 1835 für Ge. faiferl. Sobeit ben Ergh. Enbwig; - Relief gu einem Dentmale aus Tyroler Marmor, nach 2. Schnorre Zeichnung für Ritter Giovanelli in Boten : - Bufte bes Oberfitammerere Grafen von Cgernin; - Bereules befampft bie Sybra, eine foloffale Gruppe im Ziergarten gu Betborf in nieberöfterreich.

Ragler (G. R. Dr.), Reues allgem. Rünftler-Legifon (München 1835 u. f., 80.) III. Bb. C. 398. - Deftr. Rational - Enchflopabie (bon Graffer u. Cgitann) , (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 710.

Dietrid, Joseph Freiherr (geb. ju Bien 1780, geft. um bie Ditte Juli 1855). Die Familie Dietrich bilbete feit Menfchenaltern eine gewerbliche Gpecialitat, namentlich in Beiftellung bes Armeefuhrmefens, eines nach bem Gyfteme Friedrichs II. eingerichteten Berfahrens, operirenbe Armeen am raicheften und zwedmäßigften zu verpflegen. Beter Dietrich, Großobeim bes bier in Rebe ftebenben Joseph Freiherr von Dietrich, batte von ber Raiferin Daria Therefia in Belohunng feiner befonbern Anhänglichfeit und eifrigen Beförberung bes bochften Dienftes ben Abelftanb mit bem Brabicate von Dietrich 8berg und ben Titel eines f. f. Artiflerie-Bagenmeiftere erhalten. Seit jener Beit blieben größtentheile bie ararifchen Transportgefcafte bei biefem Saufe. Rach bem Tobe Beter Dietrichs murben fie burch beffen Bitme Glifabetb

frangofifchen Revolutionsfriege, befonbers bei ben Belagerungen von Balenciennes und Danubeim ans, mo er mit Befahr feines Lebens bie Ginführung bes Beschützes in bie Trancheen mittelft ber bierzu beigestellten eigenen Buge leitete. Er murbe bafür mit ber golbenen Civil-Chrenmebaille ausgezeichnet. Der meite Gohn Betere und Bruber bes vorbenannten Conrad ift Jojeph, ber nachmalige Freiherr von Dietrich, welder fich nach Bollenbung ber philosophiiden Stubien, beinabe noch ale Rungling, ben Beidaften feiner Mutter und feines Brubere wibmete, biefelben ale Chef bes fpater unter ber Firma Gebrüber Dietrich befannten Speditionshaufes erweiterte und befonbers jur Beit ber Continentalfperre nicht nur bie Strafen bes angrängenben Auslandes mit einbeimiichen Fuhrwerten belebte, fonbern bie Bahn birecter Rabrten felbft nach ben entfernteften Sanbeleplagen in Guropa eröffnete und burch biefen Berfebr bie bamale in Defterreich berrichenbe große Roth an Gilbergelb, bas vom Auslande nach Defterreich floß, beben balf. 3m Rampfe mit Franfreich bewirfte er nicht nur die Rettung mancher ararifchen Buter bei ben Invafionen 1805 und 1809. fonbern beforgte auch in ben Rriegen 1813 und 1815 ben Transbort ber enormften Gemichtelaften an Munition unb Ruftungeforten , biefe mit ber im Rriege erforberlichen Rafchbeit ben fiegreichen Armeen von ben entlegenften Buncten ber Monarchie bis nach Frankreich und Italien überliefernb. Gleich Berbienftliches leiftete Dietrich mit feinen gablreichen und trefflich organifirten ftabilen Belagerungs- und Depotsbeibannungen, beren Mannichaft eigens uniformirt mar, und fammt ben Bferben gleich bem wirflichen Militarfuhrwefen verund ten alteften Cohn Conrab fortge- pflegt und behandelt murbe, Ale im Jahre 1810 in Rolge ber unglüdlichen Kriegeereigniffe bie inlänbifden Bewehrfabrifen von ber Staateverwaltung feine Beichäftigung mehr erhielten und mehrere Taufenbe von Arbeitern broblos gemacht murben, übernahm D. auf eigene Rechnung bas Baffengeschäft und wenbete fo vielen broblos geworbenen Arbeitern wieber Berbieuft gu. Die in biefer Beriobe erzeugten Baffenmaffen bienten aber in ber Folge gur ichnellen Armirung im Befreiungefriege und murben größtentheile an Breugen, Burtemberg und anbere fpater mit Defterreich verbunbene Mächte verlauft. 3m 3. 1816 forberte ihn bie foniglich murtembergische Regierung auf, ber auch in biefem Ronigreiche entstanbenen Betreibenoth mittelft Lieferungen aus ben öfterr. Provingen gu fleuern. D. unterlegte aber bei bem Ilmftanbe, bag bie öfterr. Staaten felbft taum mit bem eigenen Bebarfe gebedt maren, in genauer Renntniß ber Fruchtpreife auf fammtlichen Banbele. und Geeplaten, einen motivirten Borichlag, nach welchem burch ben fonigl. Finangminifter bon Bedherlin bas erforberliche Getreibequantum aus ben nörblichen Staaten auf bas ichnellfte und mit ben geringften Roften jugeführt murbe. In Rudficht beffen erhielt D. 1817 bas Ritterfreug bes fon. Civil-Berbienft-Orbens. 218 feit eingetretenem Frieden bie inbuftriellen Berhältniffe eine veränberte Beftaltung erhielten, unternahm D. (1818) gur Beförberung ber vaterländischen Inbuftrie auf eigene Rechnung Bagrenfenbungen nach Weftindien und Amerita und ichente mit gewohnter Beharrlichfeit fein Opfer, eine unmittelbare Sanbeleverbinbung mit jenen überfeeifden ganbern angufnupfen und ju erhalten. In Burbigung biefer feiner Berbienfte murbe um bas 3. 1835 in Trieft von einem feiner Sanbelefreunde ein öfterr. Schiff nach ibm "Baron Dietrich" benannt. Auch Raifer

Krang würdigte bie vielfeitigen gemeinniitigen Beftrebungen D.'s, verlieb ibm 1819 bas Inbigenat bes Ronigreiches Ungarn mit bem Rammergute Baratony und erhob ihn 1824 in ben ungar. Freiberrnftanb. Ale er 1825 bie von bem Ronige und ben Stänben Birtemberge jum Beften bee Lanbes beabfichtigte Berabsetzung bes Binfenfußes ber Bürtembergifden Staatsichulb burch feine gludlich combinirten Operationen volltommen burchführte, erhielt er bafür bas Commanbeurfreng bes Orbens ber murtembergischen Rrone. Baron Dietrich mar überbies auch ein Freund ber Bifjenschaften und Runfte. Die altritterliche Burg Reiftrit in Rieberöfterreich B. U. B. B. verbanft ibm ibre Bieberberftellung und Erhaltung, er hat ihre Capelle, Bemader und Gale nicht nur mit ben feltenften gemalten Glasfenftern aus ber alteften Beit, fonbern auch mit febensmurbigen Baffen, Ruftungen und alterthumlichen Gerathen ausgeschmüdt. Er bat auch bie friiber unter bem Ramen bes Ritter von Schonfelb'iden Dufeume befannte Antiquitaten-Sammlung. welche Runftwerte aus allen Rachern, unter anbern bas Schonfte aus bem ebemaligen berühmten Rubolphinum ju Brag enthält, täuflich an fich gebracht und nach und nach mit anbern werthvollen Stilden vermehrt. Musführlichere Rachricht barüber gab im 3. 1856 F. B. Juras net, Bormund ber Baron Dietrich'iden Berlaffenichaft, in ber "Defterreichifchen Beitung" (1856, Dr. 616). In feinem Bobubaus nächft ber Matleinsborfer Linie unterbielt Baron Dietrich auch ein Saustheater, welches burch bie Schonbeit feiner Ausftattung allgemein befannt mar. Den Armen ber benachbarten Borftabte war D. ein großer Boblthater unb biefe Eigenschaft mag jene Bigarrerien aufwiegen , welche liber feine Berfonlichfeit in bie öffentlichen Blätter übergingen. Seine einzige Tochter Anna Elisabeth Francisca Maria hatte fic am 2. Oct. 1845 mit Lubwig Fürften von Suttowell, herzog von Bielit, vermält. Am 13. Febr. 1853 farb die Fürftin und bie einzige Frucht dieser Ehe ift ber Prinz Joseph Maria Lubwig (geb. 2. Febr. 1848), welcher ber Universalerbe bes großen Bermögens (5 – 6 Millionen Gulben) seines Großvaters ift.

Donau (Wiener Blatt, Fol.) 1855, Nr. 343:
"Die Familie von Dietrich." — Wiener Conversations - Blatt (Bā uer l'e's Keater-Zeitung, 4°.) 1855, S. 639 (D.'s Netrolog).
— Laibacher Zeitung 1855, Nr. 177. — Deftr. National-Encyslopäbie (von Gräfser und Czikann), (Wien 1835, 6 Bbe) I Bb. S. 711. — Deftr. Zeitung (Wiener Platt, Fol.) 1855, Nr. 269. — Dieselbe 1856, Nr. 616: "Das von Freiherrn von Dietrich hintersafignen Museum."

Dietrich von Bermannsberg, Emanuel Freiberr (Relbmarichall-Lieutenant, Ritter bes Maria Therefien-Drbens, geb. ju Decheln in ben Ricberlanben 1771, geft. ju Baben bei Bien 1. Dec. 1857). Gein Bater mar ber im 3. 1801 von Raifer Frang geabelte Artillerie - Oberftlieutenant Beter Dietrich. Der Gobn Emanuel begann feine militarifche Laufbahn am 19. April 1786 ale Ranonier bei bem 1, Kelbartillerie - Regimente, marb mit 1. Rebr. 1788 jum Bombarbiercorps überfett und in Folge feines ausgezeichneten Benehmens bei Belgrab im Dec. 1790 jum t. f. Cabeten, am 16. 92ov. 1793 aber megen ernenert abgelegten Proben feines Muthes vor Balenciennes unb Que su op jum Unterlientenant bei bem 3. Felbartillerie-Regiment ernannt. In bem Felbzuge bes 3. 1794 hatte er fich burd Erbanung einer Berichangung und beren Bertheibigung, ale ber Reind am 24. April bei Gaarburg bie Gaar überschreiten wollte und zurüdgeschlagen murbe, vorzüglich ausgezeichnet. lleber-

baupt murbe D. im frangofifden Revolutionefriege von bem bamaligen Relb. artillerie-Director F3M. Graf Collo. rebo und in ben bezüglichen Relationen immer auf bas ehrenvollfte genaunt. 3m 3. 1795 zeichnete er fich in ber Affaire bon lampebeim bei Mannbeim; 1799 bei Liptingen (24. Mara), bei Stođad (25. Mara), 1800 bei Biberad (9. Juli), im Cavalleriegefecht bei Reresbeim (9. Juli) und in ber Affaire bei Reicht nachft Murnberg (18. December) aus. Bei letterer Belegenheit (18. Dec.) that er bem beftigen Borbrin. gen bee Reinbes beinahe allein Ginhalt, inbem er fich burch bas beftige Bemebrfener ber feinblichen Blantler nicht abbalten ließ, mit 2 Ranonen auf einem offenen Blate bes Balbes rechts von ter Chanffce aufzufahren und bie Abficht bes Reinbes, bier mit Dacht burchinbrechen, ju vereiteln. In Rolge beffen fonnte bie öfterreichifche leichte Infanterie, bie fonft ber Befangenicaft taum batte entgeben tonnen, juridfebren, und bas auf ber ichmalen Chauffee im Balbe poftirte 3nfanteriegefchut fammt Munitionsfarren, meldes megen ber burch bemontirte Befcube und Rubrmerte entftanbenen Stodung nicht vormarte fonnte, murbe aus bes Feinbes Sanben gerettet. Am 24. Bann, 1801 rudte D. jum Dberlieutenant beim 2. Artillerie - Regiment vor. 3m Jahre 1805 focht er bei Aufterlit und riidte ain 21. Aug. 1808 jum Rapitänlieutenant im 1. Artillerie-Reg. vor. 3m Felbzuge 1809 murbe D. vom Erzh. Beneraliffimus megen feiner ausgezeich. neten Dienfte in ber Relation über bie Schlacht bei Alpern bejonbere belobt. Dafelbft hatte er feine Dispositionen fo getroffen, bag er burch fein Feuer nicht nur ben größten Theil bes feindlichen Befdutes jum Gomeigen brachte, fonbern auch ben Theil gegen Eflingen ficherte, eben ale bie öfterr. Infanterie Mipern fturmte, welche baburd in ben Stand gefett murbe, bie anrudenben feinblichen Colonnen gurudgumerfen. 218 ber Feind am 22. vor Tagesanbruch mit großem Ungeftum gegen Ufpern borbrang, war D. ber Erfte, melder mit 2 Batterien ohne erft Befehle abzumarten, jogleich vorrücte und bemjelben linte von Mipern fo lange Biberftanb leiftete, bie bie anberen Batterien in ihren Stellungen aufgefahren waren. Durch 5 Stunben hatte er bem fturmenben Feinbe im beftigften Bewehr- und Beidugfener ben bartnädigften Biterftant geleiftet, mar in beiben Schultern bereite fcwer permunbet und mußte endlich vom Rampf. plate weggetragen werben. D. rudte im 3. 1810 jum wirfl. Bauptmanne vor und erhielt für feine Baffenthat bei Afpern bas Ritterfreug bes Militar-Maria-Therefien-Orbens. 1813 fam D. ale Artillerie - Chef nach Brag, um ben Biffebrad in Bertheibigungeftanb ju fe-Ben. mobnte 1814 ber Belagerung von Buningen bei, zeichnete fich 1815 in ber Affaire bei Befort (3. Juli) aus unb ichloft im nämlichen Jahre bie Capitulation von Langres (18. Juli) ab. Am 18. Auguft 1816 rudte er gum Dajor im 5. Artillerie-Regiment vor, erhielt 1817 ben Freiherrnftanb, murbe am 21. Mug. 1822 Oberftlieutenant und im April 1828 Oberft im Corps, am 15. 3ann. 1834 Beneralmajor, fam ale Artillerie-Brigabier nach Befth, mo er bis ju feiner Ernennung jum Felbmaricall-Lieutenaut (21. April 1843) verblieb unb fich bie Achtung jener Stabt in bem Grabe erwarb, baf fic ihm bas Chrenburgerrecht verlieb. Am 16. Febr. 1849 murbe D. nach 64jabriger Dienftzeit in ben Rubeftanb verfett, intem er im Laufe feiner langen, tabellofen Dienftzeit nicht meniger ale 58 Schlachten, Gefechte unb Belagerungen mitgemacht hatte. Die legten Jahre bie an feinen Tob, ber ibn | 9. Jahrhundert eine Burg, "Dietriche

im Alter von 86 Jahren erreichte, brachte er in Bien gu.

Birtenfelb (Dr. 3.), Der Militar = Maria Therefien-Orben und feine Mitglieber. Rach authentifden Quellen (Wien 1857, Staate: bruderei, 8°.) II. Bb. E. 997. - Deftr. Militar - Ronverfatione = Legiton. Serausg. von Sirtenfelb u Dr. Mennert (Bien 1851) II. Bb. G. 80. - Deftr. Zeitung (Wiener Blatt, Fol.) 1857, Rr. 357; "Refrolog." - Bappen bes mit Diplom bom 4. Juli 1801 in ben Abelftanb erhobenen Beter Dietrid: Gin aufrechter oblonger, unten in eine Spipe jufammenlaufenber, golb und blau quergetheilter Schilb. 3m obern Gelbe ein über fich gebogener geharnifcter Arm, ber in ber blogen Fauft ein burch eine golbene Ronigetrone gebenbes blantes Schwert am golbenen Befage aufrechthalt. 3m untern Gelbe auf ichroffem Gele eine Burg mit brei geginnten runten Thurmen, ebenfalle geginnten Brifchenmauern, ber mittlere Thurm bervorragenb mit gefchloffenem Thor und einem lintefebenben golb unb fcwarg quergetheilten Banner befest. Muf bem Chilbe ein rechtegefehrter golbgefronter offener Turnierhelm, mit einem bluttriefenben Belitan auf feinem Reft und mit ben Jungen befest. - Freiherrnftanbe-Diplom vom 18. Rov. 1817. -Freiherrliches Bappen tes Emanuel Freiherrn von Dietrich: Das Bappen= fcilb wie oben. Muf ber Rrone brei offene gefronte Turnierhelme, auf bem rechten unb linten einwartefebenben Selme fteht ein einmartefebenber Strauf, welcher in feinem Schnabel bas Schwert bes Schilbes, ben Griff abwärte gefehrt, tragt; auf bem mittleren in's Bifir geftellten Belme ift ber oben beidriebene Belifan.

## Dietrich, fiebe auch: Dittrich.

Dietrichftein, bie Grafen und Fürften von (Geneglogie und gegenwärtiger Stand ber Familie). Ein uraltes aus Rärnten ftammenbes, in ber öfterreichiiden Geschichte glorreiches Abelsgeschlecht. Rach alten lleberlieferungen leitet es feinen Urfprung von ben ehemaligen Grafen von Beltichach ab, melde mit ben Bergogen von Rarnten bluteverwandt maren. Dietrich von Beltichach foll im Stein" genannt, erbaut und biefen Namen auf feine Nachtommen fibertragen baben. Das färntnerifde Erbmunbiden. fenamt tam an Pantrag (geft. 1508), bem es 1506 Raifer Mar I. erblich verlieb. Geine zwei Gobne Rrang unb Sigmund find bie Stammväter ber amei Sauptlinien, I. ber von Frang (geb. 1476, geft. 1559) gegrünbeten Weichfelflätt - Rabenflein'iden und II. ber von Gigis munb (geb. 1484, geft. 1540) gestifteten Rollenburg - Linkenflein'iden fauptlinie. I. Die Weichfelflatt-Rabenflein'iche Mauptlinie theilte fich burch bee Stiftere Frang Gobne: Senfried (geb. 1507, geft. 1586) unb Leonharb (geft, nach 1559) in a) eine ältere und b) eine jün gere Linie ab. Die altere a) Genfriebe Rachtommen, zweigte fich wieber in zwei Linien ab, gebilbet burch Sepfriede Urentel a) 30hann Chriftoph (geb. 1624, geft. 1704), und 3) Johann Frang (geb. 1629, geft. 1712), welche zwei bie Reichegrafenwilrbe erhielten. Johann Chriftobb erbielt 1690 bas Oberftjägermeifteramt in Steiermart, ftiftete 1703 ein Fibeicommiß bafelbft; aber biefe Linie erloich bereite mit Jobann Chriftophe Entel: Rarl Sannibal (geft. als Domberr und Softammerprafibent gu Salzburg 11. Mai 1794) und bas Fibeicommiß tam an bie Rachtommen bes Johann Frang; gegenwärtiger Majorateberr Graf Mar Diemas Frang (geb. 23. April 1785), Erblanbjägermeifter in Steiermart. - Die jüngere Linie b), bie Nachtommen leonbarbe, fpaltete fich burch beffen britten Gobn Genfrieb in zwei Linien : a) bie Rebenlinie von Chenau, melde Senfrie be alterer Sohn Beorg Albert ftiftete, bie aber bereite mit feinem Cobne Johann Albert (geb. 1617, geft. 1692) erlofd. 8) Die noch blilbenbe Bulsgauifche ober jungere

gerer Cobn Erasmus fortbflanate: fein Gobn: Sigis munb Lubwia und fein Brnber Johann Balthafar murben 1631 von Raifer Rerbinanb in ben Reichsgrafenftanb erhoben; gegenwärtiger Majorateberr biefer Linie : Graf Johann von Dutla (gemobnlich irrig Johann Douglas) (geb. 16. August 1779). Dierft - Erblanbmunbichent in Rarnten. - II. follenburg-Sinkenftein'ide fauptlinie theilte fich and burd ibres Stiftere Sia. munb Göbne: Gigismunb Beorg (geb. 1526, geft. 1593) und Abam (geb. 1527, geft. 1590) in zwei Linien : a) bie ältere hollenburg'iche ober öfterreichische und b) bie jüngere Nifolsburg'iche ober fürftliche Linie. Die altere Gollenburgiche wurde burch Sigismund Georgs Sohn Bartholomans (geb. 1579, geft. 1635) fortgepflangt; beffen jungfter Sohn Gunbatar (geb. 1623, geft. 1690) murbe mit feinem Bruber Chriftian 1656 in ben Reichsgrafenftanb erhoben, und erhielt 1684 von Raifer Leopold bie Reichsfürftenwürbe. Diefe Linie erloid mit Joseph Rarl Maria Ferbinanb (geb. 19. Oct. 1763) am 17. Sept. 1825 im Manneftamme. Fibeicommiß murbe größtentheils veräußert und bie Berrichaft Mertenftein in Defterreich u. b. G. fam burch Rauf an Chnard Grafen Mind . Bellinghaufen. - b) Die jüngere Rikolsburgfche, jest fürftliche Linie wurde von bem Sohne bee Stiftere Abam, von Gigismunt (geft. 1602) fortgepflangt. Sigismunberhielt 1600 bie Reichsgrafenwürbe. Gein jungerer Gobn Frang, Carbinal (geb. 1570, geft, 1636) murbe in ben Reichsfürstenftanb mit bem Rechte erhoben, biefe Burbe auf Ginen von ihm ermablten feines Befdlechte gu vererben. Filrft und Carbinal Frang übertrug Burbe und Bermogen an feinen Reffen fleirische Linie, welche Genfriede jun- Maximilian, von welchem fie auf

Rerbinanb Jofeph beffen Sohn überging. Ferbinanb Jojephe Entel Rarl Mar (geb. 1702, geft. 1784) beerbte 29. Juli 1769 feinen mutterl. Groß. vater Georg Cbr. Grafen v. Brosfau, ben letten feines Beichlechtes und nahm Bappen und Namen ber Familie Bro 8-Des Grafen Rari Diar Sohn, Rarl Johann, erbielt am 8. Rebr. 1802 nach Erlofden bes Grafen Le elie'ichen Mannestammes bie Le elicichen Fibeicommißberrichaften und nahm Bappen und Ramen ber Leslie an; baber bie fürftliche Linie fich Dietrichflein - Proshau - Leslie fdreibt. ameite Gobn bes Rürften Rarl Johann, ber Graf Johann Rarl (geb. 31. Dar; 1772, geft. 10. Mar; 1852) fuccebirte bem Grafen Jojeph Rarl, bem letten Erben ber alteren follenburg'iden Linie. -Begenwärtiger Stand der familie. Die fürftliche Linie: 3ofeph gurft Dietrichftein-Prostau-Ceslie (geb. 28. Marg 1798) fuccebirte feinem Bater Riirft Frang Jojeph [f. beffen Biographie] (geb. 28. April 1767, geft. 8. 3nli 1854) und ift vermält (feit 21. Februar 1821) mit Cabriele geb. Grafin Wratislam-Mitrowit (geb. 2. Nov. 1804), Sternfreug-Orbens- und Balaftbame. Mus bieier Che ftammen bie Tochter: Grafin Therefe (geb. 15. Oct. 1822), vermält (feit 15. Nov. 1849) mit Johann Friedrich Grafen von herberflein : - Grafin Alexan. brine (geb. 28. Rebr. 1824), vermält feit 28. April 1857 mit Mexander Grafen von Mensdorff · Ponilly, f. f. Rammerer und General . Dlajor; - Grafin Gabriele (geb. 8. December 1826), vermalt (feit 1. September 1852) mit Mfred Grafen bon habfeldt - und Grafin Clotil be (geb. 26. Juni 1828), Balaftbame und vermält (feit 28. April 1850) mit Chuard Grafen von Clam-Ballas (f. b. in biejem Lexiton II. Bb. S. 377). Des gegen. martigen Rurften Ontel, feines Baters

Frang Joseph Bruber: Morig 3of. Johann Graf von D .- B .- ?. (f. b. im fer.) (geb. 19. Febr. 1775), ift vermält (feit 22. Cept. 1800) mit Cherefe geb. Grafin von Billeis (geb. 16. 3ann. 1779), Sternfrengorbens- u. Balaftbame. Aus biefer Che ftammen: 1) Graf Dori; (geb. 4. Juli 1801, geft. 15. Oct. 1852); beffen Bitwe Grafin Sophie geb. Grafin Polocka (geb. 1. Dec. 1820, vermalt 16. Juni 1842), Sternfreugorbens- u. Balafibame ; und 2) Grafin Inlie (geb. 12, Muguft 1807), Sternfreugorbene. u. Balaftbame, vermält (feit 18. Mai 1831) mit Rarl Bring gu Gettingen . Wafferflein. gräfliche Linie: Dietrichftein-Weich. felftatt und Rabenftein. Graf Dar Diemas Fran; (geb. 23. Mpr. 1785), vermält (feit 9. April 1808) mit Marie Antonie geb. Grafin Sauran /geb. 5. April 1789), Sternfrengorbens- u. Balaftbame; — beffen Edwester Josepha Marie (geb.25. Juni 1781), Sternfrengorbens. u. Balaftbame, vermält (feit 4. 3an. 1807) mit Sigismund Endwig Freib. v. Babefkoven; Bitme feit 10. Februar 1828. - Die gräfliche Linie: Dietrichftein-gollenburg. Graf Johann Dufla (von Ruefchte und im Almanach ber graft. Baufer irrig ale Graf Johann Donglas aufgeführt) (geb. 16. Aug. Auguft 1779), vermält (feit 1809) mit Gabriele geb. Grafin von Thurn Daffaffina (geb. 6. Upril 1786), Sternfreug-Orbens- unb Balafibame; - beffen Schwefter: Grafin Antonie (geb. 20. Juli 1782), Sternfreus Orbensbame, vermält (feit 1801) mit RDR. Joseph Freiberen von Um; Bitme feit 24. Rov. 1827.

1. Literatur über dieGenealogie der Dietrichsteine. Uleber die sein verwiefelte Genealogie diese beieß berühmten Abelsgeighlechtes sind mehrere Darfellungen vorhanden. Bor Allem vergleiche: Erjch (3. S.) und Gruber (3. S.), Allgemeine Encyslopädie der Wissenschaften und Künste (Leitzig 1822, Gleiblisch, 4°.) I. Sect. 25. Bb. S. 144—168; "Die-

tridftein." Artitel von Stramberg (rheinifcher Antiquarius). Mit ber befannten Grunblichteit biefes Autore ericopfent bargeftellte Bencalogie bes alten Beidlechtes nach feinen vericbiebenen Linien I. Die Beichfelftatt-Rabenftein'iche Saupelinie. a) Rebenlinie in Chenau. b) Die Bulegau'iche ober jungere fteirifde Rebenlinie. - II. Die Bollenburg = Fintenfrein'iche Sauptlinie. a) Der Bollenburg'iche altere nachmale öfterreichifche Zweig; b) ber jungere Ritoleburg'iche ober fürftliche 3meig. - Carinthia 1835, Rr. 1-10: "Die Burg und bie Berren bon Dietrichftein, geneglogifd-hiftorifd, nach ben neueften verläglichften Quellen bearbeitet." - Edriften bee bifto= rifden Bereine für Inner . Defterreich (Grag 1848) I. Oft. G. 149 - 188 : "Die Fürften von Dietrichftein" von Fel. Ant. Eblen von Benebift. [Fortfepung und Colug bee in ber "Carinthia" befindlichen Auffates besfelben Berfaffere. Beibe Auffate fint eine Umidreibung bes vorigen von Etramberg, ber auch bie Prioritat bes Erfcheinene (1834) für fic bat.] - Sormabr (Freiherr bon), Tafdenbud für vaterlanbijde Befdicte (Bien 1821) II. Jahrg. G. 46: "Die Ahnentafel ber Familie Dietrichftein." - Mugemeines biftorifdes Lexiton (Leipzig 1780, Thomas Fritidens fel. Erben, Rol.) II. Ibl. G. 62 Ibafelbft auch bie Rachweifungen alterer Quellen). - Fortfetung bee Mugem. biftorifchen Perici (Ebenta 1740, Folio) S. 409. -[Rnefdte, Ernft S. Br.] Deutiche Grafenbaufer ber Gegenwart (Leipzig 1854, Beigel, 80.) I. Bb. G. 190.

II. Literatur iber die ganze Hamilte. Marienberg (Frans Calina von), Elogia illustrium
heroum ex vetusitissima et nobilissima
Dietrichsteiniana familia progenitorum etc.
(Wien 1615, Fol.). — Libri VIII rerum
gestarum gentis Dietrichstalnianae (Olimüts
1621, 4°.). — Eihungsberichte ber philoj.
bisoriichen Classe ber fais. Adademie ber Wissenschaften in Wien. VI. Bb. E. 311 u. f.:
"Medaillen und Münzen über die Hürsten
und Grasen von Dietrichstein", von Ioseph
Bergmann.

III. Die berühmteften Glieber biefer glorreichen familie aus frührerr Beit in alphabetischer Debnung ihrer Taufnamen. [Die bes leiten Jahrihmberts, Franz Joseph, Johann Baptift, Moriz I., Moriz II., baben besondere Artitel.] Abam (geb. zu Graz 7. Oct. 1527, geft. 5. febr. 1590), einer ber ritterlichften Charattere bes Mittelalters, Freund ber Diffenschaften und bes faijert. Diffiobetars Sugs Pletius. Durch feine

Gemalin Margaretha von Carbona murben bie Dietrichfteine mit Raifer Rarl V. und Gerbinanb I. vermanbt. Er rubt in ber St. Beit = Rirche ju Brag an ber Seite bes Raifere Dar II. [Bergleiche: Pontanus a Breittenberg (Georg Barthold), Oratio in exequiis D. A. a Dietrichstein (Prag 1590, 40.). - Das Milg. biftor. Lexiton und Dettinger in feiner Bibliographie biographique" Sp. 421 geben ten 15. 3anner 1590 ale Antone Sterbetag an. - Erf c (3. C) unt Gruber (3. G.), Allgemeine Enchflopabie ber Biffenicaften und Runfte (Leipzig 1822, Blebitich, 40.) I. Gect. 25. Ebl. G. 156; bafelbft ber Stammbaum ter Dargaretha von Carbona, woburch bie Bermanbtichaft mit bem faifert. Saufe beftätigt, aber Sormabre Angabe, bağ Dargaretha Gefdwifterlind ber genannten zwei Monarden gemefen, beftritten und berichtigt mirt. -Rod (D.), Quellen gur Gefdichte bes Raifere Maximilian II. In Ardiven gejammelt und erläutert (Leipzig 1857, Boigt u. Gunther, gr. 80.). Enthält G. 109 - 281 bie Berichte bes Freiheren Abam v. Dietrichftein, öftr. Befandten am Bofe Bhilippe II. an ben Raifer Marimilian II. von 1563-68. Mus bem I. t. Saus-, Sof= u. Staatearchive in Wien. - Mag. bift. Beriton (Leipzig 1830, Thomas Gritidens fel. Erben, Rol.) II. Thl. S. 64. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 154. - Steiermartifche Beitfdrift (Grag 1840) Reue Rolge. VI. Jabrg. 2. Sft. C. 56, nach biefer geb. 17. Oct. 1527.] - Ferbinanb 3ofef Fürft (geb. 25. Cept. 1636, geft. 28. Rop. 1690). Ritter bes golbenen Bliefes, Staatsminifter ; vermoge Reichsabichieb vom 29. Dai 1686 murbe feine und feiner Defcenbeng fürftliche Burbe anertannt unb er am 4. Dct. 1686 in bas reichsfürftliche Collegium eingeführt, wo er feinen Git gwifchen Salm und Raffan Babamar erhielt, Seitbem ließ er auch mitngen. Dit feiner Bemalin Marie Etifabeth Rurftin von Eggenberg (feit 26. Cept. 1656) hatte er 17 Rinber. [Bergl. : Erich (3. S.) u. Gruber (3. G.), Mugemeine Encyllopabie ber Biffenfcaften und Runfte (Leipzig 1822, Glebitich , 40.) I. Cect. 25. Bb. G. 160 ] - Frang I. (geb. ju Dabrib 22. Mug. 1570, geft. 19. Cept. 1636), Carbinal, berühmter Staatsmann unb Rirchenfürft. Er biente brei Raifern in ben bodften Ebrenftellen, wirfte in brei Conclaven (leo XI., Paul V. u. Gregor XV.) mit; und murbe viermal ale papftl. Legatus a latere an ben faif. Sof gefenbet. Er erhielt

ber Erfte bie Gurftenmurbe mit bem Rechte, fie auf Ginen von ibm ermablten feiner Familie ju vererben. Gie ging auf ben Reffen bee Carbinale, auf Maximilian ben Cobu feines Brubere Jobann über. Bergleiche: Boigt (Abauct), Leben bes Fürften unb Carbinale Grang v. Dietrichftein, mit einem Anhange von Fulgentius Comab (Leipzig 1792, 80.). - Erich (3. G.) unb Gruber (3. G.), Allgemeine Enchtlopabie ber Biffenfcaften u. Runfte (Leipzig 1822, Glebitich, 40.) I. Cect. 25. Thl. G. 157. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd Sp. 155. - Mugem. bift. Legiton (Leipzig 1730, Thomas Fritichens fel. Erben, Rol.) II. Thi. @ 64. - Bormabr (3ofebb Freib. v.), Plutard (Wien) III. Bb. 2. Abth. (mit Bortrat, geftochen von Blafchte). -Smunbner Wochenblatt 1851, Rr. 17 unb 18: "Das Wirten bes Carbinale Grang Gilrften von Dietrichftein ale ganbeshauptmann in Dahren", von Bilbelm Birthert (fparli= der Musjug aus bem Artitel über biefen Rirchenfürften in ber Erich unb Gruberiden Encoffopabie I. Gect. 25. Bb. C. 157-- Frang II. (geb. 22, Dai 1643, geft. 22. Febr. 1721), Briefter ber Befellich. Befu, ein Dufter Höfterlicher Tugenben und lateinifder Dichter. [Bergl.: Stoeger (Joh. Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae societatis Jesu (Wien u. Regensburg 1856, Mechithar. u. Manz, Lex. 80.) S. 60.] -Gunbafar (geb. 1623, geft. 25. Jann. 1690 ju Mugeburg), Ritter bes golbenen Bliefee, murbe jugleich mit feinem Bruber Cbriftian am 20. Marg 1656 in ben Reichegra= fenftanb erhoben. Rach Rneichte murbe auch Gunbatar bereite 1684 von Raifer Leopolb in ben Reichefürftenftant erhoben. [Bergl. : Erich (3. G.) u. Gruber (3. G.), Allgemeine Enchflopabie ber Biffenicaften und Runfte (Leipzig 1822, Glebitich, 40.) I. Sect. 25. Thl. S. 154.] - Magimilian (geb. 1596, geft. 6. Rov. 1655), Ritter bee golbe= nen Blieges, Conferengminifter, murbe bon Ferbinanb II. im Jabre 1631 in bem von feinem Obeim, bem Carbinal Frang, bererbten Reichefürftenftanbe berart beftätigt, bag immer ber Erftgeborne in abfteigenber Binie bie fürftlichen Borguge genießen folle. [Bergleiche: Erich (3. G.) und Gruber (3. G.), Allgemeine Enchflopabie ber Biffenicaften und Runfte (Leipzig 1822 u. f., Glebitich, 4º.) I. Sect. 25. Bb. G. 159.1 -Sigmund, erfter Freiherr von Sollenburg (geb. 1484, geft. 20. Mai 1540), ber berühmte Liebling bes Raifer Dar I. 3m Teftamente

trifft Raifer Dar bie rubrenbe Berfugung, ebenfo oft ale feiner felbft in Tobtenmeffe unb Bebet auch jebesmal Sigmund und bes Dietrichftein'ichen Saufes in liebenter Fürbitte ju gebenten. Das Monument in ber Pfarrfirche ju Billach [Bergl. Bormabre Archiv für Geographie , Siftorie, Ctaate- u. Rriegefunft (Wien, 4".) Jahrg. 1822, G. 478| gibt ale Tobestag und Jahr: mortuus . . . MDXXXIII . Die XIX mensis Mali an, welches Datum Stramberg ausbrudlich beftreitet. [Bergl. Erich (3. G.) u. Gruber (3. G.), Allgemeine Enchflopabie ber Biffenicaften und Runfte (Leipzig 1822, Glebitich , 4º.) 1. Sect. 25. Bb. G. 151. -Wiener Zeitung, Sauptblatt , 1855, Rr. 19: "Gibungebericht ber f. t. Central-Commiffion jur Erforich. u. Erhalt. ber Alterthumer."] -Sigmund Lubroig (geft. 1678), Ritter bes golbenen Blieges, übte bas mit ben Borrechten bes ibm von Raifer Ferbinant III. am 22. April 1637 verliebenen Reicheralatinates berbunbene Dungrecht aus. [Bergl. : Erid (3. G.) und Gruber (3. G.), MIIgemeine Enchtlopabie ber Biffenfcaften unb Rfinfte (Leipzig 1822, Glebitich, 40.) I. Gect. 25. Bb. G. 149 ] - Eufanne Felicitas (geft. um's 3. 1600), Tochter Bolfgange von Dietrichftein aus feiner Che (1517) mit Ratharina Roifchto, einzigen Tochter eines geabelten Ratheburgere ber Ctabt Ctebr, welche fieben Chemanner batte: 1) Moam Freiherr von Ed u. mungersbach; 2) Wilhelm von Schnitenbaum; 3) R. von Siegerstorf; 4) Danf Hasp; 5) hanns Schwab von Lichtenberg; 6) Rarl von Duraftall unb 7) Srang v. Schent auf Ginob. [Bergl.: Die Bofaune. Rebigirt von Georg Sarrye. VI. Jahrg. 1837, Rr. 134 : "Großer herren Beiratefürbitten." -Erich (3. S.) u. Gruber (3. G.), Muge: meine Enchtlopabie ber Biffenfcaften und Runfte (Bien 1822, Glebitich, 40.) 1. Gect. 25. Bb. €. 147.

17. Nappen. Das vollftändige große fürstliche Wappen bieses Geschicchtes int: Achtschriger Schild mit Mittelschild. Lehteres, das eigentliche Geschlent mit Mittelschild. Lehteres, das eigentliche Geschlechtswappen, von Gold und Rothschrieben germestern, deren Defter golden und die Spiken aufwärts und auswärts gekehrt sind. Die acht gelder des Gürftenwappens sind: 1. u. 8. ein über quer getebeitets, oben goldenes, unten som die geder des gelder des Gedenes wie ein über quer getebeitets, oben goldenes unten som das Mappen der Grassen von aufspringender hird von natürtlicher Farbe erscheint (als das Wahppen der Grassen von Pressen); 2. eine schwarze Hührertalle im silbernen Felte (wegen der Ferrschaft Vorlenburg); 3. ein silbernes Kreug im tothen Felte (wegen der Ferrschaft von Wetenburg);

Rotthal'iche Mappen); 4 u. 5. finb ber Lange nach getheilt, rechte filber, linte roth, barin mitten zwei querliegenbe mit ben Borbertbeilen aneinanber ftogenbe Sufeifen, beren jenes im filbernen Relbe roth, bas anbere im rothen Gelbe von Gilber ift (ein Theil bes angeerbten Prostau'ichen Bap= pene); 6. ein filberner Gparren im ichwargen Felbe (weilant ber Schenfen von Ofterwit Mappen , megen bes Erbmunbichentenamtes in Rarnten); 7. eine mehrmale ge= wnnbene, pfablweife geftellte ichwarze Schlange im golbenen Gelbe (wegen Fintenftein). leber bem gangen Bappenichilbe nach Ctramberg 5, nach Aneichte 6 gefronte golbene Belme, 1. trägt einen ausgespannten fcmargen Ablerflug mit ben öfterreichifden filbernen Sparren ; 2. bie fdmarge Subnerfralle ; 3. einen Bufch von brei fcmargen Strauffebern, worauf bie zwei Bingermeffer pfahlmeife gebeftet ericeinen ; 4. einen boppelten rothen Ablerflug mit filbernem Rreuze; 5. ben auffpringenben Birich bes Brosta u'ichen Bappene ; 6. brei golbene Strauffebern mit ber Schlange bes fiebenten Felbes belegt. Bappenichilb umgibt ein rother, mit Bermelin gefütterter Fürftenmantel, auf biefem rubt ein rother Fürftenbut. Das graffice Wappen befteht aus 2., 3., 6., 7., bem Mittelicilbe und ben Selmen 2., 3. u. 4. und linte 1. unt rechte 6 ju ben Ruffen bee Sauptidilbee.

Dietrichftein= Brostau=Leslie, Frang Joseph Johann Rürft (Staatsmann. Ritter bes Mar. Therefienorbens, geb. gu Bien 28. April 1767, geft. ebenba 8. Juli 1854). Der altefte Cohn bes Rürften Johann Baptift Rarl Balther (f. b. folg.). Fürft Frang wibmete fich bem Rriegebieufte, und gwar ber Specialmaffe bes Beniecorps, in welches er, 20 Jahre alt, ale Oberlieutenant eintrat. 3m Marg 1788 gum Sauptmanne im Beneralftab beforbert, that er fich im folgenben Jahre icon bei ber Belagerung ron Berbir fo ruhmvoll hervor, baf Loubon ibn in feinen Berichten als einen ber Musgezeichneiften rühmte. 3m September 1789 jum Major ernannt und vorübergebend ale Abjutant bes Bergoge Albert von Cachfen - Tefchen

ale Dberfilientenant wieber gur Benietrubbe und tonnte feine theoretifchen Renntniffe nunmehr in ber Birflichfeit erproben. Bei bem Sturm auf bas große hornmert bei Balenciennes am 25. Juli 1793 ftellte er fich unaufgeforbert an bie Spite ber Angriffecoloune, und erftieg einer ber Erften bas bartnadig vertheibigte Bert; bierauf von bemBergog von Dorf angemiefen , bie nötbigen Anstalten zu treffen, um bie blutig erftrittene Stellung auch behaupten gu fonnen, traf D. fo zwedmäßige Borfehrungen, baß biefelben mefentlich jur ichnellen Capitulation von Balenciennes (28. Juli) beitrugen. FDt. Bring Coburg gollte bem Benehmen bes Rürften bas fcmeidelbaftefte lob und empfahl ibn ber befonberen Gnabe bes Raifers, bie fich benn auch in ber Berleihung bes Ritterfreuzes bes Mar. Therefienorbens fund gab. Bon ber Genbung mit ber Ginnahme von Balenciennes aus bem faiferliden Doflager gur Armee gurudgefebrt, gab er vor le Onesnop, Maubeuge und bei anbern Belegenheiten biefes Relbanges neue Beweife feines Belbenmuthes und militarifder Ginfict. 3m 3. 1796 riidte er zum Generalmajor vor, und betrat nun bie Bahn bes Staatsmannes, wurbe erft Gefandter in Berlin, bann am Sofe ju St. Betereburg, melden Boften er mehrere Jahre hindurch betleibete, und in biefer Stelle bie Thugut'iche Bolitif bis in ihre letten Confequengen vertrat. In biefe Zeit (10. Juli 1797) fällt feine Bermälung mit Alexanbrine Grafin von Schumalow. 3m 3. 1800 nahm er wieber am Felbzuge in Dentich. land Theil und murbe vom F3M. Baron Rray ale Bevollmächtigter gur Abichliefung bes Waffenfillftanbe-Bertrages von Bareborf (15. Juni) mit bem frangöfischen Beneral La Borie abgeordnet. 216 im Jahre 1801 an bie Stelle bes Minifters verwenbet, fam ber gurft nach Jahresfrift | Thugut Graf Cobengl trat, legte D., bem nach Thuguts Sturge bas Bortefeuille bes Heufern angetragen worben mar und welches er ablebute, feine Stelle nieber. nabm (34 Jahre alt) feinen Abichieb aus bem Staatsbienfte und gog fich in's Privatleben juriid. 1809 mar er wieber ale Oberfthofmeifter bee Ergh. Frang pon Gite in Galigien und fpater bis jum Biener Frieben als hofcommiffar in biefem lanbe thatig. Cpater lebte er einige Jabre in England. Der Fürft mar bis an fein lebensenbe von bem regften Intereffe für Biffenschaft und Runft befeelt. 218 Bumanift fest ibm bae Diplom bes Chrenbilrgerrechtes, welches ibm bie Gemeinbe Bien 1850 einstimmig verlieb, bas berrlichfte Dentmal. Es nennt ibn ben "Bater und größten Wohlthater ber nothleibenben Bevölferung Biens" unb bas mar er aud. lleber bie Berfügung feiner Orbenspenfion als Mar. Therefien-Orbensritter und über eine ans biefem Unlaffe bon ibm gemachte Stiftung fiebe bas Nabere in ben Quellen. Gine Beftimmung bes Testamente ordnet au, bag feine irbifche Gulle auf bem allgemeinen Rirchbofe gu St. Marr beigefett merbe. Gie ift bezeichnend für ben Charafter bes Rürften. Die Schlugworte feines Refrologes lauten: In ibm farb ein Beifer, ein Bhilofoph, und Taufenbe von Silfebeburftigen werten aufrichtige Thranen um ibn weinen. Gein Berluft ift ein Berluft für bie Befammtbeit, unerfetlich für feine Freunde, bie Bengen feines fich nie verleugnenben Ebelmuthes - und man fragt umfonft: wer wird jest in Bien wie er bie ungabligen Thranen veridaniter Armuth und verborgener Roth troduen?

Hirtenfelb (3. Dr.), Der Mar. Therestenund seine Witglieder. Nach authentischen Duellen (Wien 1857, Staatsbruckert, Lex. 8°.) S. 387. — Wiener Zeitung 1854, Nr. 238: "Fürft Franz Joseph Dietrichstein", Pekrolog senthält unter Anderen das Diplom, nelches der Gemeinderath dem Fürsten über-

reichte, ale er ibm im Jabre 1850 einftimmig bas Ehrenburgerrecht zuertannte. Gin Document, einzig in feiner Mrt, bie feltenen Bargertugenben tee Berewigten verberrlichenbl. - Diefelbe 1853, Rr. 86 fentbalt bas Sanbs billet Gr. Dajeftat tee Raifere ddo, 2. April 1858 über bie bon bem Gurften Dietrichftein gur Unterftfigung bilfebeburftiger Bitwen, Baifen und Bermanbten verftorbener Dar. Therefien = Orbeneritter gewihmeten 24,000 fl. C .- Dt. . welche Stiftung ber Fürft gegrünbet, bamit nach feinem Tobe jene Unterftütung nicht aufbore, wogu er von allem Unbeginn bie Benfion verwenbet, bie er als Ritter bes Dar. Thereffenorbens bezog, Das Berleibungerecht ftebt bem Orbenstangler gul. - Allgemeine (Augeburger) Reitung 1854 : enthalt ben Retrolog von Beblis. -- Militar-Ralenber für 1855, rebigirt bon Birtenfelb. G. 105. - Allgem. Theater-Beitung von Abolph Bauerle (Wien 1854) XLVIII. Jahrg. Dr. 154 und 158: "Leichenbegängniß." - Biographie des hommes vivants (Paris 1816, L. G. Michaud, 80.) II. Bd. 8. 400 [nach biefer geb. 29. April 1767]. - Oftbentiche Boft 1854 lin einer ber Rummern bes Monates Julil. - Der Berfud. eine Lifte ber Spenben gufammenguftellen, welche Gurft Frang Jofeph feit 1830 bei allen öffentlichen Ungludefallen bargebracht, mußte aufgegeben werben; benn ber größte Theil feiner Gaben ericeint ale Grenbe eines "ungenannt bleiben Wollenben" unb bie Summe berfelben bilbet viele Taufente. Aus ben namentlich aufgeführten Summen beben wir bervor: Beim Branbe von Biener . Reuftabt 1000 fl.; beim Branbe in Ottatring 7000 Mauers, 3000 Dachziegel; bei ber leberichwemmung in Brag 1000 fl.; bei jener in Galigien 500 fl.; für bie Armen im Erzgebirge 3000 fl.; bei Begrubung bee Schutvereines für aus Straf- und Befferungeanftalten Entlaffene 400 fl.; im Winter von 1847 auf 1848 für Arme in ber Ctabt und ben Borftabten Wiens 4000 fl.; im 3. 1848 für Uniformirung unbemittelter Unterthansfohne 1000 fl.; ffir bie in ben Margtagen Bermunbeten 500 fl. : ffir bie Freiwilligen 800 fl.; für bie Uniformirung ber Tproler Schuten 500 fl. ; für ben in Brilinn ju Ctanbe gefommenen Berein jum Unfauf von Pferben für bie Armee 6000 fl.; für bie Bermunteten und in ihrer Sabe Beichäbigten 1000 fl. u. f. w.; auch wurbe im nämlichen Jahre eine große Menge von bebeutenben Summen von bem Fürften anonhm gefpenbet. - Portrate, Buften u. b. m : 1) Schrift im Dietaillen : Franciscus Comes A. Dietrichstein-Proskau. In Stein unter'm Mebaillon: Non ille pro charis amicis. Aut Patria timidus perire. Horat. (Dessiné par H. K. 1793, gravé par J. G. Mansfeld le fils (Wien) , 80.). - 2) Unterfcrift: Fürst Dietrichstein (Wien 1855, 3. Rauche lith. Runftanftalt, Fol.). - 3m Jahre 1856 mar Bilbbaner Dar mit mehreren Arbeiten, welche bas Anbenten bes Gurften verberrlichen follten, beichaftigt. Erftene fertigte er eine Bufte beefelben und bann gwei lebenegroße gange Figuren. Ginmal ben Gurften liegenb im Tobesichlummer; biefe Figur ift für ben Sartophagbedel beftimmt; bas zweite Dal in figenber Stellung mit Buch und Briffel, ben Sinnbilbern feiner miffenichaftlichen Beicaftigungen; biefe Figur wird auf einem boben mit Sautreliefe und allegorifden Beftalten gezierten Bürfel = Biebeftal , vor bem fürftlichen Gruftgebaube in Rifoleburg gu fteben tommen.

Dietrichftein=Brostau=Leslie, Rarl Johann Baptift Balter Fürft von (Staatemann, Ritter bes golbenen Bliefes, geb. 27. Juni 1728, geft. gu Wien 25. Mai 1808). Vater bes Erftgeborner Sobn Borigen. Rarl Mar Philipp Frang Laver Fürften von Dietrichftein (geb. 28. April 1702, geft. 24. Oct. 1784) aus feiner Che mit Maria Anna Josepha, Grafin von Rhevenbuller (vermält feit 2. Sept. 1725, geft. 4. Oct. 1764). Burbe 1750 jum t. t. Rämmerer, 1756 aber jum außerorbentlichen Befanbten unb bevollmächtigten Minifter am toniglich banifden Sofe ernannt, welchen unter ben bamaligen Berhältniffen bes fiebenjabrigen Rrieges boppelt michtigen Beob. achtungepoften er bie nach bem huberteburger Frieben 1763 betleibete. Dach feiner Rudtebr murbe er mirtl, gebeimer Rath, erhielt 1764 bas Sofamt eines f. t. Oberft - Stallmeiftere unb 1767 ben Orben bes golbenen Blieges. Rurft, ein Liebling bee Raifere 30febb II., begleitete ben Raifer auf feiner erften Reife in bae Banat, 1769 nach

clave, nach Reabel, Floreng, Barma, Inrin und Mailand: 1770 gur Abwendung ber großen Sungerenoth nach Böhmen und Mahren und jum Befuche, melden ber Raifer bem Ronige Friebrich II. im Lager bei Reiffe abftattete. Dietrichftein bilbete geraume Beit bindurch mit bem Fürften von Rofen berg und bem Relbmaricall Grafen von Lacy bes Monarchen engern, gefellichaftlichen Cirtel, und miffen bie gleichzeitigen Quellen viel von beffen humor und Freimuthigfeit ju ergablen. Am 1. Mai 1779 erlangte er burch feines Batere Ceffion bie graflid Brostau'ichen Ribeicommifiberrichaften Brostau unb Chrzelit, welche er aber 1782 an ben Ronig von Preugen verfaufte. Nach Abgang bes graffich Leslie'ichen Dannsftammes (8. Febr. 1802) erbte er bie graffic Leslie'iden Fibeicommifberrichaften Ober-Bettan und Reuftabt an ber Mettau und murbe ale Senior Dberfthof- und Landjagermeifter in Steiermart und Oberstmunbichent in Rarnten. Durch Reichsbeputationsschluß vom 25. Febr. 1803 erhielt er ale Entschäbigung für bie an bie belvetische Republit abgetretene Berrichaft Trasp bie bisber von ber Abtei St. Gallen innegehabte reicheunmittelbare Berrichaft Reu-Ravensburg in Dberichmaben. In bem feit Jahrhunberten erprobten Beifte ber Dietrichfteine mar er ein ausgezeichneter Staatsmann, ein Bobltbater im Stillen und ein treuer Anbanger feines Raifers, ber ihn liebte und ehrte. - Fürftin Darie Chriftine (geb. 25. April 1738, geft. 4 März 1788). Gemalin bes Borigen. Stammt aus bem gräflichen Saufe Thun und mar feit 30. Janner 1764 mit bem Rürften 30bann Baptift vermalt. Ausgezeichnet burch bobe Talente in Wiffenschaften und Rünften, gleichwie burch feltene Bergensgute und Liebensmurbigfeit, mar fie Italien, nach Rom mahrend bes Con- Sofbame Ihrer Daj ber Raiferin Da-

ria Therefia bis jum Tobe biefer gro-Ben Monarchin. Spater glangte fie im Rreise ber Damen, in welchem Ge. Dajeftat ber Raifer Jofeph II. fo manchen Abend nach raftlofen Arbeiten Erholung fant und beren biefer große Monard, bereits am Rante bes Gcabes, in mehmuthigfter Rührung gebachte. Die Firftin gebar ihrem Gemal acht Rinber, bavon ftarben 3 in frühefter Jugend, ferner Grafin Therefe (geb. 11. Mug.-1768, vermält feit Februar 1807 mit bem Kelbmaricall . Lieutenant Grafen Merveldt, geft. 16. Cept. 1821); enblich ber jilnafte Graf Joje ph im Janner 1801 an ten im Rampfe für's Baterland erhaltenen Bunben ale Rittmeifter im Regim. Mervelbt - Ublanen in Regeneburg. Dem Bater folgte ale Dajorateberr Fürft Frang Joseph (f. b. Bor.). Ueber Graf Moria I. f. b. folg. Lebeneffigge.

Biener Zeitung 1808, 28. Mai. - Baur (Ga= muel), Allgemeines biftorifd = biographifd = literarifdes Santworterbuch aller mertwürbigen Berfonen, bie im erften Jabrgebenb bes 19. Jahrbunberte geftorben find (Ulm 1816, Stettini, Ler. 80.) 1. Bb. Sp. 305. -Erich (3. G.) und Gruber (3. G.), All= gemeine Enchflopabie ber Biffenichaften unb Runfte (Leipzig 1822, Glebitich, 40.) I. Gect. 25. Bb. G. 162. - Der Biograph (Salle 1802 u. f, gr. 8°.) VIII. Bb. €. 243. -Bur Forberung bes Coulmefens ließ ber Fürft eine Debaille pragen, welche ben Musgezeichnetften verliehen murbe. Gie ift aus Rupfer und vergolbet. Der Avere geigt bas fürftlich Dietrichftein'iche Befdlechtemappen (bas Bergichilb bes großen Bappenichilbes) mit bem Fürftenbute. Die Umfdrift : Johann Carl Fürst von Dietrichstein-Proskau. Repere: Gine figenbe weibliche Beftalt, bas Rreus in ber Linten, binter bem Gipe Bucher, reicht einem bergutretenben Rnaben in antitem Bewande eine Schaumunge. Dberhalb : Dem Fleisse. Bergleiche: Beidreibung ber bieber befannten bobmifden Brivatmungen und Diebaillen (Brag 1853 u. f., 4°.) G. 34. Tafel V. Mr. 36.]

Dietridftein-Brostau=Leelle, Morig I. Graf von (Ritter bes golbenen

1775). Trat - für ben Militarftanb verzüglich gebilbet - 1791 (3anner) ale Unterlieutenant in bae Inf. - Rea. bes FM. Grafen ven Lacy und 1792 ale Oberlientenant in bie Artillerie, in welcher er auch in Belgien, in Goladten und zwei Belagerungen Batterien commanbirte; 1794, 1795 unb 1796 murbe er ale Sauptmann bes General. Quartiermeifter Stabes in Belgien, am Rhein und in Italien verwendet, mo er and im Berbite 1796 unb Anfange 1797 ale Major und Flitgelabjutant bes F3M. Grafen Alvinczy fich befand; bierauf aber - bem FDil. Baron Da d jugetheilt - benfelben auf allen militarifden Bereifungen am Rhein, in Innerofterreich, an ten italienischen Grangen, in Rrain, in Mailand, am Inn und in Baiern , begleitete. 1798 febrte er aum 3nf .- Reg. Graf lacy gurud. 3m Berbfte besfelben Jahres folgte er bem RDR. Dad nach Reapel, wo er ale Dberft unb erfter General . Abjutant bem furgen ungliidlichen Binterfelbange beimobnte. Die Kolgen für ibn, nach ansgebrochener Revolution maren: eine wiberrechtliche Gefangenichaft in Mailand, Briancon, Dijen und endl'ch in Paris, wo er jebech im April 1800 frei erflart, nach Wien reiste, quittirte und fich mit ber Grafin Therefe von Gilleis vermalte. Graf Dietrichftein wibmete fich alebaun bis im Berbite 1814 ben Biffenicaften und Runften , wodurch viele literarifch - artiftijde und ber Bobltbatigfeit gewibmete Unternehmungen entftanben, bis ibm von Gr. Dajeftat tem Raifer Frang ber Auftrag mard, im Beginn bes Congreffes Sc. Majeftat ben König von Danemart. ale Dienftammerer ju begleiten. Gine nene ehrenvolle Bufunft eröffnete fich ibm, ale er von Gr. Majeftat bem Rai. fer Frang I. (30. Juni 1815) I: gum Ergieber Gr. Durchlaucht bes Bergoge von Blieges, geb. ju Bien 19. Februar Reichstabt ansermablt murbe. Dieranf

erfolgten bie Ernennungen an nachbenaunten (mebrfach auch gleich zeitig vermalteten) Sofamtern: II: 1819 - 26 Hofmufitgraf (nebft 1.); - III: 1821-1826 Doftheater . Director (ucbft I. und II. und feit 1818 wirtl. gebeim. Rath); -IV: 1826-45 Brafect ber Sofbibliothet (nebit I.); - V: 1833-48 Director ber Müng- und Antifen-Sammlungen (nebft IV.); - VI: 1834 - 45 Oberfihofmeifter ber jungeren Ronigin von Ungarn, bann 36r. Majeftat ber Raiferin Daria Anna (nebft IV. und V.); - VII: 1845 -1848 Oberfitammerer Er. Dajeftat bes Raifers Ferbinanb (nebft III. unb V.); - VIII: 1846-48 (1. December) Dberfthofmeiftere Ctellvertreter (nebft III. V. VII.); - bann trat ber Graf in ben Rubeftanb. Hach bem Tobe feines Brubere bee Grafen Johann Rarl (10. Mary 1852) succebirte ber Graf bemfelben in ben Fibeicommigberrichaften ber alteren Sollenburg'ichen ober öfterr. Speciallinie. - Graf Dietrich ftein ift Ritter bes golbenen Blieges, Großfreug bee fonigl. ungar. St. Stephanund bee öfterr. faiferl. Leopolb - Orbens, gleichwie mehrerer frember boben Drben ; er ift ferner wirfliches, correspondirendes und Ehren - Mitglied vieler gelebrten Juftitute bes In- und Auslanbes. Der Graf bat in ben obenbenannten Spharen feiner Thatigfeit ftete gablloje Beweise feines regen Gifere für 211les, mas ihm jur Forberung ber Runfte und Biffenschaften geeignet erschien, an ben Tag gelegt. Bei feinem Ausscheiben pon ber Leitung bes Sofburgtheatere brachten ibm bie Mitglieber ber Dofbuhne eine Abreffe bar, worin ber liebevollen Beife gebacht ift, mit welcher ber fuuftfinnige Graf biefes Juftitut geleitet. Ueberall mo er ale Chef wirfte ober Ginfluft nabm . erhielt er bie unzweibentigften Beweise ber Liebe und Ergebenheit feiner Untergebenen. In abnlicher Beife entstand auch bie von ben Beamten bes Ming- und Antitentabinetes bem Grafen gewibmete Dentmunge. Gin mabrer Macen ber Rünfte und Biffenichaften und ihrer Bfleger, ift fein Rame mit ber Erinnerung an manden Anbern enge verbunden, ber unferer Erinnerung immer werth bleiben wird. Wir nennen nur Beinrich von Collin [man vergl. barüber bie Quellen], Marimilian Rorn (f. b.) u. A. Bon früber Jugend an ein Freund ber Mufit, bat fich ber Graf in vergaugenen Jahren auch in ber Composition versucht und find mehrere feiner Arbeiten burch ben Stich veröffentlicht worben.

Deftr. Militar-Ronversatione-Legiton, Berausg. von hirtenfelb u. Dr. Mennert (Bien 1851) II. Bb. G. 83. - Deftr. Rational-Enchtlopabie (von Braffer u. Cgitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 716. -Conversatione Legiton (Leipzig 1824) XI. Bb. - Allgem. Theater-Leriton von R. Blum, R. Serlogfobn unb S. Margrotb. (1839, 1844) III. Bb. - Univerfal = Lexiton ber Tonfunft (Stuttgart 1849) I. Bb. -Illuftrirte Theaterzeitung von Ab. Bauerle (Wien 1845) XXXVIII. Jahrg Rr. 132: "Feftmabl ber t. f. Soficaufpiel-Gefellicaft jur Feier ber Ernennung Gr. Erc. . . . als Dberftfammerer", bon Beibmann. Shilling (G. Dr.), Das mufitalifche Europa (Speher 1842, F. C. Reibharb, gr. 80.) S. 70. - Schmib (Anton), Chriftoph Billibalb Ritter v. Glud (Leipzig 1854, Leg. 80.) fin ber Bibmung an ben Grafen fpricht Somib aus, bem Grafen viele namhafte Beitrage ju feinem Berte ju verbauten]. -Bartid (Griebrich Ritter von), Die Rupferftich-Cammlung ber !. f. Bofbibliothet (Bien 1854, 80.) [bafelbft beift es G. VI ber Borrebe : "Am 30. Mai 1826 empfing bie Cammlung in ber Berjon bes jum Bibliothete-Brafecten ernannten Berrn Grafen Morig gu Die trich ftein einen ausgezeichneten Dlacen. Er wenbete bebeutente Belbfrafte aus ber Dotation bem Rupferftichfache gu, regte ben Anfauf groker Befammtwerte, wie bes Ceb. le Clerc, ber beutiden Steder Altorfer, Bebam und Bint, bes B. B. Choffart, D. Füger, D. Chobowiecti u. b. A. auf's Reue an, begrunbete ben Cimelienicat ber Rielli, Schrottidnitte und alleften pplo=

graphifden Brobucte in fliegenben Blattern, worauf Ducheene's, Cicognara's u. M. Bublicationen aufmertfam machten. 3hm bleibt unter ben Prafecten nach van Swieten bas unbeftrittene Berbienft, für biefe Abtheilung ber Bibliothet burch maffenhafte Gin= führung iconer und feltener Blatter bas Meifte geleiftet gu baben"]. - Graffer (Frang), Wiener Dofenftude (Wien 1852, Morfdnere Bitme und Grefi, 80.) II. Bb. S. 190: "Die Collin'iche Stiftung." [Bergl. barüber biefes biograph. Leg. II. Bb. G. 412 : Collin, Beinrich Joseph II., in ben Quellen unter bem Artitel: "Stiftung "] - Derfelbe : Rleine Biener Memoiren (Wien 1845, Bed, 8º.) III. Bb. G. 129 [tafelbft beift es: "Das Mutograbben - Cabinet ber Sofbibliothet ift ein mabrer Chat. Das Berbienft feiner Grunbung und ununterbrochenen Bermebrung gebührt bem herrn Brafecten, Morig Grafen von Dietrichftein."] - Deftr. Courier (Theater-Beitung von Bauerle) 1848, Dr. 292 : "Der Babrbeit ibr Recht." - v. Do : fel, Gefdicte ber f. t. Sofbibliothet (Wien 1835). - 3rmifcher (Dr.), Gefdichte ber ton. Bibliothet ju Erlangen (1829) I. Bb. - De Bausset, Mémoires anecdotiques ec. (Paris 1829) III. Bd. - Duchesne ainé, Voyage d'un Iconophile (Paris 1834). -Mémoires du Maréchal Marmont, duc de Raguse (Paris 1857) VIII. Bd. - MII: gemeine (Mugeburger) Beitung 1821. Beilage Rr. 54, vom 31. Märg. Mlügel (Guftav Dr.), Angeigeblatt für Biffenicaft und Runft (Deigen) Janner 1842, Dr. XCVII. - Außerbem mehrere anbere vaterlanbifde Beitungen und Beitfdriften. In friiheren Jahren Compositionen. gab ber Graf mehrere Compositionen berfciebener Gattung beraus. - Debaille. Mebaille von Lange. 1846. Wibmung bee t. t. Ding= unb Antifen = Cabinetes (Gr. 221/2, 31/2 2.). Abere: Boblgetrof= enes Portrat bes Grafen. Umidrift: Mauritius . Comes . A . Dietrichstein. 3m 26: fcnitt : K. Lange. Revere: Das Dietrich. ftein'fce Befdlechtemappen. Dberhalb : Literarum . Et . Artium | Praesidium . ac . Decus. Unterhalb: Museum . N(umism.) . A(rcheol.) . Vindob. D. D. MDCCCXLVI. - Der Graf felbft aber lick eine Dentmebaille gur Secularfeier ber Eröffnung ber faiferlichen Sofbibliothet (1826) und eine ameite (1837) ju Ehren bee berühmten Rumiematifere Edbel (f. b.) anfertigen. -Portrat. Unterfdrift: Graf Moriz Dietrichstein. lith. von Rriebnber (Wien, M. Fol.).

b. Burgbad, biogr. Legifon. III.

Dietrichftein=Brostau=Leslie, Dorig II. Graf von (Staatemann, geb. 4. Juli 1801, geft. 15. Oct. 1852). Cobn bes Borigen. Burbe nach febr erfolgreichen Brivat. und Universitäteftubien im Jahre 1821 Attaché bei ber kaiferliden Gefanbtichaft in Reapel, 1825 f. f. Rammerer und Legationsfecretar in Baris, 1827 erfter Botichaft-Secretar in London, 1833 Legationerath und Gefcaftetrager in Caffel und in bemfelben Sabre in Bruffel, 1837 Befanbter in Karlsruhe und Darmstabt, 1839 in Briiffel, 1842 wirkl. geb. Rath und im Dec. 1844 außerorbentlicher Botichafter in London. Er erhielt 1847 bas Großfreug bes öfterr, faiferl. Leopolborbens, gleichwie in verschiebenen Epochen frembe bobe Orben. Die von bem verbienftvollen Staatsmann am 11. Anguft 1848 a. u. erbetene Enthebung von ermahntem Boften murbe ibm bulbreichft gewährt. Gonach erwartete er in ftete erprobtem Dienfleifer eine anbere ehrenvolle Berwendung, welcher jeboch fein allgufrübes unerwartetes Sinideiben ein Biel fette. Der Graf war mit Copgie Grafin Botocka (geb. 1. Dec. 1820) feit 16. Juni 1842 vermält, welche er ale Witwe obne Rinber gurudlick.

Meher (3.), Das große Conversations-Lexison für gebilbete Stänbe (Hibburghausen 1853, Bibliogr. Inft., Lex. 8°.) III. Suppl. Bb. S. 23.

Diewald, Johann Nepomut (Chartograph, geb. in Salzburg 6. Oct. 1774, febre noch 1830). Verbankt die Kunft der Kalligraphie und des Zeichnens, welche ihn auf die Ausführung von Karten und deren Nadirung brachten, seinem eigenen Fleiße. D. trat in eine öffentliche Bedienstung und zwar als Kanzellist bei der geheimen hoffanzlei, später beim königl. bairischen Generalcomissariate in Salzburg. Im Sept. 1806 wurde er nach Rieb versetzt und daselbs beim t. f. Kreisseld

amte ale Brotofollift angeftellt. Geit 1818 beforgte Diewalb für bic Runfthanblung Schneiber und Beigel in Rurnberg bie Revision und Correctur ihres gangen Lanbfartenverlages. Biele Blatter, bie einer großen Umarbeitung beburften, tragen feinen Damen. Biliwein in bem unten angegebenen Berte führt im Jabre 1821 32 vericbiebene Rarten D.'s an und zwar unter aubern : "Rarte uon Saliburg" (1803) D.'s erfte Arbeit, berbeffert 1806; - "Rarnten und Steiermark", nach ben Rinbermann'ichen Specialfarten : - "Rrain nud Istrien" ; - "Bobmen", auf einem Blatte ; - "Bohmen", auf vier Blattern : - "Borarlberg", nach Blafiue Buber; - "Cgrol", in 2 Blättern nad Suber und Anid; - "Die Someis", Beneralfarte nad Beife. Dallet. Die Rarten ber einzelnen Cantone: "Basel"; - "Schaffhansen"; - "Bern"; - "Ingern"; - "Schwity"; - Solothurn"; - "Aargan"; - "Zürd" - bann bie Rarten ber Belttheile und mehrerer anderer europäischer Staaten.

Pillwein (Benebitt), Biographische Schilberungen ober Legifon faljburglicher, theils verstrobener, theils lebenber Künftler (Calgburg 1821, Mapr, N. 8°.) ©. 24.

Dimid von Bapilla, Baul Freiberr (Generalmajor, Ritter bes Mar. Therefienorbens, geb. ju Arab 1722, geft. gu Temesvar 28. Anguft 1802). Bon ferbischer Abstammung; trat 1749 (18 Jahre alt) bei ben flavonifden Grengern ein, machte ben Erbfolgefrieg mit, in welchem er bis jum hauptmann vorrudte, ber Belagerung bon Ingolftabt, ben Schlachten von Striegan unb Trautenau beimobnte, und fich bei ber nach bem Nachener Frieben erfolgten neuen Organifirung in ber Militar-Grange fo verbient machte, bag er noch vor Beginn bes 7jabr. Rrieges Major im Grabistaner Regimente murbe. Bu Anfang bes 3. 1757 warb er gur ruffifchen Armee unter | 1773 Oberft und Commandant und rudte

Commando bes AD. Gurften Aprarin beorbert, um an beren Operationen Theil ju nehmen. In ter Schlacht von Groß-Jagernborf (30. Aug. 1757) that fich D. besonbers bervor. Das erfte Treffen bes ruffifden Corps war bereits gurudgeworfen; bas zweite begann fich ju verwirren. Durch ein von ben Ruffen in Brand geftedtes Dorf nabm D. mabr, baß in ben Reihen bes gegenüberftebenben feindlichen Beeres große Lilden fich befauben. Sofort faßte er ben Entichluß, biefen Umftand zu beniten. Er ftellte fich nun vor einige Bataillone ruffifcher Grenabiere, forberte biefe in ihrer Sprache auf, ibm zu folgen und attaquirte an ber Spibe ber burch ibn begeifterten Truppe mit aufgepflangtem Bajonette erfolgreich bie feindlichen Breu-Ben, bag biefe alebalb weichen mußten. Durch biefe fiegreiche Attaque batten bie Ruffen Beit gewonnen, fich wieber ju formiren und fdritten ebenfalls jum Angriffe; bies entichieb bie Schlacht. Der ruffifche Beneral en Chef, bie Benerale Lieven und Kermor bezeugten D., baß hauptfachlich feiner Entichloffenbeit ber Erfolg bes Tages ju banten mar. 3m folgenben Jahre (1758) rudte er jum Dberftlieutenant vor und zeichnete fich bei Gottesgab wieber aus. In ber Schlacht bei Landebut (23. Juni 1760) forcirte er bie Anboben von Baffenborf und Reichshemmersborf, vertrieb ben Feind, nahm ben Commanbanten Dberft le Roble gefangen und erbentete bie Beidute und Belte. Bei Eröff. nung ber laufgraben bor Glat commanbirte er am linken Flügel und warb bleffirt. Für feine Baffentbaten murbe D. in ber 7. Promotion (am 30. April 1762) burd bas Ritterfreug bes Maria Therefien-Orbens belohnt und 1765 in ben Freiberrnftand erboben. 3m 3. 1768 tam er gum Broober Regimente, marb

1783 zum Generalmajor vor. Im Türfenkriege besand sich D. im Wartensleben'schen Corps im Banate und stand
mit seinen Truppen bei Schu pan e k, um
ben Türken das Eindringen in das Land
zu wehren. Er schlig auch im Juni und
Juli 1788 mehrere Male die Türken zurück, wurde aber endlich gezwungen, dem
weit überlegenen Feinde zu weichen, zu
welchem Unsale noch andere ungünstige
Ereignisse mitgewirkt hatten. Nach beenbigtem Kriege trat D. in Pension und
tebte zu Temesvar, wo er im Alter von
80 Jahren kard.

Sirtenfelb (3. Dr.), Der Militar-Maria-Therefien-Orben und feine Mitglieber, Rach authentifden Quellen bearbeitet (Wien 1857, Ctaatebruderei, ger. 80.) I. Bb. G. 153. -Freiherrnftanbe-Diplom vom 23. Darg 1765. - Bappen. Gin oblonger, unten runb in eine Cpipe gufammenlaufenber , viergetheilter Chilb; im vorberen oberen und hinteren un: teren golbenen Gelbe ein einmarte gelehrter gruner Papagei, ber fich mit feinem Ropf unb Schnabel gegen feinen erhobenen guß neigt ; in ber binteren oberen und vorberen unteren quer, und gwar vorn blau und binten roth getheilten Gelbung ein aufrechts gefehrtes filbernes Monbviertel. In ber Dlitte bes Schilbes befindet fich ein ichwarges Bergicitb-Iein mit einem gur Rechten aufrechtidreitenben golbfarbenen lowen mit anfgeriffenem Rachen, roth ausgeschlagener Bunge, über fich gewunbenemSdweife, ber in ber rechten Brante einen entblößten Gabel balt. Den Schilb bebedt bie Freiherrnfrone und auf tiefer fteben brei offene gefronte Turnierhelme. Auf bem porberen Selme befindet fich auf einem grunen Sügel ber vorbeidriebene grune Bapagei awi= ichen zweien in ber Mitte quer getheilten, und gwar born oben gelb, unten blau, bann binten oben roth und unten weiß entworfenen Buffelebornern ; auf bem mittleren Belm ein rechtegefehrter, abgeftutter, geharnischter Urm, einen entblößten Gabel in ber Sanb baltenb : auf bem britten Belme zwei mit ihren Sachfen einwartegefehrte, quergetheilte und gmar born blaue, binten rothe Ablerflügel mit einem in ber Mitte baraufgelegten filbernen Montviertel.

Dingenhofer, Rilian Ignag (Architeft, geb. zu Brag 1. Sept. 1690, geft.

Chriftoph war Baumeifter; ber Gobn besuchte in Brag bie lateinischen Schulen, borte gugleich mit ber Philosophie mathematifche Borlefungen an ber Univerfitat, und ftubirte mit befonberem Gifer Architettur. Dem Buniche bes Cobnes, fich ber Bantunft gang juguwenben, willfabrte ber Bater und nuter beffen Inleitung begann er, fich barin praftifch gu bilben. Durch ben väterlichen Unterricht vorbereitet, arbeitete er bann ju Bien mit vielem Beifall unter mehreren berühmten Baumeiftern. Chen im Begriffe nach Italien zu reifen, nothigte ihn ber Tob feines Baters, ben 20, Juni 1722, nach Brag gurudgutebren. Gin beträchtliches Erbe fette ihn jeboch bald in bie Lage, fein Borhaben, nach Italien gu reifen, auszuführen. Er befuchte nun Benebig, Mailand, Floreng, Rom und Reapel, auch Franfreich und England; ftubirte aller Orten bie vorzüglichften Meifterwerte und verfertigte Zeichnungen von benfelben , verwendete auch vielen Fleiß auf Erlernung ber italienischen, frangofifden und englifden Sprache. Rach feiner Rudtehr nach Brag richtete fich burch ein von ibm im ital. Style erbautes Saus es ift bas in ber Reuftabt befindliche nach ben Riguren an ber Gartenmauer benannte "Zwergenhaus" - bie allgem. Aufmertfamteit auf ibn. Er murbe nun mit Aufträgen überbauft und bemahrte burch feine geschmadvollen Bauten ben Ruf bes erften Architeften Bohmens. Die größeren borguglicheren Bebaube, welche D. ausgeführt, find in Brag: Das Urfulinerflofter und bie Rirche auf bem Grabidin; \_ Die Abtei bes Benebictinerfloftere bei St. Nifolaus fammt Rirche; - Der rudwärtige Theil ber Rirche bes beil. Nitolaus auf ber Rleinfeite; - Das Augustinerflofter bei St. Ratharina fammt Rirche; - Die Rirche und bas Rlofter ber Glifabethinerinnen

in ber Renflabt; - Die Rirche bei Gt. Thomas auf ber Rleinscite, biefe murbe nur reftaurirt; - Das ebemalige Colefliner- Nonnentlofter; - Die Rirche bes beil. Johann von Revomut, beibe in ber Renftabt ; - Das Convict und bie Rirche bei St. Bartholomaus; - Das Geminarinm bei St. Bengel, beibe in ber Altftabt ; - Das graflich Roftig'iche Baus auf bem Graben ber Reuftabt Brag; -Das fürftl. Rinstp'iche Saus auf bem Martte, beibe nach D.'s Riffen von Anfelm Luragho vollenbe ausgebaut; -Das Invalibenhaus außerhalb ber Stabt; - Der fpanifche Gaal an bem Brager Schloffe; - Augerhalb Brag: Die Rirche gu Rlabran, gang im gothijchen Befdmade ans gehauenen Steinen; -Die Pfarrfirche ber Krengberren in Rarl8bab; - Die Marienfirche ju Rittom, welche er felbft für fein beftes Bebanbe bielt; - Die Jesuitenfirche ju Rlattau; - Die St. Clemensfirche gn Bobolfa; - Das Rlofter und bie Rirche bes Benebictinerorbens ju Braunan; - Das Benedictinerflofter gu Bolicg; - Das Alofter und bie Rirche ju Rocjow bei Captolph; - Die zwei Refibengen bes Orbens ber Gefellichaft Jefu gu Liebefchüt und Tuchomierzicg. - D. ftarb im Alter von 62 Jahren. Bon feinen Sohnen waren zwei Benebictiner: Brotop zu Braunan; und Benno gu Rlabrau; ein britter Bilbelm ftarb (1807) zu hobenelbe als Angustinerprior. Ueber ben jungften, Bengel, fiebe ben folgenben Artifel.

Erscheint unter verschiebener Schreibart, bald als Dienzenhofer, Dinzenhofer, der auch Dinkenhofer, Dinzenhofer, eber auch Dinkenhofer, Lumir. Belletristický tydenník, b. i. Lumir. Belletristický tydenkolá (Praz 1776, gr. 8°) II. Lyd. E. 174. — Dlabach (Gotfried John, Mig. bift. Künflier Legiton filt Böhmen (Praz 1815, Hasfe, 4°) I. Bb, Sp. 323 [gibt

auch Nachrichten über seinen Anterwandten heintich be, und über einen Anverwandten heintich Die, welche beite als geschickte Baumeister gerüdnt werden]. — Ragler (B. Dr.), Neues allgemeines Künftler-Legiton (München 1885 u. f., 8°) III. B. S. 411. — Destr. National-Encyslopädie (von Gräffelten 1885, 6 Bbe.) I. Bt. S. 717. — Weber (3.), Zas große Conversations-Legiton für gebildete Stände Sjildsunghaufen 1845, Bill. Inft., Leg. 8°.) VII. Bb. 4. Ablh. S. 816. — Porträt. Unterschift: Ignatius Dienzenhosee. Karl Salzer se. (In Polisel's Werte "Mobildungen...")

Dingenhofer, Bengel (Befdichtforicher, geb. ju Brag 25. Janner 1750, geft. 25. Aug. 1805). Cobn bes Borigen; trat ichen mit 15 Jahren in ben Orben ber Gefellichaft Jefu, ftubirte gu Olmüt und Brag und lehrte burch zwei Jahre in Iglau bie lateinische Grammatit. Rach Aufbebung bes Orbens verließ er ben geiftlichen Stand und mibmete fich ber Rechtemiffenschaft; erlangte 1777 ju Olmut bie philosophijche und 2 Jahre fpater in Wien bie juribifde Doctorwürbe und balb barauf bie Lehrfangel bes allgemeinen Staate- und Bolter-, bann Leben- und bentichen Staatsrechtes an ber Innebruder Dochicute. 218 biefe 1782 anfgelöst marb, murbe D. an bie Rarl Ferbinanbiche Universität nach Prag überfett. 1784 warb er nebstbei jum Grangreferenten bei ber Lanbesftelle, 1796 gum erzbifcoflicen Confiftorialrath und 1799 von ber Lebrerversammlung sowohl ber Gymnafien als ber juribischen Facultat zu ibrem Reprafentanten bei bem Stubienconfeffe ernannt. 3m Jahre 1802 murbe ibm bie zeitmeilige leitung ber juribifchen Studien übertragen, bie er bis an feinen 3 Jahre fpater erfolgten Tob fortführte. Im Drude ericbien von ibm: "Dissertatio de decimis" (Wien 1779); -- "Acht und zwanzig genealogische Cafeln der bohmischen Farsten, Bergoge und Ronige, durch Anmerkungen erlantert, nebst ber chronologischen Cafel der bobmisch - mabrischen Sursten und Markgrafen" (Brag 1805, 40.); und in Rieggers "Beitichrift für Bobmen, von Böhmen": bie zwei Abhanblungen: "Begriffe für's Bolk uon der burgerlichen Freiheit und Gleichheit" (I. Bb. Dr. 5) unb : "Die Rechtmässigkeit des letyten Rrieges besonders von Seite des dentschen Reiches gegen Frankreich naber auseinander gesetzt und genaner bestimmt" (II. Bb. Dr. 1).

Annalen ber Literatur und Runft in ten öftr. Staaten (Wien, Doll, 40.) II. Jahrg. 1803. Intelligengbl. December , Rr. 34 , Gp. 270. - III. Jahrg. 1804. Intellig. Blatt. April, Rr. 16, Cp. 127: "Beitrage gum gelehrten Defterreich." - IV. Jahrg. 1805. 3ntell. Bl. October, Gp. 180: "Refrolog" [nach biefem geft. 15. Muguft 18051. - Baur (Camuel), Mugem. biftor .- biograph .- literar. Sanbwörter : buch (Ulm 1816, Stettini, Per. 8º.) I. Bb. Cp. 307. - Deftr. Rational - Encullopabie (bon Graffer u. Cgitann), (Bien 1835, 6 9be.) I. Bb. G. 718 [nach tiefer geft. 25. Muguft 1805].

Dionifi, Giovanni Giacomo (Ardaolog, Bibliothefar, Literarhistoriter, geb. zu Berona 1734, gest. ebenba 14. April 1808). Entftammt einem alten Beronefer Beichlechte [Cartolari macht besfelben Ermabnung in feinen "Cenni sopra varie famiglie illustri di Verona 2. ediz." (Verona 1855, 8°.) €. 22, 79, 82]. Erhielt feine erfte Erziehung bei ben Jefuiten in Bologna. Roch febr jung hatte er von Papft Benebict XIV. ein Canonicat in feiner Baterfiabt erhalten und murbe bann Bibliothetar feines Capitels. Fruh verlegte er fich auf miffenschaftliche Arbeiten, und waren namentlich bie Alterthumstunde und Rirchengeschichte bie Lieblingswiffenschaften, benen er bulbigte. Großes Stubium witmete er auch bem für ben Rritifer und Literarbiftoris fer unerschöpflichen Dante. Um fein Leben gu fchreiben und fein "Divina comedia" ju erläutern, unterhielt er lung erforbert, ohne bie nothige Schoeinen ausgebehnten Briefrechfel und un- | nung vornahm, fand feine gunftige Auf-

ternahm mehrere Reifen. D. trug entfchieben gur Bieberbelebung bes Stubiums Dante's bei, bas feit geraumer Beit in Italien vernachläffigt worben mar, wie Gamba treffenb bemerft: "tutto questo operava il D. quando intorno a Dante stavasene l'Italia quasi dormigliosa." Gein verbienftlichftes Wert ift auch bie Brachtausgabe Dante's. welche an Barma bei Boboni 1795. in brei Fol. Banben (200 Fr.), unb neue Ausgabe 1796, 4°. (Ebert Nr. 5720) ericbien. Ginb auch mehrere ber barin mitgetheilten Urfunden aus nicht gang fichern Quellen gefcopft, im Bangen trug er trefentlich jum Berftanbnig bes berrlichen Bebichtes bei. Geine Berte in dronologischer Orbnung find: "Apologetiche riflessioni" (Verona 1755, 8°.); - "Osservazioni sopra un' antica scultura ritrovata nel recinta della catedrale di Verona" (Verona 1767); -"Della Zecca di Verona e delle sue antiche Monete. Trattato" (Bologna 1785, fol, mit 4 K. K.). Diefe Schrift erfcbien querft im vierten Banbe von Banetti's "Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia"; - "Dei Santi Veronesi (Verona 1786); - "Censura del commento di Pietro creduto figlio di Dante Alighieri4 (Verona 1786, 40.); - "Abrégé de l'ancienne histoire de Verone (Verona 1787); - "Serie di Anedotti nuove e recchie de' codici Fiorentini", 5 Bde. (Verona 1790, 4°.); - "De' blandimenti funebri o sia delle acclamazioni sepolcrali christianea (Padua 1794, 4°.); - "De' vicendevoli amori di Messer Francesco Petrarca e di Donna Laura. Nuova edizione con un carme del Boccaccio e lettera responsica del Petrarca" (Verona 1804). Diefe Schrift, worin D. einen Begenftanb, ber große Bartheit in ber Behanbnahme. - "Preparazione istorica e critica alla nuova edizione di Dante Alighieri" (Verona 1806). D. war Mitglieb mehrerer gelehrten Afabemien. Seine Bibliothet legirte er bem Capitel, beffen Mitglieb er mar.

Federici, Elogi istorici de' più illustri ecclesiastici veronesi. - Cesari (Antonio), Elogio lapidario (Verona 1809, Fol.). -Gamba (Barth.), Galleria dei Letterati ed Artisti illustri delle Provincie Veneziane nel secolo 18. (Venedig 1824, 80.) [nach bic= fem geb. 17341. - Da Rio, Giornale dell' italiana letteratura (Padua 1804) tom. VII. S. 49. - Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1855, Naratovich) Appendice S. 126. -Tibaldo, Biografia degli Italiani illustri. --Nouvelle Biographie générale . . . publiée sous la direction de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 296 [nach biefem geb. 1724]. - Erich (3. G.) u. Gruber (3. G.), Allgemeine Enchflopabie ber Bif= fenichaften und Runfte (Leipzig 1822 u. f., Glebitich , 40.) I. Sect. XXV. Bb. S. 321. - Meper (3.), Das große Conversatione-Legifon für gebilbete Stanbe (Silbburghaufen 1845, Bibl. 3nft., Per. 80.) VII. Bb. 4. Mbtb. C. 831 [nach biefem 1734 geb.]. - Bor= trat. Unterfdrift: Gio. Giacopo Dionisi. Mufitelli inc. (in Gamba Galleria).

Diofzeghi, Camuel (reformirter Brebiger, geb. ju Debrecgin 1760, geft. ebenba 2. Anguft 1813). Befuchte bas Gymnafium in feiner Baterftabt. Um feine Stubien zu vollenben, ging er nach Göttingen. Beimgefehrt, murbe er querft Prebiger in Nanas, nach vier Jahren in Besgörmenn und nach 10 Jahren in feiner Baterftabt, in welcher er balb jum Generalnotar ber reformirten Guperintenbeng jenfeite ber Theif ernannt murbe. D. gilt ale eifriger Beforberer ber magnarifchen Sprache und Literatur. Er gab zwei Banbe Prebigten beraus; in feinen Dugeftunben beschäftigte er fich mit Botanit und es ericbien von ibm bas Bert : "Magyar Füresz könyr", b. i. fpater ichidte ihn ein ebler Macen Jojeph

Ungarifches Rrauterbuch in zwei Theilen (Debrecgin 1809). Der erfte Theil enthalt bie theoretische, ber zweite bie ofonomifche und mebicinifche Botanit. Die botanischen Runftwörter find barin in magharifder Sprache ausgebrudt unb bas Wert beshalb auch für ben Sprachforfder von Intereffe. - Stephan (Argt und reformirter Prebiger, geb. ju Debrecgin gu Anfang bes 18. 3abrhunberte, geft. 1749). Bielleicht bes Dbigen Bater, flubirte Theologie und Mebicin zu Utrecht und erhielt aus letterer Stabt im 3. 1727 bie Doctorwürbe. 1728 fehrte er in fein Baterland gurud, murbe Rector bes reformirten Collegiums in Szigeth, bann Brebiger gu Cfenger, welche Stelle er bis an feinen Tob befleibete. 218 Schriftfteller ift er burch mehrere theologische und medicinische Abhanblungen befannt. Die Debrecginer Collegiums-Bibliothet bewahrt in Banb. fdrift fein Bert : "Succincta morbos curandi methodus", welches er zu Utrecht 1726-1728 gefdrieben; auch bat er ihr feine Bibliothet legirt.

[Veszprémi, Stephan] Succincta medicorum Hungariae et Transsilvaniae Biographia (Leipzig 1774, Sommer, 80.) Centuria prima S. 31 laibt feine Meineren Differtationen fammtlich an]. - Baterlantifche Blatter für ben öftr. Raiferftaat. Jahrg. 1813 (Wien, M. Strauf) II. Bb. G. 425 (nach biefem ift Camuel geb. 1761]. - Deftr. Rational-Enchflopabie (von Braffer und Ggi: fann), (Bien 1837, 6 Bbe.) I. Bb. G. 718. - Erich (3. G.) und Gruber (3. G.), Milgem. Enchtlopabie ber Biffenicaften unb Runfte (Leipzig 1822, Glebitich, 40.) I. Gect. 25. Thi. G. 421.

Diotti, Joseph (Maler, geb. ju Cafalmaggiore in ber Proving Cremona 1779, geft. ju Bergamo 30. Janner 1846). Stammt von guter aber armer Familie; friih schon zeigte fich bes Rnaben Talent für bie Runft; er erhielt ben erften Unterricht von Banl Aralbi;

Binceng Bongone an bie Atabemie ber fonen Runfte nach Barma, wo er icone Fortschritte machte. Als in Folge ber politifden Wirren bie Unterftutung feines Macens aufborte und er, erft 15 3abre alt, in feine Beimat gurudfehrte, malte er, um fich Gelb ju verbienen, Bortrate, Brofpecte, Decorationen u. bgl. m. 3m Jahre 1804 folgte er einer Ginlabung feines Landsmannes Baul Rabigati nach Reggio, welcher bamals bie Stelle eines Brafecten bafelbft betleibete, um ben Unterricht im Zeichnen bei ber berühmten Ranftlerin Barbara Bimercati gu Enbe an führen. lleber Rabigati's Empfehlung erhielt D. viele Beftellungen und endlich murbe er von ber italienischen Regierung auf Staatstoften nach Rom gefenbet, um feine Stubien ju beenben. Rach juriidgelegtem vierjährigem Curfe malte er bas vorgeschriebene Breisgemalbe, "Die Geburt Christi". welches allgemein großen Beifall erhielt. 218 er beimgefehrt mar, ernannte ibn bas Ministerium bes Unterrichtes auf Bunich ber Commission ber Atabemie Carrara jum Brofeffor biefes Inftitutes (1811), in welcher Stelle D. bis menige Jahre vor feinem Tobe verblieb und mande ausgezeichnete Schüler und Schülerinnen, barunter bie Befdmifter Bauline und Ifabella Bagnoncelli beranbilbete. D. befaß auch wiffenschaftliche, inebefonbere hiftorifche Renntniffe; bie Bahl ber in feinen Gemälben und Fres. ten behandelten Stoffe geben Beugniß für feine Bilbung und Beifteerichtung. Biele gelehrte Bereine Staliens haben D. jum Mitgliebe gemählt. In ben letten Jahren feines Lebens ward er von phyfifchen Leiben beimgefucht, welche öfter auf längere Zeit feine fünftlerische Thätigkeit unterbrachen und ihn nöthigten, umEnthebung von feinem Boften zu bitten, welche ihm auch gemährt murbe. D. gablt gu ben hervorragenbsten Künstlern feiner Zeit.

Die Bahl feiner Bemalbe ift nicht febr groß, bod befinben fich barunter Arbeiten von bobem fünftlerifden Berthe. Er malte hiftorische Bilber und Bortrate in Del und Fresten. Geine bebeutenbften Schöpfungen finb: Del - Gemalbe: "Die Beburt Christi und die Anbetung der Birten", jett in ber Sammlung ber Dailänber Atabemie ber Runfte. Dies ift D.'s erftes Gemalbe, mit welchem er bor bie Deffentlichfeit trat und welches großen Beifall fant. Mertwürdigerweise ichloß D. mit einem Gemalbe besfelben Gegenftanbes feine fünftlerische Laufbahn ; biefes lettere malte er im Auftrage bes Grafen Endwig Betrobelli in Bergamo; - "S. Beter", gange Figur natürlicher Größe, für bie Bfarrtirde von 3feo; -"Der Cad des Socrates", im Befite bes Berrn Manini gu Eremona; - "Das Artheil der nengebornen Spartaner" (il giudizio dei Neonati Spartani), ein Drittheil ber natürlichen Große; - "Die Schlange von Bronce", im Befite von Com. Guelfi in Cremona; - "Der Cod des Cata", beibe ein Drittheil ber naturliden Grofe: -"Die beilige Inngfran"; "Der beilige Johann der Canfer" und "Der beil. Stephan", natilrliche Größe, für bie Abteifirche ju Cafalmaggiore; - "Die Madanna anf dem Chrone, ju ihren Fussen der beil. Rarl und der heil. Franrisens", zwei Drittheile ber naturlichen Brofe. Der Carton tiefes Bemalbes ift im Befige ber Bebr. Tréconet; -"Der Beimgang des heil. Joseph", für bie Grafin Berri-Confalonieri; zwei Dritttheile ber natitrl. Große; - "Die Enthanptung bes beil. Johannes bes Canfers", für bie Pfarrfirche ju Steggano; großes Gemalbe, bie Riguren fiber bie naturliche Große; - "Die Beilung der Blindheit des alten Cobias", für bie Capelle Colleoni gu Bergamo; - "Die Gesellschaft des Ludonico Mora, Berjogs von Mailand", im Muftrag bes Grafen Mellerio, großes Gemalbe. Diefes icone historifche Bilb enthalt bie

lebensgroßen Bortrate in ganger Figur ! bes Bergogs, feiner Gemalin Beatrice, bes Carbinale von Efte, ber Rünftler: Leonarbo ba Binci, Bramante, Fra Lucca Baccioli, Franchino Gaffurio, Morone, Triftan Calco u. A. Für jene Figuren ber Gemalbe, ju welchen bie Original - Portrate fehlten, fubftituirte D. finnig Bortrate neuerer bervorragenber Berfonen, 3. B. eines Monti und Manr; - "Die Matter Gottes mit dem schlafenden Christuskinde", int Auftrage bes Berrn Gaetano Delgi: außer biefem Mabonnenbilbe hatte D. noch mehrere andere für bie Familie Borromeo, bie Grafin Antonie Caftelbarco u. M. gemalt; - "Die Begnung Jakobs", für bie Rirche in Algano maggiore; — "Der Russ des Indas", im Auftrage Gr. Majestät bes Raifers Ferbinanb; Rnieftud, neun Figuren; gegenwärtig in ber faiferl. Gallerie bes Belvebere ; - "Die Ancht der heil. Samilie nach Egupten", im Auftrage bes Minifteriums bes fonigl. Baufes und Bofes von Reapel; bie Riguren zwei Drittbeile ber natürlichen Große; - "Der Cod des Grafen Agolino und seiner Sohne im Churm uon Disa", im Auftrag bes Grafen Tofi gu Breecia. Großes Gemalbe, Die Riguren faft Lebensgröße; - "Antigone wird auf Befehl des Creon jam Code geführt", im Muftrage ber Afabemie Carrara ju Bergamo, großes Gemalbe. Die Figuren zwei Drittheil natürlicher Große. [Uns Anlag biefes Runftwerfes erfchienen zwei Schriften: "Dell' Antigone. Dipinto del Prof. Giuseppe Diotti" (Cremona 1845); - "L'Antigone dell' Alfieri. Quadro di Gius. Diotti" (Bergamo 1845); - "Der Congress der italienischen Stadte im Aloster Pontita", im Auftrage bes Berrn Chioggi. Rleines Bemalbe mit vielen Figuren. Im großen Mafftabe es auszuführen, erhielt er Beftellung von S. Scotti in Calcio. Er hatte auch icon lich; baber es fommt, bag feine fonft

bie Arbeit begonnen und bie Reichnung bereits vollenbet, als ihn ber Tob ereilte. Groß ift bie Menge ber Portrate, welche D. gemalt; unter ben burch ihre Un8führung besonbers bervorragenben finb gu nennen: Francesca Turring in Cafalbuttano; - Grafin Marianna Beriggi in Bergamo, beibe : gange Figur in Lebensgröße; - ferner: Graf Johann Baptift Maffei; - Graf Bietro Doroni; - Dr. Bicinelli; - Brofeffor Baigini und Danr, letterer im Momente mufitalifder Begeifterung. Unter ben von D. vollenbeten Fresten find ju nennen, im Saufe bes Gaetano Bolgefi gu Cremona: "Die von Diomedes vermandete Benns mird von Bris vor Inpiter and die Gotter des Olumps geführt"; - "Der meinende Alasses, als er von Demodokos sein eigenes Missgeschick am Nofe des Alcinons, Ronig der Dhaaken, singen bort"; - "Der Reigen der Jahreszeiten"; - "Antigone won Erron jam Code verartheilt". - 3m Saufe bes Grafen Locatelli in Bergamo: "Die Coilette der Benns", bie Gottin von ben Gragien und ben lieblichften Benien umgeben, ift eben im Begriffe, fich bie Rrone auf's haupt zu feten. - Im haufe Mauera gu Cremona : "Benns befiehlt dem Bulcan die Anfertigung der Waffen des Aeneas". - In ber Bfarrt. ju Correfina: "Der h. Petrus erment den Cabita jum Leben". - Für bie Cathebralfirche gu Cremona : "Der heil. Betrus empfängt die Schlussel; - "Der anglanbige Chomas"; - "Die Bimmelfahrt Christi; - "Jesus lässt die Aleinen ju sich kommen". — Kür bie Pfarrfirche ju Rubiano in ber Broving Breecia: "Die Anbetung der beil. drei Ronige" und im Oratorium ber Cafa Camoggi gu Ronica: "Maria Empfangniss". Man rübmt an Diotti's Gemalben bie correcte Zeichnung, bas Colorit, bie treffliche Bertheilung bes Lichtes; aber in ber Bahl bes Momentes, ben er mit Farben feffelt, ift er nicht immer gludtabellofen Bilber ben Befchauer öfter | falt laffen.

Salvioni (Agostino), Di Giuseppe Diotti e delle sue dipinture. Memorie di . . . (Bergamo 1846, Mazzoleni, gr. 80.). - Rrafft (Albrecht), Die moberne Coule ber t. t. Bemalte - Gallerie (Bien 1854 , Bichlere Bitme u. C., 8º.) E. 9 fgibt irrig bas Jahr 1773 ale D.'s Geburtejahr an]. - Revue encyclopédique (Paris 1825) XXVI. Bd. -Ragler (G. R. Dr.) , Reues allgemeines Rünftler-Legiton (Dlünchen 1835 u. f , 80.) III. Bb. G. 417. - Müller (Fr.), Die Runftler aller Beiten und Bolfer (Stuttgart 1857, Ehner und Geubert , Leg. 80.) I. Bb. C. 473. - Meper (3.), Das große Conversations - Legison für gebiltete Stanbe (Silbburghaufen 1845, Bibl. 3nft., Beg. 80.) VII. Bb. 4. 21bth. G. 848. - Bortrat. Unterschrift: Giuseppe Diotti. Professore di Pittura nell' Accademia Carrara di Bergamo (Lit. Mazzocchi). Trefflich gezeichnetes aber ichlecht lithogr. Bortrat. Befintet fic auch bei Calvioni's obiger Schrift.

Di Banli Freiherr von Treubeim, Andreas Mlois (Brafibent bes Eproler Appellations-Gerichtes, geb. ju Albein unweit Bogen 14. Nov. 1761, geft. gu Junebrud 25. Februar 1839). Gein Bater war ein wohlhabenber und geschidter Landwirth im Rleimfer Thale. Der Anabe verlor friib bie Eltern. Buerft befuchte er bie Ortsichule, 1772 tam er nach Cavaleje; bier bilbete fich fein fefter Entichluß zu findiren, wovon fein Bormund, ber ibn für bie Landwirthichaft bestimmt hatte, nichts boren wollte. Enblich gab biefer nach und brachte ben Anaben 1773 nach Brigen. Gpater fam er nach Innsbruck, wo er bas Gymnafium und 1782 bie Universität besuchte. Mle biefe im 3. 1782 aufgehoben murbe, begab fich D. nach Bavia und erhielt bafelbft bie juribifche Doctorwurbe. Run trat D. in Staatebienfte u. 3. 1786 beim Fiecalamte u. murbe balb bom Magiftrate in Boten jum Rath gemablt. Bei bem nach Raifer Josephs II. Tobe berufenen ganbtage ju Innsbrud ericien D.

als Bertreter ber Stabt Boten und erhielt bafür von ber Stabt bas Burgerrecht (1790). 1791 fam er mit ber Bofbeputation, welche bie Buniche bes lanbes überbrachte, nach Wien; er marb auch fernerbin mit ben Angelegenheiten bes Lanbes betraut, woburch D. gur genaueften Renntnif ber Lanbesverfaffung gelangte und mehrere Male Missionen nach Wien erhielt. In biese Zeit fällt auch bie Ausführung feines Gebaufens, eine .. Biblioteca tirolensis" ju fammeln, welche Alles auf bie Befdichte und Runbe feines Baterlanbes Bezügliche enthalten follte. 3m Jahre 1794 murbe D. von Raifer Frang gum f. t. Rath ernannt. Die friegerischen Ereigniffe, welche im Jahre 1796 begannen, riefen nun D. auf ein anberes Relb; ale Referent ber Botner Schutbeputation entwidelte er eine unermübliche Thatigfeit. Bur Beruhigung und Ermuthigung bes Bublicums gab er ein fogenanntes, Rriegsblätten" beraus unb betheiligte fich an allen Borgangen ber Tproler Lanbesvertheibigung. Für feine Berbienfte murbe D. im 3. 1797 fiber Ginfdreiten ber Lanbichaft in ben Abelftanb mit bem Brabifate von Treubeim tarfrei erhoben. D. febrte nunmehr gu feinen Juftiggefchaften gurud; aber mit bem Angriff ber Frangofen auf bie f. t. Truppen bei Martinsbrud (14. Märg 1799) begannen bie friegerifden Ereigniffe von Renem und D. wirfte in gewohnter Beife ale Referent ber aufammenbernfenen füblicen Schutzbeputation, bis fich biefe auflöste (Darg 1801). 3m 3. 1803 murbe D. jum Appellationerath in Innebrud beforbert. Ale in Folge ber Rriegeereigniffe bes 3. 1805 Tyrol fogar von Defterreich loggeriffen und bairifch murbe, behielt D. auch unter ber nenen Regierung feinen Boften und wirfte jum Boble bes Lanbes. Um biefe Beit trieb er hiftorifche Studien und gab eine periobifche Schrift beraus, betitelt: "Der Sammler für Geschichte und Statistik von Egrol", 5 Banbe. 2018 1814 Turol mieber gu Defterreich tam, blieb D. auf feinem Boften und führte auch langere Beit bas Brafibium bes Appellationegerichtes, 3m 3. 1816 murbe D. ale Bofrath gur oberften Buftigftelle nach Wien berufen, noch im nämlichen Jahre jum Mitgliebe ber hofcommiffion in Juftiggefetfachen ernannt; im 3. 1822 (mit faiferl. Sanbb. ron 29. Marg) jum Canbrechteprafitenten in Steiermart beforbert, und wirfte in biefer Sphare fo trefflich, bag ibn bie fteirifden Stante in bie Matrifel bes lanbftanbifden fteirifden Abele aufnabmen. 3m Marg 1824 fehrte er ale Brafibent bes Appellationsgerichtshofes für Tyrol und Borarlberg und bes oberften Buftigbofes bes Würftentbume Liechtenftein in fein Baterland gurud. Runwirfte D. in gemobnter Beife, inebefonbere ale Rarl Graf Chotet (f. b. II. Bb. C. 360) bas Tyroler Lanbes Mufeum (Ferbinanbeum) in's leben rief, mobei D. eine folde Thatigfeit entwidelte, bag ibm - wie Beramann idreibt - bas Berbienft eines zweiten Stiftere gutommt. ffür folche Berbienfte erhielt D. 1827 bie gebeime Rathemurbe, nach feinem 50jährigen Dienstesjubilaum bas Commanbeurfreuz bes Leopolborbens und in Rolge beffen bie Erbebung in ben Freiberrnftanb. Die Atabemie ber bilbenben Runfte und bie ber Agiati in Roverebo hatten D. ju ihrem Mitgliebe ermählt. D.'s "Biblioteca tirolensis" ift bis au 1400 Banben angewachfen und enthält bie wichtigften Borarbeiten gur Beschichte Tprole. D. bat Mehreres gefdrieben, für ben, Tyroler Almanach", für bie frilbere "Innebruder Zeitung"; größeres für ben "Sammler für Befdichte unb Statiftit von Tyrel" und für bie "Beitfdrift bes Ferbinanbeums", barunter auch mehrere Biographien ausgezeichneter Tyroler. Gelbftanbig gab er berans: "Te-

bensgeschichte des Landmessers B. Kaeber mit amständlichen Nachrichten von den Arbeiten des Geadeten von Oberperfuss" (Innehruck 1805, Wagner, 8°.). Als D. fiarb, schrieb ber "Tyr. Bote" über ihn: "Er gehörte in die Zahl jener großartigen, ausgezeichneten Charaftere, wie sie in seltener Erscheinung Länder zieren, und welche die gauze Laufbahn ihres Wirtens auf allen Schritten burch reiche Krückte bezeichnen".

Bergmann (3ofepb). Debaillen auf berühmte und ausgezeichnete Danner bes öftr. Raiferftaates vom 16. bis jum 19. Jahrhunbert (Bien 1857, Zenbler, Ler. 8°.) II. Bb. G. 443. - Sormabr (3of. Freih. b.), Tafchenbuch für vaterländifche Gefdichte (Leipzig, fl. 8".) 3ahrg. 1841, G. 404: "Unbreas Mlois Di Bauli." - Reue Beitfdrift bes Ferbinan= beums für Tirol und Borarlberg (Innebrud 1840) VI. Bb. G. 1: "Gebachtnifrebe auf Ce. Erc. Anbreas Di Bauli Freiherrn bon Treubeim ... vorgetr. von Dr. 3of. Chletterer." - Staffler (3. 3.), Tirol und Borarlberg ftatiftifch und tepograph. 2c. (Innebrud 1841) II. Bb. G. 1124. - Deftr. Rat.-Enchflopabie (von Graffer u. Cgitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 719 ffest bas 3ahr 1763 ale D.'s Beburtejahr an]. - Wiener Beitung 1839, rom 5. Dlarg. - Bortrate. 3ofepb Bergmann im oben bezeichneten Berte, meldem wir bie erheblichften Daten gu biefer biographifden Stigge verbanten, führt mehrere Portrate an, welche von Di Bauli in Del und Grabon vorbanben finb. Das im Gerbi= nanbeum befindliche Delgemalte ift von bem Bogener Maler Anton Pfenner, ber im 3. 1830 von Di Bauli einen trefflichen Carton in Crabon nach ber Ratur gemacht, aus tem Bebachtniß gemalt. Es wirb baran bas nicht febr natürliche, ju ftart in's Belbe fallenbe Colorit bellagt. Bon Stiden finb ju nennen : 1) bas von 3oh. Bg. Schebler rabirte und bann mit Tufch ausgefüllte fleine Bortrat (um's 3ahr 1814 unb 1815); -2) basfelbe gang ichraffirt (1816) [bie verbor= bene Blatte von Rr. 1]; - 3) Bortrat nach Bebhard Flat von bem Tyroler Frang ga br in Rupfer geft. (auch bor bem VI. Banbden ber Reuen Beitfdrift bee Ferbinanbeume). -Debaille. Avere: Lintegetehrtes, einer Antite ähnliches Bruftbilb. Umfdrift: Andreae Al. Di Pauli L. B. De Treuhcim Praesidi Judicii Appellat. Tir. Darunter: J. Weiss f. Repere : 3m Relbe bas Bappen. Umfdrift : Nato Aldeini XIV. Nov. MDCCLXI. Mortuo

Oeniponte XXV. Febr. MDCCCXXXIX. 3m Abidnitte: Justitia Fide Literis De Patria Meritissimo Amici (3 loth in Gilber, auch in Bronce, in ber Biener Dlungfatte ausgeprägt. Abbilbung im obbenannten Berte Bergmanne Tafel XXIII. Rr. 123). -Monumente. Auf bem Gottesader ju 3nnebrud liegt Di Pauli innerhalb ber Artabe Rr. 49 beftattet. Gin einfacher meifer, pon fdmargem Darmor umrabmter Stein mit einer einfachen Infdrift giert bas Grab. -Gin Dentmal murbe bem um Throl Bielvertienten in ber Ct. 3afobe-Bfarrfirde au Innebrud an ber Mauer nabe am Gingange burch bas linte Sauptportal gefest. Das Basrelief in ber Mitte ftellt ben Engel am Grabe Chrifti por, welcher ben brei frommen Grauen beffen Auferftebung vertunbigt unb mit ber Sant gen Simmel auf bie in einer Linie fiehenben Borte : Quem quaeritis Non . Est . Hic . Surrexit . Marcus XVI. 6. binmeifet. Ober bem Baerelief ficht bas b. Rreug. Unterhalb befinbet fich in einem Debaillon bas Bortrat Di Bauli's. Rechte und linte beefelben befindet fich bie Infdrift: Piae . Memoriae . Andreae . Alois . | Di . Pauli . L, B . De . Treuheim . | Praesidis . Judicii Appellat . Tirol . | Mortui Oniponte . XXV . Febr . MDCCCXXXIX . | Parentis . Dulcissimi . Filii . Moerentes . | - Das Porträt ift nach einer Marmorbufte bes Innebruder Bilbhauere Jofeph Streicher von Frang Xav. Somanthaler, einem Better Lubwig Comanthalere, mobellirt und 1845 bollenbet. Das Monument felbft ift bon Lubmig Somantbaler mobellirt und - mit Musnahme bes Rreuges - unter feiner leitung von Gerbinand Diller, Director ber t. Runftgiegerei in Dunden, aus Bronce gegoffen. (II. 6'-7', Br. 3', Gewicht 41/2 Bfb.) - Bappen. Quergetheilter Chilb. 3m oberen filbernen Relbe ichmebt ber rothe. golbgefronte, an beiben Alugeln mit ie einem aufwärte gebogenen filbernen Rleeftangel belegte Throler Abler, beffen Ropf mit einem natürlichen gorbeerfrange umgeben ift. 3m unteren rothen Relbe prangen freugmeis gelegt Bellebarte und Streittolben. Den Schilb bedt bie Freiherrntrone, auf berfelben brei gefronte Belme. Der mittlere mit bem Tproler Abler, auf bem gur Rechten Sellebarbe und Streitfolben, auf bem gur ginten ein mit ben Sachien nach Innen gefehrter, mit einem filbernen Balten belegter Ablerflügel. Schilbhalter: 3mei weiße braun gefledte Jagbhunde (Emblem ber Treue) mit filbernem in Golb gefaßtem Salebante, woran born am Salfe ein golbener Ring bangt.

Dittenberger, Johann Buftab (Dafer, geb. ju Denen weg in Baben 1799). Lernte ju Beibelberg bei Rottmann und Rour tie Anfangsgrunbe feiner Runft. 1821 ging er nach Münden, fbater nach Baris, mo er bas Atelier bes Baron Gros befudte und gulebt nach Rom. mo er bis 1831 an ben groffen Meifterwerfen ber Runft fein Talent ansbilbete. Rach feiner Rudfebr aus Rom ließ er fich in Wien nieber, mo er feither manches Gemalbe bollenbet. fich ber religiöfen Dalerei gugemenbet. und find unter feinen Altarblättern befannt geworben: "Der beil. Laurentins"; -"Maria mit bem Besnshinde" unb "Christus am Delberge", alle brei für bie Rirche gu Rurgell an ber Strafe von Freiburg nach Rebl. Das Stuttgarter Runftblatt 1831 mar bes Lobes voll fiber biefe brei Bemalbe. - "Die Berkundung Maria"(1844) - Der beil. Andreas bekehrt die Russen"; -"Der englische Gruss", für bie Olmilter Domfirche ; - Der heil. Senerin segnet Desterreich": - "Die beil, brei Ronige tragen bem anbrechenden Lichte Opfergaben entgegen", Bf. 68, 72, mar im öfterr. Rftv. im 3. 1851 ausgestellt (Breis 800 fl.). Unter feinen anbern Gemalben find zu nennen : "Die ins Bad steigende Benus" : - "Germania im Jahre 1850" unb "Shlesmig- Hotstein", lettere 2 allegerifde Bemalbe. Much beidaftigte fich ber Rlinftler mit ber Rabiernabel und find von ihm: "Amrisse in Schillers Coggenburg" (Stuttgart 1825, Cotta, 9 Bl., 4%), mehrere Blatter mit feinem Monogramme bezeichnet ericienen.

Müller (Fr. Prof.), Die Kinstler aller Zeiten und Böller. Rach ben neuesten Quellen bearbeitet (Stuttgart 1857, Ebner u. Seubert, Ler. 8°) I. Bb. S. 473 (gibt Abbildungen seiner Monogramme auf ben Gemälben und Nabirungen). — Nagler (G. R. Dr.), Reues alg. Künstler-Lexiton (München 1835 u. f., 8°.) III. Bb. S. 420. — Meher (3.), Das große Conversations-Lexiton für gebilbete Stänbe (hilbburghausen 1842, Bibl. Just, Lex. 8°.) VII. Bb. 4. Abt. S. 887.

Dittere von Dittereborf. Rarl (Compositeur, geb. ju Bien 2, Rob. 1739, geft. zu Roth-Lbotta bei Neuhaus in Bobmen, einer Berricaft bes Freiherrn von Stillfried, 31. Oct. 1799). Er mar ber Sohn eines Theaterftiders und Oberlieutenante bei ber burgerlichen Artillerie, erhielt eine gute Erziehung, und ba er mufifaliiches Talent zeigte. ließ ihn ber Bater auf ber Bioline unterrichten. Erft 10 Jahre alt, batte er es icon babin gebracht, in allen Rirchenchoren mitfpielen ju tounen, wo ihm gewöhnlich bie Goli anvertraut murben. Balb richtete fich auf bas Wunberfind bie öffentliche Anfmertfamteit, und Bring Joseph Friedrich von Silbburghaufen , ein enthufiaftifder Dufitfreunt, nahm ben 11jabrigen Ruaben au fich. Dier entfalteten fich unn bie Aulagen bes jungen Rünftlere, und bas leben an biefem fleinen Sofe mar bie trefflichfte Borbereitung für ben Berfehr mit ber beften Befellichaft, in welcher Ditter 8borf fein ganges Leben hindurch ju meilen pflegte. Unter ben Berfonen, bie auf feine fpatere Richtung bestimmenb einwirften, ift bie berühmte Gangerin Bittoria Tefi ju nennen. Ungefähr 10 Jahre lebte D. im Saufe bes Bringen und hatte fich ingwischen jum fertigen Biolinvirtuofen und geschickten Congertcomponiften ausgebilbet. Obgleich er fich einmal verleiten ließ, wegen brudenber Schulben für Bagarbipiel und Bein aus bem Saufe feines Wohlthatere beimlich zu entfliehen, fo murbe boch biefes innige Berbaltnift baburd nur borübergebend geftort und ber unfreiwillig Burudfehrenbe fant großmuthige Bergeibung. Ale ber Bring von Silbburgbaufen Wien verließ und feine Capelle auflötte, trat D. in bas Ordefter bes Boftheaters, bas unter ber Leitung Glud's ftanb. Schon früber batte er fich biejem naher angeschloffen und begleitete ibn feffelt haben. 1773 avancirte er gum

1761 nach Italien. In Gefellicaft ber beiben Mufiter reiste zugleich Gignora Marini, eine fcone Gangerin, um beren Gunft fich Beibe auf's eifrigfte bewarben. In Bologna, bem Biele ihrer Reife, feierte Dittersborf als Biclinvirtuofe bie glangenbften Triumphe. Der berühmte Martino, ber Padri di tutti i Maëstri, nannte ihn feinen caro figliuolo, und Farinelli, ber in ftiller Burfidgezogenbeit in Bologna auf feinen Lorbeern ausrubte, zeigte ibm bie marmfte Theilnahme. Die funftliebenben Dilettanten ber Stabt riefen aber aus: "Per Dio! quel ragazzo suona come un angelo. Come è mai possibile, che una tartaruga tedesca (!) possa arrivare a tale perfezione?" Nach Wien zurudgefebrt, machte er bie Befauntichaft bon Jofeph Banbn und lebte mit biefem in ber vertrauteften Berbinbung. Gin paar Jahre fpater trat D. als Capellmeifter in bie Dienfte bes Bifchofe von Groff-Barbein, an beffen Sofe er 5 Jahre lebte, bis bas Theater und bie Capelle auf ben Bunich ber Raiferin Daria Therefia aufgelodt murbe. Er begab fich nun im 3. 1769 wieber nach Bien und brachte aus Ungarn eine Menge Bartituren, meift Sinphonien und Concerte, ein Dratorium, ben erften Berfuch einer fomischen Oper "Amore in Musica" und einen Rorb mit, ben er bei feiner Berbung um eine abelige Ungarin erhalten hatte. Balb barauf fernte er ben Kürftbifchof von Breslan, Graf Schaffgotiche, tennen, ber ben luftigen Dufifer fo lieb gewann, bak er ibm, um ibn für immer an fich ju feffeln, bie Forftmeifterftelle bes Fürftenthums Reiffe und ben Orben bes golbenen Sporus verichaffte. D. vermälte fich nun mit Demoifelle Ricolini, einer Gangerin, bie er unterrichtete, und beren gnte Gigenichaften und foliber Charafter ibn geAntehanptmann und murbe bon ber faiferl. Ranglei in ben Abelftand erboben. Der Drud ber mit biefem Amte verbunbenen Beichäfte lag nicht allgniehr auf feinen Schultern, vielmehr bestand feine Bauptaufgabe barin, ben bei Friebrich II. in Ungnabe gefallenen Fürftbifchof gu erheitern, bie Capelle und bas Theater au leiten, Beige zu fbielen und gu componiren. Er hatte 2700 fl. Gehalt, unb burch feine Compositionen, fowie feine Runftreifen flieg bies Gintommen noch um ein Bebeutenbes. Bei feiner Anmefenheit in Wien (1786) gewann er fich bie warme Theilnahme Jofephe II., melder mit bem launigen Rilnftler fich gern unterhielt. In Wien empfing auch D. von bem Schauspieler Stephani bem Jüngern bie erfte Anregung gur beutichen tomischen Oper. Er erhielt von biefem ben Tert jum "Doctor und Apothefer" und componirte ibn für ein Sonorar von 100 Ducaten. Aufer biefer Oper componirte er in einem Zeitraume bon 7 Monaten noch zwei bentiche: "Betrug burch Aberglanben" und "Die Liebe im Marrenhause". Bahrend biefer Epoche ergablt D .: "ftoppelte ich nebft ben brei bentichen in Wien aufgeführten noch mehrere Opern aufammen, wovon viele fammt jenen auf fo mancher Bühne Deutschlanbe gegeben werben". Die Leichtigfeit, mit ber er componirte, war überhaupt unglaublich, und er fonnte nicht begreifen, bas es Menfchen gebe, bie ju einer Oper feche Monate brauchten, ba er mabrend biefer Beit wenigstens mit breien gu Stande fam. Bon feiner Frnchtbarfeit gengen feine (weiter unten angegebenen) Werte. Der lette Lichtblick in bem bes alternben Meiftere mar eine Reife nach Berlin, wobin er fich auf bie Ginlabung Friedrich Bilbelme II., eines feiner eifrigften Bewunderer, 1788 begab, um eine Auffüh=

Charlottenburg gu leiten. Der Konig' fragte ibn , mober er alle bie neuen Gebanten zu biefer launigen Mufit genommen habe, und bie Antwort D.'s: "wenn it fo gludlich bin, bisweilen welche gu haben, fo fommen fie bon felber; wenn man fie erft milbfam fuchen muß, fo bat man verloren Spiel" ift febr bezeichnenb für bie Art feines Schaffens. Ditters, borf fant bier natürlich bie guvortom. menbite Aufnahme und bie Freunbichaft Reid barbte, ber ibm bei ber glangenben Aufführung bes Dratoriums Siob im Opernhause auf bas reblichfte gur Sand ging. Dies Concert trug bare 4750 fl. ein. Die lette Lebensperiobe bes Meifters, beffen Tone fo viele Meniden froh gemacht hatten, mar eine ununterbrochene Rette ber barteften Leiben und Entbehrungen. Berleumbet, fiel er querft in Ungabe bei feinem Berrn, und gubem marf ibn 1794 ein gurudgetretenes Bobagra auf bas Rrantenlager, von melchem er bis gut feinem Tobe, bem er im Alter von 603abren erlag, fich nicht wieber Eine echte Rünftlernatur, batte er es nie verftanden, bas erworbene Belb in feiner Sand gurudguhalten, und ale er nach bem Tobe bee Rürftbifchofe (1795) mit 500 fl. penfionirt murbe, batte er obne bie ebelmitbige Unterftützung bes Baron Janag von Still frieb, ber ibn auf feine Berrichaft Roth-Lhotta bei Neuhans in Bobmen auf. nahm, im eigentlichen Sinne bes Wortes mit feiner Familie: einer Frau, zwei Sohnen und einer Tochter hungern mufien. Dennoch benütte er bier jeben freien Angenblid, ben er feinen Schmergen abgewann, von bem Sauche bes Tobes icon angeweht, bie Frenben bes Lebens gu fingen und ein Glud gu fdilbern, bas von ihm längst gefloben. Gine große Angahl tomifder Opern fallt in biefen letten Beitraum. - Außer feiner von rung bes "Doctor und Apotheter" in Spagier berausgegebenen Gelbfibiographie, welcher wir in ber vorstehenben Stige gesolgt und Dittersborf an einzelnen Stellen selbstrebend angefilhrt haben, schrieb er zahlreiche Compositionen, wovon weiter unten die bebentenberen aufgezählt werben. Die "Leipziger musstalische Zeitung" (I. Jahrg. S. 138) enthält von ihm einen "Brief über die Gränzen des Romischen und Peroischen in der Musik" und einen zweiten "Brief über die Behandlung italienischer Eexte bei der Composition" (Ebend. S. 201).

Compositionen D.'s. Die mit einem Sternden (\*) bezeichneten find gebrudt und über beren Musgaben vergl. : Gerber (Ernft gubmig), Reues biftor.-biogr. Leriton ber Tontunftler (Leipzig 1812, Rühnel, gr. 80.) I. Bb. Cp. 904. I. Opern. 3m Jahre 1767 gu Grofmarbein : "Amore in Musicas, Op. buffa; -1775 gu Johannisberg: "Lo sposo burlatou, Op. buffa (fpater unter tem Titel: "Der gefoppte Bräutigam" oft gegeben); für Berlin: "Il Tribunale di Giove", Oper nebft Brolog (Gerber gibt bas 3abr 1788 an, bas ift aber irrig, benn bie Oper murbe bereits am 27. Janner 1775 bor ber Ronigin in Berlin aufgeführt); - 1785 gu Johannieberg: "La contadina fedele", Op, buffa; - 1786 fftr Wien: \* "Der Doctor und Apotheter", Operette; wurbe ju Bonbon 1788 36mal bintereinanber gegeben (Ctepbanie ber Jüngere überfette bas Libretto aus bem Frangofifchen: al'Apothécaire de Murcie". Cornet & Angabe in feiner Corift "Die Oper in Deutschlanb", wornach biefer und noch anbere Opernterte von Dittere für Originallibrette bezeichnet werben, ift unrichtig) ; - \*,,Betrug burch Aberglauben", Operette; - "Die Liebe im Rarrenbaufe", Operette (von Dr. Somieber für bie beutiche Bubne überfest unter bem Titel "Der neue Demofrit", welche Oper burdfiel); - 1787 für Bien: "Sies ronpmus Anider", Operette; - "Dr= pheus ber 3meite", Operette; - 1788: \*"Das rothe Rappchen", ben Tert hat Bulpius fpater umgearbeitet; - 1789: \*"Der Schiffspatron ober ber neue Buteberr"; - 1790: "Botus Botus"; - 1793 filr Dele: "Don Quirote"; -1794: "Das Befpenft mit ber Trommel"; - 1795: "Gott Mars ober ber eiferne Dann"; - "Die Guelfen", Prolog; - "Der Chad von Schiras", von Rogebue; - 1796: "Ugolino", ernfte Oper; - "Die luftigen Beiber von Binbfor"; - "Der fcone Serbfttag", Brolog: - "Der Durdmarid", nach Birgige "Chriftl. Jubenbraut"; -1797 : "Der Dabdenmartt", Operette; - für Breslau: "Terno secco", Op. buffa, für beutiche Bubnen bearbeitet unter b. Titel "Der gebemutbigte Stoly"; - 1798: "Don Coribaldia, Op. buffa (bie letten zwei befanben fich, ale Dittereborf ftarb, ale Sanbidrift in ben Sanben ber Ramilie). - II. Dratorien, Gur Grofmarbein 1767 : "Isacco figura del Redentore"; für Bien 1772: "La liberatrice del popolo giudaico o sia l'Esther"; -1786; "Hiob"; - \*"Motette am €t. Repomutetage". - III. Rammermufit. 3m Jabre 1765: "Grofe Cantate mit Choren"; - \*,Das Dabden von Rola", ein Befang Diffians fitr's Clavier ; - "Großes Concert für 11 concer= tirenbe Inftrumente mit bem Ordefter", barüber gibt Dittereborf in feiner Lebensbeichreibung G. 144 nabere Nadrichten. Außerbem mehrere Symphonien, unter benen befonbers "Dvibs Bermanb= lungen" fich auszeichnen, Concerte, Quartetten, Conaten , Bralubien, Lieber unb Romangen, welche Gerber im mehrbezeichneten Legiton aufgablt.

Bur Biographie Dittereborfe. Spagier (3ob. Rarl Gottl.). E. b. Dittereborie Lebenebeforeibung, feinem Cobne in bie Feber bictirt und berausgegeben bon . . . (Leibzig 1801, 80.) [enthält nicht blos intereffante Details über D.'s Leben, fonbern auch über Runftler, welche ju feiner Beit lebten u. b. m.]. -(Arnolb. Jan. Rerb.) C. b. Dittereborfe turge Lebensbeidreibung und afthetifde Darftellung feiner Berte (Erfurt 1810, 80.). -Berber (Ernft Lubwig), Biftorifd . biogra : phifdes Beriton bet Tonfünftler Beirgig 1790. Breittopf, gr. 80.) I. Bb. Gp. 343 [gibt ibn ale um'e 3. 1730 geboren an]. - Desfelben Reues biftor. biogr. Legifon ber Tontunftler (Cbenb. 1812, Rühnel, gr. 80.) I. Bb. Cp. 897 [Gerbere Lebeneffige enthält viele Unrich= tigfeiten, welche nebft allen in bie Augen fpringenben Drudfehlern von ben Rachbrudern obne Brufung in bie neuen Legita überge= gangen find]. - Bremifder Leobachter 1852, Der. 175: "Deutide Dichter und Componiften. III. Dittersborf" [bafelbft folgenbe treffenbe Charafteriftit bes Tonbichters : "D.'s Opern waren einft bie populärften Werte ber beutfden Bubne und bie Bollethumlichfeit ift ein Sauptverbienft Dittereborfe. Biele

und barunter bie bebeutenbften Componiften feiner und ber fpateren Beit find fleißig bei ibm in bie Soule gegangen und haben ibn obne Quellenangabe benütt. Geine Opern find eine Funtgrube bes toftlichften, naivften, berbften Sumore; in vieler Sinfict unferer Beit, unferem Befdmade vollftanbig entrildt, aber barum ale Etwas, mas man jest nicht mehr haben tann, um fo ergoplicher. Diefe einfache und treubergig - berbe Delobit, biefe mufitalifden Spage und Schnurren, biefe abamitifde Urauftanblidfeit bee Ordeftere machen auf une anbere geartete unb berwöhnte Menfchen ben Ginbrud, bag wir es feitbem "bis gu ben Sternen" gebracht haben, aber boch nicht haben, mas ber alte D. hatte, Sumor. Dan fann nicht läugnen, bag bies und bas gang Bopf ift, aber bie Rritit gebt im Gelächter unter. Man fühlt fich fo bebaglid, man lacht fo berglich, wenn bie Ganger, wenn bas Ordefter feine Conurren macht. Rurg , ein allgemeines Bergnugtfein, bas fich über gaien, Renner und Recenfenten erftredt. ift bie Moral bavon."] - Theater = Perifon. berausgegeben von Blum, Berlogfobn und Darggraff III. Bb. [bafelbft wirb auch bie Berricaft bes Baren 3gnag bon Stillfrieb in Bobmen : Rotelfotha ftatt Rothibotta genannt]. - Realie, Curiofitäten = und Memorabilien = Leriton von Bien (Bien 1846, Ber. 80.) I. Bb. G. 371 Inennt feinen Sterbeort irrig Rotefota ftatt Roth= ibotta in Bohmen]. - Biganbe Conversatione-Legiton für alle Stanbe (Leipzig 1847, gr. 80.) IV. Bb. G. 237 Inach biefem geb. ju Bien 2. Rov. 1739, geft. 1. Dct. 1799]. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 327. - Fetis, Biographie unly, des Musiciens. - (Brodbaus) Conversations : Periton (10. Muflage) V. Bb. G. 152 [nach biefem geft. 1. Oct. 1799]. - Deftr. Rational=Enchtlo= pabie (von Graffer u. Cgitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 721 [nach biefer geb. 2. Dec. 1739]. - Deber (3.), Das große Conversatione = Beriton für gebilbete Ctanbe (Silbburghaufen 1845, Bibl. Juft., Ler. 80.) VII. Bb. 4. Abtheil. G. 887. -Erid (3. S.) und Gruber (3. 6.). MIgemeine Enchflopabie ber Biffenicaften unb Ranfte (Leipzig 1822 u. f. , Glebitich , 40.) I. Sect. 26. Bb. G. 193, - Allg. Wiener Dufitzeitung. Reb. u. Beraueg. A. Comibt 1841, Rr. 78: "Befprach gwifden mir unb Raifer Jojeph II. im Jahre 1786" [enthalt D.'s Anfichten und Urtheile fiber Dogart, Clementi und Sabbn]. - Oettinger (E. M.), Bibliographie biographique universelle (Brüssel 1854, Stienon, Lex. 8°) I. Bd. Sp. 424 [nach biefer gest. 1. Oct. 1799]. — Porträte. 1) Lössentofi sc. (Wien, 4°.). — 2) Niebel sc. (Ecipija 1801, 8°.). — 3) Nachsich bei Scholl.

Bur Charafteriftif Ditteredorfe. Bemertenewerth ift eine Stelle, welche fich im Epiloge ber Gelbstbiographie befinbet und leiber eine große Babrbeit in ben einfachften, barum nicht minber rubrenben Worten ausfpricht. Gie lautet : "3ch verebre meine liebe, gute, beutiche Ration; aber - wenn es auf Unterftubung antommt , ba - leiber - find wir nicht zu Saufe. 3d will, ba ich gewiß weiß, bag mein Rame und meine Berte in gang Guropa befannt finb, annehmen, bag in bicfem bevölferten Welttheile ich einer halben Diffion Meniden Bergnilgen gemacht babe. Wenn nun jeber biefer Menfchen einen eingigen Groiden la omni et toto mir, ober beffer ju fagen, meiner Familie - benn mir nutt es nichte mebr - auwurfe, meld' eine geringe Beifteuer für ben Geber, und welch' eine beträchtliche Unterftutung für eine binterlaffene, troftlofe Familie eines Dannes, ber, wie jener im Evangelio, fein Talent nicht vergraben bat." - Gin Runfifrititer bemertt aus biefem Anlaffe : "Das leben von Dittereborf und Mogart mar bas Biberipiel ibrer Dinfit, und Roth und Rummer, bie ibre Tone von ben Anbern wegideraten. fielen auf fie jurud. Beibe litten und barbten und ftarben fo arm, bag Frembe fie bes graben mußten. Es ift ein ironifder Bug bes Schidfale, bag auch Da Bonte (f. biefen III. Bb. G. 162), ber Mitarbeiter am "Don Juan", in jeber Beziehung bas Schidfal beffen theilte, ber ibn jum Rubm und gur Unfterblichfeit trug. Er fror und bungerte in Rembort ein Menidenalter binburd, und ale er 1837, ein neunzigiabriger Greis ftarb. ließ bie Armencaffe feine Bebeine beerbigen. Much für Corting mußte nach feinem Tobe gesammelt werben. Das find bie Belobnun= gen, mit benen bie Ration ihre Lieblinge überidüttet!"

Bappen. Abelstands-Tiplom vom 5. Juni 1773. Anfrechstehenber, überquer jechsmal, nach ber Länge aber achtmal blau und gotb geschächeter Schild, worin ein zur Rechten schreitenber weißer Schwan zu sehen ist. Auf bem Schilde ruht ein rechts gewendeter offener gekönter, mit einem goldenen Aleinob gezierter Turniershelm, worans der schon beschriebene Schwan zwischen, blau und gold geichachten Ablerstügeln febt.

Dittmaber bon Ruffelben, Mathias Freiherr von (f. f. Major und Ritter bes Mar. Therefien. Orbens, geb. ju Bien 1783, geft. ju 3naim 1. Febr. 1849). Begann feine militärifche Laufbahn am 19. April 1797 ale Cabet im 3nf.-Reg. Rr. 35 Baron Bentheim, wo er im Juni 1799 Kaburich und im Dec. 1800 Unterlieutenant murbe. Mit bem Regimente machte er bie Relbzige von 1797, 1799 u. 1800 in Deutschland mit, und focht in ben Schlachten bei Dfterach, Stodach und Unbelfingen. 3m Feldjuge bes Jahres 1809 welchen D. ale Oberlieutenant mitmachte - zeichnete fich D. in ber Schlacht von Bagram bei bem Angriffe auf eine feinbliche Colonne aus, welche in ber von Baumeretorf gegen bie Stellung ber Armee laufenben, zwischen ben Corps bes Fürften Dobengollern und bes Benerale Grafen Bellegarbe fich bingiebenben Schlucht vorbrang. Bei biefer Belegenheit riß D. im Banbgemenge, nachbem bem Lieutenant Blasnomstv besfelben Regiments, als er von mehreren Gabelhieben getroffen gufammenfant, bie Kabne, bie er führte, meggenommen worben, einem feinblichen Golbaten ben Abler ans ben Banben, und fpornte mit bem bochgeschwungenen Giegeszeichen bie burch ben Berluft ber eigenen Fahne jaghaft geworbene Truppe gur lobnenbften Ausbauer an. Für biefe Baffenthat erhielt D. bas Ritterfreng bes Mar. Therefien-Orbens. 3m Juli 1813 riidte er jum Rapitan - Lieutenant im Regimente Graf Bellegarbe Dr. 44, und balb barauf jum hauptmanne vor, und murbe in ben öfterr. Freiherrnftanb erhoben. Roch machte er bie Felbzfige 1813, 1814 u. 1815 mit und zeichnete fich bei leibaig ernenert aus. 3m 3. 1830 fam er mit bem Regimente Fürft Liechtenftein Dr. 12, mobin er überfett worben mar, nach Mailanb, und bemabrte bei ben

bamaligen Unruhen seinen schon früher erprobten Muth. Im J. 1833 wurde er zum Major im Ins.. Neg. Bertoletti Nr. 15, gegenwärtig Herzog zu Nassaucrnannt, suchte aber nach zwei Zahren den Anhestand an, ben er 14 Jahre zu Inaim in Mähren genoß, und baselsst im Alter von 66 Jahren start.

Sirtenfelt (3. Dr.), Der Mar. Therefien-Orben und feine Mitglieber. Rach authentiiden Quellen (Bien 1857, Staatebruderei, 4º.) C. 1027. - Deftr. Militar-Ronversatione-Legiton. Berausgegeben bon Sirtenfelb und Dr. Mebnert (Wien 1851) II. Bb. C. 90 [bier beißt er irrig Dittmaber von Ru fffelben]. - Freiherrnftante. Diplom vom 5. April 1814. - Bappen. Gin oblonger unten rund in eine Grite gufammenlaufenber, quergetheilter Schilb; im oberen fcmargen Felbe ericbeint ein golbener lowe mit vorgeworfener rechter Brante und über ben Ruden gemunbenem boppeltem Schwange ; bie untere filberne Salfte ift mit grei linte : fdragen rothen Balten belegt; ben Chilb bedt bie Freiberrnfrone, barauf ruht ein in's Bifir geftellter offener Turnierhelm mit golbenem Saletleinob, beffen Rrone mit fünf Straugenfebern, einer golbenen, fcmargen, golbenen , rothen und filbernen einmarte gebogenen, gefdmudt ift.

Dittrid . Jofeph (Bijdof bon Corucus, apoftol. Bicar im Ronigreiche Sachfen, geb. ju Marichen bei Mariaichein in Böhmen 25. April 1794, geft. 5. Oct. 1853). Besuchte anfänglich bie Lanbichnle feines Geburteortes, bann bas Gomnafium ju Leitmerit und fpater bas atabemifche Gomnafium ju Brag, wo er auch bie Philosophie absolvirte. Ans bem armlichften Saufe in bie Stubien getreten, entwichelte er einen beifpiellofen Fleiß; in eistalter Rammer und oft mit blogem Brobe fich begnilgenb, batte er fich in Brag milbfelig fortgebracht. Die Theologie begann und vollenbete er im Minmnate ju Leitmerit, und am 20. Aug. 1818 erhielt er bie Priefterweihe. Bon Wien, wobin er jur Bollenbung bes höberen theolog. Enrfus gefenbet worben

war, febrte er bereits 1820 nach Böhmen juriid und murbe von feinem Bifchofe gur Geelforge in Boftelberg verwenbet. 1824 berief ibn Bernard Danermann. Bifchof und apoftol. Bicar in Dresben. nach Sadfen und ernannte ihn jum Director ber tatholifden Schulen in Leipzig. 1827 erhielt er ben Auftrag , bas fathol. Schulmefen in Dresben bem Beburfniffe ber Beit gemäß einzurichten. Er organifirte eine Saupt- und Freischule, leitete beibe Anftalten, unterrichtete felbft, bis er 1830 Bicariaterath und 1831 fonial. hofprediger murbe. 218 folder fungirte er bis 1838 und bemährte fich ale einer ber ausgezeichnetften Rangelrebner. 3m 3. 1833 batte er ben Religionsunterricht ber ton, Bringen und Bringeffinnen übernommen. Zugleich half er einem im proteftantifden ganbe für bie Ratholiten febr fühlbaren Uebelftanbe ab. Es waren namlich Taufenbe Ratholifen gerftreut, welche weit weg von jeber Seelforgerftation lebten und feine Belegenheit hatten, bie gottesbienftliche Reier ibrer Rirche gu besuchen und bie beiligen Gacramente gu empfangen. Bei ben geiftlichen und weltlichen Beborben machte nun D. feinen gangen Ginfluß geltenb, es wurben über feine Anregung Diffionsftationen errichtet, bie wenigstens etliche Male im Jahre von ben zunächft gelegenen Pfarrgeiftlichen befucht werben muffen. 3m Jahre 1854 gablte man bereits 18 folder Stationen. Dittrich felbft bielt in ben entlegenften Gegenben Miffionen. Im Jahre 1841 mablten ibn Bring Jobann, bermalen Ronig von Sachsen, und feine erlauchte Bemalin ju ihrem Geelenfrennbe unb Beichtvater. Das Domftift St. Beter gu Bubiffin ernannte ibn1844 gu feinem Ditgliebe, am 20. Febr. 1845 jum Dombecan. Bu gleicher Zeit verlieh ibm Ge. Daj. ber Ronig bas Ritterfreug bes fon, fachf. Civil-Berbienftorbens. Bis ju D.'s Babl hatte fich Defterreich bie Oberaufficht über

bie in ber laufit vorbanbenen 3 Stifte : bas Domftift und bie weibl. Ciftercienferftifte gu Marienftern und Marienthal refervirt. Dittrich & zwei Borganger: Manermann u. Rutichaut murben nur in Gegenwart bes fon. Commiffare gewählt, boch nicht ohne nachbrückliche Broteftation von Seite ber öfterr. Regierung. Bei Dittriche Babl fand nicht nur fein Broteft Statt. fonbern Defterreich entfagte im nämlichen Jahre jeber Ginmifdung in bie inneren und außeren Angelegenheiten bes Domftiftes und aller Einflufinghme auf bie Babl ibres Bor-Nad Mauermanns Tobe ftebers. murbe Dittrid auf vereinigte Bitten bes fachf. Clerus als apostol. Bicarius Sachfens von bem Ronige in Borfchlag gebracht und mit papfil. Breve vom 20. April 1846 bagu und zugleich zum Bifchofe von Corpcus ernannt und in ber St. Ditolaustirde ju Brag feierlich confecrirt. Dittrich vereinigte nun bie zwei bochften geiftlichen Burben im Ronigreiche Sachfen, bie bes apoftol. Bicare für bie Erblanbe und bes Abminiftratore für bie Oberlaufit, in feiner Berfon, Dit weifer Umficht, von iconen Erfolgen begleitet, verwaltete D. feine boben geiftlichen Er bereiste fleifig bie Bfarrund Schulbegirte, nahm von Allem felbft Einficht, ftellte Gebrechen ab und förberte mit ben entfprechenbften Mitteln ben Unterricht. In Confistorialfachen arbeitete er bie wichtigeren eigenbandig aus, fcbloß ben Bertrag mit ben beiben in ber Laufit beftehenben Rlöftern, welche bie Exemtion über bie Gebühr bis gur Berletung ber Abminifrationerechte ausbehnten, im 3. 1849 glüdlich ab; befiegte bie gablreichen Sinberniffe, welche fich ber Errichtung tatbolifder Schulen im protestantifden Lanbe entgegenftellten und gründete felbft eine folche ju Reichenau bei Bittau; errichtete, um Schullehrer gn bilben, im 3. 1851 ein fathol. Schullehrerfeminar 21

au Bubiffin, mogu ibm bie bon einer Convertitin ausgesette ansehnliche Stiftung von 30,000 Thirn, bas Stammcabital lieferte, meldes er aus feinem eigenen Bermögen ergangte. Bu gleicher Beit befcaftigte ihn ber Bau zweier Rirchen, einer ju Leipzig und einer in ber Renftabt an Dresben. Rur erftere bewilligte bie öftr. Regierung eine Sammlung in ihren Staaten. Auch errichtete D. ein anfebnliches Bebäube für bie tathol. Saupticule ju Altftabt Dreeben. Ferner wirfte D. als Mitglieb ber erften Rammer ber Ständeversammlung feit bem 3. 1845 für feine Rirde. Er mar außer bem Bringen Johann ber einzige Ratholit in ber Berfammlung. Namentlich mab. rend ber "beutsch-tatholischen Agitation" entwidelte D. eine erfprießliche Thatigfeit. Geit mehreren Jahren bereite leibenb - in Folge von lleberburbung an Gefchäften - bollzog er noch am 19. Juli 1853 bie Bermälung bes Prinzen Albert mit ber Bringeffin Bafa, worauf er bas Comthurfreng bes fachf. Civilverbienft-Orbens erhielt ; bann fanten feine Rrafte von Tag ju Tag, bis ber Tob fein Leiben enbete. Gein Leichenzug, bem alle Confeffionen beimobnten und bem bie fonigl. Bringen Johann und Albert bas Geleite gaben, mar ein berrliches Zeugniß für bie Achtung und Berehrung, welcher fich D. in allen Rreifen erfreute. Das tleine Bermögen, welches fich D. erfpart, batte er theile bei Lebzeiten bem von ihm geftiftetenlehrerfeminar gefchenft, theils für ben Bau einer gu Reuleuter8borf in ber Oberlaufit ju grunbenben Rirche bei bem Domftifte niebergelegt. Seine reiche Bibliothet follte gu Folge letwilliger Bestimmung fo vertheilt merben, baß ein Theil bem Oberlaufiger Geminar ju Brag, ein zweiter bem Lebrerfeminar ju Bubiffin, ein britter ber Capitalsbibliothet zufalle, ein vierter enblich, bie Werte über bas canonische Recht ent- ber Theologie fich widmend, bas von Rai-

haltend, jur Begrundung einer Bibliothet für bas Bubiffiner Confiftorium biene. 3m Drude gab D., außer ben Schulprogrammen, die er ale Director veröffentlichte, ben Baftoralbriefen, bie er filr bie Gemeinbe ichrieb und einigen Belegenbeitereben, nichts beraus. In Sanbichrift binterließ er eine Religionslehre, eine biblifche Beschichte, bie er jum Behufe bes Unterrichtes für bie jungen Bringen aufgefett, und eine Reibe ausgezeichneter Prebigten. Ginige bavon finb in bem von Emilian Beverta (čechische Schreibart) herausgegebenen Sammelwerte: "Sbirka vykladů a kázaní", b. i. Sammlung von Auslegungen und Prebigten (Brag, Roblicet, 80.) und in bem in ben Quellen angegebenen Wertchen besfelben Berausgebere ericbienen.

Bewerta (Emilian), Gilf Reben bes feligen Jofeph Dittrich (Regeneburg 1854, Mang, 80.) Boran geht G. V-XVIII "Bifcof Dittriche Biographie." [Diefe 11 Reben hatte Dittrich noch bei Lebzeiten bem Berausgeber als Beitrag ju einem bomiletifden Cammelwerte überlaffen. Die voranftebenbe Biographie ift - einige Bufate abgerechnet - aus ber Feber bee bodm. S. Domicholafter Dr. Bribonety in Bubiffin.] - Steger (Dr. Fr.), Ergangunge = Conversatione = Legiton (Leipzig und Meigen , 8º.) IX. Bb. G. 555.

Dittrid, im Czechifchen auch Dutryd, Joseph Beter Bengel (Theolog unb Rirchenhistoriter, geb. zu Böhmifch-Stalit 7. April 1763, geft. zu Brag 26. Sept. 1823). Der Sohn eines Bauers, ber nebenbei einen fleinen Leinwanbhanbel betrieb. Den erften Unterricht erhielt ber Rnabe in ber Dorffcule; mit 12 Jahren tam er an's Gomnafium nach Gitichin, fpater nach Brannan, und ale bie Preugen in Bohmen einbrangen, flob er mit feinem Bater nach Brunn, wo er bie philosophischen Stubien beenbete. 3m 3. 1782 febrte er in fein Baterland gurild, und befuchte, fer Jojeph II. begrunbete Beneralfeminar. Rach vollenbetem Curfe murbe er nach Wien geschickt, um fich bort bie Ratedetif eigen ju machen, und ben theologifden Cure ju vollenben. Rach feiner Rückfehr murbe er 1787 in Königgrät jum Priefter geweiht, balb barauf Brafect bes Generalseminars, erhielt 1788 bie Pfarrpfrunde zu Roftomlat (nicht wie Graffer ichreibt ju Roftenblat] unb 1789 jene ju Großbezeb, auf biefem letstern Boften 1794 ben Titel eines Dedante, 1795 bas Umt eines bischöflichen Vicars, und warb 1799 Chrendomherr am Wossehrab, wohin er über sein Ansuchen am 25. Jänner 1801 als wirklicher ober Residentialbomberr versett murbe. Die Ursache bieser Bersetzung war eine überbanbnebmenbe Melancholie, welche burch eine Beränderung ber äußeren Umgebung geheilt werben follte, was auch ber Fall war. 3m 3. 1802 erhielt D. bie theologifche Doctormurbe, 1803 an Bfrogners Stelle bie Brofeffur ber Rirchengeschichte und 1806 bas Amt eines Bildercenfore. In bemfelben Jahre murbe er zum Decan ber theologischen Kacultät, 1822 wieber gewählt und im folg. Jahre Bermefer bes Buffehraber Dontcapitels. Eine beftige Ericbutterung feines Rorpers, veranlagt burch einen unglücklichen Sturg aus bem Wagen, hatte feinen Tob jur Folge. Er liegt auf bem Rirchhofe ber Collegiatfirche jum beil. Beter und Baul bestattet. Bon ihm find mehrere Schriften, u. g. einige unter bem Bfeubonom Joseph Rlie (Ueberfetjung für bas beutiche Bort Dietrich) ericbienen. 3hre Titel find: "Series praepositor. eccles. colleg. S. Apostol. Petri et Pauli in castro Wischehrad cum succincta ejusdem ecclesiae et capituli historia" (Prag 1802, 4°.); - "Zákon našeho Gežiše Krysta s krátičkym sepsánim zgeweného náboženstwi a geho wyznáwacu", b. i. Das Gebot unferes herrn gelo Diedo ecc. ecc." (Venedig 1789,

Jefu Chrifti mit einer furgen Befdreibung ber beiligen Offenbarung und beren Bekenner (Prag 1809, 8%); - "Bilejowského Kronyka cyrkewnj", b. i. Die Kirchenchronit bes Bilejowsty (Prag 1816, 8°.); — "Divi Eusebii Hieronymi Opusculum de Viris illustribus" (Pragae Czechorum 1821, 8°.); - "Výklad svatého čtení na veliký pátek z výborné postylly sepsané skrze kněze Tomáše Bavorovského věrně vydaný od Josefa Klíče (Dytrycha)", b. i. Erklärung bes beiligen Evangeliums am Charfreitage, aus ber vortrefflichen Boftille gefdrieben burch ben Briefter Th. Bavorovety, getren berausgegeben von Joseph Dietrich (Röniggrat 1822, 8%.); - "Zrcadlo věčného a blahoslaveného života", b. i. Spiegel bes ewigen und gottseligen Lebens (Prag 1822, 80.); - "Desatero kázanj o svat. pokánj", b. i. Bebn Rangelreben von ber beiligen Buße (Cbenba 1822, 8%); — "Kázanj na Evangelium které se cte na den Boziho Tiela", b. i. Prebigt auf bas Evangelium, welches am Fronleichnamstage gelefen wirb (Ebenba 1822, 80.).

(Bormabre) Ardio für Befdichte, Statiftit, Literatur und Runft (Wien 1824, 40.) XV. 3ahrg. Rr. 17, 18, G. 91: "Refrolog" [führt ibn ale Dittrich auf]. - Deftr. Rational-Enchtlopabie (von Graffer u. Cgitann), (Wien 1835 u. f., 6 Bbe.) I. Bb. G. 720 [in biefer ericeint er als Ditric, im Cedifden ale Dhtrnd].

D'Ivellio, Nicold (Schriftfteller, geb. zu Spalato in Dalmatien in ber ameiten Galfte bes vorigen Jahrhunberte, geft. nach 1830). Stubirte bie Rechtewissenschaften und wurde ein ausgezeichneter Rechtsgelehrter. Als Dichter unb Schriftsteller entwidelte er eine große Thatigfeit. Die erfte Aufmertfamteit erregten feine Bebichte in bem Album : Versi consagrati a sua Ecc. S. AnOcchi, 40.), welches zu Ehren bes Provveditore generale A. Diedo beransgegeben murbe. Geit biefer Beit ging wohl fein bebeutenbes Ereigniß in feinem Baterlanbe an ibm voriiber, welches feine Mufe nicht verberrlicht batte. Der größere Theil feiner Arbeiten befteht bemnach aus Belegenbeitebichtungen, welche fich ieboch burch Raffung und Gehalt von anbern Reimereien folder Anläffe vortheilbaft unterscheiben, unb burch bie oft umfangreichen Anmerkungen neben bem poetifden auch noch einen biftorifden Werth befiten. Mit Uebergebung ber unbebentenbern Dichtungen finb feine Schriften, Bebichte und Reben, in dronologischer Folge: "Sull' istituzione della pubblica Società economica di Spalato. Discorso" in ber. Raccolta di Memorie delle pubbliche Accademie" (Venedig 1796, XVII. Bd. S. 76 - 93); - "Le sventure della Dalmazia nell' anno 1797" (Venedig 1798). Anafreontisches Gebicht, welches bie Losreigung Dalmatiens von ber Republif Benebig ichilbert und betrauert. - "Pensieri sulla Dalmazia esposti in Versi. Con note" (Venedig 1803, 31 S., 8º.). Diefe Boefien find bem Grafen Goess, bamaligen Gouverneur Dalmatiens, gewibmet. - "Il primo giorno di Maggio 1806 in Dalmazia" (Venedig 1806, Molinari, 86 S., 80.). Der Dichter fingt bie Soffnungen einer iconen Butunft Dalmatiens, bas eben erft napoleon in Befit genommen hatte. - "Il Montenegro. Canti tre" (Venedig 1806, Andreola, 4º., 80 S.). Das Bebicht ift napoleon gewibmet. - "Poesie scritte nell' ultima guerra" (Capodistria 1810, Sardi); - "Discorso in morte di Nicolò nob. de Grisogono mancato a rivi in Zara il di 13 di Luglio 1824" (Venedig 1827, tipogr. di Alvisopoli, 8°., 47 S.); - "Trionfi della religione di Cristo, Stanze" (Venedig 1827, tipografia di Alvisopoli); - "Ricordi di sciagure sulla tomba di mia madre" (Venedig 1829, Antonelli, 8°., 64 S.); - , Tributo alla memoria degli esimi letterati Tommaso Chersa e D. Luca Stulli di Ragusa . . . "(Zara 1829, Demarchi, 8º., 44 S.) Bebichte; - "Discorso nel solenne ingresso dell' illustr, e reverendiss. Monsignore Paolo Clemente Miossich Vescoro di Spalato e di Macarsca" (Venedig 1830, 8°., 47 S.); - "Il bardo del Biocoro pel giorno natalizio di Sua Maestà Imp. e Re Francesco I. " (Zara o. J., 80., 36 S.). - Aus obiger Rufammenftellung erhellet auch, bag D.'s Dufe, jeber polit. Karbe fremb, immer benjenigen feierte, ber gulett Sieger mar, mas Glinbich mit ben wenigen Worten carafterifirt: "Cantò Napoleone e Francesco". Er ftarb plötlich vom Schlage getroffen. Dandolo (Girol.), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1856, Naratovich, 80.) Appendice S. 296. - Valentinelli (Giuseppe), Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro (Agram 1855, Ljud. Gaj, 80.) S. 49 u. 50, Nr. 246; - S. 51, Nr. 258; - 8. 52, Nr. 264; - 8. 53, Nr. 274; -S. 100, Nr. 607; - S. 103, Nr. 632; -S. 140, Nr. 872; - S. 146, Nr. 911; -S. 147, Nr. 919; - S. 149, Nr. 930 u. 931; - 8, 150, Nr. 934; - 8, 155, Nr. 970, 971, 974 u. 976; - S. 175, Nr. 1090, 1091; - S. 191, Nr. 1188; - S. 225, Nr. 1417; - S. 226, Nr. 1323; - S. 264, Nr. 1673. - Gliubich di Città vecchia (Simeone Ab.), Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia (Vienna 1856, Lechner, und Zara, Battara e Abelich) S. 179. - Die Stabt Spalato lief ju Ehren D'3bellio's eine Debaille ichlagen.

Diwifch, Procop (Erfinber bes Bligableiters, geb. 3n Senftenberg, böhmisch Ziamberg, in Böhmen 1. Aug. 1696, gest. 21. Dec. 1765). Besuchte bie Schule in Znaim, tam bann in's Prämonstratenserstift Brud, wo er bie Philosophie hörte und später selbst in ben Orben aufgenommen wurde. Nachbem er

bie Theologie flubirt, erhielt er 1726 bie Briefterweibe und primicirte am 8. Dec. besfelben Jahres. Run murbe D. Brofeffor ber Bbilofobbie im Stifte unb begleitete ber Erfte feine Borlefungen über Phyfit mit verschiebenen Berfuchen. Am 5. Aug. 1733 erhielt er bie theologifde Doctormurbe. 218 er fpater Bfarrer gu Prendit bei Inaim wurde, trieb er in feinen Erholungestunben phpfitalifche Stubien, namentlich bie Gigenicaften bes Baffers und Reuers erforichenb. 3m Jabre 1741 mußte er bie Briorstelle im Rlofter Brud und fpater beim Ginbringen ber Feinbe bie Bermaltung bes gangen Stiftes übernehmen. Geine bybraulifden und electrifden Erperimente fette er fleißig fort. Rachbem bie Rube in Mähren wieber bergestellt mar, fehrte D. auf feine Bfarre Brendit gurud, lag feinen phyfitalifden Studien ob und fein Ruf als geschickter Experimentator brang bis jum taiferlichen Bofe. Raifer Frang, ber Bemal ber großen Maria The refia, ein liebbaber ber naturfunde, berief D. nach Wien und er mußte bei hof feine electrifden Berfuche anftellen. Dit golbenen Debaillen reich beideutt, tehrte D. in feine Pfarre gurud. Bie D. im 3. 1750 bei ben bbbfitalifden Erperimenten bes Jefuiten und gelehrten Mathematiters B. Frang bie mit Electricität gelabenen Rorper unelectrifch machte; wie er im 3. 1753, ale Brofeffor Ridmann in Betereburg bei einem Bettererperimente mit eifernen Stangen vom Blige erichlagen worben, in einer Abhandlung bie Gefährlichkeit ber Methobe, melde Richmann anwenbete, erörterte, jugleich aber bie Methobe angab, wie man bas electrifche Kener aus ben Wetterwolfen obne Befahr leiten und ber Erbe guführen fonne; enblich bie gange Conftruction und Abbilbung bes am 15. Juni 1754 von D. unweit feiner Bohnung aufgestellten Bligablei-

tere, wo unter Ginem für D. bie Brioritat ber Erfindung bes Bligableiters, welche man allgemein Franklin gufcreibt, in Aufpruch genommen wirb; bies alles erörtert Belgel ausführlich in feinem Berte: "Abbilbungen böhmifcher und mabrifder Gelehrten und Rünftler" S. 175 - 181. Später mußte D. feine Berfuche aufgeben, weil bie unwiffenbe Land . Bevölferung ben trodenen Sommer bes 3. 1756 bem bon D. aufgeftellten Blitableiter gufdrieb, und benfelben gerftorte. leber ben Rath feiner Obern unterließ es D., ben Ableiter neuerbings aufzuftellen. Derfelbe tam in's Rlofter nach Brud. Auch batte D. ein mufitaliiches Inftrument erfunden, welches er Denis b'or naunte, und bas bie Tone aller Saiten- und Blasinftrumente nachahmte und mit Sanben und Rufen wie bie Orgel gespielt werben tonnte. Bring Beinrich von Breugen bot D. eine bebeutenbe Summe bafür an, aber mabrend ber Unterhandlungen farb ber Erfinder und bas Juftrument blieb im Rlofter Brud. Raberes barüber theilen Be r. ber und Belgel mit. Durch ben Drud veröffentlichte D. folgenbe Schriften: "Tractatus de Dei unitate sub inscriptione A et Q" (1733); - "Die längst verlangte Chearie uan der meteorologischen Electricität" (Tübingen 1765, 2. Auft. 1768, 80.). - Gin großes Wert über bie Electricität ift Sanbidvift.

Kommt auch öfter als Divlss vor. — Pelzet (Franz Martin), Abbilbungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künfler (Prag 1777, I. K. Hruba, 8°.) III. Thi. S. 172 [nach biefem geb. 1. August 1696, geft. 21. Dec. 1765]. — Gerber (Ernst Ludwig), Historische Seigenaph. Lezisten der Zontünstler (Leipzig 1790, Breitkopf, gr. 8°.) I. Bd. Sp. 344 [nach biefem geb. 1796]. — Desfelben Reues historischer Seigen Lezisten der Tontünstler (Ebend. 1812, Kühnel, gr. 8°.) I. Bd. Sp. 906 [nach biefem geb. 31 Senifern der Franzischer Gebend. 1812, Kühnel, gr. 8°.) I. Bd. Sp. 906 [nach biefem geb. 31 Senifern der zintünstler (Ebend. 1812, Kühnel, gr. 8°.) I. Bd. Sp. 906 [nach biefem geb. 31 Senifern der zintünstler (Ebend. 1812, Kühnel, Sp. 80]. — Berträt. Unterschift: Procopius Diviss. Ohne Angade des Zeichners und Stechers (in Pelzels Wette). — Wie

Dimifc feiner Beit in Ehren gehalten worben, beweift bas folgenbe, auf ibn gebichtete Difticon:

Non laudate Jovem gentes! Quid vester Apollo?

Iste magis Deus est fulminis atque soni. (Boret bod) auf ju prablen mit Jupiter unb mit Apollo :

Er ift bee Tone und bee Bligftrable größerer Gott!) -

Mis Dimifc 1755 bem Raifer Frang ben Borichlag machte, Wetterleiter ju errichten und ber Monarch bie Wiener Mathematiter in ber Cache um ihre Anficht befragte, fpraden fich biefe bagegen aus, und Abt Darci fdrieb an Dimifd: "Blasphemant quae ignorant." Erft im 3. 1775 murbe auf bem graffich Roftig'iden Coloffe gu Diefchit ber erfte unb 1776 auf bem Boffebrab in Brag ber zweite Blibableiter errichtet.

Diziani, Gaspare (Maler, geb. gu Belluno gu Anfang bes 18. Jahrhunberte, geft. gu Benebig 1767). Dach Einigen ift er ein Schüler Laggarini's; Banetti in feinem Berfe: "Della pittura Veneziana" nennt ibn: "seguace degli studje della maniera del Rizzi". In ber Jugend beschäftigte er fich mit Decorationsmalerei und arbeitete für bie Theater von Benebig, Rom, Dresben u. A. In Benebig befinden fich noch jett mehrere Berte feines Binfele und gwar in ber Rirde di S. Stefano in ber Gacriftei : "Die heil. Samilie überschreitet ben Jordan" unb "Die Anbetung der brei Weisen bes Margenlandes"; - in ber Rirche de' Santi Apostoli : ein "Muttergottesbild" unb mebrere Beilige; - in ber Rirche di S. Maria del carmine: "Der heil. Elias in der Waste", in ber linkeftebenben Capelle : -"Helena, welche das h. Rreng findet" ; - "Die beilige Anna ergieht die beil. Jangfran"; - "BB. Joachim und Juseph"; - bann ebenba im Bauptidiffe einige Scenen aus bem Leben ber Beiligen, welche bem Carmeliter-Orben angeboren. Biele feiner Arbeiten, namentlich feine Fresten, find bei ben Beranberungen, welche mit ben Bebau-

murben, gerftort worben. Die Urtheile über feine Arbeiten find febr verfcbieben. Ragler in feinem "Rünftler - Lexiton" fdreibt über ibn: "Die von Ginliani, Th. Biero und &. Bucchi nach ihm geftochenen Blätter geben feine bobe Deinung von Digiani's Runft. Auch fein Blafond in ber Dominitanerfirche gu Bergamo ift nicht meifterhaft". Rach Ganrienti malte er wieber "meifterhaft erfunbene und fraftig colorirte Beicichten in Del und Fresto".

Zanotto (Francesco), Nuovissima guida di Venezia ... (Venedig 1856, Brizeghel, kl.80.) S. 181, 366, 435, 436, 437. — Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1856, Naratovich, 80.) Appendice 8. 79 [fagt irrig: nato a Belluno verso il declinare del Secolo XVIII ftatt del Secolo XVIII. - Ragler (G. R. Dr.), Reues allg. Rünftler-Legiton (München 1835 u. f., 8°.) III. Bb. G. 423.

Dlabacz auch Dlabac, Gottfrieb 30hann (Bibliothefar u. Chorherr bes Bramonftratenferfliftes Strabow nachft Brag, geb. ju Czerbenit in Bohmen 17. Juli 1758, geft. ju Brag 6. Febr. 1820). Den erften Unterricht erhielt er ju Böhmifch-Brob, mobin fich fein Bater, Bengel D., 1760 begeben batte; 1771 gelangte D. mit einem Mufitftipenbium ale Sangerknabe in bas Benebittinerftift ju Braunau, machte bafelbft ben Unfang ber humanitateftubien und fette fie 1773 in Brag fort, mo er auch 1776 Cornova's Unterricht in ber Rhetorit genoß, und bie philosophischen Stubien beenbete. Den 30. April 1778 trat er in's Strahower Prämonstratenserstift ein. Den 21. Juli 1782 legte er bie Orbensgelübbe ab und begann bas theologifche Stubium, nach beffen Beenbigung er ben 3. Sept. 1785 jum Briefter geweiht murbe. Fruhzeitig literarifden Stubien zugewenbet, ben, wo fie fich befanden, vorgenommen batte er für biefen 3med von 1788-95

öfter Reifen in Bobmen unternommen, auch Brunn und Wien befucht, reiches Materiale für feine Arbeiten gefammelt und Berbinbungen mit fremben Belehrten angefnütft. Schon bor ben abgelegten Orbenegelübben marb er jum Bibliothetar feines Stiftes bestellt. Diefe Stellung, verbunben mit eigenem Forfcher- unb Sammelgeift, machte es ibm möglich, mehrere literarifche Arbeiten zu vollenben, welche von Rennern noch heute gefchatt und mit Erfolg benütt werben. Geine ausgezeichneten Berbienfte um bie Biffenicaft ebrte ber Raifer burch bie Berleibung ber großen golbenen Civil-Ehrenmebaille mit Debr und Banb. Seine felbstänbig ericbienenen Schriften - bie auch in ben Abhandlungen ber fon. bobm. Gefellicaft ber Biffenicaften gebrudten finb burch ein Sternlein (\*) bezeichnet - find in dronologifder Rolge: "Miscellen für Bohmen", 3 Stilde (Gorlit 1790-1793 , 4°.); - "Teben des frommen Prager Eribischofs 3h. Tobelins" (Brag 1794, 80.); - "Berichtigung einiger histor. Data für Bahmen" (Görlit 1792, 40.); - \*,,Abhandlung von den Schicksalen der Ranste in Bobmen" (Brag 1797, 40.), auch vor bem 1. Banbe feines "Runftler - Legifons"; -\*,, Hadrichten von den in bohmischer Sprache verfassten und heransgegebenen Seitschriften" (Brag 1803, 8°.); — "Monumentum ad Superos elato Viro Adolpho Jos. Schramek" (Wien 1804, 4°.); - "Historische Darstellung des Arspranges und der Schicksale des kon. Stiftes Strahom, 1 .- 3. Periode bis 1807" (Brag 1805-7, 8°.); - "Inscriptiones Monumentorum in Regia Ecclesia ordinis Praemonstr. Pragae in Monte Sion hodie superstitum etc. Notis illustr. collegitque" (Prag 1808, 8°.); - "Allgemeines histor. Kanstler-Lexikan für Bohmen und jum Cheil für Mahren und Schlesien", 3 Bbe. (Brag 1815 -1818, 4°.); - \*,, Nadricht uon einem bisher noch aubekannten bohmischen Cestamente" (Brag 1816 , 80., mit 1 R.); - \*,, Nachricht uon

bem Dramonstratenser - Francustifte in Rannic in Mahren" (Brag 1817, 8°.); - , Chronologicum Necrologium Abbatum et Canonicorum Praemonstratensium Sioniorum qui mox a primo ingressu sacri Ordinis in Bohemia aut Pragae in Monte Sion aut aliis in locis ad annum usque 1816 obierunt" (Prag 1817, gr. 8°.); -"Krátké vypsání českého království pro pouze českou školní mládež", b. i. Rurge Beidreibung bes bobmifden Ronigreiches für ben Unterricht ber bobmifchen Schuljugenb (Brag 1818); -"Biographie des M. 3h. Campanns von Wodian, mit einem Bergeichnisse seiner bisher entbeckten Schriften" (Brag 1819, gr. 80.). - Bon ben in ben Abbanblungen ber fon. bobm. Befellichaft ber Biffenichaften abgebrudten Auffaten find außer ben obigen mit einem Stern bezeichneten noch ju nennen: "Rurggefasste Nachricht von der noch unbekannten Buchdruckerei gu Altenberg in Bobmen" (Dene Abhanblungen ber ton. bohm. Befellicaft ber Biffenich. 1798, III. Bb. G. 140); - "Johann Chorinus. Nebst Bergeichniss seiner bisher entdeckten Schriften" (Abb. b. fon. bobm. Gefellich. b. Wiffenich. 1821, VII. 8b.). Bergl, übrigens biefes Leriton III. Bb. S. 178 bie Anmertung.] - Außerbem befinden fich viele Auffate biftorifden und literarifden Inbalts von D. in ber Laufiger Monatidrift, in Rieggers Daterialien gur alten und neuen Statistit von Böhmen, und in anbern Sammelwerten. Debreres bat er banbichriftlich jurudgelaffen.

Abhanblungen ber lön. böhm. Gefellschaft ber Wissenschaften (Prag. 4°.) 1822, VII. Bb. S. 17. — Deftr. National Encystophise (von Gräffer und Egikann), (Wien 1835, 6 Bbc.) I. Bb. S. 722 [nach diefer gest. 6. Hebr. 1830]. — Gerber Cernst Ludwig, Neues histor. biogr. Leciton ber Tontlinster (Leipzig 1812, Kühnel, gr. 8°.) I. Bb. Sp. 907. — Kahfer (Priffian Gottlob), Bollkandiges Bücher Leziston (Leipzig 1834, gr. 4°.) II. Bb. S. 59 [nach diefem gest. 4. 3äns net 1830].

Dobigidofein, Frang (Maler, geb. au Bien 1818). Bibmete fich frubzeitig ber Runft, besuchte bie Wiener Runftatabemie, wo insbesonbere Rübrid und Ruppelwiefer auf bieRichtung bes jungen, frebenben Runftlere einwirften. 3m 3. 1843 trat er mit einem Gemalbe "St. Johann" in Die Deffentlichfeit, aber erft im folgenben Jahre ermedte fein Bilb : "Der heil. Bonifacins predigt den Dentschen", in ber Runftwelt Aufmertfamteit und fant allgemeinen Beifall (vergl. bie Quellen). Bon feinen übrigen Bemalben find bisber befannt geworben : "Santa Barbara" (R. M. 1845); - "Joseph ergablt seinen Eranm" (R. A. 1845); - "Rönig Otto auf der Jago mit Leopold dem ersten Babenberger" (R. M. 1846); - "Herzog Albrecht III. empfängt bei seiner Ruckhehr nach Wien als Sieger über die heidnischen Prenssen ans den Ganden seiner Gemalin seinen erstgebornen Sohn" : -"Cimabne entdecht das Malertalent Giotto's" (1847); - "Der Cranm einer Monne"; -"Ernst der Giserne rettet die anf der Jagd non einem Baren verfolgte Cimburgis" (in ber Belvebere = Ballerie); - "Faust und Gretchen des 19. Jahrhunderts" (ovales Ruieftiid, Cbb.) - "Der heilige Ferdinand" (Altarbilb); -"Der beil. Joseph mit dem Rinde" (Altarbilb; bies und bas vorige im Auftrage Seiner taiferl. Sobeit Ergh. Ferdinand von Efte gemalt). In letterer Beit befand fich von ihm im neuen öftr. Runftverein ein Rinderporträt (1853) ausgestellt. Der Rünftler ift feit langerer Beit leibenb, woraus bie Geltenheit feiner Arbeiten in öffentlichen Runftausstellungen erflärt werben burfte. Er befleibet gegenwärtig bie Stelle eines Brofeffors an ber Afabemie ber bilbenben Rünfte in Bien.

Erideint auch als Dobyajchofski, Tobiajchofsky, im Meher'schen Erziken VII. Be. 4. Athb. S. 1079 gar als Dotyasches felty. — Müller (Hr.), Die Künstler aller Zeiten und Bölker (Sutthgart 1857, Ehner 11. Seubert, gr. 8°.) S. 474. — Krassic (Peter), Die moderne Schule et 1. I. Gemälte: Gal-

Ierie im Belvebere ju Bien (1854) G. 9 Ibafelbft beifit es "Jobann ber Giferne" ftatt "Ernft ber Giferne"]. - Franti (2. M. Dr.), Sonntageblätter (Bien, gr. 80.) 1844, im Runfiblatt Dr. 6: "Die Runftausftellung in Bien im Jabre 1844" von Dr. E. Delly. Da fdreibt Melly G. 550 bon D. aus Anlag feines Gemaltes "Der b. Bonifacine" u. f. w.: "Ein icones Ringen nach bramatifchem leben, eine eble Auffaffung und meift treffliche Beidnung darafterifiren biefes Bilb auf bas Bortheilhaftefte. Roch gabrt bas Ta= Tent bee Dalere, noch ringt ber Beift mit bem Stoffe, bie Farbe ift im Radten vielfach unmabr, aber biefe Babrung verfpricht eblen Bein."] - Ebenba 1845, Runftblatt Rr. 21 von Cbentemfelben, G. 498: "Unter bem fparliden Radwudfe driftlid-tirdlider Runft ift D. faft einzig nennenewerth." - Ebenba 1846, G. 595 : "lleber bie Runftausftellung" von Rub. Gitelberger von Chelberg 16. 596 anerfennt ben auf bie Ausführung - bes Bilbes "Ronig Otto mit bem erften Babenberger auf ber Jagb" - angewenbeten Fleiß, bemertt aber, bag feine Arbeit unter bem Ginfluffe ber Runftrichtung , ber er fich bingibt , leibe]. - Ebenba 1847 , Runftblatt Rr. 13, G. 75, von Eitelberger.

Doblhoff : Dier. Anton I. Freiberr von (f. f. hofrath, geb. ju Bien 1733, geft. bafelbft 20. Dec. 1810). Trat nach vollenbeten Stubien in ben Staatsbienft, murbe t. f. Regierungerath in Juftigangelegenheiten und bereite 1762, noch bei Lebzeiten feines Baters, mirtl. Sof. rath und Beifitger bei bem Commergienrathe. Bei bem Umidwunge, welchen bie öfterr. Inbuftrie in jener Zeit nahm, erwarb fich D. namhafte Berdienfte burch Gründung mehrerer Fabriten, Bervollfommung berfelben, burch Angellung geschickter, erfahrener und thätiger Wertführer, fowohl In- und Ansländer, und burch bie Bergrößerung, zwedmäßigeBerbefferung und Ginrichtung ber bereits bestehenden. Inebesonbere ift ihm bie Emporbringung und Berfeinerung ber Stahlarbeiten und bie erfte Anlage einer inländifden Seibencultur ju verbanten. Auf alle Gewerbe und Runfiprobucte, bie nach Anmuth ber Formen ftreben,

baber auf bas Bormartsichreiten bes Rabritmefens in Sinficht ber Bereblung bes Beidmade, außerte bie Atabemie ber Runfte bamale bereite ihren machtigen Ginfluß. D. fant in jener Beit ale Brafes - welche Stelle er bis an fein Lebensenbe befleibete - an ber Spite ber Afabemie. In reger Theilnahme für bas Schidfal feiner leibenben Mitburger, fette er nach feines Baters Tobe, bie Aufficht über bas von bemfelben errichtete unb burch 40 Jahre von ihm geleitete St. Johannes-Spital in Wien fort, welchem fich in Rolge biefer Gorgfalt fo febr bas öffentliche Bertrauen zuwendete, baf gablreiche Stiftungen, Legate u. Bermächtniffe bemfelben gufielen. 218 es aber gleich anbern Berforgungebäufern von Raifer Joseph II. in Folge bes neuen Planes jur Berforgung ber Armen aufgehoben morben, murbe D. von bem Raifer als Referent ber neuerrichteten Sofcommiffion ber Armen - Berforgunge - Anftalten angestellt, bei welcher er nach bem Austritte bes Grafen Bucquon bas Brafibium führte. Raifer Frang ernannte ibn jum Mitgliebe ber bamaligen Boblthatigfeite Sofcommiffion, auf welchem Boften D. bis an feinen im Alter von 77 Jahren erfolgten Tob mirtte. D. murbe bereits 1772 in ben Freiherrnftand erhoben. (Bergleiche in ben Quellen bie Benealogie).

Defterreiche Bantheon (Wien 1831, DR. Chr. Abolph, 8°.) I. Bb. S. 180 [bafelbft beißt es: "... war im 3. 1743 geboren" ... "Schon im 3. 1756 begann er rubmvoll bie politifche Laufbahn ale f. f. nieberöftr. Regierungerath in Juftig - Angelegenheiten" . . . alfo ift er mit 13 3ahren Regierungerath gemefen (!). Aud Graffer brudt biefe Unrichtigfeit nach. D. war 1733 geboren; felbft bann mar er mit 23 Jahren ein junger Juftigrath]. -Deftr. Rational-Enchtlopabie (von Graf = fer und Cgitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I, Bb. G. 724 [nach biefer und bem Bantbeon 1743 geboren, ba er aber im Alter bon 77 3ahren (1810) ftarb, fo ift biefe Angabe falfc]. - IRnefcte, Ernft Beinrich Prof. Dr.] Die

Wappen ber beutschen freiherrl. und abeligen Familien (Leipzig 1855, Weigel, 80.) 1. Bb. S. 114. - Genealogie. Das genealogifde Zafdenbuch ber freiherrlichen Baufer (1848) S. 84 enthält folgenbe Angaben : Das Befolecht ber Doblhoff ftammt ane Eprol und fein eigentlicher Ramen ift Soller. Philipp Soller erhielt von Raifer Ru. bolph II. Brag 2. Juli 1582 einen Babpenbrief; Johann Soller von Raifer Leopolb I. Wien 6. Dai 1692 ben Reicheabel mit bem Brabicat Doblboff; bee Letsteren Entel Rarl Boller von Doblboff. f. t. Sofrath, war in erfter Che mit Cherefe von Dier (geft. 1752) vermalt , und murbe von Raifer Frang I. 23. Juni 1757 mit Bereinigung von Ramen und Wappen bes f. f. Sofrathe R. 3. v. Dier, ber ibn 1755 jum Erben eingesett batte, in ben Freiberenftanb erboben. Deffen Cobn Anton von Doblhoff=Dier, t. t. Sofrath, erhielt bon Raifer 30 feph II., Bien 9. Mpril 1772, ben erbland.-öfter Freiherrnftanb. - Bisgrill II. Bb. G. 265 enthält folgenbe, von bem Dbigen abweichenbe Angaben: Bernbarb Soller, Dr. ber Rechte und öfterr. Regierungerath , 1647 Rector Magnificus an ber Biener Sochicule (geft. 2. Juni 1648), verpflangte fein Befdlecht aus Steiermart nach Defterreich. Gein Cobn Grang, Dr. b. Meb., fpater t. t. Rath und Leibmebicus, murbe 1706 mit bem Brabicate "Doblhoff" unb Beranberung bes Wappens in bes b. rom. Reichs und ben öftr. erblanbifden Ritterftanb erhoben. Deffen Entel Anton, t. f. Sofrath, murbe von bem 1756 verftorbenen f. f. Bofrath von Dier jum Erben eingefest, erhielt bie t. t. Erlaubnig, beffen Ramen u. Barben angunehmen und murbe am 9. April 1772 in ben Freiherruftanb erhoben. Geine Gobne finb : Freiber: Rarl (geb. 13. Juli 1762, geft, um bas 3. 1845), ein Schiller von Albrechteberger und Salieri und bervorragenber Dufitus; - Freiherr Jofeph (geft. 7. Dai 1831), f. t. Bofrath; - Freiberr 3gnag (geb. 28. Dov. 1776, geft. 9. Juni 1856 in Wien), n. d. Banbftant. - Bon Jofeph ftammen ab: ber gegenwärtige Da= joratoberr ber Familie, Freiherr Anton II., f. f. Gefandter und bewollm. Minifter am t. nieberlb. Sofe ju Sang (f. beffen befonbere Biographie); - Freiberr Jojeph (geb. 3. Janner 1806, geft. 30. Mary 1856), vermalt in erfter Che (feit 26. Janner 1837) mit 3ba Confley de Confle (geft. 15. Juli 1851); - in gweiter Che (feit 7. Rov. 1852) mit Marie Adolphine Baroneffe von Pratobevera. Aus erfter Che ftammen : Freiherr Beinrid (geb. 6.

Febr. 1888); - Freiherr Jofeph (geb. 25.1 Dct. 1844); - Freiherr Rubolph (geb. 19. Aug. 1849). - [In ber 10. Auflage ber Brodhaus'iden Enchflopabie V. Bb. S. 158 wird Unton I., welcher ben Freiherrnftanb unb nach Diere Tob, beffen Erbe, Ramen und Bappen erhielt, irrig Rarl genannt.] - Bappen. Gevierteter Schilb mit Mittel= fdilb und einer amifden Relb 3 unb 4 ein= gepfropften Spige. 3m golbenen Mittelfdilbe ein ichmarger gefronter Abler, welcher in ber Bruft zwei in einander gefchlagene golbene Buchftaben C und bagmifchen bie romifche Babl VI (Ramenschiffer bes Raifers Rarl VI.) tragt. Gelb 1 quer getheilt; oben in Gilber auf grunem Boben ein weißblübenber Sollunberbaum; unten in Schwarg brei (2 u. 1) golbene Doppien (fpan. Müngen); 2. mit golbener ausgeschuppter Ginfaffung, in Roth ein rechtespringenber Leopard von natürlicher Farbe ; 3. ebenfalle in Roth ber Borbertheil eines einmartefebenben filbernen Ginborne; 4. quergetheilt, oben in Gilber ein einmartefebenber Mobrentopf und Sale mit filberner Ropfbinbe und mit Berlen in ben Obren, unten brei (2 u. 1) golbene Doppien. In ber filbernen Spige ein rothes Unbreastreug. Den Schilb bebedt eine fünfperlige Freiberen= frone und auf berfelben brei gefronte Selme, ber mittlere trägt ben Abler bes Mittelicilbes; aus bem rechten machft zwischen zwei bon Roth und Golb quergetheilten, in ben Dunbungen mit einem grunen Rleeblatt gezierten Elephantenruffeln ber Leoparb bes 2. Felbes auf, und auf bem linten fteht ein gefchloffener, bie Sachien einwärtstehrenber blauer Flug, welcher mit einem filbernen, mit bem rothen Anbreastreuze belegten Querbalten und mit brei golbenen Doppien, oben 2, unten 1, be= legt ift. Soilbhalter: Rechte ein einmartefebenber, boppelt gefdweifter, golbener lowe, linte ein golbener Greif. Bappen= bevife: A Deo et Caesare.

Doblhoff-Dier, Anton II. Freiherr von (Staatsmann, kaiferl. öfterr. Gefandter am Hofe zu Haag, geb. 10. Nov.
1800). Enkel bes Borigen und Sohn
bes [7. Mai 1831] als Hofrath ber vereinten Hoffanzlei verstorbenen Joseph
Freiherrn von Doblhoff-Dier. Als
Mitglied ber niederöfterreichischen Landftände machte er sich vor 1848 durch sein
Berhalten bemerkbar, welches auf Desterreichs Umwandelung aus einer thatenlo-

fen ftarren ganbermaffe ju einer bas Banner bes Fortidrittes ichwingenben Groß. macht erften Ranges, bie es jett ift, abgielte. 3m Mai 1848 ernannte ibn ber Raifer jum Banbeleminifter. Rach ber Abreife bes Raifers nach Innsbrud, wurde D. bahin gefenbet, bes Monarchen Rudfehr zu ermirten. Als fich im Juli 1848 bas Minifterium Billereborf auflöste, übernahm D. in bem neugebilbeten Cabinet Beffenberg bas Bortefeuille bes Innern und provisorisch jenes bes Unterrichts. 3m constituirenben Reichstage faß er nicht blos als Minifter, fonbern auch als Abgeordneter ber Stabt Bien, und erfreute fich in bemfelben gro-Ber Popularität. In ben Wirren mit Ungarn ftellte fich D. entschieben auf bie Seite ber Rrone, bezeichnete bie Bolitit ber Magparen als treulos, ihre Forberungen ale ungehörig und wies bie fcabliden Rolgen nad, welche bie Bemabrung berfelben für ben Fortbeftanb ber Monarchie haben muffe. In ber Frage über bie Ablöfung ber Grundlaften verwarf er bie Bumuthung, bie Berpflichtung biergu bem Staate aufzublirben. In ben October-Greigniffen übertrug ber Reichstag ihm und bem Finangminifter Freiberrn von Rrauf bie Leitung ber fammtlichen Staatsgeschäfte; aber icon am 12. October erffarte er, bag feine gefchmächte Befunbheit ibn binbere, bie Beidafte fortzuführen. Er jog fich nunmehr von allen öffentlichen Angelegenheiten gurud, bis er am 6. März 1849 als außerorbentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minifter Defterreichs am Bofe gu Baag feine biplomatifche Laufbahn antrat. Als Schriftsteller im landwirthschaftlichen Fache gab er heraus, 1850 querft anonym, in zweiter Auflage aber mit bem Ramen : "Geber die Drainage, ein Beitrag jur missenschaftlichen Begrundung und jur practischen Ansführung dieses Systems andanernder Bodenuerbesserung und uermehrten Pflangenbanes" (Leipgig 1851, mit in ben Tert gebruckten Bolgichnitten, gr. 8º.).

(Brodhaus) Converfatione-Legiton (10. Auft.) V. Bb. G. 158. - Biganbe Conversatione. Legiton (Leipzig 1847, Leg. 80.) XV. Bb. Rachtrag. G. 601. - Deper (3.), Das große Conversations-Legiton (Silbburghaufen 1842, Bibl. 3nft. , Ler. 8º.) VII. Bb. G. 642 u. f., im Artitel "Wien." - IV. Guppl. Bb. S. 1026, im Artitel "Defterreich." - Ujabb korl ismeretek tara, b. i. ung. Conversatione-Leriton (Befth 1850, Sedenaft) II. Bb. G. 403. - Nouvelle Biographie générale . . . publiée sous la dir. de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 401.

Dobner, Gelafins, mit bem Rlofternamen Felir Job a S. Catharina (Gefdichtforider und Briefter ans bem Orben ber frommen Schulen, geb. ju Brag 30. Mai 1719, geft. ebenba 24. Mai 1790). Den erften Unterricht erhielt er von ben Jefuiten : Bhilosophie und Theologie ftubirte er im Saufe feines Orbens ju Sorn in Defterreich, unb bie Rechte an ber Biener Sochicule. Dem Beifte bes Orbens gemäß, lebrte er anfange an ben Opmnafien ju Bien unb Rifoleburg bie lateinische Grammatif, und fpater ju Rremfier bie Rhetorit. 1757 übernahm er bie miffenschaftliche Ausbilbung bes Grafen Georg von Da n 8felb. Rachbem er biefe Aufgabe gelöst, wibmete er fich gang biftorifchen Forfchungen und arbeitete unter Ginem an ber Befeitigung jener Binberniffe, welche fich ber Aufnahme ber frommen Schulen in Brag bis babin entgegengefett batten. Das Inftitut wurde in Brag eingeführt unb D. 1762 jum Rector bes Orbensbaufes, 1773 jum Consultor provinciae baselbst erwählt. Seine Leistungen für gefcichtliche Rritit, worin er einen raftlofen Gifer entwickelte, tonnten nicht unbeachtet bleiben. Maria Therefia, bieje große Beiduterin ber Biffenicaften, belohnte ibn mit einem jahrlichen Gnaben-

Burbe eines t. f. Siftoriographen. Daß feine Arbeiten, mit benen er ben Buft in ber bebmifden Beidichte aufguraumen begann, Unlaß zu mancher literarifchen Rebbe gaben, verfteht fich bon felbft; und mit Duchowety, Bat. Athanafius. Bubicta, bem Berfaffer ber dronologifden Beidichte Bobmens, hatte D. manden Strauß auszufechten. Die bobmifche Gefellichaft ber Biffenichaften, beren orbentliches Mitglied er war, ließ ihm ein Dentmal von Marmor feten. Siehe Raberes in ben Quellen.] D.'s größere felbftanbig erichienenen und in ben Abbanblungen ber bobmifden Befellichaft ber Wiffenichaften abgebrud. ten Arbeiten find für bie Beschichte von bober Bichtigfeit. Bor Allem begann er mit ber neuen fritischen Ausgabe bes alten Beidichtemertes : " Wenceslai Hagek a Liboczan: Annales Bohemorum e bohemica editione latine redditi et notis illustrati a P. Victorino a S. Cruce ... nunc plurimis anidmadrersionibus histor, chronol. criticis, nec non diplomatibus... rariique generis . . . monumentis · aucti a Gel. Dobner", 6 Bde. (Prag 1761-83, 40.) [Ebert Bibliographisches Legiton I. Bb. Mr. 9171]. Der 7. Band murbe, wie Gräffer berichtet, von D. in Sandfdrift gurudgelaffen. Die übrigen felbftanbig gebrudten Schriften - bie mit einem (\*) bezeichneten find auch in ben "Abhandlungen", beren Jahr und Banb hier in Klammern beigefett werben, abgebrudt - find in dronologifder Folge: "Monumenta historica Bohemiae nusquam antehac edita", 6 Bde. (Prag 1764-1786, 40.) Ebert Bibliographifches Lexifon I. Bb. Rr. 6271]. Gin reiches unichätbares Quellenwert, welches echte bisher ungebrudte Urfunben ber alteften Schriftfteller und viele gelehrte, theils beutiche, theils lateinische Abhanblungen enthält. Die Erich und Gruber'iche gehalte von 300 fl. und verlieh ihm bie Real-Encytlop, erfte Section XXVI. Bb.

S. 227 führt ben Inhalt fammtlicher ! 6 Bbe. im Detail an. - "Epistola apologetica adversus Luciferum urentem non lucentem, qua gentis Czechicae origo a veteribus Zecchis Asiae populis et ponti Euxini Maeotydisque accolis vindicatur seu Appendix et elucidatio prodromi Annal. Hagecianorum" (Prag 1767, 40.). Diefe Schrift ift gegen Bengel Brocob Dudowety gerichtet. "Examen criticum disquisitionis nuper a P. Athanasio in lucem editae" (Prag 1769, 40.); - "Examen alterum, quo expenduntur et profligantur dubia a P. Pubitschka S. J. adversus originem Czechorum objecta" (Prag 1770, 4°.); - "Abhandlung über die bohmische Diplamatik" (Brag 1775. 8º.) [Rayfers Bücher - Leriton II. Bb. S. 60, führt biele Schrift irrig ale "Abbanblung über bie bobmifche Dogmatit" an]; - \*,, Beweis, dass die Arkunde Baleslams Il., melde im Archin bes Rlosters Bremniom bei Prag aufbemahrt mird, acht und unter ben bisher bekannten, die alteste sei" (Brag 1775, 80.) Mbbanblungen einer bobm. Briv. Gef. 1775, I. S. 3591: - \*, Rritische Antersuchung , mann bas Land Mahren ein Markgrafthum gemorden und mer erster Markgraf gemesen" (Brag 1776, verm. Musq. von . . . Moefe Chemnit, 1781, 8°.). [Chenba 1776, IL. Bb. G. 183]; - \*, Rritischer Bemeis, dass die Mitra, melde Papst Alexander IL dem bohmischen Bergoge Wrotislam verlieben, nichts anderes, als eine Chormutje ober bischofliche Chorhappe gemesen" (Brag 1777, 8°.) [Ebb. 1777, III. Bb. G. 131]; - "Bemeis, bass Johann von Repomnk megen des Beichtsiegels gemartert morben" (Brag 1784, 80.); - \*, Rritische Abhandlung von ben Grengen Altmabrens im 9. Jahrhundert gegen einige, dem Ruhm des hentigen Markgrafthums Mahren nachtheilige Sotje des B. Stephan Salagins, eines nenen angar. Schriftstellers" (Brag 1784, 80., 2. Aufl. 1794). Ebenba 1784, VI. Bb.); - "Vindiciae sigillo confessionis divi Joan. Nepomuceni Protomartyris poenitentiae assertae"

(Prag und Wien 1784, 8°.). - 3n ben "Abhandlungen einer Brivatgefellichaft in Böhmen" find abgebrudt: "Bistorisch-kritische Beabachtungen über ben Arsprung, die Abanderung und Berdoppelnug des bohm. Wappenschildes" [1778, IV. Bb. G. 185); - "Histarischer Bemeis, dass Wladislam II., Bergog in Bahmen, jn Anfang des Jahres 1158 in Regensburg gekrönt morden und bass der galdene Reif, so ihm und seinen Nachfalgern Rniser Friedrich L verlieben, eine mahre konigl. Rrone gemesen sei" [Cbenba 1782, V. Bb. G. 1]; und in ben "Abbanblungen ber bobm. Befellichaft ber Wiffenschaft befinden fich: "Rritische Antersuchungen über ben slautschen Ritus in Bohmen" [1785, I. Bb G. 140]; -"Db Methnb und dessen Mitarbeiter bas Christenthum in Bohmen nach romischlateinischen oder griechischen Religionsgrundsätzen eingeführt? und ab dem Methnd bas sinvische Messlesen je vom Papst verhaten morden"(Cbenba 1785,I.Bb. ]; - "Ob das beut in Cage sagenannte carillische Alphabet für eine mahre Erfindung des slovischen Apostels Curill in halten sei ?" [1785 I. Bb. S. 101]; - "Geschichte des mabrisch - lundenburgischen Fürsten Allrich , sammt den von ihm eingeführten altesten Brunner Rechten" [1786, II. Bb. G. 462]; - "Meber die Ginführung des Christenthums in Bohmen" [1786, II. Bb. S. 394]; - "Histarische Nachrichten von bem herzoglichen Geschlechte ber bahmischen Cheabalde" [1787, III. 3b. G. 3]; - "Meber das Alter ber höhmischen Bibelübersetzung" [1789, IV. Bb. S. 283]. - Mit Dobner beginnt für Böhmens und Dahrens Geschichte erft bie eigentliche Rritif in Benützung ber Quellen und alten Dentmaler, bas Marchenund Rabelhafte, woran einige Batrioten in früheren Zeiten gang absonberliches Behagen fanben und bas nicht felten bie Bahrheit ber Thatfachen beeintrachtigte, murbe burch Dobners frinichen Geift ausgeschieben. Man bezeichnet biefen Anfang einer neuen Beriobe im Stubium ber bobmifden Beschichte mit bent Ramen ber Dobner'ichen, wie er felbft

insgemein ber "Bater ber neueren Beidicte Bobmens" genannt wirb. Gdloger fagt von Dobner: "Dies ift ber gelehrte Mann. ber in ber alteften bobmifchen und polnifden Beidichte, wiewohl unter ichweren Anfechtungen primus delirare desiit" und Faustin Brochagta in feinem "Commentarius de saecularibus liberalium artium fatis" cap. 15 darafterifirt Dobner: "Dobnerus, acri vir judicii, falsitate detecta, mentiendi finem fecit."

Reuere Abhandlungen ber ton. bohm. Befellich. ber Wiffenich. (Brag 1795, 40.) II. Bb. C. 17. Biographie D.'s von &. Dobrowsty. -Programm bes t. t. Reuftabter Gomnafiums ju Brag am Schluffe bee Schuljahres 1854 (Brag 1854, 40.) fenthalt ben Brogramm= auffat : "Gelafius Dobnere Leben und ge= lebrtes Birten" von Brof. Wilh. Sanifd]. - Eineuerte Baterland. Blatter für ben öftr. Raiferftaat (Wien, Straug) 3brg. 1815 S. 166. - (De guca) Das gelehrte Defterreich. Gin Berfuch (Wien 1776, Ghelen, 80.) I. Bbe. 1. St. S. 99. - Deufel (3obann Georg) , Das gel. Teutschland (Lemgo 1783) 4. Muff. I. Bb. G. 340 [nach biefem geb. 30. Dai 1710, boch wirb biefe Angabe im erften Rachtrag berichtigt]. - I. Rachtrag G. 123. - II. Rachtrag S. 60. - Balbinus (Al. Boh.), Bohemia docta (Prag 1776 u. f., 80.). -Deftr. Rat .= Enchtl. (v. Gräffer u. Cgitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 724 [nach biefer wie nach Erich und Gruber und ber Biogr. générale geb. 30. Mai 1719, geft. 24. Rob. 1790]. - Erfc (3. S.) u. Gru= ber (3. G.), Mug. Enchil. ber Biffenich. u. Rünfte (Leipzig 1822, Glebitich, 40.) I. Sect. 26. Bb. G. 226 [läßt ibn irrig 89 Jahre alt werben, ba D. - geb. 1719, geft. 1790 im 70. ftarb). - Nouv. Biographie générale ... publiée sous la dir. de Mr. le Dr.Hoefer (Paris 1853) XIV, Bd. Sp. 401 [führt ihn auf als Dobner Félix Job en religion Gélase de Saint Cathérine]. - Biographie universelle (Paris, frères Michaud) [gibt bas 3abr 1749 ale D.'s Geburtejahr an]. - Schaller (3aroslaus), Rurge Lebensbeidreibungen jener verftorb. gelehrten Manner aus bem Orben ber fromm. Soulen, bie fich burch ihr Talent . . ausgezeichnet haben (Brag 1799, Gerzabet , 80.) G. 160. - Clavifche Bibliothet.

1858, Braumuffer, 80.) II. Bb. Rr. 1 fentbalt bie Correspondeng Dobners mit bem Sofrath v. Rofenthal, welche fr. F. Fiebler aus bem t. t. Staatsarchive mitgetheilt bat. Sie gibt einen flaren Ginblid in bas rege Streben, welches im Anbeginn ber zweiten Salfte bee vorigen Jahrhunberte in Bobmen für Erforidung ber beimifden Geidichte berrichte. Fragen über Bücher, Urfunben, Siegel werben in febr eingebenber Weife behanbelt. Diefe Correfponbeng umfaßt 19 Briefe in ununterbrochener Beitfolge bom 11. Dec. 1761 bie 12. Cept. 1767|. - Rabfer (Chriftian Gottlob) , Bollftanb. Bücher-Legiton (Leibzig 1834 , 4º.) II. Bb. G. 60 [gibt ben 8. Dai 1790 ale Tobestag an]. — Porträt. Dasfelbe befindet fich bor bem 4. Banbe ber 216= handlungen einer Privatgefellichaft in Bobmen. - Monument. Das für Dobner bon ber ton. bobm. Gefellichaft ber Wiffenfcaften in Brag errichtete Monument trägt folgende Inschrift: Gelasio Dobnero | Bohemo Pragensi | Hagecii Commentatori Sodali Suo | Posuit Societas Scientiarum Bohem. | IX Idus Jun. MDCCXC | actatis suae LXXI.

Dobrithofer, Martin (Miffionar, und Priefter ber Gefellichaft Jefu, geb. an Freiberg in Bobmen 7. Gept. 1717. geft. ju Bien 17. Juli 1791), Trat im 3. 1734 - 17 Jahre alt - in ben Orben ber Gefellichaft Jeju in Wien ein, vollenbete bie Philosophie, 1748 gu Grag bie Theologie und murbe im folgenben Jahre von ber Gefellichaft ale Miffionar nach Amerita gesenbet, wo er 18 3abre in Baraguab unter ben Gugrani unb Abiponern gubrachte, nach feiner Riidtehr zwei Jahre Europa bereiste und über bie verschiebenen Inbianerstämme biefer Wegenben ber Erfte ericopfenbe Nadrichten in bem Berte: "Historia de Abiponibus, equestri bellicosaque Paraguariae Natione, locupletata copiosis barbararum gentium, urbium, hominum, ferarum, amphibiorum, insectorum, serpentium praecipuorum, piscium, avium, arborum, plantarum aliarumque ejusdem provinciae proprietatum observationibus" Bon Fr. Millofic u. & Fiebler (Wien 1784, Kurzbeck, 3 Bde. 80.)

mit Rubfern und 10 Tafeln bergusagb. Es ericien bavon eine beutiche lleberfetung von A. Rreil: "Gefdichte ber Abiponer . . . aus bem Lateinischen". 3 Thie. (Wien 1784, 80., mit R. R.) und eine englische: "An account of the Abipones, an equestrian people of Paraguay", 3 Bde. (London 1821, 80.). Der erfte Theil enthält eine Schilberung ber augern und innern Staatsverbaltniffe von Baraguan, Buenos - Apres, Tucuman, Choco und bes Miffionsbiftrictes; ber zweite Theil bie Befdreibung ber Abiponer, eines an ben Ufern bes Baraquan mobnenben Reitervolles; im britten fest er bie Beidreibung biefes Bolfsftammes fort und gibt Schilberungen ber übrigen in ihrer Rabe gegründeten Anfiedlungen. Die bem Berte beigefügte Rarte, ift, wie D. in ber Borrebe bemerft . nicht auf Grunblage geometrifder Deffungen gearbeitet, baber nur mit Borficht ju benüten. D. fehrte eben um bie Beit nach Guropa guriid, ale fein Orben aufgehoben morben; er fant nun eine Anftellung als Beltpriefter in Bien. Die Raiferin Maria Therefia ließ ibn öfter rufen und fich bon ibm feine Reifen, Erlebniffe und Erfahrungen über bie wilben Stamme, unter benen er fo viele Jahre gelebt, ergablen. Außer bem vorermabnten Werte erichien von ihm ein Brief batirt vom 12. Janner 1780, welcher mehrere Bemertungen über bie Sprache ber Guarani und Abiponer enthält, in Durrs "Journal zur Runftgeschichte ... " (IX. Bb. G. 98). - In Sanbidrift binterließ er Brebigten aus ben 3. 1772-79; - "Ginige Predigten in abipanischer Sprache"; - "Regeln der Abiponer - Sprache nebst einem Worterbnde dagn." Dobrithofer farb im Alter bon 74 Jahren im Spital ber barmbergigen Brüber in Wien.

Büfding (Unton Friebr.), Wöchentliche Nachrichten von Lanbfarten und Bucher "Berlin,

Saube u. Spener , 80.) 3abrg. 1775 , Mr. 354. - Meufel (3. G.), Das gelehrte Teutich= lanb (Lemgo 1786, Deber, 80.) I. Rachtrag jur 4. Ausg. S. 123. - Stoeger (Joh. Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu . . . (Wien u. Regensburg 1856, Mechitaristen und Manz, Lex. 80.) pag. 62 [nach biefem geb. ju Freiberg in Bobmen 7. Cept. 1717, geft. ju Bien 17. Juli 1791]. - Augustin et Aloys de Backer, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus. - Erid (3. C.) u. Gruber (3. 3.). Ma. Encollopabie ber Biffenich. u. Runfte (Leipzig 1822 u. f., Glebitich, 40.) I. Gect. 26. 9b. C. 230 fnach biefem geft, au Bien 17. Dara 1791]. - Nouv. Biographie générale . . . publiée sous la dir. de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XV. Bd. Sp. 403 faibt @rax als D.'s Geburteort an]. - Asara (Félix de), Voyages dans l'Amérique méridionale (Paris 1809, Dentu, 80., 4 Bde.).

Dobrometn, Jofeph Abbe (Befdichtund Sprachforider, geb. au Gpormet bei Raab in Ungarn 17. Aug. 1753, geft. gu Brünn 6. Jann, 1829). Er fdreibt fich eigentlich Daubrowsty und fein Bater Satob (ein geborner Böhme) mar Unterofficier in einem Dragoner - Regimente, bas bamale in Ungarn ftanb. Die Damensänberung entibrang aus ber fehlerhaften Einschreibung in bas Taufbuch; um Brrungen vorzubengen, mußte fich nach biefem gehalten werben. In ben erften Boden feines lebens tam D. nad Böhmen. Als fich ber Bater fpater nach erhaltenem Abichieb in Bifchofteinit nieberließ, be. fuchte ber Rnabe bafelbft bie beutschen Schulen, tam fpater ju ben Augustinern nad Deutschland, wo er bas Gumnafinm abfolvirte und bier auch, ba basfelbe faft ausschlieflich von bobmifden Anaben befucht murbe, ben Grund ju feinen fprachlichen Stubien und Forschungen legte. Boefie, Rhetorif und Bbilofopbie borte er an ber Universität zu Brag. Er suchte nun um bie Aufnahme in ben Jefuiten-Orben nach und trat am 9. Oct. 1772 bas Novigiat zu Briinn an. Da aber icon bas folgenbe Jahr bie Befellicaft aufgeboben wurbe, ging er jur Fortfetung ber theologischen Studien nach Brag gurud und verlegte fich bier vorzugsweise auf orientalifche Sprachen. 3m 3. 1776 tam er ale Lebrer ber Mathematit unb Bbilofophie in bas graffich Roftitifde Saus, mo er vier junge Grafen ju unterrichten batte. Dafelbft fernte er ben Topographen Schaller (f. b.) und ben Siftorifer Belgel (f. b.) tennen, welch' letterer D.'s Ginn für bohm. Befchichte und Literatur wectte. Geine Abficht, eine theologische Lebrtangel für orientalisches Sprachflubium zu erlangen, tonnte D. nicht erreichen, weil er Bohmen, wo alles befett mar, nicht verlaffen und für bie ausgeschriebene Stelle in Lemberg ben Concurs nicht machen wollte. Dit Dofentschließung vom 27. März 1786 erhielt er bie neuerrichtete theologische Cenfor8ftelle in Brag. Nachbem er 1787 gum Briefter geweibt worben, murbe er zwei Jahre fpäter als Bicebirector bes Grabiider General - Seminariums nachft DImüt nach Mähren berufen, und balb barauf jum mirtliden Rector ernannt. Dit ber Aufbebung biefes Inftitutes 1789 erbielt er eine Benfion von 500 fl., febrte nach Brag guriid und lebte bier im Doftit'iden Saufe ben Biffenicaften, insbesonbere ben Forschungen in ber flav. Literatur. Als Raifer Leopolb II. ber tonigl. bohm. Gefellichaft ber Wiffenschaften 6000 fl. ichentte, beichloffen bie Ditglieber, einen Theil biefer Gumme gu historischen Untersuchungen in Schweben ju verwenben, wobin in ben Beiten bes 30jährigen Krieges manches toftbare Document entführt worben. Diefe wichtige Senbung warb D. übertragen unb wurben ibm zu biefem 3mede 1000 fl. angewiefen. Er trat am 15. Dai 1792 in Gefellicaft bes Grafen Joachim v. Sternberg bie Reife an und fehrte im Marg 1793 über Betersburg, Mostan und Warichauf nach

vifde Gefdicte und Spracen wichtigen Ergebniffe feiner Reife legte D. in einem eigenen Berichte nieber, ber unten, mo D.'s Werfe aufgegahlt werben, angeführt ift. Bevor er inbeffen bas Refultat feiner Reife bem Drude übergab, machte er eine zweite mit bem Grafen Friebrich Roffits burd gang Deutschland nach Stalien; allein in ben Babern gu Albano erbielten fie Radricht von ber ichweren Rrantheit bes Baters, Grafen Frang Anton Doftit. Gie febrten bemnach eiliaft nach Brag gurud, wo D. nunmehr feinen bleibenben Aufenthalt nahm und von feiner Rectorepenfion, wogu fich noch eine fleine Benfion, bie er aus tem Saufe bes Grafen Roftit bezog, gefellte, ber Biffenicaft lebte. Rleine Reifen, befonbers im Commer nach Wien, Dresben, Ungarn, medfelten von nun an mit einer raftlofen literarifden Thatigfeit, welcher bie Wiffenschaft fo viele ichatbare Arbeiten verbantt. Alle flavifden Sprachen bat D. beleuchtet, insbesonbere aber bie bobmifche fritisch gewürdigt, und feine Untersuchungen find für bie Beschichte von bobem Ruten. Er mar, wie fein Rachfolger Balado (f. b.) fich ausbrüdt. in ber That ein Mann, wie ibn bie Ratur nur felten ericeinen läßt; benn er verband ein außerorbentliches Bebachtniß mit unermübeter Thatigfeit und einen burchbringenben Scharfblid mit ftete gleider Lebhaftigkeit bes Beiftes. Die ausgezeichnetften Gelehrten bee In- unb Auslandes fuchten feine Freundschaft und feinem Talente murbe überall jene Achtung gezollt, bie aus ber innigften Anerfennung bes Berbienfies bervorgebt. D. verlebte unter biefen Umftanben bie Tage feines fruchtreichen Alters in ebler Rube, welche Ausflüge wohl auch fleine Reisen würzten. Seine felbftanbigen, wie in anbern Berfen gerftreuten Schriften, aus bem Bebiete ber Beidichte, Literaturmiffen-Brag gurild. Die intereffanten für fla- ichaft, Bhilologie und aus anbern 3meigen,

werben fammtlich meiter unten aufgegablt. D. war nicht nur wirfliches Mitglieb ber ton. bohm. Gefellichaft ber Wiffenichaften, auch anbere gelehrte Befellichaften als: bie faiferl. ruffifche, bie Barfchauer Befellich, ber Biffenichaftefreunde u. m. a. batten ihm ihre Diplome gefenbet. Bon literarifder Bichtigfeit ift fein Briefmedfel, benn er ftanb mit Männern wie Abelung, Docen in München, Grimm, Savigny, Biltens in Berlin, Gemenowitich, Genator und Brafibent ber faiferl, ruffifchen Atabemie und mit vielen Anbern in Correspondeng, Gin im 3. 1782 auf einer Jagb, ber er als Bufeber beimobnte, lebensgefährlicher Soug in bie Bruft, in welcher bie Rngel bis an fein Lebensenbe fteden blieb, war gliidlicher Weise obne Folgen; bingegen eine vernachläßigte Berfühlung, bie er fich auf einer Reife, auf feine fonft febr gliidliche phyfifche Conftitution noch im Greisenalter pochenb, jugezogen, enbete im Alter von 76 Jahren fein Leben. Seine Banbidriften legirte er bem bohm. Mufeum. Rach feinem Tobe befclog bie fonigl. bobm. Gefellichaft ber Wiffenschaften ibm auf feinem Grabbilgel ein Dentmal von Gufeifen zu feten. Auch befindet fich in ben "Abbanblungen" biefer Befellichaft bie "Abbilbung bes Grabmals 3. Dobrowsty's in Briinn".

Dobrowsty's Werte. I. Siftorifche und arciologifche Schriften. a) Gelbftanbige (bie mit einem \* bezeichneten find auch in ben nebenbezeichneten Cammelichriften abgebrudti : "Abhanblung fiber ben Urfprung bes Ramens Cjed" (Brag 1782, 80.), befinbet fic auch in Belgele britter Ausgabe ber Gefdichte von Bohmen vom Jahre 1782 und in ber vierten vom 3. 1817; mit Belgel gemeinschaftlich gab D. beraus : "Scriptores rerum Bohemicarum e Bibliotheca eccles. Metropolit. Pragensisu, 2 Bde. (Prag 1783 u. 1784. gr. 8".); - "De sacerdotum in Bohemia coelibatu narratio historica cui constitutiones Concilii Moguntini Fritzlariae 1244 cele-

brati adnexae sunta (Prag 1787, 8°.); - "Vita Joannis de Jenczenstein, Archiepiscopi Pragensis, tertii apostolicae sedis legati secundi, postea Patriarchae Alexandrini, olim Episcopi Misnensis. Ex Manuscripto Rokyczanensi coaevo nunc primum edita, notisque illustrata" (Prag 1793, 8°.); -,, Radrict von einem in Böhmen entbedten beibnifden Grabbugel" (Prag 1803, gr. 80.); - \*,Rritifde Berfuce, bie altere böhm. Befdidte von fpateren Erbidtungen gu reinigen", 3 Sfte. (Brag 1821 unb 1822, gr. 8°.); fie ericienen juvor einzeln, u. 3 .: I. "Borimoje Taufe" (in ben "Abhanbl. ber ton. bohm. Gefellich. b. Wiff." 1803, I. Bb.); II. "Lubmilla u. Drabomira" (ebenb. 1807, II. Bb.); III. "Wengel unb Boleslam" (ebenb. 1819, VI. Bb.) ; - \*, Cp= rill u. Dethub, ber Glaven Apoftel. Ein biftor. =frit. Berfuch" (Brag 1823, gr. 80.) (Mbb. ber t. b. Bef. b. Biff. 1823. VIII. Bb.); - \* "Mährifche Legenbe bon Cprill und Dethob" (Brag 1826, gr. 80.) (Abb. ber f. b. Bef. b. Biff. Reue Folge, 1827, I. Bb.); - "Historia de expeditione Friderici edita a quodam clerico, qui eidem interfuit, nomine Ausberto, cum notis adjectis a J. D." (Prag 1826, 80.). b) In anberen Berten: in ben "Mbhanbl. einer Brivat-Befellich. in Bobmen" (vergl. bie Anmertung auf G. 178): "Siftor.-trit. Unterfudung, mober bie Glaven ibren Ramen erhalten baben" (1784, VI. Bb. S. 268); - in ben "Abhanbl. ber bohm. Befellich. ber Biff.": "Wie man bie alten Urfunben in Rudfict auf veridiebene 3meige ber vaterlanbi= fden Befdicte benüten foll. Gin Berfud über ben Bremniower Stiftungebrief Boleslam II. vom 3. 933" (1785, I. Bb. S. 178); - "Ueber bie Begrabnifart ber alten Glaven überhaupt unb ber Bobmen inebefonbere" (1786, II. Bb. G. 333); -"Ueber eine Stelle im 19. Briefe bes beil. Bonifazius, bie Glaven unb ibre Gitten betreffenb" (1787, III. 8b. S. 156); - "Gefdicte ber bobmifd. Bicarben unb Abamiten" (1789, IV.Bb. S. 300); - in ben "Reueren Abhanbl. b. fon. bobm. Bef. ber Biff.": "leber bas erfte Datum ber flav. Befdicte unb Beographie" (1790, I. Bb. G. 365); -"Neber Ergebenheit unb Anbanglichteit ber flavifden Bolter an bas

Erzbaus Defterreid" (1791, I. Bb.); -"Biographie Otto Steinbache von Rranichftein" (1795, II. Bb. G. 16); -"Biographie G. Dobnere" (1795, II. Bb. G. 17); - "Biographie 3gnag von Borne" (1795, II. Bb. G. 29); - "Biographie Jojeph Bratislame Eblen von Monfe" (1795, II. Bt, G. 32); -"Biographie 3. B. Seprenbache" (1795, II. Bb.); - in ben "Abbanblungen ber foniglich bobm. Bef. ber Biffenich.": "Biographie Fortunatus Duride" (1804, I. Bb. G. 31); - "Beitrag jur Beidicte bes Reldes in Bobmen" (1817, V. Bb.); - in ben "Abbanbl. b. f. b. Bef. b. Biffenic. Rene Rolge": "Ueber bie ehemaligen Abbilbungen bobm. Regenten und ihre Inidriften in ber Brager fonial. Burg bor bem Branbe [1541]" (1825, I. 9b.); -"Neber bie alteften Gipeber Glaven in Europa und ibre Berbreitung feit bem 6. Jahrhunbert, inebefonbere fiber bas Stammvolf ber Dab= rer und ihre Beichichte bis gur Ginfebung bee Bergoge Raftielam": biefe Abbanblung befindet fich bor bem 2. Banbe von 3of. Brat. v. Donfe's "Rurggefaßter polit. Lanbesgefcichte" (DImit 1788, 8°.); - in ben "Berbanblungen bes bobm. Mnfeums" (1824) ift bie "Gefchichte ber böhmifden Rronung Raifer Ferbinanbe I." bon ibm erläutert morben : in Johann Dillere altruffifder Gefdichte nach Reftor erläuterte D. bie Beichichte Sprille und Dethobe burch mebrere Anmerfungen, auch ichidte er bem Buche bie 216= handlung voran: "Wiefoll Reftors alte Chronit aus fo manderlei Recen= fionen bee Tertes rein bergeftellt werben?" - II. Literarbiftorifche und bibliographifche Schriften. a) Gelbftanbige : "Fragmentum Pragense Evangelii S. Marcl, vulgo autographi ed. lat. crit. recensuita (Prag 1778, gr. 40., mit 1 K.); bon bicfem Evangelium maren tie letten gwei Quaternionen einer uralten Sanbidrift burch Rart IV. von Aquileja nach Brag an bie Detropolitanfirche gefommen. Man bielt biefe fowie bie erften fünf Quaternionen bavon gu Benebig für bie Ur= fdrift bes beil. Darfus. D. zeigte in obiger Schrift ben Ungrund biefer Bebauptung. fibergab auch eine ibm aus Italien gefentete Begenichrift : "De codice evangeliario Scti. Marci, partim Pragae partim Venetiis adservato epistolaris dissertatio auctore Antonio Comoretto Congreg. Oratorii Utinenv. Burgbach, biogr. Berifon, III.

sis presbyterou (Prag 1780, 40.) bem Drude; - "Bobmifde Literatur auf bas 3. 1779", 4 Stude (Brag 1779, 8".); - "Bob= mifde und mabrifde literatur auf bas 3abr 1780", 2 Stilde (Brag, 80.); bas britte Stild, womit ber 2. Band gefchloffen wirb, ericien, weil ein Berbot bee Drudes bagwifden fam, erft 1786 ibie Angabe in Rabfere Bucher = Beriton : "Bobmifde und mabrifde Literatur auf bas 3. 1779-1784", 6 Jahrage. à 4 Stilde, ift irrig]; - "Corrigenda in Bohemia docta Balbini juxta editionem Raph. Ungera (Prag 1779, 80.), bieje Schrift hatte einen Febernfrieg mit Ungar jur Folge; - "Literar. Magazin von Böhmen und Mähren für bie 3. 1781-1783", 3 Ctude (Brag 1786-1787, 80.); - \*,, Beidicte ber bobmifden Sprace unb Literatur" (Prag 1792 , 2. umgearb. Auflage 1818, 80.) (Reuere Abb. ber t. b. Gef. ber Biff. 1790, I. Bb. G. 311); fie reicht bie jum 3. 1526. Gine Fortfebung ericien nicht |Gbert, Bibl. Legiton Dr. 6272]; - \*,Biterarifche Radridten bon einer auf Beranlaffung ber t. bobm. Bef. im 3. 1792 unternommenen Reife nach Come: ben. Rebft einer Bergleichung ber ruffifden und bobmifden Gprace" (Brag 1796, 80.) (Reuere Abb. ter f. bobm. Gef. t. Wiff. 1795, II. Bb. G. 195); - in Berbinbung mit Anton Bifdelb gab er beraus: "Českých přislowi zbirka", b. i. Auswahl bobm. Eprüdwörter (Brag 1804, 80.); - "Glagolitica. Ueber bie glagolitifde Literatur, bas Alter ber Bufmita, ibr Mufter, nach meldem fie gebilbet worben" (Brag 1807, 80. mit 2 RR. Zweite von 2B. Santa verb. u. verm. Aufl. ebenb. 1832, 80., mit 3 RR.); - "Slavin. Beiträge gur Renntuiß ber flav. Literatur, Sprachfunbe und Altertbumer nach allen Munb= arteu" I. Bb. 1 .- 6. Sft. (Brag 1808, 80., mit AR. u. Tab.); in zweiter verb. , bericht. und berm. Auft. berausgeg. von D. Santa unter b. Titel: "Slavin. Botichaft aus Bobmen an alle flav. Bolter, ober Beitrage gu ibrer Cbarafterifit zc." (Prag 1834 , 8º., mit 6 AR., 3 Facfim. unb 4 Tab.); einen Auhang bagu bilbet bas vorbenannte: "Glagolitica"; - "Slovanka. Bur Renutnig ber alten und neuen flav. Literatur, ber Gprachtunbe nad allen Dunbarten, ber Beidichte und Altertbumer", 2 8fgn. (Brag 1815, 8º., mit RR.). - b) 3n anberen Cammelwerten: In ben "Abhanbl. einer Privat-

Befellich. in Bohmen": "Ueber bie Ginfübrung und Berbreitung ber Budbrudertunft in Bohmen" (1782, V. Bb. 6. 228); - "leber bas Alter ber böhm. Bibelüberfegung" (1782, V. Bb. S. 800). - III. Philologifche Schriften, a) Selbftanbige: "De antiquis Hebracorum characteribus" (Prag 1783, 80.); - "Reues Silfemittel, bie ruffifde Sprace leichter ju verfteben" (Brag 1799, 8°., zweite verm Muff. 1813); bei bem Durchmariche ber Ruffen ift bas Wortervergeidniß ftart vermehrt worben; - "Die Bilbiamfeit ber flavifden Gprade. an ber Bilbung ber Gubftantive und Abjective in ber bobm. Sprace bargeftellt" (Brag 1799, 40.); -, Deutfch= bobmifches Borterbud", 2 Banbe (Brag , I. Bb. 1802 , II. Bb. 1821 , 40.); D. bat in biejem Borterbude nur bie Budftaben bis De felbft revitirt; ba alio ben ameiten Theil, mit Ausnahme bes Dt, burdaus Unton Buchmaper retigirte, follte auf bemfelben auch beffen Rame ftchen ; - "Bollftanbiges lebrgebante ber böhmiichen Sprache" (Brag 1809, gr. 80., zweite jum Theil verb. , jum Theil umgearb. Muft. 1819, gr. 80.); bas Slovo slovenicum (1799) und ber Entwurf ber bobm. Declinationen (1803) geben voran [Ebert, Bibl. Legiton Rr. 6272]; - \*, Entwurf gu einem allgemeinen Etomologiton ber flavifden Sprachen" (Brag 1813, 2. verm. Auflage von Wengel Santa, 1833, 8%) (9166. b. f. b. Gef. b. Biff. 1813, IV. Bb.) [@bert, Bibl. Ber. Rr. 6272]; - "Institutiones linguae slavicae literalis dictae, quae in libris liturgicis obtineta (Wien 1821, 80.); - nInstitutiones linguae slavicae dialecti veteris, quae cum apud Russos, Serbos aliosque ritus graeci, tum apud Dalmatas Glagolitas ritus latini Slavos in libris sacris obtinet" (Wien 1822, gr. 80., mit 4 KK. neue (Titel-) Musgabe 1852); wirb für D.'s verbienftlichftes Bert gehalten. Ueber biefes Bert vergl, bie ausführliche Befprechung in ben Wiener Jahrbuchern ber Literatur (1822, XVIII. Bb. G. 66-107). - b) 3n anberen Berten. Groß ift Dobromety's Betheiligung an anberen miffenichaftlichen Unternehmungen, fo gab er: nVariantes lectiones" für bie von be Roffi in Parma berausgegebene Bariantenfammlung; - in 3ob. Dav. Michaelie' "Reue orientalifde Bibliothe?" befinden fich feine "Bemerfungen über bie flavifche Bibel-

überfegung" (VII. Bb.); - "Bragifche Fragmente bebraifder Sanbidriften" (XII. Bb.), gab er im Berein mit bem Baulaner. Briefter Fort. Durich (f. b.) beraus; - in Griesbachs neuer Musgabe bes griechifden "Reuen Teftamentes" (1796 - 1806) ftchen feine Barianten aus flavifden Sanbidriften und feine Beidreibungen ber vergleichenben flavifden Bandidriften und benütten Ausgaben; - auch idrieb D. bie Borrebe ju fr. Tomfa's "Bollftanbigem Berterbuch ber bobmifden, beutiden und lateinifden Sprade" und fügte eine Abbanblung bei über Uriprung und Bilbung ber flavifchen und inebefonbere ber bobmifden Sprache; - feine Abbanblung "Bobmifde Brofobie" befindet fich in Belgele bobmifder Grammatit (1795), biefelbe umgearbeitet und fürger gefaßt in ber zweiten Muegabe (1798); - in ben "Heuen Abbanbl. b. t. b. Gej. b. Biffenich.": "lleber ben erften Tert ber bobmiiden Bibelüberfetung nad ben alteften Sanbidriften berfelben befonbere nach ber Dreebner" (1798, III. Bb. G. 240); - für bie "Gefellichaft jur Erforidung ber beutiden Quellengeidichte" in Frantfurt batte er alle befannten Sanbfdriften und Musgaben bes Gothen Jornan= bes verglichen, und biefe mebrjährige Arbeit fury bor feinem Tote bis auf bie Reinschrift und bie lette Reile gu Ctanbe gebracht; - feit vielen Jabren batte er auch ju einem flavifch= bohmifchen Glossarium, worin alle Stamm= worter nach ber in ber flavifchen Grammatit befolgten Dethobe aufgeftellt werben follten, emfig gefammelt. Diefes wie manches Anbere - menn man ben Ramen bes Autore wägt gewiß Bebeutenbe, wenn gleich Unbeenbete, blieb in Sanbidrift jurud; - nebftbem ichrieb Dobroweth mehrere Recenfionen für bie "Wiener Literatur - Beitung", für bie "Unnalen ber Literatur", für Baron Gor= manre "Ardin für Beid., Stat., Literatur u. Runft" und für anbere Beitichriften. Biele von D.'s Schriften find im Buchbanbel bereite febr felten und fteben in boben Untiquar= preifen. - IV. Andere Schriften. "Brufung ber Bebanten über bie Feldmiffen= fcaft ber Beiftlichen" (Brag 1781, 80.); - "Entwurf eines Bflangenfofteme nad Bablen unb Berbaltniffen" (Brag 1802, 80., mit 1 Tafel); biefe Abbanblung entftanb, ale D. im Jahre 1795 an Sppoconbrie gu leiben begann, und um ben Unfallen vorzubeugen, viel Bewegung in freier Luft machen mußte, mobei er fich jugleich mit Botanit ju beidaftigen begann.

V. Bur Biographie Dobrowsty's. Ritter 8berg (3ob. Mitter bon), Abbe Jofeph Dobroweth. Biographifche Stige (Brag 1829, G. 2B. Enbere, gr. 80.) [nach biefem geb. gu Gpormet bei Raab in Ungarn 17. Auguft 1753, geft, ju Brunn 6. Janner 1829). -Legis (Guftav Thormunb), Biographie bes Abbe 3. Dobrowety (Brag, Leitmerit unb Teplit 1837, 40.) [ber mabre Rame bes Ber= faffere biefer Biographie ift Glit dfelig]. -Abhandlungen ber ton. bohm. Gefellichaft ber Biffenicaften (Brag, 40.) Reue Folge. III. Bb.: "Leben und gelebrtee Birten bee 3of. Dobroweth", gefdilbert von Frg. Balacty [bavon ericien auch (Brag 1833) ein Geparatabbrud und M. Tgareth überfette fie in's Ruffifche (Dostau 1838, 80.)]. Sormapre Ardiv für Beidichte, Statiftit, Literatur u. Runft. XV. Jahrg. (Wien 1824, 4°.) Rr. 98, 99, 100. - Dasfelbe XIX 3brg. (Wien 1828, 40.) Dr. 69, G. 356. unb Dr. 120, S. 639. - Beitgenoffen (Leipzig, Brodbaus, Ler. 80.) britte Reibe. II. Bb. 2. Seft. Belgel (Frang Mart.), Bobmifd e, mabrifche und ichlefifche Belehrte und Schriftfteller aus bem Orben ber Jefuiten (Brag 1786, 80.). -Meufel (3. G.), Das gelehrte Teutidland (Lemgo 1783, 80.) 4. Auflage I. Bb. S. 341 [gibt bas 3. 1754 ale Geburtejabr an]. --I. Rachtrag jur 4. Ausgabe G. 124. - II. Rachtrag G. 61. - Laufiger R. Dagagin XIX. 1841, G. 45: "Dobroweth's Briefwechiel mit Rarl Gottl. bon Anton." - Allg. (Mugeburger) Zeitung 1829, Dr. 52. Reuer Refrolog ber Deutschen (3Imenau 1831, 8°.) 1829, VII. Jahrg. I. Bt. Nr. 23, S. 64 -72. - Deftr. Rational-Enchflopabie (von Graffer u. Cgitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. C. 726 [Graffer, Brodhaus, Bigant, Nouvelle Biographie générale stimmen in ben Angaben bes Geburte- und Tobestages überein]. - Erich (3. S.) u. Gruber (3. G.), Milg. Enchflopabie ber Biffenich. u. Runfte (Leipzig 1822 u. f. , Glebitich , 4º.) I. Gect. 26. Bb. G. 232 [nach biefer geft. 8. Janner 1829]. - (Brodbaus) Conversations-Legiton (10. Muft.) V. Bb. G. 159. - Biganbe Conversatione-Per. (Leipzig 1847 u. f., gr. 80.) IV. Bb. G. 244. - Deber (3.), Das große Conversatione-Lexiton (Silbburgbaufen 1853, Bibl. Inft., Lex. 8°.) VII. Bb. 4. Abth. S. 909 lgibt auch ben 8. Jann. 1809 ale D.'s Tobestag an]. - Nouv. Biographie générale . . . publiée sous la dir. de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 405. - Biographie des hommes vivants (Paris 1816, G. L. Michaud, 80.) II. Bd. S. 404 [gibt bas 3abr

ftatt Ghörmet irrig Jerinet an]. — Palackh (Fr.), Bürdigung ber böhmischen Geschichtschreiber (Prag 1830) S. XXII.

VI. Porträte. 1) Unterschrift: Dobrowsky. A Slavicarum literarum cultoribus, geft. von Benebett in Wien (est fit nach bem Gemälte, welches Brz. Ttablit 1821/22 in Oel gemalt und tas fich unn im Manuscriptensaale bes bihm. Museums besindet). — 2) Nach bem nämlichen Original von Aigner (besindet sich in Hormadyse Zaschenbuch X. Jadygang). — 3) In Aupter gestochen von Berta in Brag. — 4) In Aupter gestochen von Berta in Brag. — 5) Unterschrift: Joseph Dobrowsky; barunter steft: Non omnis morior. L. Rittersberg lith. (nach Benebetti's Aupferssich).

VII. Babispruch Dobrowsty's. Die Zeitschrift bes ton. bobm. Museums: "Časopiss 1856, XXIX. Jahrs. S.522 gibt folgenben Wahlspruch D.'s an, ben er mehreren Freunden in die Gebentbücher ichrieb: Viet kaddemu sedce po jazyku svemu, b. i. Jedem glühe das Perz für seine cigene Sprache.

VIII. hormagr über Dobrowelly. 3m 3. 1824 fdrieb er über ibn : "Was Dobrowsty zeither für bie flavifche Sprache und Literatur gethan , in welcher er bom fernften Ruflanb bis ju ben Benben Rrains ale Befetgeber erfannt wirb; mas er gethan, um bie berr= liche Beidichte bes alten Bobmens von gabllojen Fabeln ju reinigen und auch unter ben Claven ein Dufter Schlöperifc-icarffinniger Rritit aufzuftellen; mas er für bie Brager Befellichaft ber Biffenichaften und für bas bortige Mufeum geleiftet, fowie fur bie Belebung eines achten Ginnes für bie alte Große und Burbe Bohmene und für bie allzulange vergeffenen Ueberrefte feiner meift meit unb breit geachteten Literatur und Runft; welche Quellen fein Ablerange entbedt unb berausgegeben, wie uneigennütig und raftlos er bie beranteimenben Talente gebegt und jebes ebrenwertbe miffenicaftliche Unternehmen mit Jugenbiraft gepflegt habe, bas lebt in ber bantbaren Anertennung ber Beitgenoffen und wird forticben im Antenten fpater Entel. 70 Jabre bat Ragincap (nicht Racginsth, wie er bei Sormanr und bei Unbern oft genannt wirb), 75 Dobroweth binter fic. Beibe baben icon in ben Tagen ber großen Therefia gefdrieben, gefammelt und gefichtet und find mabre Jubelgreife ber Literatur.

paie des nommes vivants frans 1816, G. L. Bobfa , Lubwig (Schriftfteller, 1754 als Geburtsjafr und als Geburtsort geb. zu Mal'ó 1824). Der Sohn refor-

mirter Eltern. Gein Bater Gamuel ift Grundbefiter, feine Mutter Amalie Du Bois ift frang. Berfunft. Die erfte Ergiehung genoß D. im elterlichen Saufe und in ber Bemeinbefdule. Rach beenbeten Stubien murbe er gum Bicenotar bes Cfanaber Comitates ernannt. Anberthalb Jahre brachte er in Bregburg auf bem lanbtage ju und legte bafelbft ber Sitte gemäß feine Brilfung ab. Giner unwiberftehlichen Reigung gur Goanspielfunft folgend, ging er nach geschloffenem Landtage nach Raab, trat auf ber bortigen Bubne mehrere Dale als Gaft auf und erwarb fich ben Beifall bes Bublienme. Spater gab er in Befth Baftrollen mit iconem Erfolge, fogar gur Qufriebenbeit und Berubigung feines eigenen Batere, ber ibn früber mit Enterbung bebrobt batte, wenn er bie Biibne nicht verließe. In Folge einiger Unannehmlichfeiten entfagte D. felbft ber Runft und machte Reifen in Deutschland, England und Franfreich. In Baris bielt er fich ein Jahr lang auf. Bon feiner Reife gurudgefehrt, beidrieb er bie Revolution von 1848. 3m 3. 1849 idrieb er bas Luffpiel: "Ocsem, házasodjál", b. i. Mein Junge, beirate. Spater tam er nach Befth und gab bie Dramen beraus: "Pasculi rilagismerete", b. i. Pasculi's Beltfeuntniß; - "Guttenberg" und "Marquis Brumon", die im Besther national-Theater aufgeführt murben. Geine Dovellen finb: "Kiábrándulás", b. i. Die Enttänschung; - "Grisette"; - "Quaterno" unb " Betyar". Darauf folgte ein Roman mit bem Titel: "Lydia" (Pest, Müller, 8º.). In letterer Beit bat er bie Tragobie: "Kun László", b. i. Ladislaus ber Rumanier, vollenbet. 3m 3. 1854 erfdienen D.'s bramatifche Arbeiten gefammelt unter bem Titel : "Szinmurei", b. i. Theater, 2 Bbe. (Befib, Miller, 80.).

Budapesti Viszhang , b. i. Besth = Ofner Cho (Posth, 4°.) 1856, Nr. 31, S. 256: "Dobsa Lajos, von Garam (mit bem in holz gefchnittenen Porträte Dobfa's). — Magyar rick. Eletrajz - gyüjtemeny. Gyüjtek Ferencsy Jukab es Danielik Jössef, b. i. Ungarlifce Schriftkeller. Sammlung von Lebensbeschreibungen. Bon Jafob Ferenczh und Joseph Danielit (Befth 1856, Guft. Emich) S. 109.

Dobrentei, Gabriel (ungar. Dichter, geb. ju Dagy . Gjöllos in ber Beggprimer Beipannichaft 1. Dec. 1786. geft. gu D fen 28. Märg 1851). Erhielt ben erften Unterricht gu Papa und ging bann nach Debenburg in bas evang. Loceum, wo er bis 1805 finbirte. Frith ermachte bie Liebe gur Boefie in ibm und anregenb wirften auf ibn bie Schriften bes Davib Szabo von Barot und bes Annos. Der Debenburger ungarische Verein ernannte ibn nun jum Mitgliebe, fpater jum Bibliothefar . bann jum Gecretar. Als folder gab er im Bereine mit Brofeffor Rajcs, ber Brafes ber Befellichaft mar, die vorzilglicheren Arbeiten ber Ditglieber unter bem Titel : " A soproni magyar társaság munkájinak zsengéji\*, b.i. Incunabeln bes Debenburger ungarifden Bereines (Debeuburg 1804) beraus. Großen Ginfluß auf feine literar. Richtung ibte auch fein Briefwechsel mit Ris untRaginczy. 1805 ging er nach Witten berg, wo ihn Bolit's Borlefungen über Mefthetit befonbers angogen. Sier mibmete er fich auch bem Stubium ber frangöfifden Sprache. Geine Bebichte aus biefer Periode find 1807 gu Dfen in Ragályi's "Segitő", b. i. ber Unterfiliter, ericbienen. 1806 verließ er Bittenberg und jog nach Leipzig , wo er fich, um Offians Berte im Original lejen gu tonnen, auf bie englische Gprache verlegte. 1807 febrte er nach Ungarn gurild, und tam auf Berwendung Razinczy's nach Olah-Andrasfalva in bas Bans ber Grafin Sufanna Gnulai, in welchem er 1809 bie Erziehung bes Grafen Lubwig Gunlai übernahm. In biefem Jahre

lernte er bei einem Befuche in Szephafom Ragincap, ben er bisher nur aus feinen Berfen fannte, perfonlich fennen. 1813 überfiebelte er mit feinem Boglinge nach Rlaufenburg und jog bie gelehrteften Manner Giebenbürgens in feinen Rreis, ermunterte fie jur Berbreitung ber ungar. Literatur und verband fich mit ihnen gur Beransgabe einer miffenicaftlicen Zeitschrift, bie im 3. 1814 unter bem Titel: "Erdelvi Muzeum". b. i. Siebenbilrgifches Mufeum , auch wirklich in's Leben trat und bis 1818. bis zu welchem Jahre 10 Banbe ericienen waren, fortbestanb. Die Wirtfamfeit biefes Bereins, in welchem Ratbolifen , Broteftanten beiber Confessionen, Unitarier gemeinschaftlich wirften, unb nie auch nicht ber leifefte Barteigeift ftorend einwirfte, bilbet in ber geiftigen Thatigfeit Ungarns und Siebenburgens eine besonbere, ja glangenbe Beriobe. 1817 ftarb Aranta, ber Gecretar jener fiebenb. - ungar. Sprachgefellichaft, bie feit bem ganbtage von 1792 bestanben batte. ohne jeboch von ber Regierung je ansbriidlich bestätigt gemefen gu fein. D. wurde nun zur Ausarbeitung eines neuen zeitgemäßen Statutes für biefen Berein aufgeforbert, bas er auch 1819 vollenbet hatte. Es murbe auf ber Bafarhelper Berfammlung vorgelefen, angenommen und vom Gouverneur genehmigt. Prafes murbe bierauf Graf Banl Teleti, Biceprafes Graf Difolaus Remeny, Secretar Döbrentei und bie Arbeiten begannen von Neuem. 218 ber Gouverneur barüber nach Bien berichtete, murben (10. Sept. 1819) Blan und Brotofoll abverlangt und bie Fortfetung ber Gigungen bis auf weitern Befehl fufbenbirt. D. verließ nun Giebenburgen, ging nach Befth und veröffentlichte feine leberfetjungen unter bem Titel: "Külföldi szinjátékok", 2 Bbe., b. i. Ausländifche

Sie enthalten Müllners "Schulb". Moliere's "Geizigen", Chaffpeare's "Macbeth", eine Beidichte bes bentiden und frangofifden Theaters, Biographien beutider und frangofifder Schaufpieler u. bergl. m. 1823 begab er fich nach Bien, wo er mebrere Artifel über ungarifche Literaturgeschichte in Bormanre Archiv idrieb, auch lieft er bafelbft feine: "Magyar dolgok Bécsben", b. i. Ungarische Saden in Bien, ein geschichtliches Bert. im Drude ericeinen. 1825 murbe er für ben Ofener Begirt gum gweiten Bice-Brovincial - Commiffur ernannt. Bier fdrieb er ben Roman in Briefen " Vesta"; bie: "Erkölcsi elbeszélések", b. i. Moralifche Ergablungen (1827); und überfette ans bem Englischen : "Joryk és Eliza lerelei", b. i. Briefe Jornes und Glifens (Befib 1828). Geine Bebichte finb gerftreut im "Erdelyi Muzeum", b. i. Giebenburgifches Mufeum; im "Szépliteraturai Ajándék", b. i. Schönliterarifches Beichent; in ber "Aurora"; - "Hebe" und im "Koszoru", b. i. Der Krang:-es finb theile Dben und Lieber, theile Epifteln, Epigramme und epifde Bebichte, unter letteren find an nennen: "Kenyérmezei diadal", b. i. Gieg auf bem Bretfelbe, Epos in 5 Befangen unb . "Nándorfejérvár", b. i. Belgrab, in einem Befange. Auch find noch erfcbienen: "Charakterfesto Anekdotái", b. i. Charafteriftifche Anecboten (Befth 1826). 1830 murbe D. jum orbentl. Mitglieb ber ungar. gelehrten Befellichaft für bie philosophische Claffe, am 20. Febr. 1831 jum Secretar berfelben ernannt. Um 17. April 1834 fiel auf ihn bie Bahl jum erften Brovincialcommiffar für ben Dfener Begirt, boch mußte er, um biefe Stelle antreten gu tonnen, bem Secretaramte bei ber Atabemie entfagen. Mis bie ungarifche Atabemie bie Sammlung unb Berausgabe alter ungarifder Gprad. Schauspiele (Rafcan u. Wien 1821-22). benfmaler zu einer ibrer Sauptaufgaben

machte, murbe D. am 10. Nov. 1834 mit ber Musführung berfelben betraut unb es ericienen bie : "Régi magyar nyelvemlekek", b. i. Alte ungarifche Sprachbentmaler, 3 Bbe. (Dfen 1838-1842, 40.). Behufe ber Berausgabe biefer Sammlung übernahm D. auf Roften ber Atabemie mehrere Reifen, beren Ergebniffe er in ben Jahrbüchern ber ermähnten Afabemie im III. und IV. Banbe veröffent. lichte. 1841 murbe er jum Ober - Brovincial-Commiffar und 1844 jum fonigl. Rathe ernaunt. Doch floffen aus feiner Feber: "Kis Gyula köngre", b. i. Das Buch bes fleinen Julius, und , Huszar dalok", b. i. Bugarenlieber (Dfen 1848, n. A. 1849), welch lettere aber - ebe fie gefammelt ericbienen maren - im Boltemunbe lebten. Auch gab er 1834 bie Bebichte bes Grafen Frang Teleti und 1842 fammtliche Berte Dan. Bercgfénpis (f. b. I. Bb. b. Ler. G. 344) beraus, beren Ausstattung Rertbenb in feinem "Album bunbert ungarifder Dichter" G. 496 "ale darafteriftifch gefcmadlos" bezeichnet. Bevor D. im Jahre 1851 im Alter von 65 Jahren ftarb, murbe er bereite 1841 tobt gefagt, intem er burch bas Umichlagen eines Fahrzeuges, welches burch ben Wellenichlag eines herannahenben Danipfichiffes rerurfact worben, feinen Tob in ber Donau gefunben haben follte, mas fich glüdlichermeife nicht bestätigte.

Toldy (Ferencs), A Magyar nyelv és irodalom kézykönyve a Mohácsi vésztől a legújabb idoig, b. i. Sanbbuch ber ungar. Sprache und Literatur feit ber Colacht bei Dobace bis auf bie neuefte Beit (Beftb 1855-1857. Sedenaft, 2 Bbe., gr. 80.) II. Bb. G. 194. -Tolby (Frang), Santbuch ber ungar. Boefie. In Berbinbung mit Jul. Fennern berausgegeben (Bien und Befit 1828, Rilian unb Gerold , 80., 2 Bbe.) I. Bb. G. LXIX. unb II. Bb. C. 93. [Tolby ichreibt über D .: "Dobrentei gab Treffliches in popularer Manier, außerbem gute Bebichte über Runft. Dit feiner Rudfehr von einer Reife aus

Birtens, welche fein Anbenten in Giebenburgen unvergeklich macht Dit bem von ibm begrunteten "Erdelyi-Muzeum", einer liter. Beitfdrift, verbreitete er nicht nur in Gieben. burgen neues Licht, fonbern brachte überhaupt bie ungar. Literatur um einige Jahrgebente pormarte." | - Magyar irók. Életrajz.gyuj. temény. Gyűjték Ferencsy Jakab és Danielik Jossef, b. i. Ungar. Cdriftfteller. Cammlung von Lebenebefdreib. Bon Jafob Ferencap und Jofeph Danielit (Befth 1856, Buftan Emich) S. 109. - Ujabb kori ismeretek tara, b. i. ungar. Conversatione. Legifon ber neueren Beit (Befth 1850, Sedenaft) 11. Bd. C. 407. - Abentzeitung von Theob. Sell (Dreeben und Leipzig, Arnolb, ff. 40.) 1841, Rr. 99 : "Bum Berachtnif bee jungft in ber Donau verungludten ungarifden Dichtere Babr. von Dobrenten" |nach tiefer geb. ju Carpar im Gifenburger Comitat 1787, auch läßt fie ibn, ber erft 1851 ftarb, 1841 in ber Donau verungluden|. - Deftr. Rat. Enchflopabie (von Graffer u. Cgitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 730. - Rertbenh (R. M.), Album buntert ungr. Dichter (Dreeben u. Befth 1854, Chafer , 160.) G. 50 u. 496 fläßt ibn im Beigenburger Comitate geboren fein]. - Brodbaus Conversations - Lexiton (10. Auflage) V. Bb. G. 159 Inennt irrig feinen Beburteort Ragpfzollos ftatt Ragn Gjöllös|. - Deper (3.), Das große Couversatione-Legiton (Silbburghaufen 1845, Bibliogr. Inft., Ler. 80.) VII. Bb. 4. Abth. S. 923 fführt ibn irrig ale Döbrentein aufl. - Nouv. Biographie générale . . . publiée sous la dir. de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 427 [nennt auch feinen Geburteort irrig Ragbfgolloel. -Bortrat. Lithographie nach Rupprecht von Lutwig Ohnlai. - Detaille. Rach einem Berichte in Ib. Selle Abenbzeitung aus Bittau von DR. Befchet 1841, Dr. 99 murbe au Ehren Dobrentei's eine Mebaille geprägt.

Doll von Grunbeim, Rarl Ritter von (Kelbmarichall-Lieutenant unb Ritter bes Maria Therefienorbens, geb. an Befterftätten in Burtemberg 6. Jann. 1794, geft. zu Trevijo 13. Jann. 1854). Trat, 19 Jahre alt, (1812) als Kähnrich in bas Inf. = Reg. Erzh. Rarl Rr. 3, wurde balb lieutenant und machte bie Felbzuge 1813, 1814 und bie Gin-Stalien beginnt bie foonfte Beriobe feines foliegung von Strafburg 1815 mit.

Stufenmeife rildte er jum Dberlieutenant (26. April 1823), Rapitan - Lieutenant (25. März 1831) und Sauptmann im Regimente (16. Juli 1832) vor. Am 15. Juli 1839 murbe er Major im Inf .- Reg. Baumgartten Dr. 21, am 2. Oct. 1846 beffen Oberft. Das 3. 1848 gab ibm Gelegenheit, seine tobesmuthige Tapferfeit an ber Spite feines Regimentes ju erproben. Er mar es, ber bei ber Erbebung in Mailand bas bartnädig vertheibigte und wichtige Stabthaus (Broletto) erfturmte. Spater zeichnete er fich bei Meggalana unb Montanara (13. Juni), neuerbings bei Erstürmung ber Schangen vor Curtatone, und inebefonbere ben barauf folgenben Tag aus, als er an ber Spite feiner gefchloffenen Bataillonscolonne zwei Stunben im beftigften Rugelfeuer ausbarrte und burch feine unbewegte Saltung und bas rubige Commando moralifc auf feine Truppe einwirfte. Gine Ranonenfugel gerichmetterte feinen rechten Rug und enbete feine Birtfamfeit auf bem Schlachtfelbe, welche ber Monarch mit bem Ritterfreuge bes Mar. Therefienorbens belohnte. Rach gludlich überftanbener Amputation, murbe Dberft D. jum Stabtcommanbanten von Mailand, am 27. Mai 1849 jum General-Major und 1850 jum Feftungecommanbanten in Biacenza ernannt. 3m Mai 1851 wurbe er mit ber Bestimmung als Director ber Ingenieur - Atabemie in's Genie-Corps überfett, im Febr. 1853 aber feines Amtes enthoben und mit Relbmaricall - Lieutenants - Charafter in Rubestand verfett, ben er nicht lange genoß, ba er icon im folgenben Jahre gu Trevifo, wobin er fich jurudgezogen batte, ftarb.

Strad (Iofeph), Die Generale ber öfterreidischen Armee (Wien 1850, I. Kedu. Sohn, N. 8°) S. 651. — Hirtenfelb (I. Dr.), Der Milliat-Maria-Thereften-Orben u. seine Mitglieber (Wien 1857, Staatsbruckers) I. Bb. S. 1539. — Deftr. Milliär-Konversations-Lege. herausg, von hirtenfelb u. Dr. Meinert (Wien 1851) II. Bb. S. 92. - Deftr. Milit.-Ralenber von hirtenfelb (Wien, Gerolb) V. Jahrg. S. 106.

Dome, Rarl (Schriftfteller, geb. au Romorn 26. Janner 1768, geft. 22. Mai 1845). Seine frommen Eltern, für bes Anaben geiftige Ausbilbung bebacht, ichidten ibn in bie bortigen Schulen. Dach Beenbigung bes Gomnafiums flubirte er bie Bhilosophie in Bregburg und murbe 1786 unter bie Böglinge ber Graner Erzbiocefe aufgenommen. Rach beenbeten theologifden Stubien und empfangenen beiligen Beiben, marb er Ceremonienmeifter bes Anbreas Gjabo, Biichofe von Steinamanger, 1800 Pfarrer ju 33fa, mo er burch 16 3abre blieb. 1816 ging er mit Rubnay nach Giebenbürgen, fehrte aber icon im folgenben Jahre nach Ungarn juriid und murbe jum Domherrn von Pregburg ernannt. Bon früher Jugenb an batte fich D. mit ber una Literatur beidäftigt und mebrere theile Driginal-, theile Ueberfetungswerfe berausgegeben , barunter: "Pásztori dal", b. i. Ibylle (Bregburg 1791); - "A világ nagyai", b. i. Die Großen ber Erbe (Turnau 1792); - A Kath. tudomány pörben forgó czikkelyeinek elöadása", b. i. Abhanblung über bie zweifelhaften Abschnitte in ber fath. Biffenicaft. Bon Boffnet (Cbenba 1793); - "Metastasiusnak egynehány játékdarabjai", b. i. Ginige Schaufpiele bes Detaftafio (Romorn 1801): - "Ismét egu két játék Metastasióból", b. i. Bieber etliche Stude bes Metaftafio (Ebb. 1815); "Napoleon megbukása", b. i. Der Sturg Rapoleons. Aus bem Lateinischen bes Ruit (Pregburg 1826); - "Egyházi beszedek", b. i. Brebigten. Diefe erfchienen in ber Sammlung bes Emmerich Sjalay. Ferner mar D. Mitarbeiter bes "Magyar Muzeum" unb bes "Erdelyi Muzeum" bes G. Döbrentei.

Die ungar. Afabemie wählte ihn (15. Febr. 1831) zum Ehrenmitgliebe. D. lebte und schrieb zu einer Zeit, ba die ungar. Literatur ihre ersten Keime trieb und Alles noch in der Entwidsung begriffen war. Durch seine Schriften hat er Theil an der Berbreitung und Entwidsung der ungar. Sprache und wenn er auch nicht unmittelbar einwirkte, so bleiben ihm als Ueberscher guter fremder Schriften seiner Periode unbestreitbare Berbiense.

Magyar irók. Életrajz-gyütemény. Gyüjték Ferencsy Jakab és Danielik József, b. i. Ungr. Schrifteller. Sammlung von Lebensbescherichungen. Ben Jatob Ferenczy und Joseph Danielik (Besth 1846, Gust. Emich) S. 113. — Ujabb kori ismeretek tára, b. i. Ungar. Cenversations e Lexison ber neueren Zeit (Pesth 1850, Hedenaft) II. Bb. S. 436.

Donhoff, Friedrich Ludwig Graf von Beneral-Dajor und Ritter bes Mar. Therefienortene, geb. in Breufifch-Lithanen 10. Febr. 1724, geft. im Felbe 19. Juni 1778). Ift ber gweite Gobn bes fonigl. preug. General . Lieutenants Alexander Graf Donhoff (geb. 9. Febr. 1683, geft. 9. Oct. 1742) bes Stifters ber britten - fatholifden - Linie Donboff-Beinunnen (und nicht wie fie in Birtenfelbe "Militar Conversations-Legifon" genannt wirb Bapmühnen), welche fich in Tyrol anfäffig gemacht, aber fcon im zweiten Gliebe mit bem Grafen Lubwig Ritolaus (geb. 9. Sept. 1769, geft. 23. Nov. 1838) im Manneftamme erlofden ift. Graf Friebrich Endwig nahm zuerft Dienfte in feinem Baterlante. Spater rerließ er biefelben und murbe (1755) Sauptmann im Broober Greng-Regimente, ju Aufang bee fiebenjährigen Rrieges Major im Regimente. 3m Juli 1759 schlug er mit seinem Bataillon bei Friedland eine ftarte feindliche Abtheilung fiegreich jurud, nahm ben Oberften Luberis, 7 Officiere und 146 Dann

gefangen. Ginige Tage fpater (21. Juli), marf er ben Reind bei Ronrabemalbe und murbe für fein ausgezeichnetes Berhalten Dberftlientenant im Regimente. 1760 griff er bei ber Belagerung von Dresben mehrere Male preufifche Convois auf, fügte baburch bem Feinbe empfinblichen Schaben ju und gab auch noch fonft bei vielen Belegenheiten glangenbe Beweise feiner Tapferteit. 3m Februar 1761 murbe er Oberft bee Regte. unb that fich als folder neuerbings öfter bervor, inebefonbere am 27. Juni 1762, ale es ihm gelang, bei Bebernit bas Freibataillon Quintus Beilins gu gerfprengen. Die Belohnung für feine Baffenthaten mar bas Ritterfreng bes Mar. Therefienordens, welches ihm bei ber 6. Promotion (22. Dec. 1761) ju Theil wurbe. 3m 3. 1770 rudte D. gum Beneralmajor vor, als welcher er im bairifchen Erbfolgetriege am 19. Juni 1778 bei ben Borpoften ben Tob ber Chre ftarb. 3m fleinen Rriege - namentlich bei lleberfällen, Transportwegnahmen. Borpoftengefechten mar Graf Donhoff ausgezeichnet, in feinen Operationen ftets glüdlich und verbankt man ihm zwedentfprechenbe Ginführungen und Berbefferungen.

Sirtenfelb (3. Dr.), Der Militar = Maria= Therefien-Orben und feine Mitglicher (Bien 1857, Staatebruderei) G. 126. - Deftr. Militar-Ronverfatione-Legiton. Berausg, bon Birtenfelb u. Dr. Mennert (Wieu 1851) II. Bb. G. 94. - [Rnefchte Ernft Scinric Brof. Dr. | Deutiche Grafenhäufer ber Gegen= wart (Leipzig 1854, Beigel, gr. 80.) I. Bb. C. 199. - Gegenwärtiger Stanb ber Familie. Die Eprolifche Linie biefes Geichlechte Tonboff : Beinunnen ift - wie oben bemertt - im Manneftamm erlofden. Rach bem ale f. f. Major (1838) verftorbenen Grafen Lubwig Ritolaus blieb beffen Bitme jurid : Maria Antonia geb. Reichsgräfin bon Thurn-Daffaffina unb Caxis (geb. 21. Juni 1778) und brei Tochter biefer Che: Grafin Bhilippine (geb. 4. Rov. 1803); - Grafin Antonie (geb. 1. Juni 1806), Sternfreug-Orbensbame, vermalt (feit 14. Mai 1832)

mit hermann Grafen Sternberg, I. Kännuerer und Major in ber Armee, Witwe; und Orafin Aud ob vica (geb. 12. Inni 1807). — Bappen: Im filbernen Schilbe ber abgerissen erchtssehende Kopf eines schwarzen Sers mit aufrechter Bewehrung. Den Schilb bect die Grafentrone, auf ber fich ein in Biftr gestellter getrönter helm erhebt, aus bem ein rechtssehender Ger bervorwächs, melder von unten herauf durch die Kehle von zwei goldenen Picken, bie den heraufssehen, im Andreastreuze durchflochen ist.

Dorn von Jobbahaga, Johann (f. f. Rittmeifter und Ritter bes Mar. Therefienorbens, geb. ju Ris Dorog in Ungarn 1785, geft. an Grofwarbein 20. Mary 1839). Erat ale Cabet (Februar 1799) in's Ruraffier - Reg. Graf Ravanagh Dr. 4, jest Raifer Ferbinanb ein, murbe im Dec. 1800 Unterlieutenant, im Juli 1805 Oberlieutenant, machte ben Kelbing besfelben Jahres gegen Franfreich mit, murbe bei Caftelfranco (24. Oct.) friegegefangen, jeboch auf Chrenwort entlaffen. 3m Juli 1809 murbe er Gecond - Rittmeifter im Bufaren-Reg. Landgraf Beffen . Somburg Rr. 4 - bergeit Graf Schlid - unb zeichnete fich bei Afpern fo febr ane, baß er im Schlachtrapporte unter ben Belben bee Tages genannt wirb. 3m 3. 1813 riidte er jum Escabrons. Commanbanten vor. Am 17. Gept. besf. Jahres - bei ber Sauptarmee in Bobmen eingetheilt - führte er eine Recognoscirung mit feltener Bravour aus und nabm bem Reinbe 4 Ranonen, welche biefer eben im Rampfe mit einer anbern gefchlagenen Abtheilung erbeutete, wieder ab. 2m 4. Januer 1814 machte er in einem fiegreiden Gefechte 1 Officier und 39 Mann ju Befangenen und brachte 42 Bferbe ein. Für fein ausgezeichnetes Berhalten murbe er im Jahre 1815 mit bem Ritterfrenze bes Mar. Therefienorbens belohnt. 3m 3. 1820 jog er fich in ben Rubestanb gurud und ftarb im Alter von 54 Jahren. Birtenfelb (3. Dr.), Der Militar = Maria = Therefien-Orben unb feine Mitglieber. Rach authentischen Duellen (Wien 1857, Staatsbruckerei, 4°) S. 1207. — Deftr. Millitär-Konversations elegiton. Heransgegeben von hirtenfelb unb Dr. Mehnert (Wien 1851) II. Bb. S. 95.

Donlioni. Lucio (Rirdenbiftorifer und Alterthumsforider, geb. gu Belluno 21. Ang. 1730, geft. ebenba 24. Abril 1803). Bon armen Eltern abstammenb, befuchte er zuerft bie Gou-Ien feiner Baterftabt, fette bie Stubien in Trevifo fort und ging bann auf bie Universität nach Pabua, wo er die Rechte ftubirte, nebenbei aber fehr fleißig Alterthumefunbe trieb. Als Rechtsgelehrter betrat er, griinblich mit ben alten Statuten bes vaterlanbifden Rechtes vertraut, eine glangenbe Laufbahn und fein Ruf gewann täglich mehr Berbreitung. Ploblich verließ er bie eingeschlagene Laufbabn und folgte, ale im 3. 1772 bas Capitel ber Cathebrale von Belluno in Augelo Alpago eines feines bervorragenbften Mitglieber verlor, einem Rufe bes Capitele an bie erlebigte Stelle, berlegte fich mit allem Gifer auf bas Stubium ber Theologie, nach beffen Beenbigung er felbft öffentliche Bortrage barüber burch volle 12 Jahre hielt. Dann erhielt er bie Anfficht über bie Capitel-Bibliothef, melde icon früher burch bie Büchersammlung bes Bifchof Luigi Lollino mittelft Teftament vom 9. Rovember 1624 mit toftbaren Werfen bereichert worben mar. In biefer Stellung erwarb er fich befonbere Berbienfte burch Abfaffung eines ausführlichen Sanbidriften-Cataloges ber Bibliothet, iiber welche porber ein gebrängter Ratalog im vierten Banbe ber "Raccolta Callogeriana" mitgetheilt worben mar. Balb auch erhielt er bie Burbe eines Dombechante, und ale 1786 bie Diecefe burch ben Tob bes bodwürt. Bifdefe Giambattifta Ganbi vermaist murbe, fiel bie einstimmige

Babl jum Capitular-Bicar auf ibn. Doglioni ift einer ber Stifter ber "Accademia degli Anistamici; war Eines ber 16 Mitglieber ber f. f. Afabemie von Babua und ftanb mit Gelehrten aller Stänbe im Briefmedfel. 218 Siftoriegraph feiner Baterftabt hat er unantaftbare Berbienfte. Bon feinen Schriften find im Drude ericbienen : "Elogio storico di Gio. Antonio Gradenigo Vescovo di Ceneda" (1774); - "Notizie storiche e geografiche della città di Belluno" (1780, n. Aufl. 1816); - "Dell' antico stato di Belluno"; - "Intorno al sito di Belluno" (1781, n. Aufl. 1816); - "Lettera sopra Marco Vescovo di Ceneda" (1785); - "Memorie di Urbano Bozzanio" (1784); - De Codice Legum Longobardicarum (1785); -"Dissertazione sopra l'epitafio di Flavia Vittoria" (1791); - Raggionamento epistolare sulle irrigazioni del territorio trivigiano" (1799); - in ber "Raccolta Callogeriana bie Abhanblungen: "Lettera... sopra le Notizie di Feltre" (1780); - unb "Raggionamento sopra la Controversia di G. B. Casale con Giovanni Barozzi sul Vescovado di Belluno" (1781). - Ferner bat D. eine ausführliche Lebensbeschreibung bes borermabnten Bifchof Collinus berausgegeben; in Banbidrift aber eine umfaffenbe Befcichte von Belluno binterlaffen, beren Berausgabe nur burch feinen plöblichen Tob vereitelt worben.

Pagani-Cesa (Gius. Urbano), Elogio di monsignor L. Doglioni Canonico decano e
vicario capitolare della città di Belluno
(Vicenza 1804, 8°, mit Portr.). — Panteon
Veneto (Venedig 1852 u. f., Gattei, 4°,)
| nach biefem geb. 21. Muguft 1730. Die Biographien biefer Sammlung sinh fo schwilftig
abgesaft, baß es saum möglich ist, irgend ein
bestimmtes Ledensereignis barans zu spiren].
— Dandolo (Girolamo), La caduta della
repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1855,
Naratovich, 8°,) Appendice S. 80 [nach biefem geb. um's 3. 1730, gest. im April 1803].

- [Gamba, Barth.] Galleria dei Letterati ed Artisti illustri delle Provincie Veneziane nel secolo 18. (Venedig 1824, 80.) [baselbft fein von Mufitelli geftochenes Bortrat]. -Oettinger, Bibliographie biographique (nach biefer geb. 23. Muguft 17301. - Bortrate. 1) Unteridrift: Lucio Doglioni. Musitelli inc. (auch in Gamba). - 2) Unterschrift; Lucio Doglioni, G. Dala dis, ed incise (auch im Panteon Veneto). - Epitaph: Lucio . Doglioni | La . Cui . Molta | Pietà . Dottrina . Prudenza | Belluno . Sua . Patria | Grata . Sempre . Ricorda | Fu | Diligente . Antiquario | Giusto . Critico . Lindo . Scrittore | M . Nel . MDCCCIII Della . Sua . Età . LXXIII.

Dobovits, Bafilius (Schriftfteller, geb. ju Dtvösfalva in ber Marmarofch 1783, geft. 1849). Stubirte gu Sziget, Barab, Tornau und Ungvar; murbe 1811 jum Briefter geweiht, mar Geelforger in Dolba Luceta und Muntace, am letteren Orte Unter . Dechant und Schulbirector. Als Dichter und philosophischer Schriftsteller betrat er bie literarifche Laufbahn und mehrere feiner Berte find im "Tudományos gyüjtemény", b. i. Biffenicaftliche Sammlung, in ber "Minerva" unb im "Tudománytár", b. i. Magazin für Biffenicaften, veröffentlicht worben. Außerbem verfaßte er mehrere Ratechismen in ungarischer und rutheniicher Sprache, gab feine Brebigten gleichfalls in beiben Sprachen beraus und bat fich bei Abfaffung bes philosophischen Runftwörterbuches betheiligt. Die Bahl feiner Manufcripte ift febr groß und feine Berte betragen nach feiner eigenen Berechnung 1694 Bogen; 18 berfelben finb im Drude ericbienen. Er murbe bon ber ungar. Atabemie jum correip. Mitgliebe ernannt.

Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Ferencsy Jakab és Danielik Jóssef, b. i. Ungar. Schriftfeller. Sammlung von debensbejdreibungen. Zufammengefellt von Safob Ferenczy und Josef Danielil (Befth 1856, Gustav Emigh) S. 112. Ujabb kori ismeretek tára, b. i. Ungar. ConverfationsLegilon der mencera Zeit (Pesth 1850, Hedenaft)
11. Bb. S. 418.

Dolci. Gebaftian (Beidichtforfder, Franciscanermond, geb. gu Raquia 1699, geft. 1777). Trat ale Jungling von 14 Jahren in ben Orben bes beil. Franciscus, mar fpater Prebiger in ber Republid Ragufa und prebigte auch mit Erfolg in ben vorzuglichften Stäbten Italiens. Gein Biffen und feine Berebjamfeit erwarben ibm alebalb einen glangenben Ruf und bie Arbeiten über feine Baterftabt Ragufa liefern reiches Materiale für bie Befdichte, Literatur und Rirchengeschichte Ragufa's. Geine Schriften finb : "Monumenti storici della Provincia Francescana di Ragusa" (Neapel 1744), eine Reibe von Lobreben auf bie berühmteften Mitalieber bes Franciscaner . Orbens; - "Maximus Hieronymus vitae suae scriptor, seu de moribus, doctrina et rebus gestis Divi Hieronymi Stridoniensis . . . " (Ancona 1750, 8°.); - "De illiricae linguae retustate et amplitudine" (Venedig 1754, 40.); biefe Abhanblung murbe von Girol. Franc. Banetti angegriffen, biefer Angriff aber von Dolci ermiebert in ber Schrift: "Epistola Hieronymi Francisci Zanetti in dissertationem de linguae illyricae vetustate et amplitudine confutata perpetuis animadrersionibus . . . " (Ferrara 1754, 40.) [Chert Bibliogr. Per. Mr. 6311]; - "De raqueini archiepiscopatus antiquitate epistola antecritica. Accedit ejusdem ecclesiae Antistitum series chronologica . . . " (Ancona 1761, 40.). Ginen Anbang biefes Bertes bilbet noch ber "Catalogo dei Vescovi di Stagno ecc."; - "Fasti litterarii Ragusini, sive vicorum literatorum qui usque ad annum 1766 in Ragusina claruerunt ditione prospectus alphab. ordine exhibitus . . . " (Venedig 1767, 40.); enthält bie Lebensffigen von mehr als brittbalb bunbert benfwurbigen Ragufanern; bilbet ein treffliches literariiches hilfsmittel, obgleich es nicht vollständig logie ebenda, aus ber beiligen Schrift gu

und D. bie banbidriftliche Biblioteca Ragusina von Cerva jur Benütung fich zu verschaffen nicht im Stanbe mar. Ankerbem ichrieb er mebrere Brebigten, Leichenreben in italienischer , lateinischer und illprifcher Sprache, Boefien u. b. m. In Sanbidrift binterließ er zwei Abhanblungen, eine über ben Urfprung ber Ctabt Ragufa, bie anbere über ben Berluft ihrer Freiheit. Dolci ftand mit ben berühmteften italienischen Belehrten feiner Beit im Bertehr und gablte Danner wie einen Apoftolo Beno, Carbinal Quirini u. Dr. Lami u. 2. ju feinen Freunden.

Galleria di ragusci illustri (Ragusa 1841, Martecchini, 40.) [bafelbft auch fein lithogr. Porträt]. - Gliubich di Città vecchia (Simeone Ab.), Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia (Wien 1856, Rud. Lechner, Zara, Battara e Abelich) S. 114 [nach biejem und nach Sartori geft. 1777]. - Cartori (Frang Dr ), Siftor.sethnogr. Ueberficht ber miffenicaftl. Cultur, Beiftee. thatigfeit u. Literatur bee oftr. Raiferthume (Bien 1838, Gerolb, 80.) I. Theil G. 91. -Valentinelli (Gius.), Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro ... (Agram 1855, L. Gaj, 80.) S. 85, Nr. 502, 503; - S. 117, Nr. 725; - S. 202, Nr. 1255; - S. 206, Nr. 1238; - S. 214, Nr. 1332, - Mbes lung, Supplement ju Jöchere Allgem. Gelehrten = Legifon. - Nouvelle Biographie générale . . . publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 454 [nach biefer geb. 1699, geft. um bas 3. 1770].

Doleng, Rarl (Schriftfteller unb Briefter ber Gefellicaft Jefu, geb. ju Grag 14. Oct. 1703, geft. ju Dfen 12. Oct. 1751). Trat im Alter von 17 3abren in ben Orben ber Befellichaft Befu ; erhielt bie Doctormirben ber Philofophie, fpater auch ber Theologie und übernahm ben Befeten bes Orbens gemäß bas Lebramt, anfänglich aus ber Boefie und Rhetorit ju Bien, fpater aus ber Philosophie ju Grag, bann aus ber Theo. Tyrnau, aus ber Dogmatit gu Rafchau, bis er gulett in Ofen Brafett ber bobern Schulen und Brafes ber Marien - Congregation murbe, als welcher er im vol-Ien Mannesalter - 48 Jahre alt ftarb. Er fdrieb in lateinischer Sprache und feine Berte finb: "Hispaniae reteris Geographia carmine didactico exposita" (Wien 1737, 8°.); - Exercitationes rhetoricae (Wien 1738, 8°.); -"De immortalitate animorum Dialogi autore J. Dom. Puligna S. J. latine redditi' (Wien 1740, 8°.); - , Scriptores Universitatis Viennensis ord. chronol. propositi" (Wien 1741, 8°.); - "Dialoghi physici de Plantis ex op. gallico P. Nat. Regnault excerpti . . . " (Graz 1743, 12°.); - unb "Dialogi physici de structura corporis humani ex op. gallico Nat. Regnault S. J. excerpti . . . " (Wien 1749).

Stoeger (Joh. Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae soc. Jesu (Wien u. Regensburg 1856, Mechithar. u. Manz, Lex. 8°.) S. 63.

Doleical eigentlich Dolegal, Baul (Sprachforicher, geb. ju Gtalit in Ungarn, lebte um bie Mitte bes vorigen Jahrhunberte, geft. ju Bocza inlingarn). Bidmete fich nach beenbeten Trivialichulen anfänglich ber Erlernung bes Tuchmachergeschäftes und ging nach Debenburg. Alebalb begann er von Reuem ju ftubiren, ging nach Raab, wo er fich bas Magvarifde eigen machte und bann nach Dentschland, wo er theologische Stubien borte. In fein Baterland rudgefebrt, übernahm er zuerft eine Lehrerftelle bei einem Cbelmanne, murbe fpater Bicar, bann Brediger in Neczpal im Thuroczer Comitat und gulett Brebiger in Bocga. Außer mehreren geiftlichen Liebern, welche fich im Jacobei'schen Funebrale befinben, ift befonbere feine flavifche Sprachlehre zu nennen, welche unter bem Titel erschien: "Grammatica Slavo-Bohemica in qua praeter alia ratio accuratae scriptionis et flexionis quae in hac lingua magnis difficultatibus laborat, demonstratur (Pressburg 1746). [Ebert Bibl. Ler. S. 494 Nr. 6312].

Sartori (Frz. Dr.), hist erbnogr. Ueberfict ber wiffenich. Cultur, Geistedhätigteit und Literatur bes öftr. Kaljerthums (Wien 1838, Gerold, 8°.) S. 38. — Erjch (3. S.) und Gruber (3. G.), Allgemeine Enchtlopätie ber Wiffenichaften und Kunste (Wien 1822, Glebitsch, 4°.) I. Section 26. Bb. S. 325.

Dolegalet, Anton (Blinbenergieber, geb. gu Lippnit in Bohmen 3. April 1799, geft. ju Bien 19. August 1849). Ift ber Gobu eines Schullehrers, verlegte fich frühzeitig außer ben gewöhnlichen Stubien auf jenes ber Babagogit und trieb nebenbei, boch mit Erfolg, auch bie Dufit. Roch als Gymnafift trat D. in ben Biariften-Orben, in weldem er fich theoretisch und praftifch für bas Lehramt ausbilbete; trat aber nach brei Jahren aus bem Orben, begab fich nach Aruman in Böhmen (1823) und ergielte bafelbft im Unterrichte eines ihm anvertrauten blindgebornen Rnaben in ben Lehrgegenständen und in ber Mufit fo glangenbe Refultate, bag er ben Unterricht ber Blinben von nun an zum Gegenftanbe feiner befonberen Forfchungen machte und 1826 einen Ruf nach Brag erbielt, jur Uebernahme ber erften Lebrerftelle am bortigen Blinbeninftitute. Er brachte Ordnung in bie vermahrloste Anstalt, legte aber, ba ber Dienft immer beschwerlicher wurbe, benfelben nieber, und übernahm 1830 eine Lehrerftelle an ber Kreishauptschule zu Tabor, ohne icboch ben privaten Unterricht ber Bliuben aufzugeben. Geine volle Birtfamfeit founte er erft wieber entfalten, ale er im September 1835 an bas Blinbeninftitut nach Befit berufen murbe, welches er aus einem Berforgungshaufe in eine Bilbungsanftalt für bas prattifche Leben ber-

manbelte. Er ließ bie Blinben im Turnen und Schwimmen unterrichten. Bei ber lleberschwemmung 1838 rettete er feinen Böglingen bas Leben. Auch unternabm er, um ben Blinben-Unterricht in anbern Staaten fennen gu lernen, eine Reife auf eigene Roften nach Dentschland und Franfreich. D. war als Schriftfteller in feinem Fache thatig und gab berand: "Nachricht von der Berfassung des Besther Blindeninstitutes" (Befth 1836); - "Anleitang blinde Rinder von der frubesten Ingend an jmedmässig in ergieben" (1839); - "Erlebmisse der nugar. Blinden-Ergiehnngsanstalt. Bei Grandsteinlegung des neuen Institut . Gebandes" (Befth 1842); - "Ansichten über die Ergiehung, Ansbildung und Bersorgung der Blinden, nebst einer Abhandlung über die Samnastik berselben" (1841); - "Immermagrender Ralender für Blinde (Ratholiken und Protestanten) vom Jahre 1847 - 1900" (Wien 1847, Sofund Staats - Buchbruderei.) Diefer Ra. lenber ift mit erhabener Schrift gebrudt. In Sanbidrift binterließ er: "Geber die Ermeiterung des Blinden - Anterrichtes und aber die Nothwendigkeit der Ginführung desselben in die gewöhnlichen Schulen" (1847).

Frankl (Dr. Lubw. Aug.), Sonntagsblätter, 1846, S. 584. – Moravia 1845, Nr. 21. – Meher (3.), Das große Converjat.-Lexiston Gilbburghaufen 1853, Bibl. Inst., Lex. 8°.) III. Suppsem. S. 54.

Dolinsti, Lutas (Maler, geb. 311 Lemberg 1750, gest. ebenba 1830). Ruthene; erhielt seine Ausbildung in Wien auf Kosten bes Metropoliten Leo Septycki, kehrte bann in seine Baterstadt zurild, beren Kirchen er mit vielen Werken seines Pinsels schmückte. Einen großen Theil seiner Arbeiten weist bie Kirche zum heil. Georg in Lemberg, wo sich seine "Apostel"; — "Der hill Allabians"; — "Die propheten" und mehrere kleinere Vilber, alle Stoffe aus ber biblischen Geschichte bekandelnb, besinden

Als Raifer Jofeph in Lemberg anmefenb mar und bie Arbeiten biefes Runftlere fennen lernte, beschenfte er ibn mit einem toftbaren Ringe. Biele anbere Arbeiten von ihm befinden fich im Bafilia. ner-Rlofter bes b. Onufrius; bafelbit fein lebensgroßes Gemalbe: "Ero Furst von Bality, Wiedererbaner Lembergs"; ferner im ruffifden Geminar, in ber Betersfirche bafelbft, zwei Frestogemalbe, eines "Der heil. Detrus und Paulus"; - bas anbere "Christns übergibt dem heiligen Detrns die Shlüssel", welche beibe von einem fpatern Reftaurateur verborben worben finb. Anbere Fresten und auch Altargemalbe in Del tommen vor im Bafilianertlofter ju Boczajow, im Dominitanertlofter ju Poblamien im Bloczower Rreije und in ber Kirche von Boltance im Boltiemer Rreife. In ben Corriboren ber Bernarbinerfirche ju Lemberg find noch 6 Stationsbilber, "Das Leiden Christi" vorftellend, an feben, beren icone Ansführung bon Rennern gerühmt wirt. D. malte anch viele Porträte, barunter jenes bes Lemberger Metropoliten Anton Angellowit (f. b. I. Bb. b. Ler. S. 39, wobei mir unter Ginem beffen Sterbebatum berichtigen: Angellowicz ftarb 9. Anguft 1814). Aus D.'s Schule gingen mehrere gute Maler hervor; er farb im boben Alter von 80 Jahren.

Dodatek do Gazety lwowskiej, b. i. Beilage ber Lemberger Zeitung (Lemberg, Fol.) 1853, Dr. 49, G. 149, im Auffage von Gel. 2.0= besti: "Opis obrazów po kościołach Iwowskicha, b. i. Befdreibung ber Gemalbe in ben Lemberger Rirchen. - Rozmaitości, b. i. Diecellen (ein Lemberger Unterhaltunges blatt, 4°.) 1831, Rr. 11, G. 85, im Aufjațe von Stanislam Jasjowsti: "O malarzach, którzy lub we Lwowie pracowali, lub których dzieła tu się znajduja", b. i. Bon ben Dalern, welche entweber in Lemberg gearbeitet haben, ober beren Bilber fich in Cemberg befinden .- Rastawiecki (Edw.), Słowikn malarzów polskich, b. i. Legifon ber polnifchen Maler (Warfcan 1850, gr. 80.) I. Bb. G. 151. III. Bb. G. 190.

Dolliner. Thomas (Rechtsgelebrter, f. f. Bofrath, geb. ju Dorfern, Bfarre Altlad in Rrain 12. Dec. 1760, geft. ju Bien 15. Febr. 1839). Erhielt feinen erften Unterricht zu Saufe, befuchte bann bie Schule ju Tarvis in Rarnten, 1772 bas Gymnafium in Laibad, wo er auch bie Bhilosophie und zwei Jahrgange ber Theologie borte. 1782 ging er nach Wien, wibmete fich bem Stubium ber Rechte. meldes er 1786 beenbete. 1788 erbielt er bie Brofeffur bes natürlichen Brivat-, allgemeinen Staatsund Bolferrechtes in ber orientalifden Afabemie und supplirte jugleich bas Rirdenrecht an ber Universität. 1789 übernahm er bie Lehrfangel tes Leben- unb Staaterechtes an ber therefignischen Ritterafabemie, murbe aber erft 1796 gum Dr. b. Rechte grabuirt, obgleich er bereits 1787 und 1788 bie ftrengen Brufungen iiberftanben batte; tam 1801 ale Brofeffor bes Rirchenrechtes nach Brag unb 1805 in gleicher Eigenschaft nach Wien juriid. 3m 3. 1810 übernahm er bafeibft bie Profeffur bes romijden Rechtes, mar 1811 bei ber Rebaction bes neuen burgerlichen Befetbuches für ben Raiferftaat thatig, murbe 1816 Beifiger ber Sofcommiffion in Juftiggefetfachen und 1824 wirklicher Regierungerath. 3m 3. 1831 jog fich D. nach einer 42jabrigen Dienftleiftung im Alter von 70 Jahren in ben Rubeftanb gurud und erhielt in Anerfennung feiner Berbienfte ben Charafter eines wirklichen Sofrathes. Deffenungeachtet blieb D. fortmabrenb thatig, mobnte regelmäßig ben allgemeinen Gigungen ber Juftighofcommiffion bei, und beidaftigte fich mit miffenschaftlichen Arbeiten bis furg vor feinen Tob. D. entwidelte eine großartige literarifche Thatigfeit, theils auf historischem, theils auf juribifdem Bebiete; mehrere feiner Berfe erfdienen anonym, namentlich Differtationen; bier folgen nur feine felbftanbigen

juribifden und fammtlichen biftorifden Arbeiten in ben Quellen ift angegeben, mo feine Arbeiten vollständig aufgegablt find]. Seine juribif den Werte (bie mit einem (\*) bezeichneten gab er anonym beraus) finb: \*,, Erklärung des allgemeinen deatschen Tebenrechtes nach Bohmers Principia juris feudalis" (Wien 1793, 8°.); - \*,, Erklärnng des dentschen Staatsrechtes nach Batters kargem Begriff" (Ebenda 1793, 8°.); - "Darstellung bes Rechtes geistlicher Bersonen, in sa fern sie nur überhaupt und blos als solche betrachtet werden" (Ebenba 1813, 2. Aufl. 1817, 80.); -"Bon Errichtung und Amanderung der Beneficien, wie and uon der Errichtung der Civil- und Militar - Seelsorge in den österr. Tandern" (Biert 1822, 8%). Diefe Abbanblung murbe unter D.'s Aufficht von DR. Buranich in's Lateinische übersett und erschien unter bem Titel: "Thomae Dolliner Dissertationes de jure personarum ecclesiasticarum..." (Ebenda 1824, 8°.); - "Handbuch des in Desterreich geltenden Cherechtes", 2 Bbe. (Bien 1813 unb 1818, 80.); - "Ansätze und Berbesserungen gum l. Bbe. bes Cherechtes" (Wien u. Trieft 1818, 80.); — bie zweite Auflage erschien unter bem Titel : "Ansführliche Erlanterung des gweiten Banptstaches des aligem. bargerl. Gesetibuches" (I., III. und IV. Bb. Wien 1835, II. Bb. Leipzig 1842, 8%); als V. Bb. gebort bagn bas im Beifte Dolliners gefdriebene "Cherecht ber Inben" von Dr. 3gna; Grafil. - Diefes Bert befonbers ift es, bas D.'s Ruf als ausgezeichneten Juriften begriinbete. - \*,, Abhandlung aber die Berbindlichkeit eines durch ungerechte Surcht abgedrungenen Bersprechens und die Wirkung des demselben beigefügten Gibes" (Wien 1789), ale Inaugural - Differtation für Ferbinand Baleri. - Mebrere anbere bas Eberecht betreffenbe Abhanblungen befinben fich in Bratobevera's "Materialien". - D.'s hiftorifde und firdenhiftorifde Gdriften finb: "Erlanternug ber bentschen Reichsgeschichte nach des geheimen Justig-

rathes Butter Grundriss der Stnatsveranderungen des dentschen Reiches", 3 Bbe. in fünf Abtheilungen (Wien 1794. 1801 unb 1802). Der erfte Band ericbien ohne, bie anbern zwei mit Namen ; - "Codex epistolaris Primislai Ottocari Bohemiae regis" (Wien 1803, 40.). Aus einer Banbidrift ber Biener Bofbibliothet :-\*,, Ausführlicher Bemeis, bass der mahre Beburtsort der am 17. febr. 1448 mit dem romischen Stuble geschlassenen Concordate nicht Aschaffenburg sonbern Wien sei , morin jugleich einige andere dieses Concordat betreffende Amstande theils berichtigt, theils naber beleuchtet merben" (Wien 1790, 80.). Dagu gebort : \*,, Noch einmal : Sind die von der dentschen Nation acceptirten Baseler Decrete Cheile des mit dem romischen Stuble geschlassenen Concardates? Rann es der bentschen Rirche gleichgiltig, wird es ihr sogar vortheilhaft sein. wenn diese Decrete nicht als Bertragsartikel , sondern blas als allgemeine Rirchengesetje angeseben merden sollten?" (Cbenba 1789, 80.); -\*,, Historisch-kritischer Bersnch über das angebliche Berhaltniss ber astlichen Grangproping und ihrer Granggrafen in Baiern unter ben Carolingern" (Gb.1796, 8°.); - "antersudinng ber Frage: Ob Rudolph von Jabsburg durch ein auf den Berjog Endwig den Strengen von Baiern anfgestelltes Compromiss jum Raiser ermählt morden sei", in ber "Oberbeutiden Literaturgeita." 1795. Dr. 150-152; - "Ginige Andrichten über den Rechtsgelehrten Abertns von Tampugnano", in ber "Beitschrift für geschichtliche Rechtswiffenicaft" von Savigny, Gichhorn und Gofden II. Bb. (Berlin 1816);-"Einige Anfschlässe über das zweifelhafte Stammhans, ans welchem die heil. Bomma , Schutspatronin von Rarnten, entspringen ist u. s. m.", im IV. Bbe. bes von ber Gefellichaft für altbentiche Geschichte ju Frankfurt a/M. herausgegebenen "Ardivs"; - "Andentungen über die Zwillingsbrider Benricus und 30hannes de Carniolia, Monde des Stiftes Molk und 5. Afra in Regensburg", in Rieblere "Ardio" 1831, Nr. 31; - "Die Wiener Mochschule und ihre alten Greiheitsurkunden", ebenba

1831, Dr. 39 - 43; - "Ginige Machrichten über den als Wunder ber Belehrsamkeit ausposaunten Jüngling Fredinand von Cordava, wie er als Disputant auf ber Wiener Aniversität am 19. Sept. 1448 aufgetreten ist", Ebb. 1833, Dr. 143 und 144. Außerbem ichrieb D. viele juribifche Abhanblungen in bie "Beitidrift für öftr. Rechtegelebrfamteit" bom 3. 1825 - 38; und viele Recenfionen geschichtlicher und ftaatewiffenschaftlicher Berte in bie "Annalen ber Runft unb Literatur in bem öfterreichifden Raiferftaate" 1802-1804, in bie "Oberbeutsche Literatur-Beitung" von Salzburg unb in Beillere "Jährliche Beiträge Befettunbe und Rechtemiffenschaft"; über feinen Antheil an Berfen frember Belebrten, wie Engelbert Rlubfel. Freih. v. Pratobevera, Joh. Kaufmann, Dr. Phil. Maper, Freih. von Bormapr, Brof. Raumer in Berlin, Archivar Berg u. A., benen er oft ausführlideMaterialien lieferte, berichtet umftanblich fein Biograph Sofrath Rubler. Inhanbidrift binterließ er mehrere ftaatsund kirchenrechtliche Abhandlungen; reiche Materialien ju einer biplomatifchen Befchichte ber beutschen Concordate und ein Cherecht ber griechifd nicht unirten Rirde. D. gablt gu ben bervorragenbften Rechtegelehrten Defterreichs. Er fcbrieb nicht Compendien für die Schule; im Bewufitfein feiner bobern intellectuellen Rraft warf er fich auf noch wenig ober gar nicht beleuchtete Fragen und Gegenftanbe, welche er vom reinen Triebe, nach Rraften jur Ermeiterung bes Bebietes ber Biffenichaften und jur Beforberung bes allgemeinen Bobles bas Seinige beigutragen, mit Grundlichfeit und Scharffinn löste. Als Menich glangte er burch Uneigennutigfeit, bochbergige Bobitbatigfeit und tiefgegrunbete Religiofitat, boch frei von Uebertreibung und Bleifinerei. D. war nie verheiratet und in feiner Borliebe für gelehrte Befcaftigung batte er feinen Befdmad an ge- | wöhnlichen Bergnugungen bes Lebens. Er batte nie einen Ball und bie letten 40 Jahre feines Lebens fein Theater befucht. Bufolge feiner lettwilligen Anordnung ift er in Maria Engereborf nachft Brunn im Bebirge bei Wien begraben, wo ein einfacher Grabftein feine Rubeftatte bezeichnet. - Stepban (Daler, geb. zu Bifcoflaat in Rrain 1784, geft. in Wien 1845). Bobl ein Bermanbter bes Borigen. In ber Belvebere-Ballerie befindet fich ein Bemalbe von feiner Banb: "Joseph legt im Rerker bie Cranme aus" (gwb. 1' 7" boch, 2' 3" breit, bezeichnet: Dolliner 1838), es ift ein Arditefturftiid mit Rachtbeleuchtung.

Abbandlungen ber ton. bobm. Befellichaft ber Biffenich. Fünfte Folge. I. Bb. G. 47. -Beitidrift für öftr. Rechtegelehrfamteit 1841. - Mittbeilungen bee biftorifden Bereine für Rrain (Laibach, 40.) 3abrg. 1852, G. 17, 29 von Dr. 3. Rubler [biefe umftanbliche Biographie ift aus Dolliners eigenen Aufzeichnungen von Dr. Rubler, welchem fie bie Erben gur Benfigung überließen, gufammengeftellt, enthalt aber bie irrige Angabe bes Tobesjahres 15. Februar 1841. Gie enthalt auch bas Bergeichniß feiner Schriften, namentlich ber anonom und in jurit. Beitfdriften Deutschlanbe ericbienenen, ferner feines hanbidriftlichen Rachlaffes, und ergangt fomit bie Angaben in Stubenrauche "Bibliotheca juridica austriaca", morin nur bie juribifden Berte Dollinere aufgegablt werben.] — Stubenrauch (Dr. Moris von), Bibliotheca juridica austriaca (Wien 1847, Beck, 80.) S. 81-87 [jählt fomobl bie felbftanbig ericbienenen Werte, ale in ben öfterreich. juribifden Beitfdriften befindlichen juribifden Abhandlungen (Dr. 842 - 947) biefes großen Dechtegelehrten auf]. - Deftr. Rational=Enchllopatie (von Graffer und Cgitann), (Wien 1835, 6 Bbe) I. Bb. 6. 733 [nach bicjem geb. 11. Dec. 1760]. -Reuer Refrolog ber Deutschen (Beimar 1841, Boigt, 80.) XVII. Jahrg. 1839, II. Thi. S. 1125, Nr. 561.

Domanet. Anton Mathias (Director ber Gravierichnle an ber Atabemie

nach bem Tobe feines Batere, ben er früh verlor, ju einem Gilberarbeiter, mo er ben berühmten Raph. Donner fennen fernte und beffen Schüler murbe. Dann befuchte er bie Atabemie ber bilbenben Runfte in Bien, wurde Mitglied und gulett Rath und Director ber Graveurund Mebaillenclaffe an berfelben. Die letten 25 Jahre feines Lebens arbeitete er ju Bien, früber aber machte er Reifen in's Ausland, wo fich feine Arbeiten gerftreut befinben. Unter biefen finb anguführen eine Mebaille: "Bulkan, Benus und Enklopen": - ein Dvalmebaillon : "Joseph II. in romischer Cracht"; - "Spieltisch von petrificirtem Molge mit burchbrochener Saule und Broncegieraten", für bie Ronigin Dari a Antoinette; - eine Bafe von Stabl mit Golbausschmildung und bem Bortrate ber Erzherzogin Maria Anna; - eine Bafe im antifen Gefcmade; - eine zweite abnliche aus Bronce. Ragler melbet von ibm: "er bilbete besonbers geschidte Golb- und Gilberarbeiten . . . " und "gebort zu ben ausgezeichnetften Riinstlern Deutschlands in erhobenen Metallarbeiten".

[De luca] Das gelehrte Defterreid. Gin Berfuch (Bien 1776, Ghelen, 80.) I. Bbee. II. Stud S. 296. - Ragler (G. R. Dr.), Reues allg. Rünftler = Legiton (Dunden 1835) III. Bb. 6. 435. - Unnalen ber bilbenben Runfte f. b. öftr. Staaten (Wien 1801, Schaumburg, 8º.) II. Theil [bafelbft wirb er G. 30 Do: manod gefdrieben].

Dombable le Song, Rarl Frang Graf (Feldmaricall - Lieutenant, Mitter bes Maria Therefienorbens, geb. gu Rancy 1704, geft. 30. Dec. 1775). Trat jung in bas 3. Juf.-Regt., focht im Türfenfriege, murbe bei Banialufa verwundet und gefangen. 1734 rüdte er jum Sauptmanne vor, tampfte in Stalien und Ungarn, murbe 1742 Major und focht in ber Schlacht bei Cfaslan. ber bilbenben Runfte gu Bien, geb. gu | 1743 murbe er Dberftlientenant, am 5. Bien 1713, geft. bafelbft 1779). Ram | Juni 1745 Oberft, tampfte an ber Spige besfelben bei Striegan, Roconrunb Laffelb mit Muszeichnung. Rach bem Aachner Frieden übernahm er bas Commanbo in Mone und murbe im Rann. 1752 Generalmajor. 3m fiebenjährigen Rriege commanbirte er bie Brigabe. melde gur frangofifden Armee unter Maridall b'Estrées gestoffen mar, und befette im Mara 1757 bie Stabte Cleve. Meure, Samm u. bergl. m. In ber Schlacht bei Saftenbed (26. 1757) erfämpfte er fic bas Ritterfreug bes Mar. Therefienorbens. 3m Jahre 1758 murbe er Relbmaricallieutenant, und tam 1759 gur Sauptarmee, mo er bei Maren bie 2. Colonne ber Infanterie befehligte und bei Torgan vermunbet murbe. Bei allen Belegenheiten bewies er fich als unternehmenber und tapferer General.

Sirtenfelb (Dr. 3.), Der Militär - Maria Theresien-Orben und seine Mitglieber. Rach authentischen Quellen (Wien 1857, Staatsbruckerei, 8°) 1. Bb. S. 70. — Deftr. Militär - Konversations - Legison. Herausg. von Hirtenfelb u. Dr. Meynert (Wien 1851) Il. Bb. S. 96.

Domban, Frang von (Drientalift, geb. ju Bien 10. Auguft 1758, geft. ebenba 21. Dec. 1810). Erbielt feine miffenschaftliche Bilbung in ber f. t. Atabemie ber morgenlanbifden Sprachen und wibmete fich mit befonberem Gifer bem Stubium ber grabifden Sprache. Die ju jener Beit am t. t. Bofe angelangte Befanbtichaft bes Gultane von Maroffo bot ibm ein nenes Feld jur Ausbilbung feiner orientalifden Renntniffe und balb batte er fich ben mauritanischen Dialect eigen ju machen gewußt. 218 Raifer Joseph II. 1783 eine Begengefanbtichaft an ben Bof von Marofto abichidte, befand fich auch D. in ihrem Gefolge und verweilte ju Tanger bis jum Ausbruche bes Krieges amifchen Defterreich und ber Bforte. Geinen Aufenthalt zu Tanger benitite er zur griinb. v. 20 urabad, biogr. Beriton. III.

lichen Musbilbung in ber orientalifden Literatur. Dach ber Riidfebr aus Afrifa warb D. bei ber öfterr. faiferl. Botichaft an Mabrid angestellt. hier fand er in ben toftbaren Schaten bes Escurial neue Quellen, feine Lieblingeftubien fortfeten ju fonnen, und fich mit ber ibanifden Literatur befannt ju machen. Dann erbielt er ju Agram bas Amt eines Grangbollmetiders, mo er bei ber in viele Schwierigfeiten vermidelten Abgranjungscommission an ber Unna eine vielfeitige Thatigfeit entwideln tonnte. 3m 3. 1802 ward D. nach Wien in bie f. f. geb. Bof- u. Staatstanglei berufen und anfangs jum f. f. Sofbollmeticher, 1809 aber jum f. f. Rathe ebenbafelbft beförbert. Berte, fammtlich über oriental. Sprache u. Literatur, finb : "Geschichte ber manritanischen Könige, verfasst von dem arabischen Geschichtschreiber Cbulhassan u. s. m.", 2 Thle. (Maram 1794-97, 80.); - "Popular - Philosophie der Araber, Perser und Curken . . . " (Cbenba 1795, 8°.); - "Ansing der Lebensgeschichte des Bropheten Mohammed mit Being auf dessen religionspolitische und moralische Gegetze" (Cbb. 1795, fl. 8°.); - "Grammatica linguae Mauro-Arabicae . . . Acced. vocabularium latino-mauro-arabicum . . . " (Wien 1800, 40.). [Gbert Bibl. Ber. I. Bb. Dr. 6325]; - "Deschichte der Sherifen ober ber Ronige bes jetst regierenden ganses gu Marokko" (Mgram 1801, fl. 80.); - "Grammatica linguae Persicae acced. dialogi, historiae etc. persicae" (Wien 1804, 4°.). [Ebert Bibl. Ler. I. Bb. Dr. 6326]; -"Beschreibung der gangbaren marokkanischen Gold-. Silber- und Rupfermungen nebst einem Anhang von einigen seltenen Mungen" (Wien 1803. mit 1 Rupfer, gr. 80.); - "Ebn Medini Mauri Fessani sententiae quaedam arabicae" (Wien 1806, 8°.).

Annalen ber Literatur und Kunst bes In- und Muslanbes (Wien, Doll, 4°.) Jabry. 1803, Intell. Bl. Nr. 14, Sp. 110. — Diefelben (Gbenba, 8°.) 1811, I. Bb. S. 116. — Baterlänb. Blätter (Wien) 1811, von Brenner. - Baur (Camuel), Allg. biftor. -biograph. literarifdes Sandwörterbuch aller mertwürbigen Berfonen, bie im erften Jabrgebenb bes 19. Jahrhunberte geftorben finb (Ulm 1816, Stettini . Ber. 80.) I. Bb. Cp. 313. -Defterreiche Bantbeon (Wien, Abolph , 8%.) I. Bb. G. 187. - Deftr. Rational = Ency-Mopatie (von Graffer und Ggitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 735. -Nouv. Biographie générale . . . publiée sous la dir. de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 478 [gibt bas 3abr 1756 ale Beburtejabr und ben 12. December 1810 ale Tobesbatum an]. - Magasin encyclopédique (Paris) Année III. vol. 5; - année IV. vol. 2; - ann. V. vol. 5; - ann. IX. v. 1; - ann. X. vol. 4; - ann. XIII. vol. 6 (Artifel von Cacb).

Dombi, Dichael fiebe: Bartocan be Siala (I. Bb. G. 160 im Terte).

Dombroweli, Beinrich Johann fiebe: Dabrometi, Beinrich Johann (E. 124 biefes Banbee).

Domenici, fiebe: Can Domenici.

Domin, Joseph Frang (Phufiter und Briefter ber Befellichaft Bein, geb. gu Maram 27. 3an. 1754, geft. ebenba 19. 3anner 1819). Stubirte in ben untern Schulen mit foldem Erfolge, baf ibn bie Befellichaft Jefu gern in ibren Schoos aufnahm. Dach Aufhebung bes Orbens wibmete er fich bem Lebrfache und trieb Raturmiffenschaften, welche er 20 Jahre binburch au ben Afabemien ju Raab, Agram, Runffirchen und an ber Universität zu Besth vortrug. 3m 3. 1800 wurde er Domberr bes Chasmer Domcavitels in Croatien und foling feinen bleibenben Bobufit in Agram auf. Als Profeffor betleibete er auch bie atabemischen Burben bes Decans ber philosophischen Facultat unb bes Univerfitats-Rectors. In ber miffenichaftlichen Belt bat er fich burch mebrere phyfitalifche Schriften befannt gemacht, welche ju feiner Beit Auffeben

aeris factitii genesi, natura et utilitatibus" (Jaurini 1784); - "Sono campanarum fulmina promoreri potius quam prohiberi" (Fünfkirchen 1786): -"Commentatio in electricitatem medicam" und "Commentatio altera in elect. medicam" (1793), welche Abbanblungen viele Beaner fanben, aber D.'s Ramen auf im Auslande befannt machten und beffer Ernennung zum Mitglieb ber arfabifder Afabemie in Reapel und ber Afabemin ber Wiffenichaften in Aloren; jur Rola batten; - "Ars electricitatis" (Pest) 1794): - "Lampadis electricae optima notae descriptio eaque utendi ratio (Pesth 1799), wovon and eine ver Lubm. v. Echebius ausgeführte bentich Ueberfetung (Cbenba) eridien. D. er theilte ferner fachtunbige Ratbichlag gur Reinigung bes Alufibettes ber Cav Die letten Jahre feines Lebens mar febr franklich; mit ibm ftarb ber let Briefter ber Bejellichaft Jefu in D Maramer Dieceie.

Intelligengblatt ber ofterr, Literatur (Bien. 4 vom 30. Juni 1819, 9tr. 52: "Refrolog." Erich (3. G.) u. Gruber (3. G.), Muge Encollopabie ber Biffenicaften und Ritt (Leipzig 1822, Gletitich, 40.) I. Gect. 26 5 C. 425 |nach biefer und bem vorigen gebo 27. Jänner 1824, geft. 19. Janner 1819]. Stoeyer (Joh. Nep.), Scriptores Provinc austriacae Societatis Jesu (Wien u. Rege burg 1856, gr. 80.) S. 64 [nach biefem ; 28. Jänner 1754, geft. 18. Jänner 1819]

Domofos. Bofebb Freiberr von (t Dajor, Ritter bes Dar. Therefien- & bens, geb gu Alfo Cfernaton 17 geft. ju Tuffob 15. Oct. 1834). @ fammt einem abeligen fiebenburgife Beidlechte; trat im Nov. 1782 in ebemalige Dragoner-Reg. Erzb. Fe 1 nand ein. 1786 murbe er Lieuter bei Levenehr - Chevaulegers (gemärtig Toscana - Dragoner Nr. 4) im Türfenfriege Rittmeifter. In Die erregten. Diefe finb: "Dissert. phys. de Rriege geichnete er fich in ber Go

bei Martineftje aus. 3m Nov. 1791 murbe er in gleicher Gigenschaft ju Defgaros-Uhlanen Dr. 1, jett Graf Civalart-Uhlanen, überfett, fain nach 3talien und wohnte allen Rampfen jener Beriobe bei. Bor Lobi (11. Mai 1796) bei bem Rudjuge bes Corps bes Relbmarichall-Lieutenant&Baron Gebottenborf erwarb fich D. bas Ritterfreug bes Mar. Therefienorbens. Das gange Corps mit Befdut und Train mar in Befahr, in bes Reinbes Band ju fallen. Es galt bas Borbringen besfelben aufzuhalten. Die Gefahr mar groß. D. erfannte fie. "Auf Euch Ublanen beruht meine gange Boffnung!" rief D. feinen Leuten gu, welche angeeifert burch feine Aufmunterung bie feinbliche Cavallerie mit ansgezeichneter Entschoffenheit attaquirten und nach langem Rampfe entschieben gurudwarfen, fo baft Kelbmarichall. Lientenant Sebottenborf Beit gewann, feine bereite in Unordnung gerathenen Colonnen zu orbnen, fich nun gefaßt bem Feinbe entgegenzuftellen und gegen benfelben au behaupten. Nachbem D. noch in ben Jahren 1799 unb 1800 öfter Broben feiner Tapferfeit gegeben und mehrere Male verwundet worben, jog er fich im Juli 1803 ale Major in ben Rubestanb unb auf feine Befitung in Giebenburgen gurud, wo er im Alter bon 72 Jahren ftarb.

litah

02B-

quan

cam

納谷

LINE

1 352

Ving

4140

ME

Action 2

ratio!

£ 200

min.

ALT.

3111

par a

· 1体

d M

12.60

03 "-

FJORE

Rick

据 數

chora

incia

esent

m gcb

(t. t.

,Dr

762

Ent

iidet

t bal

: 10!

enant

egen

und

efem

)lacht

19].

hirtenfelb (3. Dr.), Der Militär-Maria-Therefien-Orben und feine Mitglieber (Wien 1857, Staatsbruderei, 4°) I. Bb. S. 587. — Deftr. Militär-Konverfat. Legiton. Herausg. von hirtenfelb u. Dr. Mehnert (Wien 1852, gr. 8°.) II. Bb. S. 97.

Donati, Bitaliano (Naturforfcer, geb. zu Pabua 1713, burch einen Schifftruch bei feiner Rüdfehr in's Baterland verunglüdt im Jahre 1763). Befuchte die Schulenfeiner Baterstabt, stubirte
bann Mebicin und machte burch acht
Jahre naturbistorische Reisen in Italien.

3m Auftrage Seiner Beiligfeit bes Babftes Benebict XIV. fammelte er Raturalien in Reapel und Sigilien, bann ging er nach Dalmatien, Bosnien und Illyrien und fammelte feltene Bflangen, welche fein Freund Jul. Bontebera befannt machte. Nach beenbeten Reifen erhielt er Die Brofeffur ber Naturgeschichte in Turin. Balb aber ging er wieber mit Unterftutung bes Ronigs auf Reifen, unb zwar nach Aegupten, in bie Nilgegenben, wo er manche Gefahren zu überfteben hatte, julett von bem Bruber eines Mabchens, welches er liebte, beraubt und baburch gezwungen murbe, nach Europa jurudgutebren. Auf ber Rudfahrt verlor er bei einem Schiffbruch bas Leben. Gin Theil feiner werthvollen Sammlungen tam an bie Enriner Atabemie ber Biffenschaften, Giniges bavon erhielt Linné. 3m Drude ericbien von ibm: "Saggio della storia naturale marina dell' Adriatico" (Venedig 1750, 40., mit 10 Taj. und nicht 1759, wie Balentinelli in feiner "Bibliografia della Dalmazia" S. 71Mr. 397 angibt). Diefes Bert gab C. Rubbi beraus: es enthält bie Befdreibung vieler Algen u. einiger Bflanzentbiere bes abriatifchen Meeres; bie barin nach ginne's Sernalfpftem ausgeführte Charatteriftit murbe von bem Grafen Jofeph Ginanni in beffen "Opere posthume" (Benebig 1755) ausführlich wiberlegt. Gine frangofische Ueberfetung ericbien unter bem Titel: "Essai sur l'histoire naturelle de la mer Adriatique" (La Haye 1758, 40., mit 11 colorirten Tafeln): fie ift von 3. Galvemini be Caftillon ausgeführt; eine beutiche unter bem Titel: "Auszug ber Naturgeschichte bes abriatischen Meeres" (Balle 1753, 40., mit R. R.), [Cbert Bibl. Ler. Mr. 63311. 3m., Giornale d'Italia" (I. Bb. S. 51-64 mit Abbilbung) ftebt D.'s Abhanblung: "Storia dell' Antipote o corallo nero". Die nachricht, bag er von

Mörberhand gefallen, entbehrt aller Begrünbung.

Gennari (Gius.), Elogio di V. Donati (Padua 1839, 80.). — [Gamba, Barth.] Galeria dei Letterati ed Artisti illustri delle Provincie Veneziane nel secolo decimottavo (Venedig 1824, 80.) [nach biefem geb. 1712, geft. 1763]. - Transactions philosoph, 1751, XLVIII. Bd. - Biographie universelle von Du Betit Thouare. XI. Bb. G. 547 Inach biefer fam er burch einen Schiffbruch um's Leben]. - Dizionario degli uomini illustri (Bassano 1796). - Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant' anni. Studii storici (Venedig 1856, Naratovich, 80.) Appendice S. 31 [nach biefem geboren 1717, geft. 1763]. -Sprengel, Beidichte ber Botanit II. Bb. 6. 250 [nach ihm wurde Donati von bem Bruber feiner Beliebten ermorbet]. - Nouv. Biographie générale ... publiée sous la direction de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 538 [nach biefer geboren 1718, geft. 1763]. - Erich (3. G.) unb Gruber (3. G.), Allgem. Enchflopabie ber Wiffenich. u. Runfte (Leipzig 1822, Glebitich, 4º.) I. Gect. 27. 8b. G. 17 [nach biefer geb. 1713, geft. 1763]. - Donati's Unbenten bat fich nach ber in ber Raturmiffenfcaft berrichenben Sitte, Thiere und Pflangen nach ausgezeichneten Raturforichern gu benennen, in einigen Bflangengattungen erhalten, welche von Geeler, gofling und Forfter nach ibm benannt worben. Debrere haben feitbem ben Ramen geanbert, aber bie von Forfter benannte Donatia aus ber natürlichen Familie ber Saxifragen bat ibn bebalten. - Bortrat. Unteridrift: Vitaliano Donati. Comirato incise (in Gamba).

Donah, Joseph (Felbcaplan, geb. 311 Schlanbers in Throl 4. Mai 1782, geft. 311 Schlanbers in Throl 4. Mai 1782, geft. 311 Schlanbers in Throl 4. Mai 1782, geft. 311 Schlanber in Ben Kapuziner - Orben, ben er aber balb verließ, flubirte bann in Kom bie Theologie, und erhielt bafelbst 26. Dec. 1805 die heil. Weihen. Später erhielt er eine Pfründe 311 Loretto, die ihm aber ungerechter Weise wieder entzogen wurde. Im 3. 1809 in seiner Heimat, ergriffer die Sache bes Baterlandes, zog mit den Schaaren der Landesvertseibiger in der Eigenschaft als Felbcaplan und spielte

überhaupt in jenen Tagen eine bebeutenbe und einflufireiche Rolle und murbe bei mehreren wichtigen Unlaffen, unter anbern von Sofer bagu ermablt, bem Bicekönige bie Unterwerfung bes Lanbes zu überbringen, welchen Auftrage er fich gludlich entlebigte. Bon biefer Beit an mar er entichiebener Begner jeber Bolt8bewaffnung, predigte überall laut bamiber, als fie am 15. Nov. neuerlich eingeleitet worben, fo bag er verhaftet, als Lanbesverräther angeflagt und por ben Obercommanbanten of er gestellt murbe. ber ihn barüber hart anließ und in Saft hielt. Als aber bie Franzosen vorrückten, floben feine und Gieberere (f. b.) Bachter, ber mit ihm zugleich gefangen gehalten murbe, und Donay murbe frei. Bett tonnte er von bem frangofifchen Beneral Baragnapb'Billiers Schonung für bas land erbitten, mas ihm auch gelang. Staffler in bem unten bezeichneten Berte weist formapre Beichulbigung, bag Sofer von Donay verrathen worben, welche auch in andere Werte überging, entschieben zurlid, beweist aus Acten Donay's Unichulb und nennt Dofere Berrather ben Baffeirer Jofeph Raffl, mobei er alle einzelnen Rebenumftanbe biefes Berratbes genau beidreibt. Spater (1814) faßte Donay ben Blan, bie Tyroler Geschichte von 1809 nach eigenen Erlebniffen ju bearbeiten ; boch fam bies nicht jur Ausführung, Gofrath von Rofdmann nahm D. bie Bapiere ab und wies ihm bas Rapuginer-Rlofter in Innsbrud jum Aufenthalte an. 3m 3. 1823 begründete er ein Brivatinstitut zu wiffenschaftlichem und mufitalifdem Unterrichte, welches fich icon 1825 auflöste. Dann begab er fich, bereite leibenb, ju feinem Freunde laburner, Pfarrer von St. Pauls, mo er auch balb barauf ftarb. D. befag eine glangenbe Berebfamfeit, mar ber italienischen und frangofischen Sprache mächtig, auch wissenschaftlich gebildet und wurde besthalb in jenen benkwürdigen Tagen zu Wissionen verwendet, deren Erwähnung gemacht worden ist.

Staffler (3ob. Jatob), Das beutiche Eprol und Borarlberg, topographifch ... (Innebrud 1847, Rel. Rauch , 8º.) I. Bb. G. 720 u. f., 838, 946. - II. Bb. G. 576. - Innebruder Beitung 1810, Dr. 86. - [Biefe, &.] Leben bes Sandwirthe Anbreas Sofer . . . (Leipzig 1839) ber III. Bb. 2. Abtheil. ber "Gallerie ter Belben" S. 190 [befdulbigt D. gleichfalle bee Berrathes an Sofer]. - Rofen. Gine Beitfdrift f. b. geb. Belt (Leipzig, Leo, 40.) Reb. von Robert Seller. I. Jahrg. 1838, Rr. 136 : "Capellan Donay." Gebicht bon Abolph Bube [wirb bie unerwiefene, von Sormabr aufgebrachte Befdulbigung, Donab fei ber Berrather Anbreas Sofers, in gebunbener Rebe bebanbelt].

Dondi ball' Orologio, Franz Scipio (Bifchof von Babua, Rirchenhiftorifer, geb. ju Babua 19. 3an. 1756, geft. ebenba 6. Oct. 1819). Entftammt einer vornehmen Kamilie Babua's, murbe im Abeleconvict von Mobena, aus meldem Manner wie Spalanzani, Barbieri, Nuvolato u. A. bervorgingen, erzogen, trat in ben geiftlichen Stanb, erhielt - 26 Jahre alt - ein Canonicat am Domcapitel feiner Baterftabt, murbe, ale 1796 ber Bildof ftarb, Beneral-Bicar, bann Beibbifchof von Trinity und 1807 Bifchof von Babua. Geine Ernennung gab Beranlaffung gu einer Reibe von febr wertbrollen Feftidriften. Reben ftrenger Erfüllung feines geiftliden Birtenamtes beschäftigte er fich mit biftoriiden und firdenbiftoriiden foridungen und bereicherte bie Biffenichaften mit werthvollen Schriften. Diefe find: "Discorso sopra i doveri delle claustrali" (Padua 1780, 12°.); - "Due lettere sopra la fabbrica della cattedrale di Padora" (Eb. 1794, 40.), mit ichatensmerthen Beitragen gur Babuanifden Runftgeschichte; - "Sinodo inedito e memorie della Vita di Pileo Prata" (Eb. 1795, 4º.); - "Dissertazioni sopra l' istoria

ecclesiastica di Padova" (Eb. 1802-17, 4°.), neun Abhanblungen aus ben Urfunben bes Capitel - Archive gefcopft; -"Serie storico-cronologica dei canonici di Padova" (Eb. 1805, 40.); - "Sopra li cimiterj" (Eb. 1809); - "Illustratio pagellae casuum reservatorum" (Ebend. 1807); - "De more osculandi annulum episcopalem" (Eb. 1809); - "Dissertazione sopra li riti, la disciplina, e le costumanze della chiesa di Padova sino al XIV secolo" (Ebend. 1816, 40.); -"Laudatio in funere Bernardi Mariae Carendonii episcopi feltriensis" (Ebend. 1812, 4%). Carenboni wohnte bem 1810 abgehaltenen National-Concil in Paris bei, und murbe ber Gingige bon ben bamals Berfammelten burch ben Tob binmeggerafft. Donbi fdrieb bei biefer Belegenheit bie Lobrebe auf ben Berblidenen. - Bon feinen in Sammelwerten befindlichen Abhandlungen fleben in ben "Atti dell' accademia di Padova" (II. Bd. S. 469) bie "Notizie sopra Jacopo e Giovanni Dondia, zwei bentwürdige Borfahren feines Befdlechtes, von benen Johann ein Uhrwerk erfanb, nach welchem bie Kamilie ben Beinamen "ball' Drologio" erhielt. Donbi ftanb mit berühmten Belehrten feiner Beit, u. A. mit Tiraboschi, Langi, Mill in im Briefwechfelund erfuhr mannigfaltige Ehren , julest bie Ernennung aum Vescovo assistente al soglio papale.

Metan, Oratio in funere episcopi D. ec. ec. (Padua 1820, 8°.). — Fantini, Oratio ec. ec, (Padua 1820, 4°.). — Da Rio, Giornale della letteratura italiana (Padua) tom. XX (1868) S. 186: "De'varj opuscoli che vennero qui pubblicati nel solenne ingresso del cav. Scip. Dondi a vescovo della nostra diocesi." — Tomo I. (1819): "Necrologia di Franc. Scip. Dondi dall' Orologio vescovo." — Dandolo (Girolamo), La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi cinquant'anni. Studii storici(Venedig 1856, Naratovich, 8°.). Appendice S. 31 [gibt bab 3. 1816 alb [cin Zobesjafr an].

Gamba (Barthol.), Galleria dei Letterati ed Artisti illustri delle Provincie Veneziane nel secolo XVIII (Venedig 1824, 80.) [nach biefem geb. 1756, geft. 1816]. - Sorgato (Gaetano Abb.), Memorie funebre antiche e recenti (Padua 1856, Seminardruckerei, Lex. 80.) S. 172 fein Epigraph auf Scipio Donbil. - Cbenba C. 103 : "Famiglia de' Dondi di Padova, denominata da poi dall' Orologio. I. Jacopo" [wirb eine Fortfetung pon biographifden Stigen ber anbern bentmurbigen Glieber biefer Familie in Ausficht geftellt]. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 548 Inach biefer geb. 6. 3ann. 1756, geft. 6. Det. 1829]. - Tipaldo, Biografia degli Italiani Illustri. - Erich (3. G.) und Gruber (3. 3.), Allg. Enchflopabie ber Biffenichaften u. Rünfte (Leipzig 1822 u. f., Glebitich, 40.) 1. Gect. 27. Bb. [nach biefer geb. 19. Jann. 1756 , geft. 6. October 1819]. - Bortrat. Unterschrift: Franc. Scipione Dondi-Orologio. Mufitelli inc. (in Gamba).

Donbi ball' Orologio, Rarl Anton Marchefe (Raturforfcher, geb. im Babuanifden um bas 3. 1750, geft. 1801). Bermanbter bes Borigen. Benbete fich ben Raturmiffenschaften gu und veröffentlichte bie Ergebniffe feiner Forfoungen, welche namentlich bie naturgefdichtlichen Berhältniffe ber Euganeiiden Sugel betreffen. Es ericienen von ibm folgenbe Schriften : "Prodromo dell' istoria naturale de' monti Euganei" (Padua 1780, 8°.); - "Saggi di osservazioni fisiche fatte alle terme de' monti Euganei" (Eb. 1782, 8°.); - "Lettera ... intorno alle produzioni fossili de' monti Euganei" (Eb. 1791, 8°.); in ben Abhanblungen ber Babuaner Afabemie (1789, II. Bb. S. 164-184) befinbet fich fein "Saggio di lotologia Euganea", worin er bie Foffilien ber Euganeifden Sügel in einer foftematifden Darftellung aufgablt. Much enthalten anbere gelehrte Sammelwerte mehrere feiner naturmiffenschaftl. Abhandlungen. Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 547.

Donetti, Athanafius (Theolog, geb. im Combarbifden). Beitgenoffe. Befand fich bis jum 3. 1848 als Briefter in ber Lombarbie. Spater verließ er fie und gog fich nach Olivone, einem Orte am Enbe bes Valle di Blenio gurud. In ber Folge wurde fein Berhalten im 3.1848 von ber geiftlichen Obrigfeit beanftanbet u. er beschuldigt, fein priefterliches Umt gur Förberung ber Revolution mißbraucht zu haben. Auf biefe ihm öffentlich gemachten Bormurfe leugnete D. nicht bie Thatfache, beftritt aber bem geiftl. Berichte bie Competenz, ibn für fein Berhalten in einer anbern Diocefe und in einem anbern Staate jur Rechenschaft ju gieben. Roch größeres Auffeben erregte aber feine Schrift: "Il Dogma dell' 8 Dicembre 1854. Lettere ai veri amatori della Religione (Bellinzona 1855), worin er bas von bem b. Bater mit 250 Carbinalen und Bifcofen beichloffene Dogma angreift. B. Bianchi belenchtet und befampft bie in ber genannten Schrift enthaltenen 19 Briefe Donetti's in einer Reibe von Auffaben. welche bas Mailanber Blatt "Bilancia" im 3. 1856 veröffentlichte.

Bilancia. Giornale di Milano 1856. Anno VI Nr. 6, 7, 8, 11 [eine aussithtliche Entgegnung von Pietro Bianchi aus Olivone im Canton Tessin auf D.'s Schrift: "Il Dogma dell' 8 Dicembre 1854"].

Donin, Ludwig (Weltpriester, pädagogischer und geistlicher Schriftsteller, geb. in Tiefenbach in Niederösterrich 23. Angust 1810). Der Sohn eines Fabritsbestigers, sindirte D. drei Jahre zu Neuhaus in Böhmen, dann in Wien, trat in's Alumnat von St. Stephan und wurde am 25. Jusi 1833 zum Priefter geweiht. Im September besselben Jahres fam er als Cooperator nach Perchtoldsborf, 1835 nach Maria-Brunn, aber noch im nämlichen Jahre nach Wien an die sei. Eur und ift seit dieser Zeit unnunterbrochen an mehreren Anstalten

ber Reichsbauptftabt und in ben bochften Familien tee Raiferstaates mit bem Un. terrichte ber Jugend beschäftigt, und ale pabagogischer und geiftlicher Schriftfteller thatig. 218 Schriftsteller auf religiöfem Bebiete ift D. eine Specialität, bie nicht ihres Gleichen bat. 3m 3. 1848 u. 1849 redigirte und gab er zwei Beitschriften beraus, eine für bie Stadt, bie anbere für bas gand. Er bat bisber über 70@driften, theile Andachtebiider, theile Jugenbidriften und Unterrichtebilder berausgegeben, bie fich einer folden Beliebtheit im Bublicum erfreuen, bag viele berfelben gablreiche Auflagen erlebt baben; 3. B. bie Andachtsbücher: "Mein Gott, mein Alles", 12 Anfl.; - "Ihr sollt also brien", 10 Aufl.; - "Aleiner Seelenwecker", 10 Mufl. ; - "Apastolischer Christ", - "Maria gnte Mintter", - "Der emige Monat", jebes bie 6. Aufl.; --- "Der deistliche Beld", 4 Mufl.; "Jesns unser Meister", 22 Mufl. Dabei finb bie Auflagen immer mehrere Taufenb, bei einigen 15,000 Eremplare ftark, und find von feinen Schriften in ber Monardie weit über 1 Million Eremplare verbreitet. Mebrere berfelben find in'e Bobmifche, Croatifche, Bolnifche und Stalienifde fiberfett morben. Aus ber großen Menge feiner geiftliben u. pabagogifden Schriften find noch anguführen "Die segnende Majestat Gottes in den Ceremonien und Gebranchen der kathalischen Rirche bargestellt", 2 Bbe. (Bien 1847); - " Wandpostille". 2Bbe. (Cb.); - "Rurger Ahriss der Rirchengeschichte" (Cb. 1854, 8°.); - "Leben und Chaten der Beiligen Gottes", 6 Bbe. (Cb. 1853, 8°.); - "Jesus Ronig ber emigen Liebe" (Eb. 80.); - "Der meinende Meiland, ein Fastenbuch", 2 Bbe. (Gb. 8°.) u. b. m. Nicht minber erheblich ift feine humaniftifche und pabagogifche Thatigfeit; seit 1846 unterhält er eine Restanstalt, an welcher burchschnittlich täglich — früber 25 - jest 10 Stubirenbe ber Mebicin, ber Rechte und ber Babagogit bie Roft erbalten; feit 3 Jahren verleiht er jahrlich 6 Stubirenben Banbftipenbien ju 25 --50 fl. jahrlich. Geit 1835 ale Religione. lebrer balt er jeben Sonntag ununterbrochen in ber Domfirche bie Chriftenlebrpredigten, und ertheilt feit 23 Jahren in Schulen, Sonntagefculen 2c. wechentlich 20, feit 1848 wöchentlich im Winter 40-50, im Sommer 35 Stunben in 14 - 18 Lebraimmern, und über 1500 Schülern im Alter von 5-20 Jahren ben Religions. unterricht. In beinabe fich aufopfernber Thatigfeit ift er ein Freund ber Jugenb. bie er fiber Alles liebt; beiter und anregenb in feinen Bortragen, innig unb feffelnb in feinen Schriften, mirb er auch von ber Jugend wie ein Bater geliebt, und freut fich biefe ftets auf bie Lebrftunbe, in welcher ber Ratechet vorträgt. In bie Bergen eines großen Theile ber jett lebenben Generation baben fein Bort ober feine Schriften bie erften Reime ber Religiofitat gepflangt.

Burjbach v. Tannenberg (Eonft. Dr.), Bibliogr. = ftatifilice llebersicht ber Literatur bes öftr. Kaiserstaates (Wien 1837, Staatsbruderei, gr. 8°.) II. Bericht (1854) S. 116. Marg. 3849. — III. Bericht (1855) S. 304. Marg. 9351. — Bergeichnis ber L. Don in schen Bücher lein Blatt, welches 63 Schriften bieses beliebten Autors aufgählt; boch reicht basselbe nur bis zum 3. 1854 und sind seit bieser Zeit mehrere sehr gesuche Jugendsschriften hinzugekommen].

Donigetti, Gaetano (Compositeur, gef. 311 Bergamo [nach Theispier 11. Deune-Baron] 25. Sept. 1798, geft. ebenda 8. April 1848). Ift der Sohn armer Eltern — sein Bater bestleibete einen niederen Posten bei einem Pfandseihhause (monte di pietà). — Als im 3. 1805 auf Borschlag des berühmten Joseph Simon Mayr (f. d.) in Bergamo eine Mistischule eröffnet wurde, sand D. daselbst 1806 Ausnahme nud erhielt den ersten Unterricht in der Musit von Mayr. D. machte bei seltener Begabung große Fortschritte, nahm auch Elavierunterricht bei

Ant. Gongales und nachbem er 9 Jahre | im Inflitute jugebracht, begab er fich nach Bologna, wo Bilotti unt Mattei feine fernere Ausbilbung leiteten. 1817 febrte er nach Bergamo gurud, erhielt an ber Basilica di San Maggiore eine Anstellung, welche ibm aber balb nicht genilgte und ihn bewog, gur weltlichen Dufit u. 3. jur Oper überzugeben. Das Staunen ber Eltern über biefe Babl mar groß, ber Bater verwarf biefen Bebanten unb D. entichlof fich Golbat au werben. Dhne ein Wort zu fagen, verließ er bas Elternhaus und murbe Golbat. Als folder fette er feine mufitalifden Stubien fort und tam gludlicher Beife unter bas Commanbo eines Saubtmannes, ber bie Mufit liebte und ben Benius bes Junglings förberte. Als Solbat componirte er feine erfte Oper "Enrico di Borgogna", welche im Theater San Luca mit raufdenbem Beifall gegeben murbe. Das Regiment, in welchem D. biente, ftanb in Benebig. 3m Carneval 1819/20 trat D. mit feinem zweiten Berfuche auf und im Theater San Samuele erntete bie tomifche Oper "Falegname di Livonia" Beifall. Go componirte D. als Golbat bis 1822, in welchem Jahre feine " Zoraide di Granata" in Rom beifällige Aufnahme fanb. Nun fucte ber junge Componift feinen Urlaub an und erhielt ibn, balb auch burch Bermenbung einflufreicher Macene ben Abichieb. Er tebrte bierauf gu feinen Eltern gurud und verfobnte fich mit feinem Bater. Geiner fernern Laufbahn legten fich nunmehr feine Sinberniffe in ben Beg. D. wibmete fich gang ber Composition von Opern. Barbaja, ber bamals bie Theater Italiens beberrichte , bemächtigte fich , als Roffini ben italienischen Alpen ben Ruden getehrt, bes jungen Donigetti, beffen Talente er erfannt hatte, unb nun componirte D. eine Oper nach ber anbern. Geine Arbeiten gefielen, fie locten bie

Auborer, obne jeboch einen befonbern Grfolg zu baben. Erft bie Ober "Anna Bolena", welche er 1831 für Mailanb fcrieb und bie anfänglich talt aufgenommen wurbe, bilbet einen Wenbepunct in feinen Arbeiten. Die Ralte vermanbelte fich in Enthufiasmus und bie Oper machte bie Runbe über alle Bubnen Italiens. 3m folgenben Jahre gelang ihm ein Gleiches mit ber Oper "Elisir d'amore". welche er in 10 Tagen geschrieben batte ; mit "Lucrezia Borgia" (1834) wuchs feine Beliebtheit und fein Ruf. In biefem Jahre vermalte er fich auch mit Birginia Baffelli, einer iconen Romerin, ber Tochter eines Abvocaten. Als im 3. 1834 bie Barifer italienische Ober mit ihren neuen Berten menig Glad batte, ließ fie von Bellini bie "Puritani", von Donigetti ben "Marino Falieri" ichreiben, welcher im folgenben Jahre jur Aufführung fam, ohne jeboch ju gefallen. D. begab fich nun (1835) nach Reapel, fcrieb bafelbft feine "Lucia di Lammermoor", welche feine Er= nennung jum Brofeffor am fonigl. Confervatorium jur Rolge batte. Als Bingarelli ftarb, trat D. provisorisch an beffen Stelle ale Director bes Confervatoriums (1838) und fand, ba er nicht Reapolitaner mar, große Begnericaft. Rurg vorber hatte er feine Gemalin an ber Cholera, welche in Reapel wiithete. verloren und ichwer traf ibn ber Berluft eines Beibes, welches D. gartlich liebte. In biefer Stimmung componirte D. feinen "Poliuto" (1838), beffen Aufführung in Reapel vergebens verfucht murbe. weil baselbft beilige Begenftanbe nicht profanirt merben burfen. Ronig Rerbinanb II. gab, ale D. bie Auffilhrung erbat, zur Antwort: "Scherza con fanti e lascia stare i Santi". Um biefe Beit bewarb fich and Mercabante um ben Boften bes Directors bes Confervatoriums, ben D. provisorifc befleibete.

D. trat freiwillig juriid, verließ nun Reapel und begab fich nach Baris (1839), mo er feinen bleibenben Aufenthalt nahm. Schon im folgenben Jahre erntete er mit feiner "Figlia del reggimento" neue Lorbeern; und eine gleich günftige Aufnahme fant feine eigens für Wien (1842) componirte "Linda di Chamounix". welche feine Ernennung jum Dofcapellmeifter, bod ohne Berbflichtung nach Wien ju überfiebeln, jur Rolge batte. Roch componirte D. für Wien bie Oper "Maria di Rohan". In Die Beit feines Aufenthaltes in Wien fällt auch die Composition seiner "Ispirazioni viennesi", mobl veranlaft burd bie auferft freundliche Aufnahme, welche er in Wien gefunben. Im nächften Jahre fehrte er nach Paris jurud und fdrieb feinen "Dom Sebastian" nach Scribe's Libretto, melder jeboch erft in Bien eine beifällige Aufnahme fand, wo er 40mal hintereinanber gegeben murbe. D. felbft bielt biefe Oper für fein beftes Wert. 3m Frübling 1845 begab er fich wieber nach Wien; er wollte bort eine Oper ichreiben und verfuchte es auch, aber über aratlichen Rath. ba fein Organismus febr angegriffen war, mußte er fich Rube gonnen. Er fehrte nach Baris juriid, mo brei Libretti, glänzenbe Anträge aus Betersburg feiner harrten; es maren bie letten Lichtpuncte, bie auf fein Leben fielen. Schon friiber hatten feine Freunde an ihm Störungen in ber 3beenaffociation bemerkt; bie Bufalle, fatt fich ju minbern, wieberbolten fich, und bas lebel nahm fo raich überhand, baf alle aratliche Runft balb vergeblich mar. Zwei Jahre und 3 Donate brachte er in ber Irrenanstalt au Jory bei Paris gu. Man hoffte nur noch von einer Rudfehr in's Baterland Benefung. Gein Reffe Anbreas - Cobn feines Brubers Ginfeppe - brachte ibn mit aller nur bentbaren Borficht 1847 über Bruffel nach Bergamo, aber

bie Bebirnerweichung ichritt unaufhaltfam fort und nach mehreren Monaten erlag ber Meifter feinem Leiben. Donigetti arbeitete mit großer Leichtigkeit; er bichtete auch und batte fich zu einigen feiner Opern, u. a. jur "Betly" bas Libretto felbft gefdrieben. Mebrere feiner Partituren hatte er in zwei bie brei Tagen inftrumentirt. Geinem Meufern nach von einnehmenber Berfonlichfeit, mar er in Umgang liebenswürdig, in feinen Reben mitig. Bezeichnent find bie Borte Roffini's über Donigetti: "D. era il solo capace di giungere alla fine del quarto atto di un' opera". Mis Dirigent mar D. bebentenb unb es ift befannt - Giorbani melbet es im letten Banbe feines "Epistolario" (Mailand, Borroni e Scotti) - mit welcher Birtuofitat fich D. ber ichwierigen Aufgabe: Roffini's "Stabat mater" im 3. 1842 ju Bologna ju birigiren, entlebigte und wie er namentlich bie Schlußfuge mit einem Beidide ausführte, baß er bes Berfaffere bobe Bewunderung erregte. Es fehlte bem Daeftro im Leben nicht an Ebren. Debrere Staaten batten ibm ibre Decorationen verlieben u. a. Franfreich bie Ehrenlegion; Bortugal nach Aufführung bes "Dom Sebastian" ben Orben ber unbefledten Empfängniß. Bei ber Beliebtheit feiner Arbeiten unb ber Leichtigkeit, mit welcher er componirte, war es ihm auch nicht schwer geworben, fich ein bebeutenbes Bermogen ju erwerben. Gein feltenes Talent batte er bem Gefchmade ber Zeit, in welcher er lebte und wirfte, jum Opfer und fich fo um bie Unfterblichkeit gebracht, welche mit Schöpfungen ber Tontunft ju erringen, fein Benine befähigt gemefen.

Compositionen Donizetti's. A. Opern. 1818: "Enrico di Borgogna" (semiseria) für Benebig; — 1820: "Il falegname di Livonia" (Op. bussa) für Benebig; — "Le nozze in villa" (op. bussa) für Mantua; — 1822: "Zorzide di Granata" (sem.)

für Rom; - "La Zingara" (op. buffa) für Reapel; - "Chiara e Serafina o i Pirati" (semis.) für Mailant; - "La lettera anonima" (farsa) für Reapel; - 1823: "Il fortunato inganno" (op. buffa); - "Aristea"; - "Alfredo il grande" (op. ser.) alle 3 für Reapel; - "Una follia" (farsa) für Benebig; -1824 auf 1826: "L'aio nell' imbarazzo" (op. buffa) für Rom; - "Emilia o l'eremitaggio di Liverpool" (semis.); - "Elvida" (einactig) beibe für Reapel; - "Alahor in Granata" (op. ser.); -"Il castello degli invalidi" (farsa) beibe für Balermo; - 1827: "Olivo e Pasquale" (op. buffa) für Rom; - "Il borgomastro di Saardam" (op. buff.); - Le convenienze ed inconvenienze teatrali" (farsa); - "Otto mesi in due ore" (drama romantico) alle brei ffir Reapel ; - 1828: "L'esule di Roma" (op. seria); — "Giovedi grasso" (farsa); — "Gianni di Cala is" (semiser.) alle brei für Reapel; -La regina di Golconda" (op. semis.) für Genua; - 1829 : "Il Paria" (op. s.); - 11 Castello di Kenil worth" (op.s.) beibe für Reapel; - 1830 : "Il diluvio universale" (op. ser.); - "I pazzi per progetto" (farsa); -- "Francisca di Foix" (einactig); - "Imelda de' Lambertazzi" (op. ser.); - "La romanziera" (einactig) alle für Reapel; -1831: "Anna Bolena" (op. ser.) für Mailand; - "Fausta" (op. ser.) für Reapel; - 1832: "Ugo conte di Parigi" (op. ser.); - ,,Elisir d' amore" (op. buffa) beibe für Dailant ; - "Sancia di Castiglia" (op. scr.) ffir Reapel; -1833: "Il furioso all'isola di s. Domingo" (semis.); - "Torquato Tasso" (semis.) beibe für Rem ; - "Parisina" (op. ser.) für Floren; -- 1834 : "l. ucrezia Borgia" (op. ser.) für Mailand; -"Rosmonda d' Inghiltera" (op. ser.) für Rloren; ; - "Maria Stuarda" (o.ser.) für Reapel; - 1835 : "Gemma di Vergy" (o.ser.) für Mailant; -,,Marino Falieri" (op.ser.) für Baris; -,,Luciadi Lammermoor" (op. ser.) für Reapel; - 1836: "Belisario" (op. ser.) fur Benebig; -"Il campanello" (farsa); - "Betly" (farsa); - "L'assedio di Calais" (op. ser.) affe brei für Reapel : - 1837 : "Pia de' Tolomei" (op. ser.) für Benebig; -"Roberto Devereux" (op. ser.) für Reapel; - 1838: "Maria di Rudenz" (op. ser.) fitr Benebig; - "Poliuto" (op. ser.) für Reapel; - 1839: "Gianni di Parigi" (op. buffa) für Mailanb ; - 1840; "La fille du régiment" (melodramma); "Les martyrs" (op. ser.); - "La Favorita" (op. ser.) alle brei für Paris; -1841: "Adelia o la figlia dell' arciere" (op. seria) für Rom; - 1842: "Maria Padilla" (op. ser.) für Mailant ; - "Linda di Chamounix" (op. ser.) für Wien; - 1843: "Don Pasquale" (op. buffa) für Baris; - "Maria di Rohan" (op. ser.) für Wicn; - "Dom Sebastian di Portugal" (op. ser.) für Paris; - 1844: "Caterina Cornaro" (op: ser.); - "Gabriella 'di Vergy" (op. ser.) beibe für Reapel; - "Le duc d' Albe" (op. ser.); - "Elisabetta" (dramma romantico), im 3. 1854 in Baris aufgeführt unt "Rita ou deux hommes et une femme" (farsa), noch nicht aufgeführt. - B. Cantaten. 3m Gangen gebn, barunter: "Sinfonia in morte di M. F. Malibran"; -- ,,Innoper le nozze del re di Napoli con Maria Cristina di Sardegna"; - "Pel nome di Francesco 1." - C. Rammermufit. Debrere Compositionen , barunter : "Matinee musicale", ber Ronigin Bictoria von England gewibmet; - "Ispirazioni Viennesia; - "Nuits d'été à Pausilippes (12 Mrn.); - "Soirées d'automne à l'Infrascata" (6 Mrn.); - "Rêveries Napolitaines" (6 Mrn.) .- D. Rirchenmufit. Mehrere Requiem, - Da Gloria, - Ave Maria, - ein Offertorium auf vier Stimmen und ein mehrftimmiges Miserere. - Außerbem mehrere Quartetten für Biolin, Biola unb Bioloncell, - Bariationen und anbere Com= pofitionen für bas Biano, - viele fleinere Compositionen u. b. m. leber einige in feinem Rachlaffe gefundene Compositionen melbet ein Auffat in La Fama (Mailanter Bournal, Felie) 1856, Rr. 62: "Nuovi capolavori di Donizetti." [Gine Brivatcorrefpon= beng aus lonbon 27. Juli 1856, in welcher über bie Auffindung bon funf, von D. im Alter von 22 Jahren componirten Quartetten, bie fich in bem an Biatti fibergebenen Rach : laffe D.'s befanben, umftanblich berichtet wirb. - Bergleiche auch barüber: Gazzetta uffiziale di Venezia 1856, Nr. 176: "Un' accusa smentita dal fatto" - unt Blätter für Dinfit, Theater u. Runft, berausgegeben von Beliner (Bien, 40.) 1856, Rr. 74: "Die Quartette von Donigetti."] - Bergleiche übrigene über Donigetti's Compositionen : Catalogo delle opere pubblicate dall' I. R. Stabilimento naz. priv. di Tito di Gio. Ricordi in Milano (1865, Lex. 8°) tomo I. lenthält die vollftändigften Angaden über feine Compositionen verschiedener Gattung, ihre Clavierauszige, Arrangements u. d. m.; auch das Bergkichnis der in Ricordi's Besit besindlichen Antonauben der Odern D. 'sl.

findlichen Antograpben ter Dpern D.'el. Biographien und gur Biographie. Donigetti's Geburtejahr wird verichieten angegeben. Es läßt fich auch, ba bie Angaben berjenigen, welche bie ihrigen als bie richtigen bezeichnen, wie Benofta (im Fuggilozio) ben 29. Rev. 1798. Theienier (in ber Biographie universelle) und Denne-Baron (in Sofere Biogr. generale) ben 25. Gept. 1798, basielbe nicht mit Beftimmtheit angeben. - Commemo. razione di Gaet. Donizetti inaugurandosi il di lui monumento (Bergamo 1855, Mazzoleni , 8°.) |biefe Biographie ift von Gabr. Rofa gefdrieben. Rach tiefer burchaus apologetifden Lebeneftige ift D. im Jahre 1797 geboren. Den Schluft berfelben bilbet bae dronologifde Bergeidniß ber Opern D.'8]. --Gaetano Donigetti. Gine Biographie (Raffel 1854, Ernft Balbe, 320.) [bilbet ben 8. Theil bee bon 2B. Reumann berausgegebenen Sammelmertes : "Die Componiften ber neueren Beit." Rach biefem ift D. am 25. Gept. 1797 geb. und am 8. April 1848 geft.]. -A. de Lafage, Notice sur Donizetti (Paris, 8º.). - Fétis, Biographie universelle des Musiciens. - Biographie universelle du Michaud. Nouvelle edition publiée par M. Theisnier Desplaces. XI. Bd. [ftellt ben 25. Cept. 1798 ale bas richtige Geburtebatum auf und ausbrudlich bem von fetis in ber Biographie universelle des Musiciens III. Bd. S. 327 angegebenen 1797 entgegen]. -Pays, Journal de l'empire (Barifer Journal) 1853. Fenilleton vom 25. December Inach biefem ift D. 1798 geb.; biefer von Escubier gefdriebene Artitel enthält eine Biographie D.'s mit einer Ueberficht feiner Compositionen]. - L' Entr'acte (Barifer Journal) 1853, 24. Jahrg.: "Les oeuvres de Donizetti" [biefes Blatt enthält überhanpt viele Buge aus bem leben D.'s]. - Il Fuggilozio (Mailand , kl. 4º.) 1856, Nr. 15, 16. 17 [mit bem in Solg gefchn. Bortrate D.'s. Rach biefem ift D. am 29. Rov. 1798 geb. Der Auffat ift bon &. Benofta und entbalt ein reiches aber nicht vollständiges Berzeich= nif ber mufitalifden Werte Donigetti's, nämlich ber 68 Opern, 10 Cantaten, und ber Bocal = Compositionen , Rirchenmufiten unb Discellen]. - Enciclopedia italiana (Venedig 1850 u. f., Tasso, Lex. 8°.) Appendice Fasc. 269. S. 572 [nach biefer geb. gu Bergamo 29. Rob. 1797, geft. 8. April

18481. - Allg. Theaterzeitung von Abolph Bauerte (Bien, 40.) 1842, Rr. 112: "Biographifche Stigge" von leone Berg. -Diefelbe: 1851 vom 20. Oct .: "Gine Erinnerung an Donigetti" füberbaupt enthalt biefes Blatt viele gerftreute Mittbeilungen über D., Buge aus feinem leben , umfaffenbe Befpredungen feiner Opern von &. Berg, von Frieberite Bauerle, ber Tochter bes Rebacteure, mit beffen Saufe ber Compositeur befreundet war u. b. m |. - Der Sammler (ein Wiener Blatt , 40.) 1840 , Rr. 58: "Gaetano Donizetti" [Ueberfepung ber Biographie Donigetti'e, welche im Barifer Blatte L'artiste enthalten mar]. - Franti (Ybiv. Mg. Dr.), Countageblatter 1842, C. 240: "Gallerie vaterland. Rünftler. C. Donigetti."-Dlainzerlinterhaltungeblätter (40.) 1840, Rr.84: "G. Donigetti" [geben bas 3. 1798 als D.'s Beburtejahr an ; bemerten am Schluffe über Dontgetti und feinen Bruber: "Wie man über bie Bebrüber D. auch fonft urtheilen mag, gefdidte betriebfame Leute find fie fo aut, wie weiland auf bem Welbe bes beutiden Luftfpiele Robebue"]. - Reue illuftrirte Beitfdrift 1846, II. Bb. Rr. 15 [mit bem in Solg gefdnittenen Bortrate]. - Blatter aus ber Wegenwart (Leipzig, 40.). Berausg. von Dr. A. Diegmann. 1840, Rr. 16: "Biographie von Beitgenoffen. . Donigetti" [nach biefem 1798 geb.]. - Reuigfeiten (Brunn, Folio) 1857, Rr. 263 [nach biefen geb. ju Bergamo 25. Cept. 1797, geft. ebenba 8. April 18481. - (Brodbaue) Conversatione. Leriton (10. Muflage) V. Bb. G. 191 |nach biefem am 25. Cept. 1797 geb., am 8. April 1848 geft. Bemertt über ibn : "Ronnte er fich nicht mit Roffini und Bellini binfictlich bes Melobienreichthums meffen, fo ift ibm boch biefer nicht abzufprechen, und beiben Benannten ift er in bramatifcher Babrbeit, wie in Golibitat ber Ausführung offenbar überlegen" (?). Bielleicht ift gerabe bas Begentheil mahr). - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV, Bd. Sp. 559 [Artitel von Dieubonné Denne-Baron, gibt mit Beftimmtbeit ben 25. Gept. 1798 ale Geburtebatum anl. - Chilling (G. Dr.), Das mufifalifche Gurepa (Speper 1842, F. C. Reibharb, gr. 89.) G. 72. -Ueber D.'s Tob, ber in feiner Baterftabt erfolgte, murbe in jenen Tagen gemelbet: "Es war im April 1848. Der Rampf von Baeta mar flegreich ausgefallen. Dlan feierte ben Sieg, bie Ranonen bonnerten, bie Gloden läuteten, bas Bolt jubelte. Da richtete fic Donigetti in feinem Bette auf und rief

leife bie Borte : "Patria - liberta !" unb fant bann gurud; er batte ju leben aufgebort." Bortrate. 1) Unteridrift: Gaetano Donizetti (Facfimile), bann folgt: kais. königl. Kammerkapellmeister und Hofcompositeur. Rriehuber (lith.) 1842, gebr. bei 3. Sofelich Ibas abnlichfte Bilb, meldes von D. vorban= ben ift). - 2) Unteridrift : Donizetti. Richter se. [aus ber Allg. (Leipziger) Mobenzeitung im 3. 1840. Gin febr unabnlicher Stabiftich). - 3) Unterschrift: Donizetti. Julien lith. Impr. d'Aubert & Cie., gr. 8º. [aus ber "Gallerie du Voleur" Nr. 66]. - 4) 3m "Panthéon charivarique" (Paris, gr. 40., Impr. d' Aubert & Cie.) Unterichrift : Donizetti dont le brillant genie

Nous a donné cent chefs d'oeuvre divers, N'aura bientôt qu'une patrie

Et ce sera tout l'univers.

ID. ift schreibend bargeftellt, mit ber Linken schreiber er an einer Opera buffa]. — Auch existien von Donigetti mehrere Buften und eine Statuette. Giner im 3. 1899 von Dantan in Paris vollenbeten Bufte wird außerorbentliche Aehnlichkeit nachgerühmt.

Leidenfeier, Monument und beffen Enthuffung. D.'s Leichenfeier mar grofartig. Gie fanb am 11. April 1848 Bormittage Statt. Der Ergbifchof, bas Domcapitel , bie Beiftlichfeit umftanben ben Ratafalt. Das große Requiem von Simon Da nr murbe babei ausgeführt. Der lombarb. Abel mar jugegen in ichwarger Trauerfleibung ; über 800 Manner mit Rergen folgten bem Sarge, und nach biefen Taufenbe von Menfchen. Alle Saufer unb Strafen , burd welche ber Bug ging , maren bie jum Dach mit ichwarzem Tuche bebangen. Auf bem Rirchhofe bielt Brof. Rota eine begeifterte Rebe und bann D.'s Arat Dr. Longaretti [Bergleiche barüber: Unterhaltungen am bauslichen Berb von Buglow Rr. 2, G. 30: "Donigetti's Tobtenfeier in Bergamo" von Ferbinant Gieber]. - Das Monument murbe über Auftrag ber 2 Briis ber bes Berftorbenen Giufeppe (f. b. Folg.) u.Francesco von bem Bilbhauer Binc. Bela ausgeführt. Die Bafis bilbet ein Basrelief mit fieben Benien in berichiebenen Momenten ber Trauer über ben Berluft bes Deiftere. Unter biefem Basrelief befinbet fich folgenbes Epi= graph von Unbreas Daffei: A Gaetano Donizetti | Trovatore Fecondo Di Sacre E Profane Melodie | I Fratelli Giuseppe E Francesco | Con Memore Affetto Posero | 1855. | Auf bem Bürfel bee Funbamentes ift bie Claviatur eines Biano's fichtbar , auf welchem eine rechts und links beflügelte Rolle

mit bem Ramen Donizetti liegt, und binter welcher fich ein Debaillon mit bem Bortrate D.'s erhebt; um basfelbe liegen Bartituren mit ben Ramen bon feinen beften Opern : Anna Bolena, l'Elisir d'amore, Lucia di Lammermoor u. a. Auf biefer Claviatur ftebt nun eine abgeftumpfte Boramibe, auf welcher eine weibliche Geftalt in trauernber Stellung fist; bie rechte Banb auf bie Leier geftütt, bie Linte berunterhangenb unb bas trauernbe Saupt gefentt. Diefe Arbeit Binc. Bela's wirb ju feinen fconften gegablt. [Bergl. über bas Monument unb bie Ent= bullungefeier beefelben : Il Fotografo (Mai= länber Journal, Fol.) 1855, Anno I. Nr. 9, S. 72: "Monumento consacrato alla memoria di Donizetti" (mit ber Abbilbung bes Denimals). — Bergamo o sia notizie patrie. Almanacco per l'anno 1856 (Bergamo, Mazzoleni, 32°.) Ann. XLII. S. 161. Enthält bie Beidreibung ber Monument-Entbullung. und bie bei biefer Gelegenheit nach italieni= fcher Sitte angebrachten Infdriften. - La Fama (Mailanber Journal, Fol.) 1855, Nr. 51: "Inaugurazione del Monumento alla memoria di Gaetano Donizetti." - Brünner Angeiger 1855, Rr. 217. [Ueber D.'s Monument, bas ale geschmadlos bezeichnet wirb ; ju welcher Anficht wirtlich ein aparter Befcmad gebort.]

Urtheile über Donigetti ale Compositeur. Dlain= ger Unterhaltungeblätter 1840, Rr. 321: "Donigetti." [Enthält bas Urtheil Daingere, ber ale Befanglehrer eine Celebritat, ale Compositeur tuchtig und ale Dufittenner und Rrititer eine ber erften Autoritäten in Baris war. Das Urtheil fallt febr ftrenge aus: "Bei nicht zu vertennenbem Talent für bramatifche Dufit, bei giemlicher Renntnig ber Barmonie und Inftrumentation, bei einer lebhaften Phantafie . . . blieb D. ftete ftabil. Die eine Composition wie bie anbere . . . allenthalben ber nämliche Mangel an Ernft, biefelbe Leichtfertigfeit in Erfinbung, Ansführung und Styl. Dft weiß man bei Unborung eines D.'ichen Bertes nicht, foll man feine Leichtigfeit mehr bewunbern, ober fic mehr über feinen Leichtfinn verwundern. Wir halten es für eine Schmach und Schanbe, wenn ein Mann, welcher bagu berufen mar, im Reiche ber Bebantenwelt neue Schachte ju eröffnen, von feiner Sobe berabfteigt und ohne Bertrauen auf fich felbft und ohne Glauben an Anbere, bie bou Sunbert unb Taufenb Dittelmäßigfeiten breitgetretenen Wege noch breiter tritt."] - Rach Dieubonne Denne . Baron laffen fich in ber mufitali= fchen laufbahn Donigetti's vier verfchiebene

Bhafen beutlich erfennen. In ber erften von 1818 bie 1830 ift Roffini fein Dobell, und feine Compositionen tragen bas Bebrage ber Raivität und einer liebenemurbigen Technit an fich ; in ber ameiten wirb Bellini's Ginfing bemertbar ; gefchidter, fraftiger, aber weniger originell, ale fein Borbilt, componirte er Anna Bolena. Bon ber Erfahrung gereift, in ber Bollfraft bee Altere und bee Talente, entwindet er fich allen außeren Ginfluffen und fouf feine Lucia di Lammermoor. bas Sauptwert feiner britten Epoche; enblich bewältigt vom Gefdmade ber Reit, ben Bebürfniffen ber mobernen Oper nachgebenb, richtete er feine Manier barnach ein und fdrieb in bicfer letten Epoche feine im melobifden Stole ber italienifden Soule gebaltenen Compositionen. - Dertwürbiger Beife befitt D. ein Monument, wie es nur wenige ber bervorragenbften Beifter bee Menidengeichlechtes befiten : aber noch feine Biparaphie, bie ebenfo intereffant ale lebrreich mare, ba D. ale Denich liebenemurbig, beliebt, in ben bochften Spharen ber Befellicaft in Bien und Baris fich bewegte; ale Dufiter aber wie Reiner por und Alle nach ihm Belegenheit bote, ben gegenwärtigen Berfall ber italien. Dufit in ihren Urfachen und Birtungen gu beleuchten.] - Rivista contemporanea. 1854: "Donizetti e la scuola italiana" von B. Cubo [urfprünglich in Baris in frangofifcher Sprache ericbienen : "D. et l'école italienne depuis Rossini"].

Donigetti, Biufeppe (General. Director fammtlicher türfischen Capellen, geb. ju Bergamo im letten Decennium bee borigen Jahrhunberte, geft. ju Conftantinopel 14. Janner 1856). Aeltefter Bruber bes Borigen. Nach einigen Rachrichten (Mainger Unterhaltungeblatter 1840, Dr. 84, G. 334) biente Binfeppe im frangofifden Beere ber Raiferzeit und ging mit Daboleon nach Elba. Ale biefer nach Belena gebracht worben , begab fich D. nach Conftantinopel. Rad Gabr. Rofa's "Commemorazione di Gaetano Donizetti" (Bergamo 1855, 80.) G. 10 ging er aber 1828 burch Bermittlung Garbiniens nach Conftantinopel. Dort aber machte er mit ber europäischen Mufit fo viel Glud, bag er ale Chef fammtlicher Militar - Dufit-

Corpe bes türfifden Raifere angeftellt murbe. Der Gultan Abbul Deb jib, ber von D. Unterricht in ber Mufit erbielt und felbft componirt - unter anbern mebrere Chansons von Beranger in Mufit gefett bat - ließ ein eigenes Obernbans im Barten bes Ceraile bauen, unb unter D.'s Direction italienifche Opern, welche gefielen, aufführen. Giufeppe befitt mefentliche Berbienfte um bie Debung ber tilrtifden Dufit, insbefonbere ber Militarmufit, bie einen ausgezeichneten Blat unter ben europäischen Militarmufiten einnimmt. Auch foll D. bie Compofition bes Mrnbt'iden Liebes "Bas ift bes Deutschen Baterland", ale türfifche Rationalmelobie aboptirt und eingeburgert baben. Um 1. Dct. 1855 murbe D. jur Bilrbe eines Bafcha (Liva Bafcha) mit ben foftemmäffigen Begugen erboben. welche 15 Beutel ober 7500 Biafter monatlich, 64 Brote auf ben Tag. 150 Bf. Reis auf ben Monat, Futter für 12 Bferbe nebst Kleisch, Bolg, Galg, Rergen, Del, Seife, Roblen im Berhaltniffe, betragen. Doch fcon in ben letten Jahren leibenb, genoft D. nur wenige Monate feine Stanbeserböhung. Er binterläßt einen einzigen Gobn Unbreae, benfelben, melder feinen Ontel Gaetano (f. b.), ale er von ber unbeilbaren Rrantbeit befallen worben, nach Bergamo gebracht hatte.

Gazzetta provinciale di Brescia 1855, Nr. 95 fenthalt ben Brief bes Cobnes Anbreas Do= nigetti, worin er umftanblichen Bericht über bie Stanbeserbebung erftattet, welche feinem Bater von Geite bee Gultane ju Theil gemorben]. - Breufifche Rreug = Beitung 1856, Rr. 62, im Feuilleton. - Donau (Wiener Journal), Morgenblatt 1856, Rr. 54 [nach biefer mar Binferre D. nur 42 3abre alt; Biufeppe ift aber Gaetano's altefter Bruber unb Gaetano mar 1798 geboren ; Giufeppe mußte alfo minbeftene alter ale 58 3. gemefen fcin). -Frantfurter Conversationeblatt 1857, Rr.35. - Allg Mobenzeitung. Berausg. von Dr. A. Diegmann (Leipz., 4°.) 1845, Rr. 35, G. 280. - Giornale di Bergamo 1756, Nr. 19 [nach biefem geft. 12. Febr. 1856).

Donner, Georg Raphael (Bilb-) bauer, geb. ju Eflingen im Dardfelbe 25. Mai 1693, geft. in Wien 15. Rebr. 1741). Gobn bes Bimmermanns Beter Donner ans beffen eriter Cbe. erbielt in ber Taufe ben namen Beorg, legte fich fpater ben Ramen Raphael bei und gebrauchte benfelben in ben letten Lebensjahren ausschließlich. Jahre 1708 in's Stift Beiligenfreng, mo Abt Beichfelberger einen boben Sinn für Runft entfaltete und bie Mrbeiten bes Malers Altomonte und bes Bilbhauers Ginliani bes Anaben rege Bhantafie fiir Runft eutflammten. 192ad Schlager mar Georg Raphael mit 16 Jahren in's Stift gefommen, nach einer Rote im Stiftetalenber von Abt Robert Leeb murbe er "Ale ein Rnab von 13 Jahren beiläuffig aufgenohmen"]. Binliani mar fein erfter Lebrer, ben ber talentvolle Süngling auch balb übertraf; bann ging er nach Wien und besuchte bie Atabemie (1715), Urfunblich erscheint er 1724 in Bien und gmar im Beiratscontract mitelifabethBrechtlin (Brechtl) in ber Gigenschaft als "tapferl. Ballanterpe Bilbthauer". Ueber feine Arbeiten in biefer Beit ift nichts befannt, auch mar bie Bilbhauerfnuft bamale in Wien nicht in Blüte; erft mit bem Bau ber Rarlofirche, welcher 1715 begonnen morben, eröffneten fich auch Ansfichten für biefe Runft, und um babei mit einer Arbeit befcaftigt zu werben, fceint D. nach Wien gefommen zu fein. D. war bei ben Bemerbungen burchgefallen und ichien um iene Beit nach Salgburg gezogen gu fein, mofür bas Monogramm ber im Schloffe Mirabell befinblichen erften Statue von ben fieben auf ber breiten Marmortreppe bes Gartenflügels in ben Wanbnifchen aufgestellten, meldes bentlich lefen läßt: "G. R. Donner, fecit 1726", mehr als bloge Bermuthungen guläßt. Bon Galg-

Allrft Brimas Emmerich Efterbagb gu feinem Baubirector ernaunte, mit melder Stelle ber bleibenbe Anfentbalt in Brefiburg verbunben mar. Etwa 10 Rabre mochte D. auf biefem Boften geblieben fein. Dafelbft beidaftigte er fid mit bem Erzauffe in größerem Dafftabe, wozu ber Brimas ein eigenes Guffbaus batte bauen laffen. 1739 ift er wieber in Wien und 1741 ericeint er in einer Stabtredunna ale "tapferlicher Rammer Biltbauer". Babrend feines Anfenthaltes in Bien verfertigte er fein Lieblingewert, bas Brunnenbasrelief im Rathbaufe. Aber plöblich traf ibn bas llebel, bas feinem Leben in einem Momente ein Biel ftectte. ale fich ibm freundlichere Ausfichten eröffneten und fein im Rampfe mit bem Leben ermatteter Beift einen neuen Aufichwung nehmen zu wollen ichien. Donner war aus nicht gang ungünstigen Bermogeneverbaltniffen in Armuth gerathen und feine Baffiva betrugen bei feinem Tobe eine erbebliche Summe, fo baft feine Gattin bie Erbichaft angutreten fich weigerte. Die Leichenkoften mußten aus Baben ber Wohlthätigfeit beftritten werben. Wie dies gefommen, ob fein und feiner Gattin Bermogen in ben oft febr foftipieligen Borauslagen gur Berftellung feiner Berte (Roften für Marmor, anberes Geftein, Erzauf u. b. m.) aufgegan= gen, ift bisber nicht ermittelt worben. Die Befoldung Donners betrug 500 fl. D. murbe auf bem Rirchhofe ber St. Difolans. Capelle auf ber Lanbstraße bestattet, fpater (1784) aber, ale auf Raifer Jofeph II. Befehl, bie inner ben Linien Biens befindlichen Rirchbofe entfernt murben, auf ben St. Marrer Friebhof übertragen. Bemertenemerth ericeint uns noch folgende Thatfache: unter ben gebeimen Rammerauslagen ber Raiferin El ifabeth ftebt von ber Sand ibres Babl= meiftere Berrn Freiberrn von Bilati burg begab er fich nach Ungarn, wo ihn I folgenber Boften: "Den 23. Februar

1741 für den Raphael donner seellig, 6 heylige Messen 3 fl." Alfo mitten unter ben Ramen ber gefronten Borfahren , für beren Geelenheil bie fromme Fürftin Deffen fprechen ließ, befindet fich auch jener bes Bilbhauers von Eflingen. Ein genaues Bergeichniß ber Arbeiten Donners aufammenguftel. len, ift bisber nicht möglich gewesen; bas Folgende balt fich an bie auch nicht fiberall festgestellten Angaben Schlager8: "Crurifix", groß aus weichem Detall, auf bem Sochaltar ber Sofburgcapelle in Bien : - "Crncifix", flein, auf bem Credenztijche chenda; - "Buste des Cardinals Sigmund Grafen Rollonitsd", aus Darmor in ber St. Stephansfirche; - "Die Samaritanerin am Brunnen", Basrelief aus Stein; - "Jagar in der Waste", Basrelief aus Stein, beibe in ber f. f. Schaufammer, von erfterem ein Abauf aus weichem Metall in ber Sammlung bes Baron Diigel; - "Die Rrengabnahme Christi", Basrelief aus Bronce, im Tabernafel bes Altare ber Sauscapelle bes wiener Invalidenhauses 2' 3" boch, 1' 3" breit; - "Graf Gundakar uon Althann", Basrelief. Portrat aus Marmer, gegenwärtig im Mufeum ber taiferl. Atabemie ber bilbenben Runfte; - "Die Mntter Gottes", Statue aus weichem Metall auf bem neuen Rirchhofe gu Rlofterneuburg; -"Crntifir", aus Bronce in ber Pfarrfirche ju Babres B. U. Dt. B.; - "Der beilige Martin", coloffale Reiterftatue in ber St. Martinefirche gu Bregburg, 100 Bfund fcmer; - "Swei Chernbim", Statuen aus weichem Metall ebenba; -- "Fürst Primas Emmerich Esterhagy", Basrelief aus Darmor in ber Johannes Clemenscapelle gu Prefiburg; - "Raiser Rarl VI.", Bilbfaule aus tyroler Marmor im Erbgeschof ber t. f. Bilbergallerie im Belvebere, fie zeigt bie Worte: G. R. Donner Aust. F. Posonii Pan. 1734; - "Rönig David giesat bas non seinen Rriegern mit Tebensgefahr

ibm gebrachte Wasser Gatt som Opfer auf bie Erde"; - "Die Canfe des Erlosers im Jardan" Beibes Basrelief zweimal in Marmor und zweimal in Metall; - "Der tobte Christus mit einem Engel", 20" boch, 10" breit, baron befindet fich ein Abguß aus weichem Metall in ber Sammlung bes Freiherrn Clemens Hügel: — "Ein Satar liebkost einen auf seinem Schoose sitzenden Amor", runbes Broncebasrelief, bas Driginal im Befit von De Bauli von Engenbühl; ein Gupeabbrud in ber Antifen - Sammlung von S. F. Golbbann; - "Raiser Frang I."; - "Maria Cheresia", Buften aus Erg im Gebaube ber f. f. allgem. hoffammer; - "Das Ørtheil des Paris", Broncebasrelief 1' 11" boch, 3' breit; - "Chetis ersucht Bulcan um eine Rustung für Achilles", Broncebaerelief. 1' 11" boch, 3' breit, beibe in ber f. t. Belvebere - Gallerie, bie Abbriide ans Gups und bie Formen im Magazin ber faif. Afabemie ber bilbenben Runfte; -"Maria immaculata", Statue aus weidem Metall, 6' bod, an ber Aufenfeite bes Cavope n'ichen Damenflifthanfes Dr. 976 in ber Johannesgaffe; - "Indromeda durch Persens befreit", Basrelief aus weichem Metall, 8' 4" boch, 5' breit, am Rathhansbrunnen in Bien; - "Die vier Jahreszeiten", Statuen aus Stein im fürftlich Graffaltowics'ichen Balafte gu Bregburg im Stiegenhaufe; - "Crncifix", aus weichem Metall auf bem Calvarienberge ju Bregburg ; -- "Crnrifix", aus weichem Metall am St. Stephans-Altar in ber Rirche zu Beiligenfreug; - "Der Brunnen auf dem nenen Markte in Wien", Donner8 Meisterwert; begonnen 1737, geenbet 1739, in ber Mitte bie Statue ber Borficht von 4 Rindern umgeben, welche Fische halten, and benen bas Baffer fpringt, um bas Beden berum bie Figuren ber vier Kluffe, welche fich im Ergbergogth. Defterreich in bie Donan ergießen, bie Traun und bie March (mannliche Figuren), bie Dos und bie Enns (weibliche Figuren), ein Werk von hohem Aunstwerthe, das seine eigene Geschichte besigt, auf welche wir in Schlagers Biographie D.'s (S. 76–100) verweisen. Im kaiserl. Luftschoffe Mirabell zu Salzburg besinden sich auch von D. 7 überlebensgroße Marmorstatuen (fünf männliche, zwei weibliche), welche als weniger gelungen bezeichnet werden; und 19 Knabenssguren aus Marmor, welche aber ganz den Stämpel seines Genins in der Aussilhrung an sich tragen. Unch dürften in Ilngaru noch manche Arbeiten diese Meisters bie nut da im Privatbessige zerstreut sich besinden.

Solager (3. E.), Georg Raphael Donner. Ein Beitrag jur öftr. Runftgefdichte. 2. Musg (Bien 1853, Raulfuß Wwe., 80.) Schrift, wie überhaupt, bag über Donner Rachforidungen angestellt wurden , welche in obiger Schrift Schlagere ein intereffantes Ergebnig für bie öftr. Runftgeschichte bilben, verbantt man ben wieberholten Anregungen 2. M. Frantie. Bergleiche bas Rolgenbe. Die Schrift ift nicht blos eine Biographie D.'s, fonbern auch eine Stigge ber Runftguftanbe Wiene um bie Ditte bee 18. 3abrbunberte. Bemertenewerth ift aber : G. 1, Beile 1 fteht ale Beburtebatum Donnere ber 25. Mai 1692, - Beile 2 ber Anmerfung auf berfelben Seite ber 25. Mai 1693 u. G. 168 Beilage 14 Reile 1 auch ber 25. Dai 1693.1 - Franti (8. M. Dr.), Conntageblätter 1844, Rr. 39: "Mus Pregburg. Donner, Rriegl, Bimmer" |in biefem Auffate fett Dr. Franti einen Breis von acht Ducaten auf eine authentische Biographie D.'s nebft genauem Bergeichniffe feiner Werte unb peranlagte baburch Schlagere obenermabnte Schrift. Bergl. Sonntageblätter 1847, S. 4421. - Ebenba Runftblatt 1844, Rr. 9: "Donner noch einmal!" [Rurge biographifche Daten mit polemifchen Excurfen auf irrige Mitthei= lungen über Donner in anbern Berten und einigen bibliographifden Rotigen.] -Ebenba 1844, G. 686: "Donner" [über D.'s Figuren auf bem Brunnen am Reuenmartte]. - Ebenda. Kunftblatt 1845, Rr. 7: "Georg Raphael Donner." [Daten über Donnere Aufenthalt in Wien von Bergenftam.] -Ebenba, 1847, S. 94 : "In Sachen Rapbael Donners" von Dielich bofer. [Durch biefen Artitel wird ber in Raglere Runftler-ger. III. Bb. G. 448 enthaltene, mo er mit fol-

genben Worten einen "Frang Donner, ein febr geicidter Stuccaturer ju Galaburg, verfertigte 1726 bie Statuen ber marmornen Treppe im Sintergrunde bes Mirabelle" aufführt, vollftanbig berichtigt. Ragler forieb biefe Rotig bem falgburgifden Rünftler-Legit. Billweine, aus welchem fie noch in anbere Berte übergegangen, nach.] - Graffer (Frang), Biener Dofenftude. 2. Musa. (Bien 1852, 80.) I. Bb. G. 223 : "Ein emig Sch = nes" und G. 227 : "Bieber vom ichonen Brunnen" [gibt Mittel an, wie man jur Renntnig ber vielen gerftreuten, im Brivatbefit befindlichen Berte D.'s gelangen tonnte. Treffenb bemertt Graffer am Schluffe fei= nes zweiten Artitele: "Go viel weiß ich: mare ich Giner ber vielen ober nicht vielen reichen Glafermeifter, welche für bie Decoration ihrer Rauflaben Sunberte aufmenben, ich murbe ein Glasbaus bauen über biefen Brunnen für bie Winterszeit." [Der Brunnen befommt ben Binter über eine bolgerne Sulle, melde ihn ber Bewunderung ber Fremben, bie Bien im Binter befuchen , entzieht]. -Derfelbe : Reue Biener Localfredfen (Ling 1847 , 8º.) G. 255 : "Der wunberherrliche Brunnen" (Motigen über bie Aufftellung bes Brunnens, mit Benütung magiftratifder Urfunben]. - Annalen ber bilbenben Runfte für bie öftr. Staaten (von Fuefli) (Bien 1801, Schaumburg) II. Thi. G. 1: "Bemertungen über bie Bilbbauerei in Bien" IG. 10 - 17 enthält nabere Daten fiber D. unb feine Bertel. - Billwein (Ben.), Biogr. Shilberungen oberleriton falgburgifder, theils verftorb. theile leb. Runftler (Salaburg 1821. Maper, 80.) G. 26 [führt einen Frang Donner auf; bie 3bentitat biefes Grang mit Beorg Raphael D. weist, wie bereits oben bemertt worben, Dielichhofer in Frantis Conntageblättern 1847, S.94 nach]. -- Ragler (G. R.Dr.), Reues allg.Rünftl.= er. (München 1835 u. f., 80.) III. Bb. G. 447 [gibt bas 3. 1695 ale Beburte-, 1741 ale Tobesjabr an. Bemertt über D. : "Erft nach feinem Tobe erfannte man fein Talent, aber es bleibt ju bebauern, bag ber Rampf mit bem außern Leben auch auf feine Runft einwirtte (?). Seine Phantafie war niebergebrudt unb oft trat falte Schuchternbeit an ibre Stelle (mer wollte bies beim Anblid ber, zwei Jahre bor feinem Tobe vollenbeten, vier Aluggötter am Reuenmartte behaupten ?). Ueberall aber zeigt fich in feinen Werten tiefes Stubium ber Ratur, Richtigfeit ber Zeichnung, Ginn für Chenmag und große tednifde Fertigfeit]. - Tirolifches Runftler = Legiton (Innebrud 1830, F. Rauch, 80.) €. 42 [mo für Ra=

phael D. - boch nach Schlagere Forfoungen bergeblich - bas lant Throl ale Baterland beanfprucht wirb; auch wirb Gebaftian D., leiblicher Bruber bes Georg Raphael und bes Matthaus, ju einem Bilbhauer von Innebrud gemacht, ber in Bien jum erften Runftler in ber Bilbbauerei feiner Beit wurbe und bie bleiernen Statuen auf bem Brunnen verfertigte; offenbare Bermechelung mit Georg Raphael]. -Ticossi (Stefano), Dizionario dei pittori ec. dal rinnovamento delle belle arti fino al 1800 (Mailand 1818, 8º.) I. Bd. [nennt ibn irrig "Raffaello Donnes" und fagt, bağ feine Berte ndi cattivo gusto" feien]. -Bormapr (3of. Freib. v.), Deftr. Blutard (Wien 1812, Doll, 8º.) XVIII. Bb. G. 241; "Maphael Donner." - Rrafft (Albrecht), Die moberne Coule ber t. t. Bemalbe-Ballerie (Dien 1854, Bidlere Bitme u. G., 80.) G. 30 [nach biefem 1693 geb.]. - Defterreiche Ehrenfpiegel. Rationalprachtwert von Bl. Bofel, Ritter v. Bobr und Mlois Reite (Bien 1835 unb 1836, 40.) [nach biefem geb. 1695, geft. 15. Oct. 1741]. - Biener Beitung vom 7. Dec. 1763 fin einem Artitel über Biener Runft und Rünftler beißt es in Betreff D.'s: "In wie vielen Runftlern bat nicht oft ber barbarifche Stell eines bochgebornen Taugenichte bie Empfindungen ber Ehre vernichtet, welche fie gur Unfterblichfeit batten führen tonnen. Wie viele Erniebrigungen baben nicht ein Gran und ein Donner erbulben milj= fen." Borin biefe Erniebrigungen beftanben, welche bod, ba biefes Blatt bavon fpricht, nicht gebeim geblieben fein tonnten, ift bisber noch nicht gu ermitteln gewesen]. - Deftr. Rational = Encoflopabie (von Graffer unb Caitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. 6. 742 [nach biefer im 3. 1695 geb., 15. Dct. 1741 geft.]. - Biganbe Conversatione: Legifon (Leipzig 1847, gr. 8°.) IV. Bb. G. 290 [nach biefem geb. 1695, geft. 16 Febr. 1741]. - Berger (A. R. v.), Die Runftfchage Biens in Stablftich nebft erläuternbem Text (Trieft, öftr. Lloub, 1855, fl. 40.) 28. Sft. 6. 405 ; "Raphael Donner" [enthält auch bie Abbilbung bes berühmten Brunnens auf bem Renenmartte im Ctabiftich]. -Portrate. 1) Unterfchrift: Raphael Donner. 3. Schmuter fec. [auch in Schlagers Schrift: Georg Rapbael Donner. leber D.'s Portrate und zwar bie Copien nach Ginem Bilbe (Comuners) bemertt Graffer: "Donners, bes öftr. Phibias, vortreffliches Bilbnif von Schmuter zeigt eine mabre Darthrerphifiognomie." 2) Bon Gomuger befteht noch ein zweites Bortrat D.'s; beibe v. Burgbad, biogr. Legifon. III.

find nach einem Gemälbe von Troger gearbeitet (um b. 3. 1739)]. — 3) Unterichrift: Raphael Donner. Blaschte so. (Wien, 8°.) [in Hormadre Plutarch]. — 4) Unterschrift: Georg Raphael Donner. [Nach Böhme Robell. Im Berten, Ocherreichs Ehrenspiegel."] — 5) Nach einem Gemälbe im Punctirstich von Put (um bas Jahr 1732). — 6) Ein Stick von Quirin Mark nach einem Gemälbe von Troger (um bas 3. 1739).

Donner, Matthans (Stampelichneiber, geb. ju Efflingen im Mardfelbe 1699, geft. ju Bien 26. Mug. 1756). Büngerer Bruber bes Borigen. Ram wie biefer auch nach Beiligenfreng, wo ibm bie Anfangsgründe bes Beidnens beigebracht murben. 218 Beorg Raphael nach Wien gegangen mar in ber hoffnung, bafelbft Arbeit bei ber Karlstirche zu erhalten (f. b.), zog er auch feine beiben Briiber Matthans und Sebaftian babin. Matthäns mibmete fich ber Stämpelichneibefnuft, bilbete fich auf ber taiferl. Runftatabemie barin aus und brachte es gu feltener Bollfommenbeit. 3m 3. 1740 erhielt er bie Brofeffur ber Bilbhauerfunft an ber Afabemie und murbe einige Jahre fpater Dung-Graveur-Scolaren - Director und Obermungeifenschneiber mit einem Bebalte von 1500 fl. In biefer Stelle blieb er bis an feinen Tob, von feiner finberlofen Battin Francista und feinem Bruber Sebaftian (fiebe unten) überlebt. Datthans murbe in ber angern Gruft bei St Stephan bestattet. Gein Medaillenwerk beläuft fich auf zwanzig Nummern, alle von geistreicher Erfindung und streng correfter Zeichnung in Stahl ausgeführt, mit meifterhafter Technif. Bebes einzelne Werf trägt fein Monogramm MD, D.D. ober feinen vollen Ramen. 3m vorzüglichen Rufe fteben : "Die Salvatormednille", nach beren Stämpel ber Wiener Magiftrat noch jett bie Mebaillen gu 10 bis 12 Dufaten ausprägen läßt; - "Denkmunge auf die Rronung Frang I., romischen Rai

sers"; — "Medaille auf den Ban der Aniversität in Wien", mit dem Bilde Franz I. und Maria Therefia's; — "Die Schamünge auf Raiser Karl's VI. Witwe Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel", im hoben Relief gehalten, ein Meisterftück der Stämpelschneibekunst. — Sebastian (Stämpelschneibekunst. — Sebastian (Stämpelschneibekunst. , geb. zu Ende des 17. Jahrhunderts, gest. in der zweiten Hüste des 18. Jahrhunderts). Bruder bes Borigen und Georg Raphaels, war k. k. erster Minz-Gravent zu Kremnig und in seiner Kunst sehr geschicht.

Franti (2. M. Dr.), Sonntageblätter (Bien 1843) II. Jahrg. G. 179: "leber bie Gal= patore : Mebaille ber Stabt Bien" von Frang Tichifchta. [Anläßlich biefer Mebaille, beren Stämpel Matthaus Donner gefchnitten, werben nabere Daten über beffen leben mitgetheilt.] - Magler (G. R. Dr.), Reues aug. Rünftler-Legiton (Minchen 1835 u. f., 80.) III. Bb. G. 447 [nennt ibn , wie auch Billmein, irrig Dathias, ba er fich boch wie Tidifdta berichtet, eigenhandig Dat= thaue unterfdrieb ; auch melbet er bon ibm: biefer Rünftler lebte noch 1763; überhaupt enthalten bie Artitel über bie Rünftler Donner in biefem Beriton viele Unrichtigfeiten]. - Bortrat. Unteridrift: Math. Donner. B. Troger del. Bebfer fec, aqu. fort.

Doppler, Chriftian (Mathematiter, geb. ju Galgburg 29. Nov. 1803, geft, gu Benebig 17. Marg 1854). Gobn eines Steinmehmeiftere (wohl bee namlichen, beffen Billwein in feinem "Leriton Galgburgifcher Rünftler" S. 27 unter bem Ramen Johann Doppler [geb. 10. Dec. 1766] ermahnt). Beigte in früher Jugend Anlagen gur Runft. Der Bater wollte ben ichwächlichen Rnaben ein Sandwert lernen laffen, aber Brofeffor Stampfer (f. b.), ber bamale in Salgburg lebrte, entbedte bes Anaben ungewöhnliche Fähigfeiten und bewog ben Bater, ben Gobn ben Stubien ju mibmen, was auch geschah. 3m 3. 1822/23 ging D. nach Wien, wo er bis 1825 bas Bolptechnicum besuchte, bann febrte er nach Salzburg gurud, und ermirtte fich

bie Erlaubniß, privat ju ftubiren. Bis 1829 hatte er bie philosophischen Studien beenbet und zugleich in Salzburg mathematischen Repetitionsunterricht ertheilt. 3m genannten Jahre ging er nach Bien, wo er ale Affistent bes Brof. Santichl für böbere Mathematif (1829-33) fungirte. Um biefe Beit trat er icon als felbständiger Forscher im mathematischen Bebiete auf. Sein "Beitrag gur Cheorie ber Parallelen", bie Abhandlungen : "Convergen; einer unendlichen Logarithmen-Jalge" ferner: "Aeber die mahrscheinliche Arsache ber Clectricitats-Erregung durch Berührung", richteten bereits bie Aufmerksamkeit ber Männer ber Biffenicaft auf ibn. 218 mebrere Berfuche eine Brofeffur ju erhalten, ungeachtet trefflich abgelegter Concurspriifungen, icheiterten, faßte D. ben Entfoluff, nach Amerita auszuwandern. 3m Begriffe mit bem ameritanischen Conful in München feine Ueberfiedelung gu beiprecen - er mar mit feinem Bruber, ber in Munden Geschäfte hatte, babin gereist - erhielt er (1835) bie Runbe. bağ er jum Profeffor ber Mathematik und Sandlungsbuchhaltung an ber ftanbijden Realfchule ju Brag ernannt fei. Bugleich erhielter einen Ruf in bie Schweig. D. entidied fich nunmehr für Brag. 1837 übernahm er bie Supplirung ber bobern Mathematif an ber ftanbifc - technischen Lebranftalt, 1841 bie Brofeffur ber Glementar Mathematit und praftifchen Geo. metrie bafelbft. Um 23. Oct. 1847 tam D. ale Bergrath und Professor ber mathematischen Physit und Mechanit an bie f. f. Bergafabemie nach Schemnit, aber fcon 2 Jahre fpater nach Bien als Brofeffor ber praftifchen Geometrie am polvtechnischen Inftitute an bie Stelle Stampfers. 218 mit Allerh. Entichliegung vom 17. Jänner 1850 bie Errichtung eines phyfitalifchen Cabinetes angeordnet warb, wurde D. jum Director biefes neuen Inftitutes und jugleich jum Bro.

feffor ber Erperimental . Bhpfit an ber Universität ernannt. Doch feit Jahren bereits leibenb, mar er einer Aufgabe. welche bebeutenbe Rraftentwicklung erforberte, auf bie Dauer nicht gemachfen. Er erbat fich im 3. 1852 einen Urlaub. um in einem milberen Clima feinem weit vorgeschrittenen Bruftleiben Ginbalt gu thun. Doch es mar ju fpat, in Benebig ftarb er nach langjährigen Leiben in ben Armen feiner Gattin, mit welcher er feit 11. April 1836 vermält mar und bie er mit fünf unmunbigen Rinbern gurudließ. D. hat außer einer größern Menge von Abbandlungen, welche fich in ben "Biener polptednifden Jahrbudern", in ben "Abhandlungen ber fonigl. bohm. Befellfcaft berWiffenfcaften", in Baumgartnere "Phyfital. Beitfdrift", in ben "Gigungeberichten ber mathematifch - naturwiffenschaftlichen Claffe ber taiferl. Afabemie ber Wiffenich." abgebruckt finben, mehrere felbstänbige Schriften berausgegeben; biefe finb: "Optisches Dinstemometer, ein Instrument, wobnrch man die Entfernung eines Gegenstandes durch ein bloses Annisiren desselben angenblicklich bestimmen kann" (Brag 1845, Borrofc); - "Geber eine mesentliche Berbesserung ber katoptrischen Mikroskope" (Brag 1845, mit 6 Tafeln); - "Beitrage gur fixsternenhunde" (Ebenba 1846) ; - "Methode, bir Beschwindigkeit mit ber bie Enftmoleckel beim Schalle schwingen, gu bestimmen" (Cbenba 1846): - "Reber eine nom Berstrenungsvermögen des fortpflangungsmittels wöllig unabhängige rotatorische Dispersion des Lichtes" (Ebenba 1846); - "Bersuch einer systematischen Classification ber farben" (Brag ebenba); - "Gedanken über die Möglichkeit, die absolnten Entfernungen and absoluten Durchmesser der Sixsterne, auf rein optischem Wege ju bestimmen" (Cbeuba 1847); - "Methode, die Geschwindigkeit, mit der bie Lichtmoleckel bei ber Mahrnehmung der Sixsterne am Orte des Beobachters schwingen, ju bestimmen" (Gb. 1847); - "Reber den Ginfinss der Bemegung des Fortpflangungsmittels auf die Erschei-

nungen ber Arther- , Duft- und Massermellen" (Chenba 1847); - "Arithmetik und Algebra mit besonderer Racksicht auf die Bedarfnisse ber verschiedenen Wissenschaften und des praktischen Tebens", 2. Mufl. (Bien 1851, Braumill-Ier). - Die miffenschaftlichen Arbeiten D.'s darafterifirt eine originelle Auffaffungemeife. insbesonbere find feine bie Bibrationetheorie betreffenben Unterfuchungen bervorzubeben. Er ging babei von ber Unficht aus, baf bie Ericeinun. gen bee Lichtes, ber Barme n. b. m. aus Bibrationen eines feinen Debiums und ber fleinften Korpertheile felbft abzuleiten feien, woburch jene Brobleme, welche man bisher burch Annahme gewiffer 3mponberabilien vergeblich zu erflären gefucht batte, ber lofung naber gerüdt murben, weil fich auf biefe nene Theorie bie allgemein geltenben Befete ber Bewegung auwenben liegen. Die Berfuche von verschiebenen Belebrten an fernen Orten bestätigten auf erperimentalem Bege bie Richtigleit ber Doppler'iden Theorie. Bemertenswerth ift noch ber Solug eines Bortrages, ben D. in einer Situng feiner Claffe ber faiferl. Atabe. mie (22. Jänner 1852) hielt, ale er über Die Refultate ber verschiebenen Berfuche, bie in Folge feiner Theorie angestellt murben, Bericht erftattete; er lautet: "3ch lebe mebr als je in ber llebergengung, bag ber Farbenichmud, melden bas beobachtenbe Auge an ben Doppelfternen und einigen anbern Befirnen bes Simmele bewindert, une einftens wohl ju mehr als ju einer blogen Augenweibe, bag er une in einer wenn auch vielleicht fernen Bufunft bagu bienen werbe, bie Elemente ber Bahnen von Simmeletorpern ju bestimmen, beren unermekliche Entfernungen von uns nur bie Anwendung rein optischer Silfemittel gestatten". Am 26. Janner 1846 murbe D. jum mirfl. Mitgliebe ber faif. Atabemie ber Biffenschaften ernannt,

aber schon 1840 hatte ihn die königlichböhmische Gesellschaft der Wiffenschaften zum außerordentlichen und 1841 zum ordentlichen Witgliede gewählt, auch hatten ihm andere gesehrte Akademien ihre Diplome und die Brager Universität jenes eines Ehrendoctors der Phisosophie zugesendet.

Belinet (Rarl Dr.), Das ftanb. polytednifche Inftitut ju Brag (Brag 1856, Saafe Cobne, 80.) 6. 224 [nach biefem geb. 29. Nov. 1803, geft. 17. Marg 1854]. - Almanach ber faif. Atabemie ber Biffenich. für 1854 (Bien, Staatebr., 80.) IV. Jahrg. S. 112 [im Berichte bee Beneral-Secretare Schrötter|. - Ebenda 36rg. 1851 S. 169 [bas Bergeichnig von D.'s felbftanbigen Berten und in anbern Sammelmerten abgebrudten Abbanblungen; berfelbe Almanach Jahrg. 1852 gibt ben 30. Dob. 1803 ale D.'s Geburtebatum an]. - Giornale dell' Ingegnere - Architetto (Mailand 1853, Lex. 80.) I. Bd. S. 124 [bort irrig Duppler genannt]. - (Brodhaus) Conversations-Ler. (10. Auflage) V. Ub. G. 196. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 590. - Mener (3.), Das große Conversatione-Legiton (Silbburghaufen 1842, Bibl. 3nft., Ler. 80.) II. Suppl. Bb. G. 65 [nach biefem und nach Brodhaus geb. 30. Nov. 1803].

Doppler, Frang (Compositeur und Alotenvirtuofe, geb. ju gemberg 1822). Gein Bater in Barichau anfäßig, ift 1. Sautboift am großen Theater bafelbft. Frang, mit großem Talente für bie Dufit begabt, erhielt ben erften Unterricht von feinem Bater. Er machte glanzenbe Fortichritte, unternahm bann eine Reife nach Wien, wo er bie Compofition ftubirte, jugleich aber Congerte gu geben begann. Dit feinem Bruber Rart (fiehe ben Folgenben) ließ er fich in Lemberg, Riem , Buchareft boren und nahm gulett feinen bleibenben Aufenthalt in Befth, wo er ale erfter Albtift am Theater biefer Stadt angestellt murbe, und Opern ju componiren anfing, welche bargeftellt murben, mabrent fein Bruber als Drhefter-Director fungirte. Geine erfte

Oper "Benjomshi" in 3 Acten murbe 1847 gegeben; bann ichrieb er bie ungarifche Oper "3lka", welche im 3. 1849 nicht weniger benn 40 Borftellungen erlebte. Die berühmte La Grange fang 1853 bie Titelrolle. Run folgten noch "Wanda", in 4 Acten (1851) und "Die beiden Busaren", tomifche Oper in 2 Acten (1853). "Benjomski" und "Wanda" find im polniichen, "Ilka" und "Die beiden Musaren" im magyarifden Style componirt, insbefonbere bat .. 3lka" burch bie ebenso originelle ale daratteriftifche Mufit einen glangenben Erfolg gefeiert. Außer biefen Opern componirte D. noch mehrere Quverturen für bas große Orchefter, 4 - 5 Balletund andere Mufitstude für verschiebene Instrumente. Geine Opern find bei Treichlinger und Wagner in Besth - Clavierausziige obne Tert - ericbienen. 3m 3. 1856 unternahm er mit feinem Bruber wieber eine Runftreife über Samburg nach London, wo ihre Leiftungen in Rachblättern, wie "Musical Gazette" und "Musical world eine ausgezeichnete Würdigung fanben. In letter (Febr. 1858) hat er mit ber Intendang bes faifert. hofoperntheaters nachft bem Kärntuerthore einen Bertrag abgeschloffen, zu Folge welchem er am 1. April 1858 ale Soloflötift und 2. Balletbirigent eintritt. - Rarl (Flotenvirtnofe und Compositeur, geb. au Lem = berg 1826). Bruber bes Borigen : erhielt gleich ibm ben Unterricht von feinem Bater. Rachbem er eine Runftreife nach Deutschland unternommen, fand er eine Unstellung ale Orchefter-Director am National-Theater in Befth. Auch er componirte zwei Opern, welche 1852 und 54 febr beifällig aufgeführt murben; bie eine "Das Lager der Grenadiere", fomische Oper in einem Acte und ber "Sohn der Wüste", in 4 Acten. Die Libretti in ungar. Sprache. Auch hat er außer= bem mehrere Ballete und Duetten für bie Flote componirt, welche er mit feinem Bruber meifterhaft vorträgt.

Sowiński (Albert), Les musiciens polonais et slaves anciens et modernes. Dictionnaire biographique etc. (Paris 1857, Adrien Le Clere et Cie., gr. 8°.) S. 160. - Gazeta Warszawska, b. i. Die Warfchauer Zeitung bom 14. Mug. 1855. - Blatter für Dufit, Theater u. Runft von Beliner (Bien, 40.) 1856 , Dr. 41, S. 164. - Abenbblatt ber Beft-Dfner Beitung 1856, Rr. 257: "Ueber bie Rationaloper ber Ungarn" von Alexanber Czete. - Beft-Ofner Lotalblatt 1856, Rr. 64. - Wiener Theaterzeitung. Berausg, von Mb. Bauerle (M. Fol.) 1858, Rr. 28, S. 111, n. Rr. 31, S. 123. - Porträt. Unterfdrift: Doppler Ferencz (Facfimile bes Ramens) Canzi Akos 1853 (gebr. bei 3. Raub in Bien).

Dorfmeifter, Johann Georg (Bilb. bauer, geb. ju Bien 22. Gept. 1736, geft. 1787). Der Gobn armer Eltern, erhielt er ben erften Unterricht in ber Runft bei 3. G. Leithner, fpater von Matthaus Donner (f. b.) und Moll (f. b.). Für feine Aufnahme ale Mitglieb ber Runftafabemie arbeitete er: "Diana besucht in Gesellschaft Cupida's den schlafenden Endymion". Gin anberes Bert : "Minerua und Apollo", eine Mabafter-Gruppe, befinbet fich in ber fürfil. Liechten ftein'ichen Gallerie. Anbere Arbeiten feines Deifele befigen mehrere Rirchen und Rlöfter Defterreichs und Ungarns. Bu bemerten find bie vier Statuen aus Stein an ber Kaçabe ber Karmeliterkirche auf ber Laimgrube ; - "Der h. Panins", über ber Pforte an ber Rirche in Mariabilf; - bafelbft brei Seitenaltare: - ein Crucifir aus Mabaster (5' bod); - ber Bochaltar in ber Rlofterfrauenfirche ber Giebenbilche. rinnen ; - Das Grabbentmal bes Fürften Graffaltowice ju Gobollo [nicht wie es in Ragler beißt zu Graboly] in Ungarn, mit Figuren aus Alabafter unb aus Metall gegoffener Ornamentit: - Gin Seitenaltar in ber Rirche ju Sonntageberg in nieberöfterreich. Auch bat D. an ber Denffaule, welche bem Fürften Liech-

geseht worben, mitgearbeitet. In ber bischöflichen Sauscapelle zu Steinamanger befindet sich von ihm ein Alabastercrucifig, und auch die Berzierungen ber Schloßcapelle zu Ofen sind sein Werk.

Meufel (306. Gg.), Miscellaneen artiftischen Inhalts (Erfuir 1779 u.f., gr. 8°). XXIV. S. 223: "Dorfmeisters Selbstöigraphie."— Ragler (G. K. Dr.), Keues allg. Künstlerzeriton (Wilndom 1825, 8°.) III. Bb. S. 453 [n.b. 1730 geb.; sübrt ausgerbem noch Akustlerbeies Namens auf: Johann D. (gest. 1765), Landschaftsmaler, Wincenz D., nachmals Professor Seichnenkunft in Laibad, von bem ber Hernausgeber dieses biogr. Ler. Zeichnen Unterricht erhielt, und einen britten ohne Auframen, welcher Aufrecker war und noch um's 3. 1803 arbeitetel. — [De Luca] Das gelebrte Desterche, Ein Berluch (Wien 1778, Krattner, 8°.) I. Bees, 2. Et. S. 298.

Dorighello, Frang (Bhilolog, geb. ju Babua 5. Oct. 1731, geft. 1815). Machte feine Stubien am Seminar feiner Geburteftabt, in welcher er auch Brofeffor ber iconen Biffenichaften murbe. In gleicher Beife wirfte er noch zu Ceneba und Baffano, endlich aber entfagte er jebem öffentlichen Dienfte, um ausichließlich feinen literarischen Arbeiten leben ju tonnen. Bon feinen Schriften ift eine Ausgabe bes Sora ; unt. b. Tit. : "Horatii poemata selectis fere omnium interpretum notis illustrata", 3 Bde. (Padua 1774, nach Cbert [Mr. 10225] 1780, 8%) anjuführen, welche in Stalien gefchätt ift, insbesondere weil fie bas Befte beffen, mas bie Commentatoren aller Beiten über Boras und feine Boefien gefdrieben haben, gufammenfaßt. Much bat D. feine eigenen Anfichten über ben Beift und Styl bes berühmten römifden Dichtere beigefügt. Tipaldo, Biografia degli Italiani illustri. -

Nouvelle Biographie générale . . . publiée sous la direction de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV, Bd. Sp. 623. — Erf  $\phi$  (J. S.) u. Gruber (J. G.), Mg. Enchliephie Er Wiffent d. u. Kinfte (Lys. 1822, Glebits, 4°.) I. Sect. 27. Thl. S. 136.

ber Denffaule, welche bem Fürften Liechtenftein im t. t. Zeughause ju Bien Ramen, unter welchem fein öftr. Rünftler befannt ift - foll nämlich beifen Dobig= icofain - führt bas Mener'iche Lerifon VII. Bb. 4. Abth. G. 1079 einen öftr. Befchichtemaler auf Wir verweifen auf ben Artifel Dobiajdofely (S. 328 b. Bbe.).

Drarter, Rarl Ferbinand, ale Dich. ter befannt unter bem Ramen Drarler: Manfred (Dichter, geb. ju lemberg 17. Juni 1806). Der Cobn eines faif. öftr. Staatsbeamten. In feiner erften Erziehung überwog bas flavifche Element u. 3. querft bas polnifche und ale er fpater nach Brag fam, bas bobmijde. Doch balb ermachte im Junglinge ber Ginn für beutiche Wiffenicaft und Runft und begeiftert wenbete er fich ber beutschen Boefie gu, in welcher ibn gu jener Reit Rüdert, Platen und Seine anregten. und ber Berfehr mit Mannern wie Berle, Egon Ebert, Marjano u. A. belebte. Spater begab fich D. nach Bien, um bie Rechte ju ftubiren und bann nach Leipzig, wo Amadens Wenbt fein Rathgeber und Berloffobn fein Freund murbe. 3m 3. 1826 erichienen feine erften poetischen Arbeiten, welche bas eble Dichtertalent beurfunbeten, bas fich fpater eben im Bebiete ber Dichtung entichieben Bahn brach. Seit 1829 Doctor ber Bbilofophie, lebte er bis 1837 in Wien unb bewarb fich um eine Lehrfangel, ohne, ungeachtet trefflich geschriebener Concurse, fein Biel ju erreichen. Bugleich beichaf. tigte er fich mit literarischen Arbeiten. rebigirte von 1834 - 1836 bas Brod. baus'iche Bfennigmagazin und befreunbete fich mit Anaft. Grun, Lenau, Bitthauer, Bauernfelb, Geibl u. A. 3m 3. 1837 verließ er Wien für immer, brachte erft einige Zeit auf Reifen gu, hielt fich bann abmechfelnb in Mannheim, Frantfurt, Meiningen, Roln, Biesbaben auf, bis er 1845 feinen bleibenben Anf. enthalt in Darmftabt nahm. Dort rebigirt er feither bie großberzoglich-beffische

nifche Tafdenbud" berans, welches burch feine Runftblatter - Copien ber bebeutenbften Gemalbe beutscher Runftler in Stablftich, mit Biographien von Rünft. fern und fritischen Erläuterungen ihrer Bilber - felbft funft - geschichtlichen Berth befitt. Die hoffnung, D. werbe nach bem 3. 1848 feine neue Beimat in Deutschland mit ber alten in Defterreich vertaufden . bat fich nicht verwirt. licht. Ale Rebacteur eines täglich erscheinenben politifchen Blattes finbet er auch wenig Duge, bem Drange bes Dichters ju gemähren, baber in lettern Jahren einige fleinere Arbeiten in Almanachen ausgenommen - nur felten Etwas aus feiner Reber ericbien. Der Bergog bon Sachfen-Meiningen bat D. jum hofrath ernannt und ber Ronig ber Rieberlanbe ihm ben Orben ber Gichenfrone verlieben. Unter feinen gablreichen Arbeiten in gebunbener Rebeu. in Profa find ju nennen : in gebunbener Rebe "Crinmph der Tiebe. Gine Tigmne. In gereimten lateinischen Rathmen nachgesungen" (Röniggrat 1826, Bospifchil, 120.), bie erfte Arbeit, mit welcher D. in bie Deffentlichfeit trat; - "Romangen , Dieder und Sonette" (Brag 1826, 12°.); - zweites Banbchen unter bem Titel . "Neuere Gedicte" (Cbenba 1829, 120.), bie erfte Sammlung feiner Bebichte, welche qulest als "Gedichte" (Frantfurt 1840, Sauerlanber, 80.), britte burchaus verbefferte und vermehrte Miniatur-Auflage (Cbenba 1847) ericienen ; - "Des Pnblins Ouidins Raso Tieder der Liebe" (Leipzig 1827 , 16°.); - "Sonnenberg. Kunden und Sagen. Ramanjenenklus", 2. Ausgabe (Biesbaben 1854, Friedrich, 80.); - unter feinen Schriften in Brofa finb ju ermabnen : "Esslair in Drag Gine kritische Beleuchtung seiner Gastdarstellung auf der bohmisch-stanbischen Buhne im April 1826 nebst einem Anhange, des Ranstlers Tebensumstände enthaltend" (Brag 1826, Enbers, 80.); - ferner Beitung und gibt bas beliebte "Rhei- bie unter bem namen Claubius berausgegebenen Jugenbichriften : "Welt und Con. Bildungsbud" (Brag 1830, 2. Aufl. 1833, 8°.); - "Das Buch ber Geschichten für die Ingend" (Wien 1834); - "Preciosa. Anterhaltungshuch für Rinder" (Cbb. 1835), welche ju ben beften Jugenbichriften gablen. Much fdrieb D. viel Rovelliftifches, barunter : "Bunte Bilder" (Nürnberg 1830); - "Gruppen und Puppen", 2 Bbch. (Leipzig 1836); - "Sahrten" (Erlangen 1840, Benber), halb Brofa, halb Gebicht; -"Bignetten, Porträts und Genrebilder" (Frantfurt 1845), mebreres unter bem Bjeubonom Rlinger. Mis lleberfeter bes Bictor Sugo, beffen "Bernani", "Rup-Blas" er verbeutichte, beurfundet D. eine feltene Meifterschaft ber Sprache. Auch gab er bes leiber ju friih verftorbenen Wilh. Genth, feines Biographen, poetifden Radlaß : "Dichtungen"(Frantfurt 1848, 8°.) beraus.

Drägler ichrieb unter berichiebenen Ramen; querft ale Manfreb, bann ale Dr &. C. Claubius, Dr. R. 2. 2B. von Rlinger, bis er für beftanbig ben Ramen Drägler : Manfreb mabite. - Album öftr. Dichter (Bien 1850, Pfautich u. Bof, 80.) I. Gerie S. 377. Biographie bon Bilh. Genth. -Seiblit (Julius Dr.), Die Boefie und bie Poeten in Defterreich im Jahre 1836, G. 62 fichreibt ibn Dregler . Danfreb]. -(Brodhaus) Conversations-Legiton (10. Aufl.) V. Bb. G. 223. - Meher (3.), Das große Conversations-Legiton (Silbburghaufen 1842, Bibl. 3nft. , Ler. 80.) VII. Bb. 4. Abth. S. 1111 und III. Suppl. Bb. S. 72. Nouvelle Biographie générale . . . publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 720. - Gejell= fcafter (Berliner Blatt von Gubis berausgegeben) Literarifche Blatter. Beilage bes Befellicafters 1839, Rr. 18 u. 19: "Dragler= Danfred und unfere Lprit" bon S. Beta leine mit Broben feiner Dichtungen belegte anertennenbe fritifche Darftellung]. - Blatter für lit. Unterhaltg. (Leipzig, 4°.) 1840, Mr. 349, S. 1406, Dr. 67. - Porträt Unterfdrift : Facfimile bes Ramens: Draxler - Manfred. . Rach einer Photographie geft. von C. Rotterba (Wien) im "Album öfterreich. Dichter". Sanbidrift. Mb. Benge in feinem Bertden "Die Banbidriften ber beutiden Dichter

n. Dichterinnen" (Leipzig 1855 , 80.) G. 29 harafterifirt D.'s Sanbidrift folgenbermaßen : "Angenehm und lieblich, wie Thomus, aber mit Stacheln wie bie Moosrofe." - Urtheile über Dragler = Manfreb. Gottichall im Berte "Die beutiche nationalliteratur in ber erften Salfte bee 19. Jahrhunberte" (Breelau 1855 , gr. 8º.) bat D. . Dt. ben Dichter gu murbigen vergeffen und ben Rovelliften (II. Bb. G. 587) nur nebenbei ermahnt. - Gentb ichreibt über ibn : "D.=D. ift eine Rotabi= litat unter ben Boeten ber Gegenwart . . . . Mus feinen Dichtungen tritt uns ber Mann entgegen , ber fie gemacht bat, und wer fein Buch fennt, fennt ibn." - Gin anberer Rritifer (inD e b er & leg.) fcreibt über ihn: "Befonbers verfteht er bie garten Zone bes Bergens anguichlagen und bei volltommener Berricaft über bie Sprache fteht ibm ein nicht gewöhnlicher Reichthum ber Phantafie ju Gebote. Done ju ben eigentlich politifchen Dichtern ju geboren , läßt er aus allen feinen Werten eine felbftanbige fraftig = mannliche Gefinnung erflingen." - Der Referent in ben Blattern für literar. Unterhaltung darafterifirt ibn: "Co lange es in Deutschland Dichter gibt, wie D. = Dl. , burfen wir ben Untergang ber beutiden Liebertunft nicht fürchten . . . ba ift feine fünftliche Berriffenbeit , fein Rotettiren mit bem Beltichmers, fein muffiger ober in Reimnoth erzeugter Bebante . . . bie Rlarbeit bes Beiftes ift chenfo groß, wie bie Barme bes Bergens und in feiner Innenwelt theilen Berftanb und Gemuth bie Berrichaft . . . "

Drago, Binceng Conte (Schriftfte 1ler, geb. ju Cattaro 1770, geft. ju Spalato 3. Nov. 1836). Stubirte gu Babua und befreundete fich mit bem berühmten Abbé Meldior Cefarotti (f. b. II. Bb. G. 327). Als er in fein Baterland jurudfehrte, wibmete er fich anfanglich philosophischen, fpater theologischen Studien. Bu gleicher Beit beschäftigte er fich mit ber Beichichte Briechenlanbs, welches in feiner abbangigen Stellung von ber Tilrfei, gegen biefelbe immer anstrebent, eben bie Aufmertfamteit ber Diplomaten u. Siftoriter auf fich jog. Er fammelte forgfältig Materialien und begann im 3. 1820 mit ber Berausgabe einer Befdichte biefes alten claffifden Lanbes, welche unter bem Titel: "Storia della Grecia" erschien, aber, obwohl bis jum 6. Banbe gebieben, boch nicht vollenbet worben ift. Eine zweite Schrift von ihm behanbelt bie Geschichte Maceboniens nuter Alexanber. Als Dalmatien bem italienischen Königreiche einverleibt worben, weigerte sich D. jeben ihm angebotenen Dienst anzunehmen; als aber Desterreichs Glüdsstern zu leuchten begann, bot er bemselben seine Steutschlung zu Theil und eine Staatsbedienstung zu Theil und er wirfte viese Jahre hindurch in ber Stellung eines Pretore giudiziario e politico.

Gliubich di Città vecchia (Simeone Ab.', Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia (Wien 1856, Lechner, und Zara, Battara, 8°.) S. 122.

Dragollovich Gbler von Drachen= berg. Johann (f. t. General-Major, geb. ju Arab 1772, geft. ju Bintovce in Glavonien 4. Febr. 1833). Trat im April 1792 als Gemeiner in bas Deutsch-Banater Grangregiment Rr. 12, murbe idon 1793 Kabnrich und am 8. April 1795 Lientenant. Geit 11. Dec. 1798 jum Oberlieutenant vorgerückt, machte er bie Schlacht bei Stodach mit. Rach mehrmaliger Berfetung ju verschiebenen Truppenförpern marb er 1809 Sauptmann und zeichnete fich bei Afpern und Bagram aus. Run erwarb er fich burch ein populares Wertchen : "Abhandlung über den gangen Borpostendienst inm Behnfe der minterlichen Borlesungen" (Roniggrat 1813, 3. Mufl. Wien 1820, 80.), welches in jenen friegerifden Beiten, in benen ichleunige Dienstabrichtung nöthig war, treffliche Dienfte leiftete, einen guten Ramen in ber Armee, murbe (Gept. 1813) Major im 2. Banal - Regimente, Dberftlieutenant im Regimente (25. Auguft 1818), Oberft im 1. Szefler - Reg. (16. Juni 1827) und Generalmajor (2. Oct. 1832). In biefer Eigenschaft nach Bintovce in Clavonien beorbert, ereilte ihn icon im

nächsten Jahre ber Tob. Seine Schrift über ben Borpostenbienst biente burch 20 Jahre als Leitsaben für ben Unterricht und hat sich als solcher bewährt.

Defir. Militär-Konversations-Legiton. Herausg, von hirtenfelb u. Dr. Mennert (Wien 1851) II. Bb. S. 104.

Dragonetti, Dominit (Birtuofe, geb. ju Benebig in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunberts, geft. 1846). Beigte fruh ein großes Talent für bie Dlufit und erhielt ben erften Biolin-Unterricht von feinem Bater. Nachbem er eine feltene technische Fertigfeit erlangt hatte, trat er in feiner Baterftabt öffent= lich auf und erntete großen Beifall. Run begann er feine Rünftler - Banberung: wurde auf berfelben in Trevifo mit bem Brocurator bon San Marco: Tomma. fini befannt, ber ibm eine Stelle als primo basso bei ber Capelle von San Marco rerichaffte. Rach mehreren Sabren folgte er einem Rufe nach St. Betereburg. Geine Berühmtheit ale Birtuofe im Contrebaß flieg immer mehr. Er producirte fich an mehreren Sofen. wo er mit feinem Spiele Alles entzückte. gulett ging er nach London, wo er eine Anftellung und burch feine Gigenthumlichfeiten unter bem englischen Abel Leute fant, bie fich für ihn besonbers intereffirten. Er ftarb auch bafelbft geachtet und im boben Alter. Gin Bert über bie foftematische Behandlung bes Contrebaffes, ober vollständige Anweifung jum Spiele biefes Inftrumentes, welches er einem Freunde anvertraut, ift entweber in Berluft gerathen ober veruntreut worben. D., ber fich felbft "Batriarch bes Baffes" nannte und nicht felten auf Actenstücken fo unteridrieb, mar ein großer Sonberling. Seine größte Leibenschaft bestand im Sammeln von Buppen, beren er eine große Menge jeber Größe, in Trachten aller Rationen bejaß. Sein leben ift reich an originellen anechotifden Bugen. Als fein Schabel

von Bhrenologen untersucht murbe, zeigte fich bas Sprachorgan befonbere ausgebilbet. D. fprach auch alle möglichen Gpraden, aber alle incorrett und burdeinanber. Bemertt ju merben verbient feine Borftellung bei napoleon, ben er burch fein munberbares Spiel fo febr entgudte, baf er ibn rufen liek ibm geftattete, eine Bitte vorzubringen. D. fprach nun ein Bemifch von allen Sprachen, ohne fich jeboch verständlich machen gu fonnen. Rapoleon, ungebulbig geworben, rief: "Berr Dragonetti, laffen Gie ihren Bag holen, fpielen Sie mir vor, mas Sie wünschen, ba werbe ich Sie gewiß verfteben". Die Borftellung batte ein Enbe, aber bie Bitte bes feltfamen Mannes murbe auch gemährt. Caffi (Francesco), Biografia di D. Dragonetti

Veneziano (Venedig 1846, Fol.).— Porträt. Dasselbe besindet sich in der "London Illustrated News" 1846, von einem kurzen Lesbensabriß begleitet.

Drastovič von Trafostian . Jobann gemeiniglich 3 anto Graf (Deputirter ber Stänbetafel Ungarne, geb. ju Agram 20. Oct. 1770, geft. ju Rabtereburg in Steiermart 14. Janner 1856). Die Symnafialiculen besuchte er in Agram, bie philosophischen und juribischen in Bien. Rach beenbeten Stubien wibmete er fich bem Militarftanbe; als Lieutenant machte er unter Loubon ben Relbaug gegen bie Türken mit und mar bei ber Erftilrmung von Belgrab betheiligt; als Rittmeifter quittirte er. In fpateren Jahren biente er bei ber gegen Rapoleon errichteten croatischen Insurrectionsarmee ale Oberft. 3m Jahre 1817 murbe D. jum f. f. Rämmerer ernannt und leiftete ale folder Dienfte. Er pflegte vom Beginn an bie croatifche Nationalitat und Sprache. 3m 3. 1832 fdrieb er in ber illprifden Sprache eine Abhanb. lung für bie croatifch flavonischen Deputirten bei bem ung. Lanbtage unter bem

Titel: "Dissertaciu iliti razgovor za poklisare hervatsko slavonske na dietu ugarsku'; fie murbe in Rarleftabt im Jahre 1833 und fpaterbin beutsch im Jahre 1834 in Leipzig gebrudt. In ber am 11. November 1832 abgehaltenen Lanbes-Congregation murbe D. jum Debutirten bei ber Stänbetafel ermablt, mo er bie Rechte bes Thrones und Croatiens mader vertheibigte. Mittelft Allerb. Entichliefung vom 25. Gept. 1836 murbe er jum wirtl. Beifiter ber Banaltafel ernannt, auf welche Ernennung er verzichtete, wonach ihm 30. März 1837 bas Rleinfreug bes St. Stepbanorbens berlieben murbe. 3m Jahre 1838 fchrieb Drastovič bie Brofchure: "Gin Wort an Illgriens bochbergige Cochter aber die altere Geschichte und neueste Regeneration ihres Baterlandes". In bemfelben Jahre begründete er mit mehreren Batrioten ben illprifchen Lefeverein, ber am 10. Juli 1847 in bie croatifd-flavonifd-literarifde Befellichaft fich umgeftaltete. 3m 3. 1852 erhielt D. bie gebeime Rathswilrbe. D. mar ein Freund und Macen ber Biffenicaften und Runfte, er felbft fprach gut lateinisch, beutich, frangofifch, italienisch, ungarifch und romanisch : er verftanb alle Navischen Dialecte, ben bolnifden jeboch aufer feiner Mutteriprache am beften, ba er als Cavallerie Officier langere Beit in Galigien gelebt batte. Er mar in feinem Brivatleben ftete piinctlich wie ein Militar, er pflegte ju fagen, bag, wenn er bunbert Sohne batte, er fie alle bem Militarftanbe wibmen murbe, bamit fie fich Orbnung und Bunctlichfeit angewöhnen. D. war zweimal vermält, bie erfte Che mit einer gebornen Eblen von Poglebic blieb finberlos; in ber zweiten mit einer Freiin von Rulmer (geft. 15. Darg 1846) batte er einen Gobn, ben er aber fruh verlor. D. ftarb, 86 3. alt, an Altereichwäche.

Ueber bie Famitie Drastovic. Sie ericeint balb Drastowitf ch, Drastovits, Dras-

towich gefdrieben. Die richtige Schreibart ift Drastovic. - Tafchenbuch für vaterlantifche Befdicte von bormabr u. Debnhansth (Dien, ff. 80.) V. Jahrg. 1824, S. 398 : "Grafliche Familie Draefovite" [beginnt mit bem Urfprung biefer Familie unb gibt Radricht von Baul D. (gemorbet 1332), Riflas (1386 unter gubmig I. von Ingarn), Bartholomä (geft. 1538), Georg (geb. 1515; 1546 Grofpropft in Brefburg, 1585 Carbinal, geft. 1587), 3obann VI., Dberbefehlshaber ber Donaugrange († 1613), Johann VII., fein Cobn, Ban von Eroatien († um 1648), Johann VIII., Dberhofmeifter ber Rrone, bee Borigen Gobn und Riflas V., bes Borigen Bruber , Judex curiae (geft. 8. Dct. 1687)]. - Erich (3. S.) u. Gruber (3. G.), Mug. Encoffopabie ber Wiffenfchaften und Rünfte (Leipzig 1822, Glebitich , 40.) I. Sect. 27. Bb. G. 346 füber bie Familie ber Draffonid, von Stramberg; - über Georg v. D. (geb. 5. Febr. 1515, geft. gu Bien 31. Jauner 1587), von Gamauf. - [Rnefdte, Ernft S. Pr.] Deutiche Grafenhäufer (Leipzig 1854, Beigel, 80.) III. Bb. 6. 87. - Deftr. Militar=Ronverfat.=Legiton. herausgeg. von hirtenfelb u. Dr. Mepnert (Bien 1851) II. Bb. S. 106 faibt Nadricht fiber feche ale Militare ausgezeich= nete Glieber biefer Familie]. - Deftr. Rational-Enchflopabie (von Graffer unb Cgifann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. S. 746. [Enthält Daten fiber Georg, ben Carbinal, über 3ohann VI. u. 3ohann VII. (irrig von Gräffer Jofeph genannt), geft. 1648.] - Die Biene (Meutiticein, 40.) 1856, Rr. 11: "Die Grafen von Drastovich." lleber Graf Johann ober Janto. Agramer Beitung. XXXI. Jahrg. 1856, Rr. 26, 35. -Neven. Zabavni i poučni list, b. i. Die Ringelblume, eine unterhaltenbe u. belebrenbe Beitfdrift (Agram, 40.) 1856, G. 28. -Grager Zeitung 1856, Rr. 52. - Lumir. Belletristický týdenník, b. i. Lumir. Belle= triftifdes Bodenblatt (Brag, 80.) VI. 3abrg. 1856, Rr. 4, G. 93. - Glasnik dalmatinski, b. i. Dalmatinifche Zeitung (Bara, Fol.) 1856, Rr. 10, 12. - Bappen ber Drastovic. Chilb zweimal ber Lange nach und zweimal quergetheilt. 9-felbrig. 1 u. 9 in Grun ein auf einer golbenen Rrone ftebenber rechtsfebenber rother lome , welcher in ber rechten Borberprante einen blanten Gabel balt; 2 u. 4 in Golb ein gefronter und golben bewehrter rechtsfebenber fcmarger Abler; 3 unb 7 in Roth eine golbene Rrone, aus welcher ein geharnifcter Urm empormachet, welcher einen Pfeil und einen Gabel in ber Sanb balt,

und oben rechts bon einem filbernen Stern. linte von einem mit ben Bornern rechtegetehrten Salbmonbe begleitet ift : 5 in Roth eine golbene Rrone, aus welcher ein rechte= getehrter filberner Greif mit einer blauen Rugel in ber rechten Rlaue aufmachft; 6 u. 8 in Blau ein rechtegewenbeter, gefrouter golbener Reif. Ueber ber Grafentrone erheben fich brei gefronte Belme. Auf ber Rrone bes rechten Belme ftebt einwartegelebrt ber lome bes 1. u. 9. Relbes; ber mittlere Selm tragt ben Abler bes 2. u. 4. Felbes unb aus ber Rrone bes linten Belme machft ber gebarnifchte Urm bes 3 u. 7. Felbes mit Pfeil und Cabel auf. Die Berichiebenbeiten bes Wappens bei Bisgrill und Throff gibt Rnefchte ausführlich an. Ueber bie Rugel, welche im 5. Felbe bes Bappens ber Greif balt, vergleiche ben "Wanberer" (ein Wiener Blatt, 40.) 1841, Dr. 72: "Die golbene Rugel ber Drastovid." Gine croatifche Sage nach einer alten Sanbidrift. Dach biefer ift bie Rugel gotben, wie nach Bisgrill und Th= roff; nach Rnefote balt ber Greif eine blaue Rugel Der Greif mit ber Rugel ift auch bas urfprüngliche Beichlechtswappen.

Drasfovič von Trafostian, Johann Repomut (Sumanift, geb. ju Agram 16. Gept. 1805, geft. ebenbafeibft 14. Jann. 1856). Gobn bee Grafen Georg Drastovič, Reffe bee Borigen. Erhielt bie erfte Ergiehung im Elternbaufe unb trat bann in's Befiber Generalfeminar, mo er Theologie stubirte. Nach vollenbeten Stubien machte ihn Brimas Rubnan jum Bibliothekar in Tornau, bann erhielt er bie Bfarre ju Gurt, mo er von feiner Gemeinde geliebt, ihm aber von anberer Seite bas leben fo verbittert wurbe, baf er nach vergeblichen Berfuchen um lieberfetung, bie Stelle aufgab und fich auf bie ungarische Bufta Befger gurudzog. Dort unterftutte er arme Kamilien, welche fich bafelbft anfiebelten. Die letten gebn Jahre feines Lebens brachte er in großer Burildgezogenheit, ein Bobltbater ber Armen auf feinem Gute Božiatovina ju. Enblich erlag er einem langjährigen Leiben. Sein Bermächtniß, ein Beugniß feines eblen Sinnes, fichert ibm eine bleibenbe Erinnerung; barin bestimmte

er 10.000 fl. bem Agramer Armenfonbe : | 10,000 fl. ju Stipenbien für 4 Schüler bes Agramer Gomnafiums u. einen Sorer ber Rechte an ber bortigen Atabemie: 10,000 fl ber Matice jur Berausgabe guter und nütlicher Bücher; 5000 fl. ben Agramer barmbergigen Schwestern; 5000 fl. bem in Agram zu errichtenben Lanbesipital: 5000 fl. ber Schule in Berdovlian. Bemertenswerth ift, baf ber eble Menichenfreund am nämlichen Tage und um biefelbe Stunde in Maram vericbieb, in melder fein Ontel Janto in Rabtereburg ftarb; einige Monate früber ftarb anch ber ritterliche Graf Rarl Drastovič auf feinem Gute Bifag im beften Mannesalter; ein Opfer ber Cholera.

Agramer Zeitung (Hol.) 1856, Rr. 17 u. 35. — Noven, Zabavnl i poučni list, b i. Die Ringelblume, eine unterhaltenbe u. belebrenbe Zeitschrift (Agram, 4°.) 1856, S. 25: "Životopisi Gróf Ivan Nop. Draškovič."

Draslovič von Trafostian, Jofeph (Felbzeugmeifter, Rafiniir Graf Commanbeur bes Dar. Therefienorbens und Commanbirenber in Giebenburgen. geb. 4. März 1714, geft 9. Nov. 1765). Er trat 1734 in Kriegebienste, mar icon im 3. 1745 Oberftlieutenant im Infanterie-Regiment Dr. 32, focht in Italien, führte fein Bataillon im Treffen bei Col Affieta rubmvoll an und vertheibigte ben Boften bei Campo frebbo (17. Febr. 1748) mit großer Unerschrodenheit. 1749 murbe er Oberft im Inf .- Reg. Dr. 37, im Oct. 1750 General - Major und zeichnete fich im 7jabrigen Rriege aus. 3m Treffen bei Gorlit brang er ber Erfte in bie Berichangungen am Dapsberge und murbe vermundet. In bemfelben Jahre erfturmte er mit 500 Banaliften, 200 hugaren unb 2 Ranonen bas befeftigte Schloß Schredenftein, nahm ben Commanbanten, 7 Officiere und 260 Mann gefangen und erbeutete 2 Ranonen und 2 Fahnen. Balb barauf

fette D. über bie Elbe und beunrubiate ben Rudjug bes Benerale Reith in ber Art, bag biefer über 2000 Mann Tobte, Bermunbete und Bermifte gablte. Cbenfo zeichnete er fich bei ber Belagerung von Olmila aus. Rur biefe Baffenthaten murbe er mit bem Ritterfreuze bes Dar. Therefien-Orbens belobnt. 3m 3. 1760 erhielt er bas Commando über fammtliche jur Belggerung ber Reftung Glat beftimmte Infanterie. Gine Bewegung ber Breufen mabrnehmenb, in Folge melder einen Sturm ju magen er für gerathen bielt, unternahm er benfelben am 15. Juli, mas ben Kall ber Reftung gur Rolge hatte. 3m 3. 1761 commanbirte er ein Corps in Oberichlefien, um Mabren gu beden. General Biethen ftanb ihm gegenüber und nahm feine Stellung in 3agernborf, melde D. hatte aufgeben müffen. D. traf nun folde Dispositionen und machte mit feinem Corps fo treffliche Bewegungen , bag bie Breugen balb 3a. gernborf ju raumen und fich jurud. guzieben genöthigt murben. Ale bie Breufen 1762 gegen Schweibnig vorrud. ten , batte D. bas Unglud, gefangen ju merben. Am 26. Februar 1763 rudte D. jum Relbzeugmeifter vor, murbe commanbirenber General in Giebenburgen und erhielt bas Commanbenrfreug bes Mar. Therefien-Orbens. Doch ichon im zweiten Sabre barauf ereilte ibn ber Tob. Sirtenfelb (3. Dr.), Der Militar=Maria= Therefien-Orben und feine Mitglieber. Rach authentifden Quellen bearbeitet (Wien 1857, Staatebruderei, Ber. 8º.) G. 209 [nach biefem geft. 9. Nov. 1765]. - Deftr. Militar-Ronverfatione-Legifon. Berausg. v. Birtenfelb und Dr. Dennert (Wien 1851) H. Bb. S. 106 [nach biefem geb. 4. Darg 1714, geft. 1766]. - Erich (3. G.) u. Gruber (3. G.), Mug. Enchllopabie ber Biffenich. u. Runfte (Leipzig 1822 u. f., Glebitich , 40.) I. Gect. 27. Bb. G. 349 [nach biefer wie ben beiben folgenben geb. 4. Mary 1716, geft. im Oct. 1765]. - (Rnefcte, Ernft Beinrich Brof.) Deutsche Grafenhäuser (Leipzig 1852, Beigel, 8°.) III. Bb. G. 88 [biefer nennt ihn irrig Jobann Rafimir fatt 3ofebb Rafimirl. - Meyer (3.), Das große Conversations= Legiton (Silbburghaufen 1845, Bibl. Inft., Leg. 80.) VII. Bb. 4. Abth. G. 1131.

Dredicl. Anton Johann Freiberr von (Relbmaridall-Lieutenant, Ritter bes Mar. Therefienorbens, geb. ju Roniggrät 1751, geft. ju Bien 1817). Sohn bes Feldmarfchall-Lieutenants 30. feph Freiherrn von Drechfel (geft. gu Mantua 14. Febr. 1791). Mit 18 3abren trat ber Cobn als f. f. Cabet in's 3nf .- Reg. Mr. 20, bamale Anton Collorebo, wo er im Mai 1769 Kahnrich und im Febr. 1785 ale Capitanlieutenant in's Juf. - Reg. Dr. 3 fiberfett murbe. 3m Türkenfriege that fich D. in ber Schlacht bei Martinestje und bei ber Belagerung von Belgrab hervor. Beim Ausbruche ber frangofischen Rriege fam D. jur Armee nach Italien. Am 3. Aug. 1796 überfiel ber Feind bie im Thale von Billanuova und Gavarbo im Benetianifchen bivouafirenben zwei Grenabier - Bataillone Rotulinsty unb D'Aisné und bemächtigte fich bes unfern von ihnen aufgestellten Artillerie-Bartes. Da mar es D., welcher bie Bewegungen bes Feinbes genau beobachtenb, mit feiner Truppe fo ben Angriff leitete, bag ber Feinb geworfen, ber Commanbant, mebrere Officiere und Gemeine gefangen und bie genommenen Ranonen zuruderbeutet murben. 3m 3. 1799 zeichnete er fich bei Stodach (25. Dary), bann bei Mannbeim und bei ber Erfturmung bes verschanzien Dorfes Redaran aus. In biefer Beit rudte er jum Dajor, 1800 jum Oberftlieutenant vor und erhielt in ber 66. Promotion (18. August 1801) für feine Baffenthaten bas Ritterfreug bes Dar. Therefien - Orbens. 3m Sept. 1805 murbe D. Oberft bes Inf .-Reg. Nr. 7, welches fich in ber Schlacht von Calbiero mader bielt und bem ge-

800 Gefangene machte. 3m April 1809 jum General - Major beforbert, fam D. als Brigabier nach Mähren. 3m 3. 1813 führte D. - 63 Jahre alt - feine lette Baffenthat, bie Blodate von Befort aus, welches er gur Rapitulation gwang und wobei er außer 77 Beschützen noch nambafte Borrathe an Waffen und Dunition erbeutete. Nachbem D. gum Felbmarichall. Lieutenant vorgeriidt mar, trat er in Benfion und ftarb ju Bien im Alter von 66 Jahren.

Sirtenfelb (3. Dr.), Der Mar. Therefien= Orben und feine Mitglieber. Rach authenti= fchen Quellen (Bien 1857, Staatebruderei, 4°.) S. 596. — Deftr. Militär=Ronversations= Beriton, Berausgegeben von Birten felb und Dr. Debnert (Wien 1851) II. Bb. S. 108.

Drecheler, Joseph (Compositeur, geb. ju Ballifd . Birfen in Bohmen 26. Mai 1782, geft. ju Bien 27. Februar 1852). Erhielt ben erften Unterricht in ber Dufit von feinem Bater. ber Cantor und Schullebrer in feinem Geburteorte mar. 3m Alter von gebn Jahren fam D. als Sangerfnabe nach Baffau, bann in's Benebictinerftift gu Klorenbach, wo er unter bem berühmten Organiften Grotius ben Generalbaß erlernte. Bon bort febrte er nach Baffan gurud. um bie Bhilosophie ju ftubiren, ging nun nach Brag und borte bie Theologie, und ba er feiner Jugend megen noch nicht bie beiligen Weihen erhalten fonnte, ftubirte er bie Rechte. Che er fie vollenbete, ging er 1807 nach Wien, einem Rufe Benslers folgend, um bie Capellmeisterstelle am Leopolbstäbter Theater ju ilbernehmen. 218 er aber bie Berbaltniffe biefer Biibne fennen gelernt, febnte er ben Antrag ab, und lebte von Dufitlectionen; er wurde 1810 Correpetitor beim f. f. hofoperntheater u. 1812 Capellmeifters - Abjunct. Als Ginschränfungen an biefer Bilbne ftattfanben, verlor D. schlagenen Keinbe 2 Abler abnahm und feinen Dienft, wurde aber balb OrchefterDirector an ben Theatern in Baben und ! Brefiburg. Aber "biefes Berumgigennerne", wie er es felbit nannte, balb milbe, nabm er bie Organistenftelle bei ben BB. Gerviten in Wien an. In biefer Stelle mar er bemübt, bas gefuntene Orgelfpiel ju beben, eröffnete mit Bemilligung ber Beborbe am 18. Febr. 1815 eine Mufitschule, und ertheilte uneutgeltlichen Unterricht in ber Generalbafilebre und im Orgelfpiele. Am 18. Marg 1816 wurbe er Regenschori bei St. Anna, am 6. Febr. 1823 Capellmeifter an ber Universitätefirche und an ber Bfarre am Bofe. Gin Jahr früher (Oct. 1822) batte er bie erne Capellmeifterftelle am Leopolbftabter Theater übernommen und biefe bis 1830 behalten. Als aber bie beften Mitglieber biefer Bubne, wie bie Fraulein Ennodl, Rronee, bie Berren Lang, Raimund theile austraten, theile ftarben, gab and D. feinen Boften auf und war nur noch als Regenschori ber Rirche am Sof thatig, fette aber feinen Unterricht im Generalbag und Orgelfpiele für bie Schulcanbibaten bei St. Anna fort. Am 13. Juni 1844 erhielt er nach Gansbachere Tob bie Stelle bes Capellmeiftere am St. Stephans-Dome, in melder er bis an fein Lebensenbe mirtte. 218 Compositeur entwidelte D. eine feltene Fruchtbarteit und hat um die Wiener Localoper und bas Singfpiel unbeftreitbare Berbienfte. Biele feiner gefälligen Melobien find mahre Boltslieber geworben. Un theoretifden Werten fcrieb D. eine Orgelicule, eine Barmonie- und Beneralbaflehre, einen theoretifch = praftifchen Leitfaben jum Bralubiren und gab Blepel's Claviericule verbeffert in zwei Abtheilungen beraus. Ferner componirte er 10 große, 6 fleinere Meffen, 1 Requiem, 2 Te deum, 2 Veni sancte spiritus, 20 Grabnalen und Offertorien; bie Opern: "Claudine von Billabella"; -"Der Zauberkorb"; - "Danline"; - "Die

Shaaernaht"; — "Die Kidmühle" und die "Contine" und schrieb die Musik für mehr denn 25 komische Singspiele, Localpossen und Pantomimen, darunter: "Der Diamant des Geisterkönigs"; — "Gisperl und Fisperl"; — "Das Mädden ans der Fernwelt"; — Sqlphibe"; — "Der Cansendsasa"; — "Die Wiener in Bagdad"; — "Der Wunderdoctor"; — brei große Cantaten, darunter jene zur Einweibung des neuen ifraesitisischen Bethauses und viele einzelne Arien, Sonaten, Kugen, Duartetten, Duverturen u. dergl. m.

Sein Geburteort beift balb Ballifcburden, balb Ballifd Rirden; ber mabre Rame bee Beburteortes ift : Ballifch = Birten, in wortlicher leberfetung bes cechiichen Namens Wlachowobfezy. - Allgemeine Biener Dufit = Beitung. Serausgeber Muguft S d mibt (Bien, 4".) 1841, 9tr. 81 : "Gallerie jest lebenber, um bie Tontunft verbienter Soulmanner und Chorregenten." - Reue Biener Dlufit-Beitung, berausgegeben von R. Bloggl (Bien, 4º.) 1852, I. Jahrg. Dr. 10: "Refrolog" von &. Dl. Quib fnach biefer geft. 27. Febr. 1852]. - Realis, Curiofitas ten = und Memorabilien = Beriton von Bien (Wien 1846, Ler. 8°.) I. Bb. G. 385. -Dlabacy (Gottfr. Job.), Allg. bift. Runftler-Leriton für Bobmen (Brag 1815, Saafe, 40.) I. Bb. Sp. 339 [bie bafelbft enthaltene Rotia über einen Drecheler 3. betrifft offenbar obigen Jofeph Drecheler und gibt Rachricht von beffen erften Compositionen]. -Shilling (G. Dr.), Das mufitalifche Europa (Speper 1842, &. C. Reibharb, gr. 80.) S. 74. - (Brodhaus) Conversatione-Legiton (10. Muff.) V. Bb. G. 225. - Deper (3.), Das große Conversations-Legiton (Silbburgbaufen 1843, Bibl. 3nft., Ber. 80.) VII. Bb. 4. Abth. G. 1136.

Dreifchod, fiebe Drenfchod (folgenbe Seite).

Dreffert, Bilhelm von (General-Major, Ritter bes Mar. Ehereffen-Orbens, geb. zu Köhalom in Siebenbürgen 1770, gest. zu Mantua 14. März 1822). Trat 1788 als Lieutenant in's Kürasser-Reg. Kr. 7, machte in diesem und bem solg. Jahre die Türkenkriege mit, wurde 1797 Sauptmann beim Inf.-Reg.

Rr. 24 und focht in Italien. Am 1. Dov. 1805 riidte er jum Major im General-Quartiermeifterftabe, bann jum Oberfilt. vor und nahm 1809 an ben Rämpfen bes 9. Armeecorps, welches in Illyrien ftand , rühmlichen Antheil. 1812 Dberft bes Regimente Butaffovich Rr. 48. zeichnete er fich mit bemfelben 1813 bei Dresben aus; bann bei Leipzig, mo er ben Befehl, Anenbeim gu nehmen, ehrenvoll ausführte, wobei bas Regt. 1 Stabs., 10 Dberoffic., 500 Mann berlor, aber auch in ber Relation fiber bie Bölferfclacht mit Auszeichnung genannt wurbe. D. erhielt für feinen babei bewiesenen Belbenmuth, verbunden mit Umficht und Raltblütigteit, mit Allerh. Sandbillet vom 20. Oct. 1813 bas Ritterfreug bes Mar. Therefien - Orbens. Gpater that fich D. noch bei mehreren Unlaffen im Referve-Corps bes Bringen von Beffen - Somburg bervor und fam 1815 in's Armeecorps bes Freiherrn Biandi, mit meldem er ben furgen Felbjug gegen Durat mitmachte. 1820 jum General. Dajor beforbert, focht er gegen bie Jujurgenten in Biemont; aber balb barauf ereilte ihn in voller Mannestraft - im Alter von 52 Rabren - ber Tob.

Sirtenfelb (3. Dr.), Der Militar = Maria = Therefien-Orben und feine Mitglieber. Rach authentifden Quellen (Bien 1857, Staate= bruderei, 40.) G. 1225. - Deftr. Militar= Ronversatione : Legiton. Berausgegeben von Sirtenfelb und Dr. Mennert (Bien 1851) II. Bb. G. 131.

Drenfchod, Alexander (Compofiteur und Claviervirtuos, geb. gu Bad in Böhmen 15. Oct. 1818). Gein Bater, Guterbirector in Bohmen , ließ fich, bewogen burch bie große Begabung bes Gobnes und ungeachtet ber nicht geringen Sinberniffe, welche bie Mitter bereitete, bie ihren Cobn bie Debicin ftubiren laffen wollte, bie mufitalifche Ausbilbung beefelben febr angelegen fein.

bağ er fich öffentlich boren laffen fonnte. Mle D. 13 Jahre alt mar, fam er nach Brag und erhielt, mabrend bie Mutter glaubte er studiere bie Medicin, die fernere Ausbildung in ber Mufit bon Tomaichet. 3m Dec. 1838 trat er bie erfte Runftreife nach Rord - Deutschland an ; 1840-42 ging er nach Rufland; nach feiner Rudfehr aus bem Rorben befuchte er Bruffel, Baris und Lonbon, bann Bolland und Defterreich (1846) und erntete überall ungeheuren Beifall. Anfangs 1858 unternahm D. eine neue Rünftlerfahrt, biesmal nach Weimar und Raffel, um Lifgt unb Spohr ju befuchen, und nach Darmftabt, um bem Großherzog für ben ihm verliebenen Titel eines Sofcapellmeiftere ju banten. D. ift nicht blos ein großer Birtuofe, fonbern auch Tonfeter und hat für bas Inftrument, bas er mit Bollenbung fpielt, viele Werte (bis 3ann. 1858 beren 116) componirt, welche fich ungeachtet ihrer ichweren Tednit bennoch burch Melobie und Rlarbeit auszeichnen und großer Beliebtheit überall erfreuen, wo es fich um eine ernfte Behandlung bes Bianoforte hanbelt. In ben Quellen find bie Dufit - Rataloge angegeben, in benen D.'s zahlreiche Werte angeführt Wir nennen aus benfelben : fteben. "Grande fantaisie in C" (opus 12); -"Premier Rondo militaire in As" (opus 13); - "Second Rondo militaire in A" (op 20); - "Le ruisseau, Romances sans paroles" (op. 24); - "Salut à Vienne. Rond. brill. (op. 32); -"Rapsodies " Mr. 1 in A. Mr. 2 in B. Mr. 3 in G, Rr. 4 jum Bintermarchen (opus 37-40); - "Fantaisie" (op. 55); -"La fète des Innocents. Rondoletto" (op. 74); - Souvenir d'Irlande, 3 Morceaux fac. et. brill." (op. 82); - "La mélancolie ' (op. 85); - "Elegie" (op. 87); - "Soirée d'hiver. Suite de 6 morceaux charactéristiques" (op. 92); - "Hom-Mit 8 Jahren spielte D. bereits fo fertig, mage à Vienne" (op. 95); - "Souvenir

de Copenhague" (op. 106); - unb fein neueftes: "Impromptu" (op. 116). Gine feiner brillanteften Compositionen, ein Seitenflud au Lifate, Erlfonig", ift feine Bariation au "God save the Queen". -Raimund (Biolinvirtuofe, geb. gu Bad in Böhmen 30. Ang. 1824). Bruber bes Borigen, murte 1834 Schiller bes Brager Confervatoriums und bilbete fich unter Biris jum Biolin-Birtnofen. 3m 3. 1844 unternahm er mit feinem Bruber Mle ranber eine Runftreife nach Deutschland, Belgien und Solland. 1848 concertirte er in Bien u. anbern Stabten ber Monarchie. Geit 1850 befleibet er bie Stelle eines 2. Concertmeiftere und Lebrers am Confervatorium ber Mufit ju Leipzig. 3m Anguft 1857 verloren bie beiben Birtuofen ihren 70jahrigen Bater, dem fie ihre Ausbildung verbanten, burch ben Tob.

Biener Beitidrift fur Runft, Literatur, Theater und Dobe (Bien , 40.) berausgeg. von Dr. G. Ritter v. Frand. 1846, Dr. 28 : "Mer) Drepfcod. Gin Runftler-Bortrat" von 3. B. Bbfer. - Wiener Theaterzeitung. Berausg. pen Bauerle 1857, Rr. 191. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la dir. de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XIV. Bd. Sp. 770 [nach biefer geb. 15. Oct. 1818]. - Schilling (G. Dr.), Das mufitalifde Guropa (Speper 1842, F. C. Reibharb, gr. 80.) G. 75 [nach biefem geb. 1817]. -(Brodhaus) Conversations-Legiton (10. Mufl.) V. Bb. S. 242. - Bobemia (Brager Blatt) 1858, G. 145. - Ratalog ber Dlufitalien= Leihanftalt von M. D. Bigenborf. Dufit für Bianoforte, Orgel, Barfe u. Sarmonita (Bien 1856, Dechitariften, 8°.) G. 145 u. 146. - Spftematifch-geordn. Bergeichniß berjenigen Mufitalien, melde ftete vorrathig fint in ber Runft- und Dlufitalienbanblung von Detieta's und 3. Subnere Bitme in Grag (Grag 1857, M. Leplams Erben, 80.) G. 47 u. f. [aus biefen beiben Ratalogen ift eine Bufammenftellung ber Compositionen D.'s möglich]. - Bortrat. Unterfdrift : A. Dreyschock (40.) [auch in Diegmanne "Allg. Mobengeitung"]. - Bur Charafteriftit D.'s gebort ber Musipruch bes berühmten Eramer, als er D. in Baris jum erftenmale fpielen borte. Cramer fagte nämlich: "Drenicod bat keine linke Sand." Niemand verfland biefe Ausgerung bis Eramer fie mit dem Bufage 168te: "Aun ja, biefer Künkler hat zwei vechte Sände." — In Berbindung mit diefem bezeichnenden Ausspruche Eramers fieht das Simgekicht, welches Saphir unter Drepf chods von Kriehuber lithographirtes wohlgetroffenes Portrat fette:

Belden Titel, ber nicht binte, Man bem Meifter geben möchte, Der gur Rechten macht bie Linke?— Rennt ibn Doctor beiber Rechte.

— Ein Mufiftrititer harafterifiet D.'s Spiel folgenbermaßen: "Napibität in ben schwierigsten Octavgängen und Doppelgriffen, Etgang und Lieblichteit in ber Cantilene, lehtere ftets berbunden mit einer geschieften und überrafend flingenben Inftrumentation, harafterifiren seine an ben mannigsaltigsten Melobien und Bassagen reichen Compositionen. In D. steht das Birtuosenthum ber Technik auf ber höchten Stuffe."

Drużbada a Romalstid, Elebeth (polnifche Dichterin, geb. in ber Rabe von lemberg 1687, geft. im Rlofter gu Tarnow 1760). Sie mar an ben begitterten Bolen Dru bacfi, Bybaczewaer Schabmeifter, vermält und brachte ben größten Theil ihres Lebens auf Den Gütern bes Mannes, bie letten Jahre im Rlofter ber Bernarbinerinnen zu Tarnow zu. Mit ibr beginnt ber Umidmung in ber polniiden Literatur, welcher gur Beit bes RBnige Stanielaue Auguft Statt hatte. Den traurigen Tagen Augufts III., welche mit bem treffenben Sprichworte: "Bur Beit bes Ronige aus Sachfen, if trint und lag ben Bauch bir machfen" charafterifirt finb, in benen jeber eblere Ginn für Literatur, Cultur, Fortichritt unter ben Belagen und Bacchanalien eines übermüthigen Abele erftarb, trat Glebeth, bie Gattin eines Rronbeamten, mit ibren Boefien voll Beift und Innigfeit auf und erregte bie Aufmertfamfeit ber Eblern im Bolte. Mit Bilfe ihrer Mutteriprade, beren vollfommene Renntnig fie fich angeeignet, erweiterte fie ihr Biffen nach verschiebenen Richtungen, bilbete ihren Beift an ben Mufterftuden ber beften alten Boeten, trat bebergt ben Borurtbeilen, bem Gitten- und Sprachverberbniß ihrer Beit entgegen und bich. tete wie fie bachte, ebel, marm und mabr. Ihre Schöpfungen befteben aus epifchen und fprifden Bebichten, religiöfen, moralifden und geschichtlichen Inhalte. Ilnter biefen Dichtungen befinden fich : " Zycie Dawida", b. i. Das Leben Davibs : -"Pochwała lasów", b. i. Tas Lob ber Balber; - "Cztéry części roku", b. i. Die vier Jahrenzeiten; - "Skargi dam ', b. i. Die Rlagen ber Franen n. m. a. 3hr Sauptwert ift: "Historya Chrześcijańska księżnej Elefantyny dowcipnem przemysłem J. Pani Elżbiety Drużbackiej', b. i. Die driftliche Beidichte ber Kürftin Elejantine bumoriftiich erzählt ... (Bofen 1769, afab. Druderei, 151 G., 40.). Ihre anderen guvor hanbichriftlich verbreiteten , gerftreuten Bebichte fammelte und gab berane ber berühmte Bifcof 3of. Balusti; fie bilben ben erften Band bes Sammelwerfes "Zebrania rytmów wierszopisów żyjących , b. i. Sammlung ber Poefien lebenber Dichter (Barican 1752, Biariften Druderei, 548 G., 8°.); wovon eine zweite Auflage bei Breitfopf und Bartel (Leipzig 1837) in zwei Banben erichien. Durch ein Berfeben Balusti's find in bie von ibm veranstaltete Ausgabe 5 Elegien ale Gebichte ber Drugbacfa aufgenommen, beren Berfaffer Ulrich Fürft Rabgimill ift, welchen Brrthum Balusti felbit im III. Banbe feiner Sammlung berichtigt. Elsbeth murbe icon ju ihrer Beit gefeiert und ber birbenannte Rabziwill, Joseph Minajowicz und Bifchof Joseph Balusti befangen bie geiftreiche Frau. In Bolen naunte man fie bie gebnte Dlufe, und auch bie polnifche Sappho.

Bentkowski (Felix), Historya literatury polskiej, b. i. Gejőjájte ber polnijájen Literatur (Warjájau und Wilna 1814, Jawadzji, 8°.) I. Bb. S. 383. — Wóycicki (K. Wł.), Historyja literatury polskiej, b. i. Gejájájte

ber polnifden Literatur (Warfdan 1845, Sennewalb, 80.) III. Bb. G. 151 [nach biefer geb. im 3. 1687 in ber Umgegenb Bemberge, geft. 1760 in Tarnow]. - Sowiński (Albert). Les musiciens polonais et slaves anciens et modernes (Paris 1857, Adrien Le Clere et Cie., gr. 8°.) S. 162. - Krasicki (Ign.), Zbiór wiadomości potrzebniejszych porzadkiem alfabetu utożonych , b. i. Sammlung nothwenbiger Radridten in alphab. Orbnung (Warfchau und Lemberg 1781 , 40. , 2 Bbe.) [nach biefem geft. 1752]. - Portrat. Das= felbe befinbet fich bor bem I. Banbe ihrer in ber Ausgabe: "Biblioteka kieszonkowa klassyków Polskich, b. i. Tafchenbibliothe? ber polnifden Claffiter (Leipzig 1837, Breit= topf und Bartel) in zwei Banben beraud= gegebenen Dichtungen.

Du Blaifel, Camill Marquis (Da= jor u. Ritter bes Dar. Therefienorbens, geb. ju Luremburg 1771, geft. ju Brag 24. Juli 1803). Entstammt einer altabeligen Familie, trat, 19 Jahre alt, als Lieutenant in bas Grün-Loubon'iche Freicorps, murbe 1791 Oberlieutenant im Obonell-Freicorps und fam 1792 ju le loup-Jager. In bem Borpoftengefechte bei Croir aur bois (14. Gept. 1792, bewies D. feine Tapferfeit, bamals gerichmetterte ibm ein Rartatichenichuß ben linfen Arm. Raum bergeftellt, eilte er jur Truppe und erfampfte fich im Sturme bei Balenciennes (25. Juli 1793) bas Hitterfreug bes Mar. Therefien-Orbens. An ber Spite von 25 ibm jugewiesenen Jagern, mar D. Giner ber Erfren, welcher über bie Ballijaben fprang, in ben Graben brang und fich bes Bertes am Monfer Thore mit ben barin aufgeführten 3 Ranonen bemächtigte. Erft über boberen Auftrag jog er fich wieber in ben Graben gurud und erwartete bafelbft feine Ablofung. Reue Beweije feines Muthes gab er im Befechte gu Freubenftabt (4. Juli 1796), im Treffen bei Afchaffenburg (6. Gept.). Am 22. Oct. 1796 murbe er jum Artillerie-Fufelier-Bataillon überfett und im Geptember 1798 gum hauptmann beforbert. Am

15. Sept. 1799 trat er mit Majorscharakter in Pension; starb aber in ber Blüte seines Lebens (erft 32 Jahre alt).

Hirtenfelb (3. Dr.), Der Militär-Marta-Theresien-Orden und seine Mitglieder (Wien 1887, Staatsbruderei, 4°) 1. Bb. S. 481. — Osstr. Militär-Konversal-Legison. Herausg. von hirtenfeld u. Dr. Mehnert (Wien 1882, gr. 8°) 11. Bb. S. 188.

Dn Corron, Nifolaus von, fiebe: Corron, Nifolaus (G. 13 biefes Banbes).

Dubit. Beba Frang (Beichichtforfder, geb. ju Rojetein in Mabren 29. Janner 1815). Gein Bater, Lebgeltner und Bachegieber bafelbit, ichidte ibn querft in bie Bolfsichule ju Rojetein, bann im 3. 1825 in bie Biariften-Saupticule nach Rremfier. Schon im Spmnafium mar bie Geschichte fein Lieblingeftubium, welches er auf ber philofophifden Lebranftalt in Briinn, mobin er 1833 fam, unter bem mabrifchen Topographen Gregor Bolny fortfette. Sich für ben geiftlichen Stand entichliefenb. trat er nach vollenbetem erften Sabre ber Theologie in bas Benebictiner-Rlofferftift Rangern, mo bereits feit brei Menichenaltern bie mabrifde Beidichte fich einer besonbern Bflege erfreut. Am 21. August 1836 murbe er eingefleibet. Im Noviziat legte er unter bem Novizenmeifter und Linguiften B. Baptift Did ben Grund zu ben mobernen europäischen Sprachen, bie ibm mit Ausnahme ber ungarifden, fast alle ziemlich geläufig find. Die Brofeg legte er September 1839 in die Banbe bes Abtes Bictor, ber ibn auf bie bamalige Bochfoule nach Olmut fandte, um bas Doctorat aus ber Philosophie ju nehmen, welches er als Sorer bes vierten theologifden Jahrganges erhielt. Rach abfolvirter Theologie und nach Empfang ber Briefterweibe (20. August 1840) murbe D. im Oct. 1840 ale Brofeffor ber lat. Bbilologie an ber philosoph. Lebranftalt

ju Briinn angestellt. Dach zwei Jahren ilbernahm er bafelbft auch bie Lebrfangel ber allgemeinen Beidichte und bebielt biefe beiben Stellen bis jum 3. 1850, mo er bann mit bem Titel eines t. f. Lpceal-Brofeffore an bas t. f. Ober-Gomnafium in Brunn berfett murbe. um neben feinem Sauptfache, ber Gefdichte und Beographie, burd Gin Jahr auch bie Naturgefdichte ju fuppliren. 3m Jahre 1851 murbe er bon bem mabrifchen ganbesausiduffe mit einer Foridungereife nach Schweben betraut, barauf (Enbe 1852) mit einer abnlichen nach Rom. Burildgefehrt, erhielt er von Gr. fonigl. Bobeit bem Ergberg. Marimilian, Doch- und Deutschmeifter, ben Auftrag, in Wien im beutiden Saufe ein Centralardin bes gefammten beutiden Ritterorbens zu begrünben, ju orbnen und ju fatalogifiren. Raft vier Jahre wibmete fich D. biefer Aufgabe, unternahm bann im bochften Auftrage (1857) eine wiffenschaftliche Reife burd gang Deutschland, um theils bie Ginrichtung u. Organisation ber Archive, theils bie barin liegenben, auf ben beutiden Orben fich begiebenben Documente fennen zu fernen und manche Revindicirungen angubahnen. Babrenb biefer Befcaftigung murbe er jum mabrifden Lanbeshiftoriographen mit bem Aufenthaltsorte Brunn ernannt und vom Dinifterium bes Innern als folder bestätigt. Auch mar D. ber Erfte, welcher auf ber Sochidule ju Bien burch brei Gemefter fiber bas biftorifde Quellenftubium nach einem von ibm entworfenen und von bem Unterrichts - Ministerium approbirten Blane als Brivatbocent öffentlich lehrte. Dubite miffenschaftliche Arbeiten befteben theile aus felbständigen Werten, theils oft aus größeren in gelehrten Sammelmerten abgebrudten Abbanblungen. Selbftanbig find ericbienen: "Mahrens gegenwärtige Enstande, nom Standpuncte ber Statistik", 4 Sfte. (Brunn 1848, Winifer);

- "Geschichte des Benedictiner - Stiftes Rangern im Markgrafthnm Mahren. Mit steter Rudsicht auf bie Tandesgeschichte. Nach Arkunden und Bandschriften. Erster Band nom Jahre 1043 bis 1449" (Briinn 1849, Winifer, 80., XVIII u. 534 G.); - "Mahrens Beschichtsquellen. Erster Band" (Brun 1850, Winifer, 80., XXIX und 510 G.); auch unter bem Titel : "3. D. Ceroni's Mandschriften-Sammlung, beschrieben und gemardigt", I. Abtheil .: Die Lanbesgeichichte im Allgemeinen. 1. Folge: Der bolit. Theil berfelben : - "forschungen in Someden far Mahrens Geschichte" (Briinn 1852 . Winifer , 80. , 478 G.); - "Iter Romanum", 2 Bde. 1. Bb .: Sifterifche Forichungen , 2. Bb : Das papitliche Regentenwefen (Wien 1855, Dang, 80., XX. 366 S. u. X. 231 S.); Bericht über bae Craebniffeiner Reife nach Rom, mo er in ben Bibliothefen u. Archiven Urfunden gur Befdichte Mabrens fuchte u. copirte; - "Des Bergogthams Crappan ehemalige Stellung jur Markgrafschaft Mahren. Nach Onellen" (Wien 1857, Gerolb, 8°., XVI u. 374 S.); -"Des hohen Dentschen Ritterordens Mungsammlung in Wien. Beschichtlich dargestellt und beschrieben" (Wien 1858, Gerold, gr. 40., mit 21 Rupfer- u. 1 Holztafel, 35 Bog.); - "Waldstein von der Zeit seiner Absetinng bis inr Wiederannahme des Armee-Ober-Commando's. Nach Quellen bes k. k. Rriegsardives in Wien" (Wien 1858, Gerold , 8°., 30 Bog.). -In Sammelwerten abgebrudt finb, u. 3 .: in ben Schriften ber taif. Atabemie ber Wiffenschaften: "P. Bernard Braligs Bericht über die Belagerung der Stadt Wien im 3.1683" (Ardiv gurAnnbe öfterr. Gefdichtequellen IV. 8b. [1850] G. 255 u. 397); - "Weber die alten beidnischen Begrabnissplatze in Mahren. mit 2 lith. Cofeln" (Situngeberichte 1854, 28 G.); -, Deber die Dentsch-Ordensschmestern" (Sigungebericht ber phil. - biftor. Claffe XVI. Bb. G. 307); - "Ansjuge aus papstlichen Regesten für österr. Geschichte" (Archiv gur Runbe öfterr. Gefdichtequellen XV.

dentschen Ordens"(ebb. XVII. Bb. S.113);-"Stiftung bes Dentsch . Ordens - Spitals in Botjen in Egrol" (Gigungeberichte 1856); - in Dr. Ab. Schmible "Deftr. Blätter für Literatur u. Runft": "Ranstschäfte ans dem Bebiete ber Malerei in Mabren" (I. Jahrg. 1844, Dr. 75-78); - "Inldigung des Eriherjogs Mathias in Brinn als Markgrafen uon Mahren im Jahre 1608" (II. Jahrg. Dr. 118 u. ff.); - "Die letsten Cage des Danduren-Obersten Frang Freiherrn non der Crenk" (II. Jahrg. Dr. 13); - "Schicksale der katholischen Religion und ihrer Bekenner in der konigl. Grangfestung Glmaty mabrend der schmedischen Berrschaft vom 3.1642 bis 1650" (III. Jahrg. Mr. 24 - 27); - "Ein Mordanschlag auf Raiser Napoleon I, im Jahre 1805 ju Brunn" (III. 3abrg. Rr. 82); - "Corresponden; Bladislam IV. von Polen. 1632 - 1648" (IV. Jahrg. Dr. 285 u. ff.); - "Ginführung des Cridentinums in Betreff der Chen in Mabren" (IV. Jahrg. Dr. 293); - "Das Stift Raggern nor achthundert Jahren" (V. Jahrg. Dr. 83-85); - "Descheks Gegenreformation in Bohmen" (V. Jabra. Dr. 138-144): - in ben Schriften ber bift.-ftatiftifchen Section in Briinn: "Chronik ber Stadt Olmuty nom Jahre 1619 und 1620" (Briinn 1851); - "Sammeldronik der Stadt Olmuty, die Zeit von 1434-1656 umfassend" (Briinn 1858); - in ber bobmifden Mujeums-Beitschrift in Brag : "Bertrag gwischen Raiser Radolph II. und Ergherjog Mathias im Jahre 1608 im feldlager swischen Sterbohola und Anter-Měcholnp" (Jahrg. 1845, S. 292 u. ff.). Diefe miffenicaftliche Thatiafeit Du bif & bat mehrfache Anerfennung gefunden. Schweben verlieh ihm bas Ritterfreng bes Buftav Bafa - Orbens, Defterreich und Sachien bie für miffenichaftliches Berbienft bestimmten Mebaillen; Atabemie für Archaologie und jene ber Quiriten ju Rom, Die Bejellichaft für altere bentiche Beidichtfunbe ju Frantfurt a/D., bie bentiche Bejellichaft gu Bb. S. 185); - "Beitrage jur Geschichte des | Ronigsberg , Die hiftorijden Bereine ber Oberbaiern in München, für fübflavifche Gefdichte in Agram, für Rrain gu Laibad, für Schlefien ju Breslau u. m. a. ernannten D. jum Ehrenmitgliebe.

Rotigenblatt, berausgeg, bon Chmel (Wien, 80.) 1856, Rr. 7. - Deftr. Blatter für Lite: ratur und Runft. Beilage ber Biener Zeitung 1855, Nr. 48 und 49. - 1857, Nr. 46. -Burgbad v. Zannenberg (Conft. Dr.), Bibliogr. = fatiftifche Ueberficht ber Literatur bes öftr. Raiferftaates (Wien 1857, Staatsbruderei, gr. 80.) III. Bericht (1855) G. 115. Marg. 3905; S. 670. Marg. 21828.

Duftidmid, Raspar (Argt und Raturforicher, geb. ju Omunben 19. Dov. 1767, geft. ju Ling 17. Dec. 1821). Befuchte bas Gymnafium und bie philofopbifden Jabrgange in Ling, ftubirte bie Medicin in Wien, erhielt 1790 bas Doctorbiplom, ließ fich 1791 als ausübenber Argt in Ling nieber, und mar bafelbft einer ber thatigften Beforberer ber Ruhpodenimpfung. In ben 3. 1805 unb 1809 verwendete er fich in ben Militarfpitalern auf bas eifrigfte, 1815 murbe er Rreisphyfitus bes Mühlfreifes, 1819 Brotomebicus unbRegierungerath, welche Stelle er bis an feinen Tob befleibete. Deben feiner ärztlichen Bragis trieb D. naturmiffenschaftliche Studien und war ein fleißiger Sammler. Geine Infecten-Sammlung mar reich an feltenen unb toftbaren Stilden. Als Arzt gab er folgenbe Schriften beraus: "Belenchtung ber in Desterreich gegen die Rahpockenimpfnng berrschenden Borurtheile" (Ling 1808, 80.); -"Beber einige Borurtheile des gemeinen Mannes und der Gelehrten" (Ebb. 1809); - "Tractatus de scarlatina" (Leipzig 1820, gr. 80.). Ale Raturforfder ichrieb er: "Fauna Austriae, oder Beschreibung der östr. Inserten", 3 Theile (Ling 1805 - 1826, A. Maper in Wien, gr. 80.) - unb in Sartori's "Baterlanbifden Blattern", bie "Physisch-medicinisch-topographische Schilde-

Mart Branbenburg in Berlin, für | D. mar Mitarbeiter bei mehreren gelebrten Journalen und ihm ift bie Ermerbung ber berühmten Schiffermiller. fchen Insecten-Sammlung, welche bereits für England bestimmt mar, für bas faif. Naturalientabinet zu verbanten.

Deftr. National-Enchflopabie (von Graffer u. Cgitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 761 [nach biefer geft. 17. Dec. 1821]. -Rapfer (Chriftian Gottlob), Bollftanbiges Bücher-Lexiton (Leipzig 1834, 40.) II. Bb. 6. 79 [nach biefem geft. 17. Cept. 1821; auch fdreibt ibn biefes: Duftichmibtl.

Dugonics, Anbreas (ung. Romanbichter, geb. ju Szegebin 17. Oct. 1740, geft. ebenba 25. Juli 1818). Sein Bater mar Stadthauptmann bafelbft. D. befuchte bie Schulen in feinem Geburtsorte und trat gegen ben Willen ber Mutter 1756 in ben Biariften-Orben. Radbem er in Ragy - Raroly bie Philosophie, in Neutra bie Theologie beenbigt hatte, murbe ibm ber Unterricht ber Jugenb anvertraut. Bu Debiafch in Giebenbilrgen trug er Mbetorit und Poefie vor. Die Alterthumer Daciens erweckten in ihm bie Liebe jum Studium ber griechiichen und römischen Archaologie. 1770 tam er nach Reutra und trug bafelbft burch 4 Jahre ben Geminariften Bbilofophie vor. Ale im 3. 1773 in Rolge ber Aufhebung bes Jefuitenorbens mebrere Stellen an ber Tyrnauer Atabemie erledigt worben maren, bewarb fich D. um eine berfelben und murbe 1774 gum Brofeffor ber Mathematit ernannt. Jest gab D. fein erftes Wert beraus unter bem Titel: "Troja veszedelme", b. i. Troja's Berberben (Bregburg 1774,4%). Diesem folgte: "Ulyssesnek ama hires és nevezetes görög királynak csudálatos törtenetei", b. i. Wunbervolle Thaten bes Uluffes, bes berühmten und merfwürbigen griechischen Ronige. In 20 Befangen (Befth 1780, 8%), eine febr freie Bearbeitung ber Somer'ichen Oboffee. rung des Mühlkreises im Lande ob der Enns". Dugonics wenbete auch Giner ber Erften bie magharifche Sprache ju miffenicaftlicen Berten an. Bu biefem 3mede gab er für feine Schuler ein lebrbuch ber Mathematit in ungar. Sprache in 2 Theilen beraus (Befth 1784, 2. verm. Muft. Befth und Bregburg 1798). Dun folgte: "Etelke, egy igen ritka magyar kisasszony Viligosvárott Arpád és Zoltun vezérjeink ideikben", b. i. Etelfe, ein bochft feltfames ungarifches Fraulein in Bilagosvar ju Zeiten ber Anführer Arpab u. Roltan, 2 Bbe. (Brefiburg1782, 3. Mufl. 1805); bies mar fein erfter Roman, melder allgemein gefiel. Roch größern Beifall erwarben: "Az arany pereczek szomoru története 5 szakaszokban", b. i. Traurige Beidichte ber golbenen Breten, in 5 216ichnitten (Befth und Bregburg 1790) und bann "Gyapjas vitézek . b. i. Ritter bes Blieges (Pregburg und Rafchau 1794). Bu biefer Beit hatte bie ungar. Sprache und Literatur noch wenige Anbanger; Alles bebiente fich ber latein. Sprache und D. murbe von allen Geiten veripottet, bag er ale fonigl. Lebrer fich nicht fcame, für bas ungar. Bolt gu ichreiben und neue ungar. Wörter ju bilben. Doch ließ sich D. burch biese Borwürfe nicht beirren, und um jene ju miberlegen, welche bie Anwenbung ber ungar. Sprache als Schriftsprache feiner Untunde eines claffiichen Lateins gufdrieben, gab er bas lettgenannte Bert auch in latein. Sprache unter bem Titel: "Argonauticorum libri XXIV' beraus. Mun verlegte er fich feit jeber ein großer Freund ber Bubne - auf bas Dramatifche und ichrieb vier Dramen: "Toldy Miklós szomoru története', b. i. Ritolaus Tolby's traurige Befdicte, in brei Acten; - "Etelka Karjelben szomorkás története", b. i. Traurige Geschichte ber Etelta in Rariel, in vier Acten; - "Beithori Maria", b. i. Marie Bathori , in fünf Acten ; - unb "Kun László szomoru története", b. i. Traurige Geschichte Labislaus bes Ruma-

niers, in bier Acten; fle ericbienen gefammelt unter bem Titel : "Jeles torténetek, mellyeket játékszinre alkalmazott Dugonich András k. oktató", b. i. Bortrefflice Beidichten, für bie Buhne bearbeitet von Anbreas Dugonics, f. Lehrer (Befth 1794-95). 3m 3. 1796 gab er bie theils gebrudten, theils im Manuscript vorhandenen Gebichte bes Stephan B pongpofi, bes bebeutenbften ungar. Dichters im 17. Jahrhundert beraus unter bem Titel: "Gyöngyösi Istvánnak költeményes maradványi", b. i. Boetifcher nachlaß Stephan Gpongpofi ( Bregburg und Beft 1796). Durch Gvongvöfi's "Kariklia" murbe D. veranlaft, De liobore "Aethiopica" neu gu bearbeiten, und fo entftand bas Bert : "Szerecsenek". b. i. Dobren, 2 Banbe, wovon ber erfte Band nuter bem Titel: "Europai torténetek", b. i. Europäische Beschichten, ber zweite unter bem Titel : "Africai esetek", b. i. Afritanifche Begebenbeiten, erfchienen ift. Gleichen Beifall wie fein erfter Roman "Etelka", erntete fein letter "Jolánka, Etelkának leánya" 2 Bde., b.i. Jolanta, bie Tochter ber Etelta (Befth und Breffburg 1803-1804). Außerdem bearbeitete D. bie alte Beschichte und jene feines Baterlandes für bas Bolt und bie Jugend in ben Schriften: "Romai törtenetek", b. i. Römische Geschichten (Befth und Brefburg 1800); - "A magyaroknak uradalmaik mind a régi, mind a mostani idokben", b. i. Die Berricaft ber Magparen fomobl in ben alten, als in ben jetigen Zeiten (Cbenba 1861);-"Szittyai történetek ', b. i. Scuthische Befchichten, 2 Bbe. (Befth 1808); -"Cserei egy Honvári herczeg", b. i. Gjerei, ein Bergog von Bonvar (Szegebin 1808); — "A régi hadi vezérek", b. i. Die alten Beerführer (Befth 1809); und "A Radnai történetek , b. i. Die Bejchichten von Rabna (Szegebin 1810). Ergebniffe feiner claffifden Stubien find einige

Ueberfetungen aus ben Werfen bes Salluftine und Ovibine. D. mar 34 Jahre hindurch ein eifriger Lebrer ber ungarifden Jugenb und Giner von Jenen, welche ftrenge Bucht ju üben pflegten. Die Abnahme feiner Befunbheit fühlenb, gab D. 1808 feine Stelle auf und jog fich nach Szegebin ju ben Angeborigen gurud; mo er im Alter von 78 Jahren ftarb. Rach feinem Rudtritt in's Brivatleben blieb D. ununterbrochen miffenschaftlich thatig ; aus biefer Beit ftammt bie Beidreibung ber ungarifden Burgen und Festungen, mit welcher Arbeit er bis jum Buchftaben S gelangt mar (fie ift Mfcpt.); ferner orbnete er bie feit Jahren gesammelten Sprichwörter ber Ungarn, welche unter bem Titel: "Magyar peldabeszédek és jeles mondások", b. i. Ungarifche Sprichwörter und Sprüche, 2 Thle. (Szegebin 1820) ericbienen find unb fprachliche Bebeutung baben.

Vasarnapi ujsag, b. i. Conntagezeitung. 1855, Mr. 22 (pom 3. Juni): "Dugonics emre siremleke", b. i. Das Grabbentmal bes Anbr. Dugonice [mit ber Abbilbung; nach biefem Blatte ftarb D. ben 23. Juli 1818]. -Magyar irók arczképei 's életrajzai, b. i. Bortrate u. Lebenebeidreibungen ungarifder Schriftfteller (Befth 1857, Bedenaft , fl. 40.) I. Sft. G. 31 [bafelbft fein Bortr. in Bolgion.]. - Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Ferencsy Jakab és Danielik Jóssef, b. i. Ungr. Schriftfteller. Sammlung bon Lebensbeidreibungen. Bon Jatob Ferencab und Jofeph Danielit (Befth 1856, Guft. Emich) S. 114. - Tolby (Frang), Banbbuch ber ungarifden Poefie . . . In Berbinbung mit Bul. Fenberh berausgeg. (Wien und Befth 1828, Rilian und Gerolb, 80., 2 Bbe.) I. Bb. 6. 180. - Bortrate. Aufer bem bereite angeführten befteben noch brei Bilbniffe bon Dugonice, von benen jeboch nur bas bon Czetter (1797) gestochene ale ahnlich begeichnet wirb. - Charafteriftit. Frang Tolby carafterifirt D.'s Stellung im Leben und in ber Literatur folgenbermafen : "D. mar ein fconer ftattlicher Mann, lebhaft von Beift, in Befprach und Bewegung, ftete froben Bemuthes, bieber, gefellig und hellbentenb, ein leibenfcaftlicher Bubnenfreunb. Gegen jene, bie ibn feiner baufigen Sprachneuerungen wegen anfochten, bewies er fich ftets tolerant. D. wollte burch feine Schriften vorzüglich auf die Mittelclaffen einwirten, und bies gelang burch feine Bopularität volltommen."

Du Jarbin, Beinrich Jofeph (faiferl. Dberft, geb. ju guremburg 1749, geft. ju Done 17. 3ann. 1794). Entftammt einer altabeligen Familie, trat 1765 als Fabnrich in's Inf .- Reg. Los Rios Rr. 9 und mar icon 1770 Sauptmann. 3m 3. 1781 rudte er jum Dajor, 1788 jum Dberftlieutenant vor. Als in Antwerpen, wo er mit bem Regimente ftationirt mar, bie nationalen Beftrebungen ber Bürgerichaft in Aufruhr ausarteten, trat D. benfelben energisch entgegen. alle gutlichen Berfuche vergebens maren, machte er von ber Reuermaffe Bebrauch und jog fich mit feiner Truppe in bie Citabelle gurud, biefe gegen bie Aufwiegfer fanbhaft vertheibigenb. 24. Juli 1789 wurde er Oberft bes Inf .- Reg. Murrah Nr. 55, mit welchem er gegen bie Brabanter Malcontenten ju Relbe jog, fie bei Boneche (29. Marg) und an ber Maas (22. Sept.) foling, und fo bie Orbnung berftellte. 3m barauffolgenben frangofifden Revolutionsfriege gab er öfter neue Beweise feines Mutbes, insbesonbere ale er bie Poften bei Pont bi Sambre und Bouffieres gegen bie feinblichen vom Gefdütfener unterftut. ten Angriffe vertheibigte und mit bem Bajonette gurudichlug. Aber icon zwei Jahre fpater ftarb er im fraftigen Mannesalter von 45 Jahren.

Deftr. Militär-Konversations-Lexikon. Heransg. von hirten felb u. Dr. Mehnert (Wien 1851) II. Bb. S. 142.

Duta, Beter Freiherr von (Felbgeugmeister, Ritter bes Mar. Therefienorbens, geb. zu Effegg in Slavonien 1756, gest zu Wien 29. Dec. 1822). Trat als Ingenieur-Cabet am 16. Oct. 1776 in's wallachifc-illprifche Granz-

Regiment Mr. 13. murbe 1778 Lieutenant beim Generalquartiermeifterftabe. 1787 Sauptmann, 1789 Major und ale folder 1793 jum General-Quartiermeifterftabe eingetheilt. Gein tactifches Genie bewies er in ber Schlacht bei Ramars (23. Mai 1793) wo fein auf bie genauefte Terraintenntnig bafirter Schlachtplan, burd melden bie Angreifer nicht mehr bem congentrifden Reuer bes Feinbes ausgefest werben mußten, von bem Relbzeugmeifter Grafen Ferrarisgenau geprüft u.zulett auch gang genehmigt murbe. Er gelang und bie Frangofen murben in bie Rlucht gejagt, eine Kahne, mehrere Ranonen und bunbert Gefangene fielen in ben Befit bes Siegers , ber burch biefen Ingriffsplan über 1000 Menichenleben pon bem Tobe gerettet batte. Rum anbern Male zeichnete fich D. beim Angriffe auf Berlaimont (27. Aug.), bann bei ber Berennung ber Weftung Maubeuge (29. Sept.) aus, für welche Baffenthaten er jum Oberftlieutenant vorrückte unb bas Ritterfreug bes Mar. Therefienorbens erhielt. Ebenfo that fich D. bei ber Borrudung gegen Lanbrech, beim Angriffe auf bie feindliche Stellung bei Charleroi und bei Mannbeim (18. Oct. 1795) rühmlichft bervor. Ueberall maren feine Dispositionen von gludlichen Erfolgen gefront. 3m Rebr. 1796 murbe D. Oberft. Der Felbjug bes Jahres 1799 gab ihm wieber mehrfach Gelegenheit fich au erbroben. In ber Relation über bie Golacht bei Stodach gefchab feiner ehrenvolle Erwähnung. D. wurde am 5. Mai 1800 Generalmajor und Feftungecommanbant au Temesvar, 3. Janner 1801 Relbmaricall-Lieutenant und General-Quartiermeifter und 1805 Commanbirenber im Banat. 3m Geptember 1813 jum Felbzeugmeifter ernannt, machte er bie Befreiungefriege im Boflager Gr. Majeftat bes Raifers Frang I. mit, ber ibn gu

für feine Berbienfte bas Groffreug bes öfterr. Leopolb - Orbens verlieh. 1815 Mitglieb bes Staaterathe, mußte er fich nach Bien verfügen, und feine Stelle im Banat vertrat ad interim RML. Soneller. Duta ftarb im Alter von 66 Jahren. Er mar geheimer Rath und feit 7. Oct. 1803 Inhaber bes Inf .-Reg. Rr. 39. Gin unbeugfamer Gegner aller Reformen, mar er baburch ein Begner jebes Fortidrittes und felbft ber Ginführung bes als zwedmäßig Anerkannten hinberlich; aber in allen Fällen ein treuer Diener feines herrn und erprobt als ausgezeichneter mutbiger Golbat.

Deftr. Militar-Ronversations-Lexiton, Berausg. von Sirtenfelb u. Dr. Dennert (Wien 1851) H. Bb. G. 143. - Birtenfelb (3. Dr.), Der Militar = Maria = Therefien = Orben und feine Mitglieber (Wien 1857, Staatebruderei, 40.) G. 420.

Onller, Chuarb (Schriftfteller, geb. ju Bien 8. Nov. 1809, geft. ju Biesbaben 24. Juli 1853). Gein Bater, Dichael D., mar flavischen Stammes, gebürtig aus bem Rrainerlanbe. Er mar Chirurg und ftarb wenige Tage bor bes Anaben Beburt. Diefer fand in bem zweiten Gatten feiner Mutter einen ftrengen, aber trefflichen Ergieber; feine Aulagen entwickelten fich rafch und er machte treffliche Fortidritte. Auf ber Universität ber Baterftabt Wien mibmete er fich bem Stubium ber Philosophie unb ber Rechte. 17 Jahre alt trat er auf mit bem Drama "Meister Bilgram", welches ben Erbauer ber Stephanstirche feiert; bas Stud marb am Theater an ber Wien aufgeführt und gefiel; 1828 fcrieb er bas erft fpater im Drud ericbienene Drama: "Der Rache Schwanenlied". Bugleich betrieb er mit Liebe geschichtliche Stubien, beren Ergebniffe er in Ballaten und Novellen nieberlegte. Go bichtete er ben Ballabencoffus "Die Wittelsbacher" gu München, wohin er fich 1830 begab. Nur auf furze wichtigen Senbungen benfitte und ihm Beitraume fab er feitbem bas Baterland

wieber. In Minden mar D. jugleich thätigerMitarbeiter an RarlSpinblers "Damenzeitung" und "Beitfpiegel"; er begleitete ben alteren Freund 1831 nach Baben-Baben, wo bas ihm liebgeworbene Berbaltniß fich auf unerfreuliche Beife löste. 1832 manbte D. fich nach Trier jum 3med biftorifder Stubien, beren Ergebniffe er jum Theil fpater in feinem 1839 ericbienenen Drama: "Frang von Sittingen", fowie in Novellen benütte. Jenes Stud vermidelte ibn in ärgerliche Banbel. 3m Berbit 1834 fiebelie er nach Franffurt über; mabrend bes Aufenthaltes ju Trier und Frantjurt ftand D. auf ber Bobe feiner iconwiffenicaftlichen Thatigfeit. Die von ibm redigirte Beitfdrift "Phonix" brachte ibn in Berbindung mit ben bedeutenbften Schriftftellern, und bies lebhaft unterhaltene Berbaltnift lieft ibn bas "Dentsche Stammbnd" (Rarlerube, gr. 40., mit Bortr., Autogr.- u. Dufitbeilagen) unternebmen, in welchem er Bedichte, Compositionen, Zeichnungen ac. ber beften Boeten und Rünftler mittheilte. Bugleich gab er Dichtungen, Novellen, Romane beraus. Bon feinen poetifchen Schriften nennen wir : "Der Fürst der Liebe" (Leipzig 1842, 8°., 2. Muft. Raffel 1854, fl. 80.); - "In Ronige und Bolker" (Stuttgart 1831) - und "Gedichte" (Berlin - Bon feinen novelliftifchen 1845). Schriften geben wir nur bie Titel ber hauptfächlichften an: "Frennd Bein"; -"Antichrist"; - "Ergühlungen und Dhantasiestacke"; - "Die Senertaufe"; - "Rronen und Retten"; - "Geschichten und Marchen"; - "Logola"; - "Raiser and Papst"; -"Mahammet der Prophet"; - "Don Inan von u. m. a., Werte, welche Desterreich" bie Mangel übereilter Geburt, eines etwas überreigten, in forunghafter Unficherheit alles mögliche ergreifenben Beiftes zeigen. Dem ungludlichen Grabbe, welcher fury bor feinem Enbe einige Beit

ichiltenber Belfer, und bat ibm in ber Biographie ein Dentmal ber Freunbichaft gefett. In Trier vermälte fich D. 1835 u. überfiebelte 1836 nach Darmftabt. Bier begann D. feine biftorifden Arbeiten. Nadbem ber "Phonix" aufgebort, unternahm D. bie Berausgabe einer neuen Bochenfchrift: "Das Baterland", welche 1846 in anbere Sanbe überging. In biefem Blatte legte D. feine erften literarifden Arbeiten nieber, bie feinen Uebertritt jum Deutsch-Ratholicismus motivirten. 3m 3. 1848 fpielte D. in Darmftabt eine thatige Rolle, übernahm bie Rebaction ber "Darmftabter Beitung" und wirfte nicht felten Bermurfniffe ernfter Art aufregenb. maren bie Folge feiner Difgriffe. Du Ifer unternahm eine Reife nach Bien, und es ichien, als wolle er fich ba nieberlaf. fen, mas nicht gefchab. 3m Commer 1849, nach 13jahrigem Aufenthalt in Darmftabt, verließ er basfelbe und überfiebelte nach Maing. 218 Deutschlatholit immer thatig. hatte er fogar in Beibelberg fein theologifches Eramen abgelegt, aber meber bie beffifche noch bie naffanifche Regierung bestätigten ibn ale Brebiger ber beutichtatbolijden Gemeinbe. Difliche Berhaltniffe, Ueberanftrengung in literarifder Brobuction, und ftete Bereigtheit bes Temperamentes erwecten ein altes Bruft. und Salsleiben, bem er, nachbem er vergeblich Beilung in Babern gefucht, in Wiesbaben nach ichmerglichem Leiben erlag. Er murbe auf tem Friebhofe ber beutschfatholischen Gemeinbe ju Maing D. entwidelte eine breifache literarifde Thatigfeit, als Boet u. Romanfdriftsteller, ale hiftorifer und Deutschtatbolit. Geiner icongeistigen Schriften geschah bereits oben Ermähnung. -Die biftorifden Schriften Dullers find: "Geschichte ber Besuiten" (Leipzig 1840, 80.) in mehreren Auflagen; - "Die Beschichte bes dentschen Bolkes. Mit in Frankfurt weilte, mar Duller ein | 100 Holischn, nach Orig. Frichn, non E. Richter

n. 3. Rirchtof", 2 Bbe. (Leipzig 1840, 2Biganb, Ler. 80.) in mehreren Auflagen und Ausgaben ; - "Baterlandische Geschichte non den altesten Zeiten bis jur Gegenwart"(Frantfurt a/M. 1852, 8°.); vom 2. Sefte bes 2. Bbes. übernahm R. Sagen bie Fortfetgung; - "Mene Beitrage jur Geschichte Philipp des Grossmüthigen" (Darmftabt 1842) enthält gahlreiche Auffdluffe gur Befdichte bes Reformationszeitalters; - "Maria Cheresia und ihre Zeit", 2 Bbe. (Wiesbaben 1843, 1844, gr. 160.); - "Ergherjog Rarl non Desterreich. Illustr. non D. 3. M. Geiger" (Wien 1845 - 1847, gr. Leg. 80.). -Ferner fette er Schillere "Befchichte bes Abfalls ber Rieberlanbe" in 3 Bbn. (Röln 1841) fort; - gab im Berein mit mehreren Anbern "Die Manner bes Bolls" (1847-50) herans; - arbeitete bie 5. Section bes "Malerifchen unb romantischen Deutschlanb" unt. b. Tit.: "Die Donaulander. Rebst Wanderungen in das bagrische Bochland und saljburgische Bochgebirge" (Leipzig 1849, Banbel, 80., m. 60 Sthift.), wobon 3 Aufl. erfchienen, wie von feiner Schrift: "Giessen und seine Emgebnngen" (Giegen 1851, mit 6 Stahlft., Leg. 80.). Geine "Biographie Grabbe's" befinbet fich por beffen "Bermannsschlacht"; - jene von Sallet vor bem von mehreren Freunden besfelben berausgegeb. Berfe: "Teben und Wirken Friedr. u. Sallets." Groß ift auch bie Babl feiner beutschfatholifden Schriften , betreffe welcher auf bie unten bezeichneten Bücherfataloge gewiesen wirb. Sein Biograph Buchner bemerft über D. an einer Stelle feiner Lebensffigge: "Sein Lebenslauf mar nicht reich an überraschenben Greigniffen; nur wie fparlice Connenblide leuchtete ihm ein rechtes Bergeneglud auf feiner Babn: fein Geschid mar öfter basjenige bes beutfden Schriftstellers, mit bem Bewußtfein bes Emigen , welches er im Bergen trug, fich angefettet gu fühlen an bie Scholle. wie bie Lerche im Bauer aufzufliegen

jum Gefang und bann ber harten Dede zu begegnen."

Frantfurter Ronversationeblatt 1858, 9r. 243 -246: "Ebuarb Duller. Gin Gebentblatt mitgetheilt von Bilhelm Buchner." - Dibastalia. Blätter für Beift ac. (Frantfurt, 4°.) 1853, Rr. 178: "Retrolog." - Gutfom, Unterhaltungen am bauslichen Berb (Leipzig, gr. 80.) 1853, S. 765: "Gin beutfces Dichterleben" [eine ergreifenbe Charatteriftit Dullere und in ihm bes beutichen Schriftftellerthums]. - Deper (3.), Das große Converfatione-Legiton (Silbburghaufen 1852, Bibl. 3nft., Ler. 80.) VII. Bb. 4. Abth. S. 1333. — II. Suppl. Bb. S. 141. (Brodhaus) Conversations-Legison (10. Aufl.) V. Bb. 6. 280. - Wiganbe Conversatione= Legiton (Leipzig 1847, gr. 80.) IV. Bb. G. 392. - Nouv. Biographie générale . . . publ. sous la dir. de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XV. Bd. Sp. 137 [gibt irrig bas 3. 1855 als D.'s Tobesjahr an]. - Beber, Befdicte ber beutiden Literatur. - Rabfer (Chriftian Gottlob), Bollftanb. Bücher-Legifon (Leipzig 1834 , gr. 40.) II. Bb. G. 80. - Dasfelbe. Abtheilung : Romane G. 33. - Dasfelbe. VII. Thi. S. 232; IX. Thi. S. 230; XI. Thi. S. 248 u. 249 - und Albrecht Rirchoffs Bücher : Ratalog I. Bb. 1851-1855 (Leipzig 1856 , 4°.) G. 81 [biefe Rataloge enthalten D.'s fammtliche poetifche, romantifche, gefdictlide und beutfd-tatholifde Schriften]. - Urtheile iiber Duller ale Schriftfteller. Munbt (Theob. Dr.), Gefdicte ber Literatur ber Gegenwart (Leipzig 1853, 8°.) G. 729. Schreibt über ibn : "Duller bat im biftoris fden Roman einige ausgezeichnete Darftel= lungen ("Kronen u. Retten", "Ignag Lopola") geliefert und barin eine ebenfo tenntnifreiche ale poetifche Unichauung ber Beidichte an ben Tag gelegt. Duller bat viel Phantafie, einen eblen Iprifden Schwung und tuchtige Gefinnung." - Gotticall (Aubolph), Die beutiche Rational-Literatur in ber erften Salfte bee 19. 3ahrhunberte (Breelau 1855, Tremenbt, gr. 80.) II. Bb. G. 538 carafterifirt D. folgenbermaßen : "Stilrmifcher als Beinrich Ronig aber ihm verwandt burch bie warme Begeifterung für bie Intereffen ber humanitat, tritt Ebuarb D. in feinen bifto= rifden Romanen auf, ein Mutor, ber feine Benben prophetifch gurtet und miffionseifrig in bie Belt binausftirmt. Duller ift bei weitem subjectiver ale Ronig. Gin Beitgenoffe bes jungen Deutschlanbs, mit beffen Gubrern er journaliftifd berbunben mar, ein Freund bes muften Grabbe und bes ernften

Sallet, fpater ein Unbanger ber beutichtatholifden Bewegung, thatig ale Journalift, ale Biftorifer, ale Lprifer, auf welchem Gebiete "Der Fürft ber Liebe" (1842), ein gebantenbolles, aber allgu pathetifches Dichtwert, feine Sauptleiftung ift, fpiegelte er alle biefe verfctebenen Ginfluffe in feinen Schriften : bie jungbeutiche finnliche Gluth, bie bigarre Raturfraftigfeit Grabbe's und Sallets priefterlichen Ernft." - Ceiblis (Bul. Dr.), Die Poefie und bie Poeten in Defterreich im 3. 1836 (Grimma 1837, 8°.) II. Bb. G. 142. - Banbidrift. Benge (Abolph), Die Bandfdriften ber beutiden Dichter u. Dichterinnen (Leipzig 1855 , Il. 8°.) S. 30 [bafelbft bas Facfimile feiner Unterfdrift]. Senge darat. terifirt bie Schrift : "Frifche moberne unb übermütbige Buge.

Dumreider Cbler von Defterreider. Johann (Argt, geb. ju Trieft 13. Janner 1815). Der Groffvater mar fonigl. banifcher Generalconful; ber Bater 30bann mar ein um ben Aufschwung bes Triefter Sanbels moblverbienter Raufmann und Affocié bes Sanblungshaufes Johann Beber. Der Gobn Johann, beffen miffenschaftliche Ausbildung fich insbesonbere fein Grofvater, ber Biceprafibent ber oberften Juftigftelle, von Rechtig, angelegen fein ließ, genoß ben erften Unterricht in ber Normal-Sauptidule bei St. Anna in Bien, bas Gymnafium befuchte er im Benebictiner-Stifte St. Baul in Rarnten unt in Grag, mo er auch bie Philosophie borte; Phyfit ftubirte D. unter bem berühmten Bamboni in Berona und bie Medicin in Wien. Um 15. Dec. 1838 erhielt er bie mebicinifde Doctormurbe, bei melder Belegenheit er bie Inaugural-Differtation fiber bie "Bereinigung ber Mebiein und Chirurgie" veröffentlichte. Unter bem berühmten Operateur Freiherrn von Battmann bilbete fich D. befonbers eminent in ber Operationskunst aus und zeigte bereits als Stubirenber barin ein befonberes Beidid. Er wenbete fich nun auch ausschlieflich ber Chirurgie unb Operationelebre gu, murbe im Februar folde Anerkennung gefunden, baf feinem

1839 Zögling bes Operateur-Inftitutes, 1841 Mfiftent ber dirurgifden Rlinif. 1844 afabemifder Docent über dirurgifche Nofologie und Operationelehre, 1846 Brimarine, 1848 Directione-Ubjunct bes t. f. allgemeinen Rranfenhaufes und 1849 Brofeffor ber praft. Chirurgie, welche Stelle D. noch gegenwartig befleibet. Bon idriftftellerifden Urbeiten in feinem Rache ift von D. nur bie "Statistik der dirargischen Rlinik", im "Bochenblatt ber Zeitschrift ber t.t. Befellichaft ber Merzte" (Wien I. Ihrg. 1855, S. 5) ericbienen. D. gegenwärtig auch Borftand bes zweiten Operateur-Inftitutes und Brimgrebirurg bes allgemeinen Rrantenhaufes, gablt gu ben erften Mergten ber Refibeng und in ber Reihe ber berühmten Ramen, welche bie Wiener mebicinifche Schule bilben, wirb ber feinige ftete genannt. - Alois, Bruber bes Borgenannten, befleibet gegenwärtig bie Stelle eines Legations . Secretars beim beutschen Bunbe.

Deftr. illuftrirte Zeitung (Wien , 40.) 1854, IV. Jahrg. 6. Bb. Rr. 138: "Johann von Dumreicher" [mit Bortrat im Bolgidnitt nach einer Beidnung von Maler Butidenreuter). - Abelftanbe = Diplom vom 4. Auguft 1806. - Bappen. Gin aufrecht ftebenber oblonger, unten in eine Spite gufammenlaufenber fcmarger Schilb mit filbernem Querbalten. Bom oberen Ranbe bes Schilbes bie jum unteren ift berfelbe mit einer blauen boppelten Lilie belegt. Auf bem Schilbe rubt ein rechtegefehrter Turnierhelm mit offenem Rofte, golbenem Salefleinob , golbener Rrone , aus welcher bie blaue Doppellilie gwifden zwei mit ber Munbung ausmartegefehrten, burch einen filbernen Querftreifen getheilten fcmargen Buffelhörnern berauswächt.

Dunaisaty, Labislans (Bilbhauer, geb. in Ungarn). Beitgenoffe. Ueber ben Bilbungsgang bes Runftlere ift bem Berausgeber nichts befannt. In ber Befther permanenten Runftausstellung haben aber feine Arbeiten feit mehreren Jahren Ramen ein Blat in biefem Berte borbebalten werben mußte. 3m neuen öfterr. Runftverein mar im 3. 1855 bie Bortratbufte bes flovatifden Dichtere 30. bann Solly in Gpbs, melde ein Gigen. thum bes flavifchen Comite's in Befth-Dien ift, ausgestellt. Gine Abbilbung berfelben befindet fich in Dan. Licharbs Ralenber , Casnik" auf bas 3. 1856 vor Solly's Necrolog. And hat D. bie Buften mehrerer Manner ber Biffenichaft und Runft in Ungarn vollenbet. Unter ben neuern Berten feines Deifiels find ju nennen : "Die Anschuld". Gruppe in Carrara - Marmor (öftr. Rito. 1856. Janner); - "frang Disit", Bilfte in Carrara-Marmor; - "Borosmartg", Bufte in Spps; - "Frang Erkel", Bufte in Gops (alle brei im öftr. Runftv. 1856, Dara), alle brei über Lebensgröße, Lifat im griechischen Style; - "Ibeale Buste" aus Gope (öftr. Rftv. 1856, Juni). Die Bortratbuften Dungisato's befiten fprechenbe Mehnlichfeit, verbunben mit jener ibealen Bereblung, welche immer ber Topus eines mabren Runftwertes bleibt und ben Anhängern ber realistiiden Richtung in ber Runft jum Nachtheil berfelben gebricht.

Theaterzeitung. Herausgeg. von Ab. Bäuerle (Wien, gr. 4°) 1856, Kr. 30: "Aus ber Kunstwelt." — Die Kataloge bes (neuen) östr. Kunstwereins von 1852—1858.

Dunin, siehe: Bortowsti, Graf Alexander, Graf Joseph und Graf Stanislaus (II. Bb. S. 67 u. f.).

Nachtrag zur Biographie bes Grafen Joseph Dunin-Borkowski. Die Illustrirte Zeitung (Leipzig, herausgegeben von I. I. Weber, Hol.) 1844, Nr. 55, S. 39 enthält eine ausführlichere Lebenssstizze bieses Gelehrten, ber zu früh der Wissenlichaft entrissen worden, gibt aber irrig ben 13. Juni 1843 (flatt best 18. Juni) als Tobestag an und enthält bas Porträt in Holzschnitt.

Duranti, Durante conte (Schriftfteller, geb. ju Brescia 1718, geft.

ebenba 24. Nov. 1780). Rubrte ein bewegtes und glangenbes leben, fdrieb viel, namentlich Belegenheitsichriften , bie feiner Reit ftart verbreitet maren, jest aber jum größern Theile unbefannt finb. Er bichtete auch und versuchte fich - aber mit wenig Glud - im Drama. Geine bemertenemertheren Schriften finb : " Orazione in morte del cavaliere Paolo Uggieri" (Brescia 1747, 4°.); - , Orazione per la promozione dell' eminent. cardinale Giovanni Molino vescovo di Brescia" (Ebenda o. J., 4%); - bie bibactifchen Gebichte: "La Grotta di Pietro d'Abano" (Venedig 1765, 80.), in zwei Befangen; - "L'uso" (erfter und zweiter Theil, Bergamo 1778, britter Theil, Brescia 1780, 8°.), sein bekanntestes Bebicht; er ichilbert barin "bie Gitte" als einen Beros in ben 3 Lebensftufen als Jungling, Batte und Bitmer; - bie Tragobien: "Virginia" (Brescia 1768, 4°.) - unb "Attilio Regolo" (Turin 1770, 4°.). Auch ericbien eine Sammlung feiner Bebichte unter bem Titel : "Rime" (Brescia 1755, 4°.).

Nouv. Biographie générale... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XV. Bd. Sp. 442. — Tipaldo, Biografia degli uomini Italiani illustri. III. Bd.

Durid, Fortunat (flavifder Sprad. foricher und Literarhistoriter, geb. ju Turnau in Böhmen 28. Gept. 1730, geft. ebenba 31. Aug. 1802). Befuchte bie Schulen ber Piariften ju Rosmanos, trat bann in ben Paulaner - Orben unb erhielt 1758 bie beiligen Beiben. Dun murbe er im Lebrfache vermenbet unb trug über 20 Rabre feinen Orbensbrilbern in Wien. Münden und Brag Theologie und bie orientalischen Sprachen vor. Un letterem Orte gestaltete fich zwischen ihm und Dobroweth (f. b. G. 334) ein inniges Freundschaftsverhaltniß unb fie trieben vereint bas Stubium ber arabifden und bebraifden Sprace, ohne jeboch baritber bie Muttersprache zu vergeffen. 3m 3. 1778 erhielt er jugleich mit Brobasta von bem Brager Ergbifcof ben Auftrag, bie verbefferte Ausgabe ber bobmifden Bibel au beforgen, welche Arbeit 1780 gu Stanbe gebracht mar. Als fein Convent in Brag aufgelöst morben, tam er 1785 in's Rlofter nach Wien, mo er Belegenheit fanb, bie Schate ber flavifchen Literatur, welche bie faif. Bofbibliothet befitt, ju benüten. In biefe Beit fällt auch bie Abfaffung feines Rataloge ber hebräischen Bilder biefer Bibliothet, welche als Meifterftück hebräischer Ralligraphie bekannte Arbeit fich noch im Befite ber genannten Bibliothet befinbet. Als im 3. 1796 auch bas Baulaner Rlofter auf ber Bieben in Bien einging, begab fich D. in feinen Geburteort Turnau, wo er von einer fleinen Benfion, welche burch eine aus faiferl. Onaben gewährte Bulage von 200 fl. erhöht murbe. ben Reft feiner Tage gubrachte unb bafelbft im Alter von 67 Jahren ftarb. Durch ben Drud bat D. veröffentlicht: "Eutychii Benjamin Transalbini Diss. philologica de vocibus Hhartymmim et Belatehem. Exod. VII. et XI. "(8.1. [München] 1767, 4°.); - "De originibus templi Salvatoris et monasterii fratrum minimorum S. Francisci de Paula veteris Pragae. Specimen historicum" (Prag 1771, 8°.); - "De slavo-bohemica sacri codicis versione Dissertatio" (Prag 1777) unb "Biblioteca slavica antiquiss. dialecti communis et ecclesiasticae universae slavorum gentis", I Bd. (Wien 1795). Letteres Bert batte vollenbet 5 Banbe umfaffen follen. Die Angabe, baf zwei Banbe erichienen finb, ift babin ju berichtigen, baß vom zweiten Banbe einige Bogen gebrudt murben, bag aber mit ber Fortfetung innegehalten murbe, bis ber feit mehreren Jahren gelähmte Durich einen Fortfeter ber "Biblioteca" bezeichnet haben wurbe, mas aber nicht geschab.

Doch hatte D. das Manuscript des ganzen zweiten Theises an einen Herrn R. Latics gesendet. In seinem Nachlasse befanden sich 6 starke Quartbände gesehrter Auszige im Manuscript, nach dem Ilrtbeile Dobrowsty's, in bessen Bestefts fie famen, ein wahrer Schat kritischer Bemerkungen für die slavische Literatur und "Memoriae literariae Turnoviensium", deren er bereits in seiner "Biblioteca slavica" I. Bd. S. 215 ermähnt. Dobrowsty ehrte des Freundes Andenten durch eine Biographie.

Abhanblungen ber ton. bohm. Befellicaft ber Wiffenicaften 1804, I. Bb. G. 31-41: "Biographie", von 3. Dobroweth. -Annalen ber Literatur u. Runft in ben öftr. Staaten (Bien, Doll, 40.) II. Jahrg. 1803. I. Bb. Intelligengblatt Janner, Rr. 2: Refrolog." - Samberger, gelehrtes Deutschland G. 146. - (De Luca) Das gelehrte Defterreich. Gin Berfuch (Wien 1776, Ghelen, 80.) I. Bbe. 1. Ct. G. 103. - Deufel (3oh. Georg) , Das gel. Teutschland (Lemgo 1783, 8°.) 4. Ausg. I. Bb. G. 359. - Deftr. Rat.=Encott. (von Braffer u. Cgitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 764 [nach bie= fer geb. 28. Cept. 1735]. - Nouvelle Biographié générale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XV. Bd. Sp. 468 [nach biefer geb. im Jahre 1730, geft. 30. August 1802]. — Rach 3. Sanus Shftematifd und dronolog. georbn. Bergeichniß fammtlicher Berte und Abhandlungen ber ton. bobm. Befellicaft ber Biff. (Brag 1854, 8°) G. 47 unb 65 ift er fcon 1800 geftorben, was falfc ift.

Durmer, F. B. (Kupferstech er, geb. 311 Bien 1766, lebte noch im Jahre 1835). Besuchte die Asabemie der bisdenden Kinste in Wien und widmete sich der Kupferstecherkunst, in welcher er medrere gelungene Arbeiten in punctirter Manier vossendendete. Mehrere seiner Bläter sich in Farben gedruckt. Die vorsässlichsten derselben sind: "Franciscus II. Imperator", nach 3. Ziterer in gr. 4°.; — "Maria Theresia imperatrix", Seietenstilch zum Borigen; — "Erspring Karl von Gestenrich", 1798 punctirt, Folio; —

" Elisabeth Comtesse de Rasnmofsky", nach Glifabeth le Brun, 40.; - "Die vier Jahresgeiten", nach Buibo Reni's Bilb in ber Belvebere - Gallerie, gr. qu. Folio; -"Pallas fils d'Evandre tué par Turnus", nach Angelita Raufmann, gr. qu. Folio: - "Benns und Amor mit dem Apfel", nach 3. Graffi, gr. qu. Folio; - "Benus und Adenis", nach A. Dahl, in Farben gebrudt, werthvolles Bilb; - "Retour d'Arminius", nach Angelita Raufmann gr. qu. Folio, punctirt; - "Inpiter und 30", nach A. van ber Berf, Folio; -"Le repos de Diane", nach van Balen, in Farben gebrudt; - "Die Buste Rembrandis", nach Rembranbt, fl. 40.; -"Madonna velata", nach Saffoferrato Fol.; - "Le petit distrait" unb "Amusement d'enfant", beibe Blätter nach Bogel in Folio; - "Die Anbetung ber Birten", nach Boelenburg, Folio; - "Die beilige Samilie", nach Raphael, fl. Rolio: -"Die Mutter der Diebe" unb "Die Mutter ber Weisheit", beibe Blatter nach Rapbael. gr. 40. Durmer mar auch Mitglied ber Atabemie ber bilbenben Rünfte in Bien. Ragler (G. R. Dr.), Reues alla, Rünftler: Berifon (Münden 1835 u. f., 80.) IV. Bb. S. 27. - Seller (3of.), Bratt. Sanbbuch für Rupferftichfammler (Bamberg 1836, M. 80.) III. Bbon. S. 128. - Deftr. Rat.-Enchil. (bon Graffer unb Cgifann), (Wien 1835, 6 Bbe.) I. Bb. G. 765. - Müller (Fr. Brof.), Die Rünftler aller Beiten u. Boller (Stuttgart 1857, Ebner und Seubert, Ber. 80.) I. Db. S. 534.

Duschet, Franz (Finanzminister während ber ungar. Revolution, geb. zu Radoveßnicz in Böhmen 28. August 1797). Ist der Sohn eines Berwaltungsbeamten, studirte in Ofen, Erlau und Besth und trat 1819 bei der ungar. Hoftammer als Praktikant ein. Seine Geschicklicheit und sein Fleiß ließen ihn von Stufe zu Stufe steigen, so daß er 1845 die Stelle eines Vicepräsibenten der ungarischen Postammer erhielt und in die-

fer mirtte, ale bie Ereigniffe bes 3. 1848 bereinbrachen. Rachbem Roffuth bas Finanzminifterium übernommen, mabite er D. jum Unterftaatefecretar in feinem Departement. Auf biefem Boften batte D. wefentlichen Antheil an ben Erfolgen ber improvisirten Bantnotenpreffe. Er folgte bem lanbesvertheibigungsausschuffe auf ber Flucht nach Debrecgin und entwidelte ba wie vorbem große Energie und Thatigfeit. Ungeachtet bie Filhrer ber Revolution fiber D.'s politifche Meinung nicht im Reinen waren, erhielt er boch nach ber Unabhängigfeiterflärung vom 14. April 1849, ale unter Gge mere ein neues Cabinet gebilbet murbe, bas Portefeuille ber Finangen. D.'s Rach. fenntniffe hatten ibn in biefer verwickelten Lage unentbebrlich und unerfetbar gemacht. In biefer Stellung mar D .. ohne fich um bie Bolitif au befummern. nur in feinem Fache thatig. Ale bie revolutionare Regierung im 3. 1849 nach Szegebin flob, folgte ibr D. babin unb verlangte am 28. Juli bom Reichstage einen neuen Crebit bon 60 Millionen, ber ihm auch gemahrt murbe. Doch betrieb er bie Bantnotenfabritation in fo gemäßigter Beife, baß man baraus ableiten will, er habe im Beifte mit ber Revolution bereits gebrochen. Rach ber Rataftrophe von Bilagos ftellte fich D. felbft und übergab bem öfterr. Commanbanten ben nicht unbeträchtlichen (an 5 Dillionen großen) Schatz an Golb und Silber. D. blieb feit jener Zeit unangefochten und lebt amtlos in Ungarn.

Ujabb kori ismeretek tára, b. i. ungar. Converfations-Lexifon ber neueren Zeit (Best) 1850, Hedenast) II. Bb. S. 514. — Levitschnigg (Heinrich Mitter von), Kossut und seine Bannerschaft (Best) 1850, Hedenast, 2 Bbc.) II. Bb. S. 54. — Jur Geschichte best ung. Freiseitstampses. Authentische Bereite. 2 Theile. (Leipzig 1851, Dembinsti) I. Bb. S. 176. — (Brochhaus) Conversations-Lexison (10. Aust.) V. Bb. S. 317. — Meder (3.), Das große Conversations-Lexison sir gebildete Stänbe (Silbburghaufen 1842 u. f., Bibl.3uft., ler. 8°.) III. Suppl. Bb. S. 168.

Dufchet, fiebe ben Folgenben Duffet, Frang.

Duffet, Frang, auch öfter: Dufchet (Compositeur unb Birtuos, geb. ju Chotieboret in Bobmen 8. Dec. 1736, geft. ju Brag 12. Febr. 1799). Des mittellofen Bauernfnaben nabm fich fein Grundherr Johann Rarl Graf von Sport an, ließ ibn auf feine Roften ftubiren und in ber Dufit unterrichten. Durch einen unglüdlichen Fall murbe D. ein Kruppel, gab bas Stubiren auf unb wibmete fich ausschließlich ber Dufit. 3m Spiele bes Biano's erreichte er nun balb eine folde Birtuofitat, bag er für ben erften Bianiften feiner Zeit galt. Dabei befaß er eine vortreffliche Methode und bilbete ausgezeichnete Schiller, n. A. Roželuch, Maich et, ben Congertmeifter Bitaffet unb feine Gemalin Jofepha (f. b. Folgenbe). Bon ihm find mehrere Compositionen im Drude ericbienen, welche Dlabaca aufgablt; barunter außer einigen Sonaten: "Concertino per il clavicembalo, due Violini, Viola e Basso (1784); - "Dit Beeschlacht und gangliche Miederlage der grossen hollandischen Rotte burch ben General Buncan ben 2. Det. 1797. Charakterististhe Sonate für bas Fortepiano" (Wien 1799); - "IIV Tieder für Rinder von Spielmann" (Brag 1792). Die Melobien find jum Theil von Duffet, jum Theil von Binc. Mafdet. Auferbem bat er viele Compositionen verfchiebener Art in Danbidrift gurudgelaffen. - Josepha (Sängerin, geb. ju Brag 7. Marg 1753, geft. in ber erften Balfte biefes Jahrhunberte). Gattin bes Borigen; eine geborne Sambacher; wurbe burd ihren Gatten gur Birtuofin im Befange und auf bem Claviere ausgebilbet. Sie unternahm Runftreifen nach Bien, Baridau, Dreeben und erwarb fich ben Beifall Raifer Josephs II. und Sta-

nislaus Augusts von Polen. In Dresben wurde ihr sogar die Auszeichnung zu Theil, daß sie der Kurstürst zum Zeichen seiner Zufriedenheit in Lebensgröße malen ließ. Sie sang noch im 3. 1801, asso im Alter von bald 50 Jahren; benn bei ihrem Austreten zum Besten ber Witwen und Waisen - Versorgungsanstalt der Prager Tontsusser Geschschaft am 1. April 1804 wurde eine Obe unter die Inhörer vertheilt, welche anhebt; "Simmal noch ift sie zum Fest erschienen An der Tontunst heitigem Altar". Auch besaß sie, wie Dlabacz melbet, eine nicht gewöhnliche Fertigkeit im Zeichnen.

lleber Frang Duffet : Cramer (Rarl Friebr.), Magazin ber Dufit (Samburg 1783) I. Jahrg. 6. 997. - Deufel (Johann Georg), Bergeichniß ber jest lebenben beutichen Runfiler 2. Muft. (Lemgo 1808 u. f.) I. Bb. G. 191. - Jahrbuch ber Tonfunft in Wien und Brag pom 3. 1796 G. 113 u. 114. - Dlabaca (Gottfrieb 3ob.), Allg. hiftorifches Sünftler-Legiton für Böhmen . . . (Brag 1815 , 40.) I. Bb. Gp. 341. - Gerber (Ernft Lutwig), Siftorifc = biograph. Legiton ber Tonfünftler (Leipzig 1790, Breitfopf, 80.) I. Bb. Cp. 865. - Desfelben : Reues biftor. biogr. Legiton ber Tonfünftler (Ebenb. 1812, Rübnel, gr. 80.) I. Bb. Sp. 965 [führt ihn ale Frang Duich et auff. - Deftr. Rational-Enchtlopabie (bon Graffer u. Cgitann), (Bien 1835 u. f., 6 Bbe ) I. Bb. G. 765. - Reues Beitunges und Conversatione-Legiton I. Bb. S. 545. - [De guca] Das gelehrte Defter= reich. Gin Berfuch (Dien 1776, Ghelen, 80.) I. Bbe. 1. St. S. 103. - Ueber feine Bemalin Jofepha: Dlabacy (wie oben) I. Bb. Gp. 344 [nach biefem geb. ju Brag 7. Darg 1753]. - Gerber (wie oben) Bift.-biogr. Ler. b. Tonfünftler I. Bb. Gp. 366 lfübrt fie ale Duidet auf und gibt bas 3. 1756 ale ihr Beburtejahr an]. - Desfelben Reues hift. biogr. Ler. I. Bb. Gp. 966. -Jahrbuch ber Tontunft in Wien unb Brag vom 3. 1796 S. 114. - Bortrat. Rach einem Bemalbe von Saade, in Rupfer geft. bon Aug. Clar (Prag 1796).

Duffet, Johann Joseph (Compositeur, geb. ju Mlazowicz in Böhmen 1739, gest. nach 1810). Der Sohn eines Wagnermeisters aus Mlazowicz, bessen Rorfahren aber in fribern Zeiten (1472 | -1497) nad Bienenberge Beidichte ber fonial. Rreieftatt Roniggrat, bafelbft Rathe- und anbere bobere Barben befleibet batten. Johann Jojeph verlor friib feinen Bater, bie Mutter ichidte ben 10jahrigen Anaben in bie Schule ibres Schwagers, ber Lebrer im Orte mar, aber auch aute mufitalifche Renntniffe befaft. Johann Jofeph machte icone Fortidritte, fam als Chulgehilfe nach Langenan, ftubirte ben Generalbag unb erhielt bie zweite Lebrerftelle in Chlumet. In Rolge feiner Fortidritte in ber Dufif übertrug ibm ber Dagiftrat von Caslau bie erfte Lehrer- und Organiftenftelle an ber bortigen Stabtichule, an melder Duffet bis an fein Lebens. enbe thatig mar. In feiner Familie bilbete er zwei Gobne Frang Benebict (fiebe meiter unten) und Johann Labislaus (fiebe bie folg. Seite) und eine Tochter Beronica (fiebe bie zweitfolgenbe) gu Birtuofen aus, nebfibei unterrichtete er auch Anbere, barunter mehrere Cbelfraulein mit Erfolg in ber Mufit. Duffet bat Mebreres componirt, barunter eine Baftoral-Meffe, 1 Regina Coeli, 2 8itaneien und viele Clavier- Sonaten, Rugen u. b. m. Er bat fich an ben claffiichen Arbeiten eines Calbara, Bad, Rur, Tuma u. A. gebilbet und feine beffern Arbeiten find im Geifte berfelben gehalten. - Beronita (Barfenfpielerin, geb. gu Caslau in Böhmen 1738, geft. ju Enbe bes vorigen Jahrhunberte). Gemalin bee Obigen, eine geborne Stebeta, Tochter bes Caslauer Stabtrichters. Gie vermalte fich mit Johann Jofeph am 9. Mai 1760. Befaß eine vortreffliche mufitalifche Bilbung und fpielte mit Birtuofitat in ibren jungen Jahren bie Barfe. - 3bre Tochter, auch Beronita (Gangerin, geb. ju Caslau 1771, geft. ?) ift von ben Eltern im Befange und Clavier unter-

richtet worben. Gie lieft fich öffentlich boren und gefiel auferorbentlich. 3m 3. 1795 lieft fie ibr Bruber Johann Pabislaus nach Ponbon fommen. Dort gab fie Concerte, erntete grofen Beifall und gewann bie Reigung bes Conboner Runftbanblere Ciandettini, mit welchem fie fich auch vermälte. - Frang Joseph öfter auch Frang Benedict (Birtuofe, geb. au Caslan 13. Marg 1766, febte noch 1816). Sohn bes Joh. Jofeph. Burbe auch von feinem Bater mufitalifch ausgebilbet unb fpielte vortrefflich Biolin, Bioloncell unb bas Clavier. Balb fonnte er, wenn fein Bater abmefend mar, feine Stelle als Organist vertreten. Später trat er in Dienfte ber Grafin von Lutow , bealeitete fie auf einer Reife nach Italien und gab bafelbft mit Erfolg mehrere Concerte. Er murbe nun Concertmeifter am Oberntheater ju Benedig und 1806 Capellmeifter bes Infanterie - Reg. Dawibowitich ebenbajelbit. Er batte viele Concertftude, Sonaten und Solos für bie brei Inftrumente, in benen er Deifter war, componirt, boch find alle Manuscript geblieben. 3m Befite bes Mufitalien. Berlage von Ricordi in Mailand befinben fich mehrere Opern von einem Duffet, größtentbeile Autographe. Ge find folgenbe (bie mit einem (\*) bezeichneten find Autographe): " La Caffettiera di spirito" (o. b.); - "La ferita mortale" (farsa); - ",La feudataria" (o. b.); - \*, Il fortunato successo" (o. b.); - \*, L'Impostore" (o. b.); - \*, L'incantesimo senza magia" (farsa); -\* "Matrimonio e divorzio in un sol giorno ossia Angiolina" (o. b.); - \*, Voglia di dote e non di moglie" (o. b.); - unb bas Oratorium: \*, Gerusalemme strutta", außerbem mehrere Simphonien und Befangeftiide, Dem Ramen Duffet in Ricorbi's Mufitalien. Ratalog ift fein Taufname beigefügt.

Da meber von Dern bes Johann gabielaus (oft Johann Lubwig) noch bes Jobann Jojepb (tes Baters) etwas befannt ift, fo burfte ber Dbige ber Berfaffer biefer Opern und ibentisch mit bem Compositeur Frang Joseph Duffet fein, beffen Obern in ber Leibziger allgemeinen mufitalifden Beitung 1817. G. 193 verzeichnet fteben. - Bengel (Dufiter, geb. ju Mlazowicz in Bohmen 1750, geft. ju Biteich in Dabren um bas 3. 1810). Bruber bes Robann Joseph Duffet. War gleichfalls ein tuchtiger Mufiter und besonbere ein ausgezeichneter Bagfanger. Er reiste nach Olmut und erhielt im Bramonftratenfer . Stifte auf bem beil. Berge eine Organiftenftelle, fpater an Giche in feiner Beimat, welche er bann mit ber Goulrectoreftelle gu Bitefch in Mabren vertaufdte.

Die Mittheilungen über bie Rünftler = Familie Duffet - welche öfter, jeboch unrichtig, Duffit beißt, benn Johann Labislaus und fein Bruber ichrieben fich Duffet unb fteht auf ben Bortraten bee Erfteren auebrudlich Duffet geftochen - in ben verfchiebenen Werten, namentlich in Gerbers Legiton, verwirren mehr bie lebensbaten ber einzelnen Familienglieber, ale bag fie biefel= ben feftstellen. Wir geben im Folgenben eine Ueberficht biefer Runftler = Familie, an beren Spite Johann Jofeph D., ber Bater, ftebt. Seine Gemalin ift Beronita I. Aus biefer Che ftammen bie Gobne Johann Labistaus (öfter auch Johann Lubwig) (1761), Frang Benebict (öfter auch Frang Jofeph) (1766) und bie Tochter Beronifa II. (1771), fpater verebelichte Cianchettini. Gin Bruber 3ob. Josephe ift Bengel D. und bie Bemalin bes Johann Labistaus, eine Tochter bes Londoner Mufit. Berlegers Corri, mar eine berühmte Sangerin , Barfenfpielerin unb Compositeurin. Die letten gwei : Labistaus und feine Bemalin haben einen befonberen Artitel, ben folgenben; alle Uebrigen finb im vorangegangenen behanbelt. - Dlabacs (Gottfried Johann), Allgemeines biftorifches Rünftler-Legiton für Behmen (Brag 1815, 40.) I. Bb. Gp. 346. - Gerber (Ernft Lubmig), Siftorifd = biograph. Lexiton ber Tontunftler (Leipzig 1790, Breitfopf, gr. 80.) I. Bb. Gp.

358 [tommt baselöft unter bem Ramen Dufjid und als Organist zu hassau vorl. — Dessetsen: Keues histor. – vogs. Leziston ber Tontünstler (Ebend. 1812, Kühnel, gr. 8°.) I. Bb. Sp. 966. — Neber seine Gemalin Beronisa I.: Dlabacz (wie oben) I. Bb. Sp. 353.

Duffet, Johann Labislaus, öfter auch Johann Lubwig (Compositeur unb Birtnos, geb. ju Caslau in Bobmen 9. Febr. 1761, geft. ju Baris 20. Marg 1812). Gobn bee Johann Jofeph Duffet und ber Beronita Stebeta, Bruber bes Frang Benebict u. ber Beronita vermälte Ciandettini (f. b. Bor.). Beigte friib eine feltene mufitalifche Begabung. Erft 9 Jahre alt, fpielte er bereits bie Orgel. Run fam er nach Iglau, ftubirte an ber bortigen Jesuitenschule und ward Discantfänger in ber Minoritenfirche bafelbft. hierauf begab er fich nach Ruttenberg ale Organift, fette bie Studien fort und beenbete bie Philosophie in Brag. Geine Abficht, in ben Ci ftercienfer-Orben ju treten, murbe bereitelt, ba man ibn feiner Jugend megen nicht aufnahm. Gein Entidluf, fic ausichlieflich ber Mufit zu wibmen, mar nun gejagt. Dit bem Artillerie-Bauptmann Manner reiste er nach Decheln, wo er ale Claviermeifter lebte, fpater in gleider Eigenschaft nach Amfterbam. Schon um biefe Beit gab er Compositionen im Stich beraus und trat auch öffentlich auf. 1785 ließ er fich in Maing boren und erntete großen Beifall. 1786 reiste er nach Baris, wo er vor Maria Antoinette fpielte und febr gefiel. Run reiste er nach Mailand, trat bort mit gleichem Erfolge auf und ließ fich 1790 in London nieber, mo er bie Bringeffin von Dort gur Schülerin erhielt und mit feinen Compositionen bie Anertennung Sanbels gewann, 3m 3. 1793 ließ er feine Schwefter Beronita (fiebe Beronita II. im Terte ber Biographie von Johann Joseph Duffet) nach London tommen. Much batte er fich mit ber Tochter bes i Compositeurs und Lonboner Mufitalien-Berlegere Corri vermalt, mit welchem er im 3. 1796 in Befellicaft trat. 3m 3. 1800 reiste er nach hamburg, um bort ben Bertrieb feines englischen Dufit-Berlages nach Deutschland ju beforbern unb bielt fich zu biefem Zwede bort langere Beit auf, ließ fich aber auch mehrere Dale öffentlich boren. 1802 trat er in Wien mit großem Beifall auf. Rad einem Befuche feiner Beimat verfügte er fich 1803 nach Berlin, trat bann in Dienfte bes Rurften von Ifenburg, aus melden er 1808 in jene bes Bergogs bon Benevent gu Paris als Congertmeifter übertrat. Schon 1812 im Alter von 51 Jahren ereilte ibn ber Tob. Johann gabislans mar ein geschickter und fruchtbarer Compositeur und feine Werte zeichnen fich burch Eigenthumlichfeit, reiche Erfindung und marmes Befühl ans. Bon feinen theoretifden Berfen ift beionbere bie von ibm mit Blevel berausgegebene, oft wieber gebrudte "Méthode nouvelle pour le Piano et notamment pour le doigter" (London 1796), auch mit engl. Titel, anguführen. Dlabacg und Gerber - letterer in feinem "Deuen biftorifc-biographifchen Lexiton ber Tonfünftler" - jählen viele Compositionen Duffete, Clavier- unb Barfenconcerte mit Orchefterbegleitung, Duetten, Claviersonaten mit Biolin, Golos, Monbos u. v. a., welche im Drude erichienen find, auf. Wir verweisen in Betreff berfelben auf bie genannten Berte. Der größte Theil feiner firchlichen Compositionen befindet fich banbidriftlich in ber St. Barbarafirche gu Ruttenberg, und in ber Decanatefirche ju Caslau. -Seine Frau (Gangerin und Compofiteurin, geb. um bae 3abr 1770) ift eine Tochter bes englischen Dufifverlegere und Compositeure Corri hatte fich mit ibm 1792 vermält. war eine ausgezeichnete Gangerin, Sar-

fen- und Clavierspielerin. Als ihr Gemal in das Musik-Verlagsgeschäft ihres Baters als Gesellschafter eintrat, erschienen auch von ihr mehrere Compositionen sihr die Instrumente, welche sie spielte, im Verlage der Genannten u. 3.: "III Sonat. for the Pf." (op. 1); — "III Sonat. for the Harp" (op. 2); — "Duchess of York's Waltz for the Pf."; — "German Waltz for the Harp"; — "Deserter Air Rondo for the Pf." u. m. a.

Dlabaca (G. 3.), Mig. bift. Rünftler-Beriton für Böhmen . . . (Brag 1815 , Saafe , 40.) I. Bb. Cp. 348 fführt ibn und bie gange Familie unter bem Ramen Duffit aufl. - Gerber (Ernft Lubmig) , Biftorifd-biographifdes Beriton ber Tonfünftler (Beipaig 1790, Breitfopf , 80.) I. Bb. Gp. 366 [fübrt ibn ale Jobann gubmig und im 3. 1748 geb. auf]. - Desfelben : Reues hiftor. biogr. Leriton ber Tonfünftler (Ebenba 1812, Rübnel, gr. 80.) I. Bb. Sp. 966 [führt ihn auch als Johann Bubmig (ober gabislam) auf, fest aber fein Beburtebatum - basfelbe in ber erften Ausgabe bes Legitons berichtigenb - auf bas Jahr 1762 an Gein Urtheil über ibn flingt nicht ju ichmeidelbaft. Er ichreibt über feine Compositionen : "In einem Beitraume von noch nicht 11 Jahren bat er bamit fo vielerlei Breffen beschäftigt, bag bas Orbnen feiner Berte ju einem Bergeichniffe beinabe ebenfo viel Aufmertfamfeit und ungleich mehr Gebulb erforbert, ale er bei ber Composition felbft fceint angewendet ju haben : benn ein großer Theil berfelben icheint gu einer gemiffen Art Fabrilmaaren ju geboren, welche gewöhnlich butenbweise verlauft werben"]. - Deftr. Rational-Enchtlopabie (von Graffer unb Cgitann), (Wien 1837, 6 Bbe.) I. Bb. S. 766. - Erich (3. S.) und Gruber (3. G.), Allgemeine Enchtlopabie ber Biffenfchaften und Runfte (Leipzig 1822 u. f., Glebitfd, 40.) I. Sect. 25. Bb. G. 28 [G. 20. Fint führt ibn bafelbft ale Johann gub= wig auf]. - Nouvelle Biographie générale ... publ. sous la dir. de Mr. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XV. Bd. Sp. 494 [führt ihn ale Duffit auf, nach biefer geb. ju Cjaslau 9. Febr. 1761, geft. ju Saint Germain - en -Laye im Mära 1812]. - Fétis, Biographie universelle des Musiciens. - (Brodhaus) Conversatione=Legiton (10. Auflage) V. Bb. S. 319 [führt ihn ale Johann gubwig auf]. - Bortrat. 1) Unteridrift: J. L. Dussek. Darunter bas Motto : Musica a

l'uomo è norma di lei concenti e prendono da lei gli affetti consonanza e forma (nach bes fönigl. engl. Hofunders M. Coswah Borträt gest. von B. Conbé. London 1800, gr. Hol.). — 9 C. H. Bilebel Se. (Leiphig 1804, st. Hol.). — Ueber Lusses' Frau: Gerber (Ernst Ludwig), Reucs hist.biogr. Lexiton ber Tonstünster (Leiphig 1812, Kühnel, gr. 8°) I. Bb. Sp. 970.

Duffit, fiebe: Duffet, Johann Joseph und Johann Ladislaus u. b. a. [Sie werben in Legifen oft unrichtig als Duffit aufgeführt, benn fie felbst unterfertigten sich Duffet].

Dubal. Balentin Jamerai (Director bes faif. Mung - Cabinetes, geb. gu Artonay in ber Champagne 12.3an. 1695, geft. ju Bien 3. Rob. 1775). 3ft ber Gobn armer Bauersleute, ber, ale er mit 10 Jahren ben Bater verlor. frember Leute Bieb buten mufite. Gin toller Rnabenftreich machte ibn biefes Dienftes verluftig und im farten Binter 1709 floh D. verlaffen und obbachlos in bie Belt bingus. Auf bem Bege nach Lothringen überfielen ibn bie Bocken und ein armer Schafer bei Montalat raumte ibm eine Stelle im Schafftall ein. Benefen , butete er noch zwei Jahre bie Schafe: bann murbe er mit einem Rlausner, Ramens Balemon, ber am finge ber Bogejen bie Ginfiebelei batte, befannt und follte auch Rlausner merben; aber als ein anberer ben ihm jugebachten Boften erhielt, empfahl ibn Balemon ben Einfieblern von St. Anna Birten und D. fette fein Birtenleben fort. Inbeffen mar feine Bifbegierbe rege geworben. Bon ben Ergebniffen ber Sagb taufte er Bucher und Rarten und bilbete fich felbft. Der Rund eines funftvoll gearbeiteten Betichafte, ben er bem Pfarrer von Luneville anzeigte, machte ibn mit bem Gigenthumer besfelben, einem reichen Engländer namens Forfter befannt, ber Duval belobnte unb alle Sonne und Reiertage zu fich nach

Luneville jum Frühftud einlub. Englähber beidentte ibn nicht nur reid. lich jebesmal, fonbern befriebigte auch bes Junglinge Biffenstrieb, inbem er ibm Bucher und alles gab, mas feine Bifibegierbe forberte. Qualeich ermarb fic D. viel Gelb burch feine Jagbbente. ba er, mabrent er feinen Birtenbienft in ber Einfiebelei verfah, mit besonberem Befdide allerlei Bilb erjagte. Alles aber. mas er erwarb, verwenbete er auf ben Anfauf von Budern, beren er, mabrenb er im groben lobenrod einberging, bereits über ein halbes Taufend befaß. Ale er eines Tages unter einem Gidbaum in feine Bucher vertieft fag, murbe er von einer vornehmen Befellichaft überraicht. Es befanden fich babei bie Bringen von Lothringen . Leopolb Clemens unb Frang, ber nachmalige Raifer und Bemal ber großen Maria Theresia. Die Antworten, welche D. auf bie an ibn geftellten Fragen gab, überrafchten. Die Rolge biefer Begegnung mar, baf D. nach einigen Bochen von Baron Bfutich. ner, bem Dberft. Dofmeifter ber Bringen, aus feiner Ginfieblerzelle abgebolt, nach Luneville geführt und mit einem Jahrgehalte bequabigt murbe, um am Jefuiten-Collegium ju Pont à Mousson wiffenichaftlich gebilbet ju merben. Run wendete fich D. ber Beschichte und insbefonbere ber Alterthums- u. Müngfunbe gu. Ans ben Stubien, in welche er fich gang vertieft batte, rif ibn bie Begegnung mit einem jungen reigenben Dabchen, meldes feine gange Phantafie befchaf. tigte. Da las er eines Tages in ben Schriften bes beil. Bieronpmus gegen ben 30vinian: "Hierophantas quoque Atheniensium usque hodie cicutae forbitione castrari et postquam in pontificatum fuerint evecti, viros esse disinere". Duval unternahm nun an fich bie Cur und mare balb ein Opfer bes Schierlings geworben. Bon ber ichweren

Rrantbeit, in bie er verfiel, genesen, tebrte aber fein Ginn mit ungeschmächter Rraft ber Biffenicaft fich zu. 1718 nabm ibn ber Bergog mit fich nach Baris, bann nach Belgien und Solland, von welcher Reife ber Bring und fein Schütling Enbe 1719 jurudtehrten. Bei feiner Rüdtehr warb Duval jum Ober - Bibliothefar und Brofeffor ber Beltgefdichte an ber Luneviller Bodidule ernannt. erhielt er ben Auftrag, bie Lecture ber Bringeffin Glifabeth Therefe, nad. maligen Bemalin bes Ronigs Rarl Emanuel von Garbinien, ju leiten. Diefes Dienftes entlebigte fich D., ohne je bas Bemad ber Bringeffin au betreten. Er legte bie Bilder ftete bor ibr Kenfter und medfelte fie aus, fobalb ihm bas Beiden murbe, baft er neue bringen folle. Geine Bortrage erfrenten fich gablrei. den Befuche, befonbere von Englanbern. Chattam n.Bitt, bie zwei großen engl. Staatsmänner, maren D.'s Schüler. Diefe Stellung und feine Sparfamteit fetten D. balb in bie Lage, feinen alten Freunben. ben Ginfieblern von St. Anna fich bantbar für bas Gute, bas fie ibm ermiefen batten, ju bezeigen. Er erbaute ihnen für fein Gelb ein bequemes Bobnbaus, eine icone Rapelle, legte ihnen einen reiden Rudengarten und eine auserlefene Baumidule an, ohne ibnen eine anbere Berbflichtung aufzuerlegen, ale ber nachbaricaft jebe verlangte Art von Buchtbaumden unentgeltlich abzugeben. Als (1735) bie Abtretung von Lothringen und Bar in ben lebenslänglichen Befit bes abbicirten Bolentonige Staniel. Lesconeti Statt fant, wollte Ronig Staniel. ben Belehrten in feinen Dienften behalten, aber D. folgte bem Bergog Frang nach Floreng, unb bann (1743) nach Bien, wo ibn fein Macen, ber mittlerweise Raifer geworben. liebreich empfing, ibn vorerft eine Reife nach Unteritalien unternehmen ließ und 1748 jum Director bes faiferl. Mung-

Cabinetes ernannte. D. erbielt feine Wohnung in ber Burg in ber Dabe ber Bemader bes Raifers, ber ein großer Milngenfreund mar und fich mit D. gern unterhielt. 3m 3. 1752 befuchte D. Baris, trat bort mit ben erften Belehrten Frantreiche in Berbinbung, bann ging er in feinen Geburteort Artonay und ließ bort an ber Stelle ber armlichen paterliden Butte ein icones Coulbaus auffübren, welches er ber Gemeinbe ichenfte. Den Ginfieblern am Rufe ber Bogefen führte er auch einen iconen Ban auf und erfreute bie Nachbarborfer . inbem er ibnen Brunnen graben, Baumidulen anlegen und verbeffertes Adergeratbe unter fie vertbeilen lieft. D. lebte gant feiner Biffenicaft. Geine Lebenebefdrei. bung ift eine Quelle ber Belebrung und ein Beweis, wie fich Fleiß und Ausbauer burd unfägliche Binberniffe emporquarbeiten vermögen. Gein Leben ift reich an intereffanten Momenten. D. mobnte feit Jabren in ber Burg in unmittelbarer Dabe ber taif. Kamilie, obne Jemanben zu tennen. Als er einft mit bem romifchen Ronig Jofeph fprach, gingen fünf junge Damen mit ihren Begleiterinnen vorüber. Duval bemertte fie nicht. "Rannten Sie bie Damen nicht, Duval?" fragte Jojeph ben Belehrten; - "Dein Gott nein, ich tenne Niemanben", erwieberte er. - "Es waren meine Schwestern", fagte Jofebb. "fie find freilich noch teine Untifen". Ale Beitrag zu feiner Charat. teriftit biene ber Grunbfat, ben er auch befolgte: "Es ift beffer zehnmal einem Unwürdigen ju geben, als eine einzige Belegenheit zu verfäumen, einem Birbigen Gutes ju thun". - 218 er einft bem Raifer auf eine Frage freimlitbig geantwortet, bemerfte ibm fein Freund Abbe Marcy: "Wiffen Sie wohl, baß Sie eben bem Raifer eine große Babrbeit gefagt haben?" - "Defto beffer, er mag fie guherzen nehmen", entgegnete Duval.

Duval gab folgenbe Berte berand: "Numismata cimelii Caesarii regis austr. vindobonensis quorum rariora iconismis caetera catalogis exhibita", 2 Bde.(Wien 1754, 55, in gr. fol.); Frolich und Rhell haben großen Theil an ber Rebaction biefes Rataloges; - "Monnaies en or et argent qui composent une partie du cabinet de l'empereur", 2 Bde. (Wien 1759-69, gr. fol.). Davon murben nur 200 Eremplare gebrudt, 150 beridentt und 50 famen in ben Sanbel. Gin vollständiges Exemplar muß bie zwei bunnen Supplementbanbe haben. Debaillen und einen philosophischen Roman: "Arentures de l'etourderie". Der Briefwechsel B. J. Duvals mit feinem Bruber Jofimus und bie Copien mehrerer feiner Briefe literarifden Inbalte an feine Freunde in Italien befanben fich im Befite bes berrn von Bruaub, Brafecturrathes in Befangon (1828).

[Koch , Victor von] Oeuvres de V. Jameray Duval précédées de Mémoires sur sa vie (Saint-Pétersbourg [Basel] 1784, 2 Bde., 80.; auch Paris 1785, 3 Bde., 180.). - Die beutiche Ueberfetung : Leben bes herrn B. 3. Duval von Alb. Chriftoph Rabfer (Regensburg 1784, 2. Mufl. 1788, 2 Bbe., 80.). - Leben berühm= ter Belehrten, bie fich aus bem Staube burch unfägliche Sinberniffe in ehrenvolle Memter emporgefdwungen haben (von 3. F. Frang) (St. Gallen 1812, Suber und Comp.); ber zweite Banb enthält bas leben B. 3. Duvals. - Dielit (Rarl), B. Jameran Duvals bochft mertwürbige Lebensgeschichte (Murnberg 1839, 120., mit Bortr.). - Briefmechfel mit A. Socoloff. Aus bem Frangofifchen (von Sam. Baur) 2 Thle. (Rürnberg 1792, Fel8= feder, 80.). - Sormant (3of. Freib. v.), Tafdenbud für vaterland. Befdichte (Leipzig, ff. 8°.) 3ahrg. 1846, G. 377: "Lebenebilber" [nach biefem geb. 3. Rov. 1775]. - Banr (Camuel), Leben, Meinungen und Schidfale berühmter und bentwürdiger Berfonen aus allen Beitaltern (Frantfurt a/M. 1821, fl. 80.) V. Bb. C. 415 - 470: "Balentin Jameran Duval." - Febberfen (3af. Friebr.), Rach= richten von bem leben und Enbe gutgefinnter Menichen (Salle 1785, Gebauer, gr. 80.) V. Bb. G. 113. - Deftr. Rational-Enchflopabie (von Graffer'u. Cgitann), (Bien 1835. 6 Bbc.) I. Bb. S. 767 [nach biefer geft. 8; Nov. 1775]. — Gräffer (Franz), Wiener Dosenstäte (Wien 1852, Greß) II. Bb. S. 295 [bafelbst ist der 3. Mai 1775 als sein Todestag angegeben]. — Sihungsberichte der philossiston. Elasse der Alademie der Abssellen höften (Wien, 8°.) XXIV. Bb. S. 352 [Duvals Testament]. — (Brochhaus) Conversat.-Seziston (10. Ausl.) V. Bb. S. 321 [nach diesem gest. 13. Sept. 1775]. — Rach Oettinger's (E. M.) Bibliographie biographique universelle (Brüssel 1854, Stienon, Lex. 8°.) I. Bd. ist D. am 3. Sept. 1775 gestoxen.

Dmariat, Johann Raspar, ober mie er fich fpater nannte: Deburean, Jean Gasparb (Schaufpieler, geb. gu Rolin in Böhmen 31. Inli 1796, geft. ju Baris 1846). Ift ber Gobn eines Golbaten, ber guvor Seiltanger gemefen, unb ale er ben Militarftanb 1803 verließ, bie alte Runft wieber aufnahm. Bater. Mutter, zwei Töchter und brei Gohne, barunter unfer Johann Raspar, gogen bin und ber, bie Schauluft ber Menge burd Spriinge befriedigenb. Rur Sanns Raspar bejaß fein Talent für bie ibm aufgebrungene Runft und batte fich feiner befonbern Gunft und freundlichen Behanblung im Rreife ber Geinigen gu erfreuen. Auf biefen Banberungen tam bie Familie nach Amiens, wo fie eine Erbichaft erheben follte, welche bem Bater von einer Bermanbten, bie einem frangofifden Golbaten in bie Frembe gefolgt mar, zufiel. Diefe aber mar fo gering, baß fie nicht ausreichte, bie Roften ber Rudreise gu beden. Dun ging es nach Ronftantinopel, mo bie fleine Befellichaft im Balafte bes Gultans Borftellungen gab. hierauf tam bie Familie nach vielen Quergligen burch Deutschlanb nach Paris und ließ fich im hofraum eines Saufes in ber rue Saint-Maur nieber, mo fie täglich Borftellungen gab, bie ftart befucht murben. Sanne Raspar machte ben Paillasse (Bajaggo), b. i. jene charafteriftifche Rolle eines Menfchen, ber, wenn er hungrig und betrübt ift, Spaffe machen

und brollige Befichter ichneiben muß, jum Ergöben ber Befättigten und Rrob. lichen. Ungufrieben enblich mit ber roben Bebanblung ber Geinigen, verlich er biefelben und fanb neue Thatigfeit im Theater ber "gelehrten Bunte" (chiens savans) in ber Gigenfchaft eines fpringenben Dimen. Dit biefer fpringenben Mimit - Leibesübungen verbunben mit ftummer Darftellung - geftaltete fich bas Theater ber "gelehrten Sunbe" allmälig in bas Théâtre des funambules um, wo noch beute Bantomimen und fleine Baubevilles gegeben merben. Da mar es, wo Dworzat - Debureau bem Bierrot einen Charafter gab, ber nach bem Gilide, bas man ibm ichrieb unb bas er fich felbit gurechtlegte, medfelte. Er zeichnete wie Gavarni lebenbig und bis in bie Details; bie Bewegung eines Ringers brudte oft bem gangen Bilbe bas Beprage ber tiefften Bahrheit auf. Bugleich mit Debureau begann Freberic Lemaitre auf berfelben Bubne feine Laufbabn. 218 jeboch mittelft eines amtlichen Erlaffes jebem Schaufpieler ber Funambules bas Geiltangen gur Bflicht gemacht murbe, verlieft D. biefe Bubne und ließ fich ale Boffenreifer im Cirque Franconi anwerben. Da er aber ebensowenig reiten ale feiltangen tonnte, murbe D woržat balb verabichiebet : er fanb nun ein Unterfommen im Odeon, wo er bie merfwürdigen Beftalten eines Robert Macaire, Don Cefar be Bagan, Rup Blas u. a. geichaffen. Die Aufmertfamteit bes großen Bublicums richtete fich aber erft nach einem Processe auf ibn, in welchem er gegen feinen Director flaghaft auftrat: baß ibm biefer ein unterirbifches gefunb. beitgefährliches Loch ale Loge jum Anfleiben angewiesen babe. Der Director ftutte fich auf feinen Bertrag, worin wirflich Debureau bas Recht benommen mar, fich gegen biefe Loge ju betla-

gen. Der Abvocat Debureau's aber machte feine lange Rebe, fonbern jog als Argumentum ad hominem eine Schachtel bervor, aus welcher er einen mächtigen Bilg nahm, ber in ber feuchten Loge bes Bierrot emporgeschoffen. Beim Unblid ber giftigen Bflange entfetten fic bie Richter und bie Berfammlung. Der Spruch fiel ju Gunften bes Rünftlers aus; ber Borfall machte in Baris großes Auffeben und biente nicht wenig bagu, ben Ramen bes bamale noch faum gefannten Runftlere ju verbreiten. Run ging Dworžaf - Debureau's Gludftern auf, er murbe ber Liebling aller Claffen, jest erft erfannte man feine Runft, bie aber alter mar, ale jener über Racht aufgeschoffene Bilg, bem er fein Glud ju verbanten batte, fo bag er mit Recht ein Glüdspilg genannt werben fonnte. Aber ber Stern feines Glides follte fic noch einmal trüben und einen buftern Schatten auf feine gange Butunft merfen. Deburean batte fich verbeiratet und ging eines Tages mit feiner Frau am Arme fpagieren. Blöglich mirb er von einem Bloufenmanne ale Bierrot bes Theaters ber Funambules erfannt und in bohnenber Beife mit bosbaften Anfpielungen angefprochen. Debureau wich bem Beleibiger aus und ging feines Beges. Diefer aber folgte D. auf bem Rufe, verlangte von ibm. baf er auf ber Strafe feine Sprunge made und fonitt Befichter. D. ermabnte ben frechen Storer, ibn unbeirrt feiner Wege geben gu laffen und mare es auch nur aus Rudficht für feine Frau. Auch biefe Borftellung blieb erfolglos, bas Reden und Bobnen nahm tein Enbe und wurde nur unverfcamter, ale D. ju broben begann. Go verfolgt, an ber Geite feiner Fran ber Aufmertfamteit aller Leute preiegegeben, warb D. von Buth ergriffen, fcmang feinen Stod und führte mit ber gangen Macht feines Borns einen Streich nach

feinem Beleibiger - biefer fiel ju Boben und mar -- tobt. D. murbe verhaftet und vor bas Beidwornen-Bericht geftellt. Die Jury aber fprach ben Riinftler frei, weil bie That obne Borbebacht geschebn. Auch war D. ju febr gereizt, ja in Begenwart feiner Frau ju fcmer befchimpft worben, was nach frang. Anschauung unmöglich ertragen werben fonnte. D. fonnte fich, fo lange er lebte, ber brudenben Erinnerung an biefes Ereigniß nicht entichlagen. Er ftarb im Alter von 50 3abren. Jules Janin nannte ibn "le plus grand Comédien de notre époque" und bie Borte bes Ginen feiner Biographen: "Berühmt ju werben in Beffencaffel, in Salle, in Jungbunglau. ja felbft in Rom, Bien, St. Betereburg und Conbon, bas ift ein Rinberfpiel; mer aber berühmt wirb ju Paris, ber muß alle Götter ber Erbe und bes himmels gu Freunden, ber muß auch wie Achilles fieben Dale im Lethe getauft und unvermunbbar fein", burften bie Bewalt und ben Ginbrud ber Urfomit Dwo ržaf - Debureau's bezeichnen. - Sein Sohn Charles ist in Paris geboren, jest etwa 30 Jahre alt und murbe ichneller und ohne bie Rampfe bes lebens, melde fein Bater überftanben, Liebling bes Bublicums. Er ift auch groß in bem Benre feines Baters, boch nicht fo groß wie fein Bater, ber es geschaffen und jur bochften Bollen. bung gebracht.

Jules Janin, Debureau. Histoire du théâtre à quatre sous etc. (Paris 1832, 8°., mit Portr.), bavon wurden nur 25 Exemplare abgezogen; im nämliden Jahre erschien eine zweite Ausgezogen; 28 Bänden in 12°. — Ambs-Dales (Jean Baptiste), Histoire de Debureau; troisième édition, augmentée de son procès devant la cour d'assises (Paris 1836, 18°.). — Ueber seinen Sohn Rarl Lebureau: Monnier (Henri), Biographie de C. Debureau sils (Paris 1848, 8°.). — Correspondenz-Blatt aus Böhmen (Prag. II. Hol.) Jahrg. 1852, Nr. 175 und 176: "Pariser Stigen. Böhmen im Paris."

Dworjat, aus Böhmen geblirtig. Zeitgenoffe, ber zuerst in ber Prager, später in
ber Wiener Kunst-Alabemie gebildet worben und von dem die Frant l'icen Sonntagsblätter 1844 S. 84 berichten, daß
er für die Wiener Kunstausstellung 1844
lein größeres, eben vollenbetes und nach
Ungarn bestimmtes Altarbild: "Immerfahrt Maria", im kleineren Maßtabe
copire, um damit zum ersen Mach datte
er damals ein anderes Bild: "Annes und
Bibs in der Pohlt", eine Pellbunkessunde
bezonnen.

Dutruch, fiebe: Dittrich, Joseph Beter Bengel (bies. Bb. S. 322).

Dziebufghat, Moriz Graf (Geichichtforicher, geb. ju Rydcice im Samborer Rreife Galigiens 10. Febr. 1813). Entstammt einer alten polnifchen Abelsfamilie. Gein Bater gubmig mar f. f. Rammerer und in jungern Jahren Officier im Benie-Corps. Geine Mutter Domicella entftammt bem alten mit ben erften polnifden Abelsfamilien bermanbten Abelegeichlechte ber Bieleti. Graf Morig erhielt eine forgfältige Ergiebung, zuerft im vaterlichen Baufe, bann 1828-32 im Convicte ber Gefellich. Jefu ju Tarnobol. Sierauf flubirte er bie Rechte an ber Lemberger Bochicule, nach beren Beenbigung er 1836 in Staatebienfte trat. In bemfelben flieg er von Stufe ju Stufe, murbe 1854 Statthaltereirath und im 3. 1855 f. t. Rämmerer. Frühzeitig trieb Graf Moriz literarifche Stubien; bie grundliche Renntnig ber lateinifden, frangofifden, italienifden und beutiden Sprace forberte ibn in feinen Arbeiten, worin er fich mit befonberer Borliebe ber Beschichte zuwenbete. Die erfte Krucht seiner Forschungen mar bie Beidicte ber Liffovger, welche unter bem Titel: "Krótki rys dziejów i spraw Lisowczyków", b. i. Rurze Darfiellung

ber Thaten und Begebenbeiten ber Liffobjer. merft in ber "Biblioteka naukowego Zakładu Imienia Ossolińskich", b. i. in ber Beitidrift bes graffich Offolingfifden Inftitutes (vom III. Baube 1842 bis jum XII. Bbe. 1844 inclus.); bann aber in einem Geparatabbrud in amei Bon. (Lemberg I. Bb. 1843; II. Bb. 1844, 80.) erfcbien. Die Lifomger ober Lifowcapter maren ein gefürchtetes polnisches Freicorps, von Aler. Lifo m= sti 1612 gefammelt, welches ohne Golb, blos auf Beute angewiesen, fich bem polnifden Relbberrn Chobtiewica Rriege gegen Rufland anfchlof. **G8** biente nachber im Biabrigen Rriege. In ber Folge verbannte ber polnische Reichstag bie entfittlichte Schaar que bem Canbe und fie loste fich gulett gang auf. Gingelne Räuberbanben verwüfteten noch mebrere Jahre bas benachbarte Schlefien. Die Befdichte biefes Freicorps ergabit Dziebufgpeti im obgenannten Berte. - Der Berluft zweier Manner, benen ber Graf Moria im Leben nabe geftanben und burch Dant verpflichtet mar, veranlagte bie zwei Auffäte: "Wspomnienie pośmiertne Józefa hr. Dunina Borkowskiego", b. i. Netrolog bes Grafen Jof. Dunin-Bortowety (f. b. II. Bb. b. Ler. G. 68 u. biefen Bb. S. 394 unter: Dunin-Bortoweli) in ber vorbenannten Zeitichr. Biblioteka (VIII. Bb. 1843) unb " Wspomnienie pośmiertne Władysł. hr. Tarnowskiego", b. i. Mcfrolog bee Labislaus Grafen Tarnoweti, in ben "Rozmaitości", b. i. Diecellen, eine Beilage jur Lemberger Zeitung (1844, Dr. 48). Beibe Manner, inebefonbere aber Graf Borto wefi. ein Reffe bes Grafen Morig, hatten wesentlich auf feinen Bilbungsgang eingewirft. Die freundliche Aufnahme, welche bie Befcicte ber Liffomger gefunden , regte ben Grafen ju neuen Foridungen an und

jego wiek", b. i. Beter Starga und fein Beitalter, 2 Bbe. (Rrafan 1850 unb 51. 80.). Diefes und bas folgenbe gab er unter bem Bfenbonom Rodcicfi, nad feinem Beburteorte Andrice, beraus, Das obige Bert gibt eine Darftellung bes Reformations-Beitalters in Bolen . es umfaßt bie Beit vom 3. 1536 - 1612. Run folgte bas gleichfalls umfaffenbe Befdichtewert: "Zbigniew Oleśnicki", 2 Bde. (Krakau 1853 und 54). Darin idilbert ber Autor bas leben eines bentwürdigen Rirchenfürsten, bes Rratauer Bijchofe Bbigniem Oleenicfi (1410 -1455), einer jener Berfonlichfeiten, in welchen fich bie bochften und wichtigften Momente ber menschlichen Gefellichaft aller Beiten, b. i. bie Ibeen bes Staates und ber Rirche concentriren. Reben biefen großern Foridungen veröffentlichte ber Graf noch viele anbere Arbeiten. In Lemberg befteht feit mehreren Jahrgebnben ein wiffenschaftliches nach feinem Grünber benanntes , bas graffich Difolinstifde Inftitut. Ueber 3med, Aufgabe und Bebentung besfelben berrichte eine burd bie Zeitverhaltniffe und ben Bechfel in ben leitenben Berfonen veraulagte Berworrenheit ber Unfichten. fo baf ber Graf Moria, welcher feit 1. Juli 1851 ale literarifder Curatore. Stellvertreter biefes Inftitutes fungirt. in ber Lemberger Zeitung (poln. Musgabe) ben Auffat veröffentlichte: "Zaklad Imienia Ossolińskich", b. i. Das Dijolinefifche Inftitut (1851, Dr. 32), morin er ben Standpunct und bie Aufgabe besfelben feststellte und in biefem Beifte auch alljährlich Berichte über ben Buffanb und bie Fortidritte ber Anftalt erftattet. welche in jungfter Beit gefammelt im Drude ericbienen unter bem Ditel : "Sprawozdania z Czymności Zakładu narodowego Imienia Ossolińskich od 1 lipca 1851 do 12 pazdziernika 18564, es ericien fein Bert: "Piotr Skarga i b. i. Rechenschaftsberichte erftattet über

bas graffich Offolinstifde Rational-Inftitut bom 1. Juli 1851 bis 12. Oct. 1856 (Lemberg 1857, 8°.). Der Tob bes verbienftvollen Rafimir Grafen Baben i veranlagte bie Biographie: "Krotki rus zucia Kazimierza Badeniego", b. i. Rurge Lebensffige bes Grafen Rafimir Babeni (Krafau 1854, 80.), welche gubor in ber Rrafauer Zeitschrift "Czas", b. i. Die Beit (1854, Dr. 87) abgebrudt mar. Diefe Zeitung wie bie in Octavheften ausgegebene gleichnamige literarifche Beilage berfelben enthalten mehrere grofiere literarifde Abbanblungen bes Grafen u. 3 .: "Dazności moralne dzisiejszego teatru", b. i. Die moralifchen Tenbengen ber Bubne beut ju Tage (im Renilleton bes Blattes 1854. Dr. 234. 235 und 236), worin ber Graf bie Richtung befämpft, welche Gutfow mit feinem "Uriel Acofta" und Rorgeniowefi mit feiner "Stary maz", b. i. Der alte Mann, eingeschlagen. Die vorermähnte literarische Beilage bes "Czas" enthalt aber bie Auffate: "Opinia publicana", b. i. Die öffentliche Meinung (1856, Aprilheft) und "Szachy w Polsce', b. i. Das Schachspiel in Bolen (1856, Julibeft). In bem von Rarl Szajnoch a redigirten in Lemberg erscheinenben Blatte: "Dziennik lite-

racki" , b. i. Literarifches Tageblatt, ericbien von bem Grafen ein längerer Auffat: "Zbiory numizmatyczne we Lwowie", b. i. Die numismatifden Sammlungen in Lemberg (1853, Rr. 22-25). Auch gab er in einer Brachtausgabe bie getreue lleberfetung ber berühmten Somne: "Crux fidelis inter omnes" mit gegenüberftebenbem Originalterte und ber berichtigten Melobie unter bem Titel beraus : "Hymn o sw. krzyżu, spiewany przy nabożenstwie wielkopiątkowém, przełożył ze Miszału M. D.", b. i. Die Somne vom beiligen Rrenge, welche bei ben Reftlichkeiten bes Charfreitage gefungen wirb, aus bem Diffale überfett von Dt. D. (Lemberg 1854, Rol.). 3m 3. 1851 murbe ber Graf von Gr. Majeftat burch bie Berleibung bes Orbens ber eifernen Rrone III. Claffe ausgezeichnet und im 3. 1857 von ber Rrafauer gelehrten Befellicaft jum correspondirenden Ditaliede ermablt. L(ucian) S(iemieński), Pogadanki literackie, b. i. Literarifche Befprechungen (Rrafau 1855, II. 80.) fenthält einen größeren Auffat über ben Grafen Dgiebufghoti und fein Bert: "Zbigniew Oleśnicki"]. — Burgbach von Tannenberg (Conft.), Bibliogr.-ftatiftifche Ueberficht ber Literatur bes oftr. Raiferftagtes (Wien, Staatebruderei, gr. 80.) II. Bericht (1854) G. 247, Marg. 7678. - III. Bericht (1855) S. 235, Marg. 7046.

Eberhofer, Frang, ber Lateiner-Frang (Baner, geb. in Tprol). Beitgenoffe. Der Brofeffor und Archaolog Br. 3. 3. Sulger machte bereits im 3. 1844 bie Befanntichaft biefes mertwilrbigen Dannes, ber, ein ichlichter Bauer, nichtsbeftoweniger gebiegene Renntniffe in ben alten Sprachen befitt und biefe wie alles Uebrige, mas er verftebt, fic obne Lebrer felbft angeeignet bat. Bir bebienen uns im Folgenben am beften ber Borte, mit benen Frang Cherbofer ber Deffentlichfeit burch bie Breffe ift vorgeführt morben. Frang Cherhöfer ober ber lateiner-Frang bat beim Biebbilten bas Stubium ber lateinifden Sprache begonnen, ftubirte im Stillen fort und murbe ein maderer Lateiner. Beber Livius noch Birgil machen ibm Schwierigfeit und man ichaut nicht wenig vermunbert brein, wenn ber ichlichte Bauer gange Geiten aus bem lateinischen Dichter beclamirt. Und fragft bu ibn, wo er bies gelernt, fo ift bie einfache Antwort: Bon mir felber. Aber nicht blos im Latein ift er bewanbert, auch im Griechischen leiftet er bas feinige, und felbft in bas Bebraifde hat er ichen bineingegudt. Inbeg bleibt bas latein immer feine ftarte Geite. Bie ftart er barin, beweist ber Umftanb. baß er über Aufforberung bes Profeffors Sulger an biefen bie loca parallela mifchen Birgil und Taffo einschickte. Durch bie Befanntichaft, melde Brofef. for Sulger mit unferm Lateiner machte. murbe E. auch jum Stubium ber italienifden Sprache angeeifert, und Dante und Torquato Taffo liegen neben ben alten Claffifern in ber Bebftube bes banerlichen Belehrten aufgeidlagen. Aber nicht blos in fprachlicher Begiebung bilbete er fich aus, fonbern betrieb auch anbere Biffenichaften. Er ift Geometer, mißt bie Meder feiner Rachbarn auf's Baar, er verfertigte geometrifche Inftrumente, insbesonbere ein vorzügliches Diobter, er theilt ben Meribian ein wie ein Profeffor, und fein Globus ift teine Stumperarbeit. Bei allebem ift er ber einfachfte Menich von ber Belt, brangt fich nicht vor, prablt nicht und bleibt ber folichte Bauer. Gin Dachftuberl ift feine Mohnung, ein Erbapfelader fein Grunb. befit. Rebft biefem ift ber Beberftubl fein Rahrungezweig. Bulett (1856) befanb fich E. bei einem Beiftlichen in Engabein im Dienfte.

Bolts- und Schützen - Zeitung für Throl und Borarlberg 1856, Kr. 151 [Mittheilung über biesen Autobibacten von Pros. I. G. ulz er].
— Dibastalia (Frantsurter Unterhaltungsbl., 4°) 1856, Kr. 304. — Rheinische Näatter (Beilage der Mainzer Zeitung, 4°). 1856, Kr. 291. — Destr. Zeitung (Wiener Blatt, Fol.) 1856, Kr. 281. — Theater - Zeitung von Ib. Bäuerle 1856, Kr. 288. — Humorist (Wien) 1856, Kr. 288. — Humorist (Wien) 1856, Kr. 336.

Eberl, Anton (Musiter, geb. 31 Bien 13. Juni 1766, gest. ebenda 11. März 1807). Der Sohn eines wohlhabenben taiserl. Beamten. Früh schon zeigte sich sein Talent für Musit und er trug, 7 Jahre alt, Clavierconcerte vor. Der Bater bestimmte ihn für die juribische Lausbahn. Der Berlust des Bermögens war Beranlassung, daß ber Sohn frei seine Standeswahl bestimmen konnte.

Er enticieb fich fogleich für bie Tonfunft. Obgleich er noch nicht bie harmonielehre flubirt hatte, componirte er boch fleinere Arbeiten, welche fogar für Schöpfungen Mogarts galten und mit beffen Ramen geftochen, ja noch bann für beffen Arbeiten ausgegeben murben, ale E. fich längft als beren Componift erffart batte. Much fdrieb er einige Obern, bie beifallig aufgenommen murben, wie "La Marchande de Modes", woburd er Glude Freundichaft gewann. Dun ftubirte er fleifig ben Beneralbaft und bie berfonliche Befanntichaft mit Mogart fleigerte bie Begeifterung für bie Tonfunft und ihren ausermählten Liebling. Rur ber Tob trennte bie von ber Runft gefnüpften Banbe, aber Mogart blieb immer Cberle 3beal. Rach Mogarte Tobe unternahm &. mit beffen Bitme eine Runftreife nach Deutschland und erwarb fich ben Ruf eines ausgezeichneten Clavier-Birtuofen. 1797 folgte er einem Rufe nach St. Betereburg, mo er gegen vier Jahre blieb, theile Concerte, theile Unterricht gab und reichen Beifall erntete. Ale er 1800 nach Bien gurudfam. erhielt er bom Freiherrn bon Braun, bamaligem Bice-Director ber Boftbeater (f. b. II. Bb. G. 123) ben Auftrag, eine Oper ju comboniren. Rach einem Marden von Bielanb entftanb "Die Ronigin ber schwargen Insel", welche 1801 gur Mufführung tam, aber nicht burchgriff. Das Libretto foll mifflungen und auch bie Mufit nur ftellenweise gelungen fein. Roch fdrieb E. mebrere Opern, welche aber nicht gestochen murben und gablreiche Compositionen, biefe meiftens für bas Biano. 3m 3. 1803 unternahm er eine ameite Reife nach Ruflanb, mo er Danbne "Schöpfung" birigirte. Auf feiner 1806 unternommenen Runftreife nach Deutschland, wo er besonbere in Leipzig und Beimar vielen Beifall ern-

39. Es ift eine Sonate für bas Biano, im Auftrage für bie Erbpringeffin bon Beimar componirt. Mitten unter Entmitrfen für neue Arbeiten raffte ibn bas Scharlachfieber in 8 Tagen im fruftigen Mannesalter von 42 Jahren babin. Die Babl feiner Compositionen beträgt über ein halbes hunbert, mehrere finb erft feinem Tobe geftochen worben. nad Unter feinen ungebrudten Berten find zu nennen bie Opern: "Die Sigenner"; - "Die Modebandlerin" (bereits genannte "Marchande de Modes"); - "Der Bexe Megare britter Cheil"; - "Graf Baldnin von Handern" und bie vorgenannte "Ronigin der schwarzen Insel." Unter Mogarte Ramen ericbienen: "Ein Claviersolo aus C-mell" (als Mogarts op. 31, Bien bei Artaria); - "Derniere grande Sonate de Mozart" (Paris 1797, Pleyel); - im folgenben Jahre bei Artaria unter Cherle Ramen (op. 1): "XII Variazioni del Duetto: Bei Mannern, melde Liebe fühlen" (Wien 1792, Artaria) (op. 3); - "Ill Bariatianen für das Piano über: An Steffen sprach im Cranme"; bei Bohme ale op. 55 von Mogart und in Offenbach unter bem Titel: "Suite d'airs var. par Mozart" in nr. 14. Wahrheit Cberle op. 5 unb "Variations pour le Piano sur le theme : freundin sanfter Bergenstriebe" ale Mogarte op. 17 geft .; in Babrheit Eberle op. 6. Unter feinen übrigen Compositionen, welche von Rennern noch bente allgemein gefchätt merten, nennen wir: "Gr. Concert p. Pf. avec accompn. in Ca (op. 32); - "Variat. sur un Thême russe pour l. Pf. e Vc. obligé" (op. 17); - "Grand Quatuor pour le Pianof. Violino, Alto et Violoncello oblig." (op. 18); - "Gr. Concert pour Pf. in Es" (op. 40). Bezüglich ber unter Mogarte Ramen ericbiene. nen Compositionen von Cberl melben tete, componirte er fein lettes Wert op. einzelne Biographen, bag fie ihm entwenbet und wiberrechtlich als Dogartfce Berte gebrudt worben feien.

Mug. mufitalifde Beitung 1807, Dr. 7, G. 423 -430. - Reue Unnalen ber Literatur bes öftr. Raiferthume (Bien, Doll, 40.) 1807, Intelligengblatt bes Monate Mai Gp. 216-220. - Dielanbe Reuer beutider Mertur 1807, Stud 6, S. 123. - Gerber (Ernft Lubwig), Reues bift.-biogr. Legiton ber Tonfünftler (Leipzig 1812, Rübnel, gr. 80.) II. Bb. Sp. 3 [nach biefem geb. ju Bien 13, Juni 1765, geft. 11. Darg 1807; gabit ben größeren Theil feiner geftochenen und binterlaffenen Compositionen auf]. - Erich (3. G.) und Gruber (3. G.), Milg. Enchil. ber Wiff. u. Runfte (Leipzig 1822, Glebitich, 4º.) I. Gect. 30. 2b. G. 230 [nach biefer geb. 13. Juni 1766, geft. 15. Mary 1807]. - Deftr. Rat .= Enchflopabie (von Braffer u. Cgitann), (Wien 1835 , 6 Bbe.) II. Bb. G. 3 [ftimmt im Beburtes und Tobesbatum mit Berber überein]. - Baur (Camuel), Allg. biftor .= biograph.-literar. Sanbwörterbud (Ulm 1816, Stettini, Ber. 80.) I. Bb. Cp. 336 [nach biefem geb. 13. Juni 1766, geft. 11. Darg 1807]. - Deper (3.), Das große Converfatione-Legiton (Bilbburghaufen 1845 , Bibl. 3nft., Ler. 80.) VII. Bb. 4. Abtheil. [nach biefem geb. 13. Juni 1766, geft. 15. Marg 1807]. - Bortrate. 1) Jagemann pinx. Rahl fec. (Folio). - 2) Richter sc. (Wien, M. 8°.). - 3) Rach Jagemann von einem Ungenannten geftochen (Wien 1807, Inbuftr .-Comptoir).

Cherl, Frang Georg (Sumanift, geb. ju Dimit 28. Marg 1753, lebte noch 1835 au Bien). Bat feine Stubien an ber Wiener Dochidule vollenbet unb wibmete fich anfänglich ber Abvocatie; als aber fein Beruf mit feiner Reigung nicht übereinstimmte, nahm er 1784 bie Stelle eines Spubitus ber Stadt Sternberg in Mabren an, murbe 1795 Magiftraterath in Dimit und 1808 mahrifd-fdlefifder Canbrath ju Brinn. Als Grunber bes Olmilter Witmen- und Baifen-Inftitutes hat er fich eine bantbare Erinnernng gefichert. Er war ein Freund ber Biffenschaften und ftanb mit Lavater in Briefmedfel. Diefer erfdien unter bem Titel: "Briefmedsel über einige Ge(Wien 1786, 80.), worin fich E. als tiefer Denfer bemährt. Much ericbienen fleinere Abhandlungen von ihm im "Defberus", im "Batriot. Tageblatt" und im "Mabr. Magagin", in letterem feine "Geschichte ber Stadt Sternberg".

Moravia (Brinner Beitfdrift) 1815, Rr. 41, C. 158: "Literarifche Mittheilung" von 3. 3. S. Cgitann. - Deftr. Rational-Ency-Mopabie (von Graffer und Caitann), (Wien 1835 u. f., 6 Bbe.) H. Bb. G. 4.

Cherl, Raimund Freiherr von (t. t. Dberft und Ritter bes Dar. Therefienorbens, geb. ju Bien 1766, geft. ebenba 15. Dec. 1833). Burbe in ber Biener - Reuftabter Militar - Atabemie gebilbet. 3m Oct. 1784 trat er ale Fabnen-Cabet bei Tillier-Infanterie ein, focht ale Raburich im Türkenfriege, als Sauptmann in ben frangofifden Relbaugen und marb 1805 Major. Buerft geichnete er fich bei Lanbebut (1809), bann bei Chelsberg und Afpern fo aus, baß er jum Oberftlieutenant beforbert wurbe. 3m 3. 1813 rudte G. jum Dberften bes 3nf. - Reg. St. Julien Dr. 61 (bergeit Graf Straffolbo-Graffenberg) vor. Rur feine Baffenthat in ber Schlacht am Mincio (8. Dct. 1814), wo er mit 2Bataillonen feines Regimente bei Boggo lo querft ben Feinb aufbielt, bann jum Rudjuge gwang und baburch bie übrigen Truppen von großer Befahr befreite, erhielt er mit Banbbil. let aus Chaumont vom 8. Marg 1814 bas Ritterfreug bes Dar. Therefien-Orbens und im Dai 1815 ben Freiherrnftanb. Spater wurbe er Feftungscommanbant ju Kerrara und Biacenga, 1831 Rapitan - Lieutenant bei ber Trabanten-Leibgarbe in Wien ; am 14. December 1832 erbielt er bas bobmifche Incolat; im folgenben Jahre ftarb er im Alter von 68 Jahren. - Anton Freiberr von (t. f. Sauptmann). Gobn genstände der Physiognomie und Bathognomie" bes Borigen. Die Sonntageblatter 1845 S. 616 melben von ihm: "In ber schönen Stadt, dem Geburtsorte Blumauers und Maprhofers, lebt seit einem Jahre (1844) ber durch seine talentvollen Gedichte: "Erinnerungen an Tyrol" (Innsbruct 1835 und 39, Bagner, mit Ansichten, 12°.) bekannt gewordene Anton Freiherr von Eberl, als pensionirter k. k. Kapitän".

Hereffen-Oren und seine Mitglieber. Nach authentischen Duesten (Mien 1857, Staatsbruderei, Lex. 8°.) II. Abih. S. 1287 u. 1750.
— Deftr. Militär = Konversations = Lexison. Derausgegeben von Hirtenfeld und Dr. Mehnert (Wien 1851) II. Bb. S. 158.
Freiherrnflands = Diplom vom 6. Mai 1815. [Die Familie Eberl wurde bereits im Jahre 1866 in den Neichsche Lexison. und da fie des Diplom in den Abire 1866 in den Neichsche Lexison, und da fie das Diplom in den Wiensche Lexison.

Cherl, Gebaftian (Bilbhauer, geb. ju Reumartt im Galgburgifden 1711, geft. ju Großteftenborf im Febr. 1770). Mehrere feiner Arbeiten, worin fich Runftfertigfeit ertennen läßt, find noch vorhanden, barunter bie Statuen auf bem Sochaltar und am Epiftel-Seitenaltare in ber Pfarrfirche ju Renmarft; bie Arbeiten am Sochaltare ber Rirde in Großteftenborf. Roch Gelungeneres foll E. in Basreliefs geleiftet baben. 3m 3. 1744 murbe er ale Burger in Neumarkt aufgenommen, wo er 1757 bie Stelle eines Marttfammerere betleibete. Raberes über ibn melben meber Ragler noch Bill wein in ben unten angegebenen Berfen.

Pitlwein (Benebitt), Biographische Shilberungen ober Legiton salzburgischer, theils berftorbener, theils lebenber Kninfter (Salzburg 1821, Mahr, N. 8°.) S. 35. — Ragler (G. K. Dr.), Neues allgem. Künfter-Legiton (Minchen 1835 u. f., 8°.) IV. Bb. S. 62.

Eberse, Johann Joseph (Dichter in seinem Fache, und Baben und Würtemnud Musikus, geb. in Böhmen in ber ersten hälfte bes vorigen Jahrhunderts, leihung ihrer Orden. Im Jahre 1848 gest zu Prag 1772). Bersegte sich auf wählte ber Reichsverweser Erzberzog

bie Mufit und mar ein Schuler bes berübniten Ganswind, ber ale Birtuos auf Viol d'amour ale Sausofficier in Dienften bes Grafen Buquon fanb. E. componirte und bichtete jugleich und es ericbienen feine Compositionen unter bem Titel: "Sammlung von Oben in Minsik (Leipzig 1765. Breitfobf unb Cobn , Rol.), melde zu jener Reit einer beifälligen Aufnahme fich erfreuten (vergleiche Allgemeine beutsche Bibliothet XII. Band). Ferner erfchien von ihm: "Der verlorne But. Gin komisches Reldengebicht in funf Gesangen nebst einem Anhange von Arbersetjungen Boragischer Oben" (Brag 1761, 40.) und "Gedichte" (Wien 1767, 120.).

Abelung, Supplement zu Iöchers Gelehrten-Legison I. Bb. — Nouvelle Biographie générale . . . publiée sous la dir. de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XV. Bd. Sp. 608. — Dlabacz (Gottfr. Joh.), Aug. hift. Künfter-Legison für Böhmen (Prag 1815, Haase, 4°.) I. Bb. Sp. 359.

Cherle, Georg (Felbmaricali. Lieutenant, geb. ju Bogen 30. Apr. 1787, gest. zu Krafau 4. Jänn. 1855). Erbielt feine Ausbildung in ber faiferl. Genieakabemie, aus welcher er 1808 als Cabet trat. 3m Mai 1809 murbe er Oberlieutenant im Geniecorps. Feldjuge biefes Jahres mar E. bei Erbauung und Bertbeibigung bes Brudenfopfee von Pregburg thatig, 1813 unb 1814 focht er in Italien. 3m 3. 1815 Rapitan, leitete er bie Bertheibigungsanftalten von Commachio, 1818 fam er nach Raftatt, bann nach Maing. 1833 war er jum Major im Corps vorgernict, fam 1834 von Maing ale Festungebau-Director nach Raubers und 1841 als Oberleiter bes Befeftigungsbaues unb Oberfilieutenant nach Raftatt. Auf biefem Poften bewährte fich E. als ausgezeichnet in feinem Rache, und Baben und Bürtemberg ehrten feine Berbienfte burch Berleihung ihrer Orben. 3m Jahre 1848

Johann ben Dbersten Eberlegum prov. Director bes Departements ber Befestigungs Angelegenheiten im Ariegsministerium, welche Stelle E. bis zur Auflösung bes Ministeriums besteibete. Im Hebruar 1849 rückte E. zum Generalmajor vor und blied in Berwendung bei der Militär-Centralcommission bes deutschen Bundes. Im 3. 1851 wurde E. Feldgenie-Director ber 4. Armee, im Juni 1854 Stadt- und Kestungscommandant von Krasau, im October 1854 Feldmarschall-Lieutenant, aber schol.

Militärische Zeitung, redig. und herausgegeben von Dr. 3. hirten felb (Wien, Geroft, 4") 1855, Rr. 6. — hirten felb (3. Dr.), Destr. Militär-Kalender sir das Jahr 1857 (Wien, Gerofd, 8") VIII. Jahrg. S. 185 [baselbsk heist es: Avancirte im October 1855 jum Heldmarichall-Leieutenant und beschöft and . Jänner 1855 — wornach seine Beförderung jum HW. acht Monate nach seinem Tode erfolgt wäre — sein thätiges, ausgezeichnetes Wirken).

Ebersberg, Jos. Sigmund (Schriftfteller, geb. ju Steinabrunn in Rieberöfterreich 22. Märg 1799, geft. gu Bernale bei Wien 27. October 1854). Sein Bater mar Defonomie - Bermalter ju Steinabrunn; ber Gobn befuchte bas Symnafium ju Rifoleburg und zeigte früh eine befonbere Borliebe für Literatur. 1816 fette er in Wien bie Stubien fort und trieb vorzüglich Philosophie, aus welchem Gegenstanbe er Correpetitionen gab. Run begann er bas Stubium ber Rechte und ertheilte Brivatunterricht, wovon er fich - fümmerlich - ernährte. 1825 erhielt er bas Befähigungs-Decret als Somnafial- und Sumanitate-Lebrer. war nun mehrere Jabre Brivat-Secretar und Ergieber bei bem f. t. Sofrathe Bartel Gbler v. Buchfenftein, nach beffen Tobe in ber Familie bes Grafen Schafgotide, mit welchem er Reifen in Deutschland machte und babei in Bertehr mit angefebenen Familien fam. In

ben Jahren 1825 und 1826 verfah er in Abmefenbeit bes geb. Legationeratbes ber bergogl. fachfifden Baufer Friebrich Freib. von Borich bie Beidafte beiber Saufer und hatte bereite früher (1824) bie 3ugenbichrift "Die Feierstunden", eines ber vorzüglichften und einflufreichften beutichen Jugenbblätter in jener Beit begrunbet. Zugleich wirfte er burch Jugenbichriften auf Bereblung und Bilbung ber ingenblichen Gemilther. Die "Feierstunden" anberten im Jabre 1831 ibre Tenbeng. fpater auch ihren Titel und erschienen bann ale "Desterreichischer Zuschauer", bis 1848 eine gebiegene Jugenbidrift im boberen Style, anregenb, belehrenb unb mannigfaltig und feither nicht erfett; von ba ab ale politifche Beitschrift, in welcher fich Chereberg im genannten Jahre und in ben folgenben burch ben tobesverachtenben Muth und bie Entichiebenheit bemertbar machte, mit ber er gegen bie Ereigniffe bes Jahres 1848 und alle Confequengen besfelben auftrat. E. murbe bafür am 3. August 1851 burch bas golbene Berbienfifreng mit ber Rrone, wie es in ber allerb. Entichliefung lautet : "in Anerfennung feines im 3. 1848 mit Bebarrlichfeit und Gelbstaufopferung an ben Tag gelegten Batriotismus und feiner bemabrten Treue" ausgezeichnet. G. entmidelte eine reiche literarische Thatigfeit. Außer ber bereits genannten periobifchen Schrift, an welcher Bauernfelb, Caftelli, Chert, Seibl u. A. mitgearbeitet, veröffentlichte E. zahlreiche Jugenbidriften, bon benen viele in Rapfers Bücher-Leriton als ron Luife Cher 8berg berausgegeben, viele anbere gar nicht erscheinen. Es finb unter anberen : "Alle Bilfe kommt uon oben. Funf Ergablungen für die reifere Ingend" (Wien 1827, Grunb, gr. 120.); - "Die Cugend lohnt, bas Taster straft sich selbst" (Gb. 1829); - "Bergensblute und Lebensdorn" (Eb. 1830); - "Mur das Gute besteht, ober Gestandnisse bes Meisters

Sigismund" (Eb. 1830); - "Der Mensch selbst Schöpfer und Zerstorer seines Glückes" (Minchen 1831); - "Alphabetisch-georduetes Belehrungs- und Auterhaltungsbuch ber Maturgeschichte", 4 Bbe. (Bien 1832), von geringem Berthe; - "Der Studierende auf gutem Wege jum Ziel" (Eb. 1833), eine belebrenben Beftanbniffen reiche Gelbfibiographie ber erften Balfte feines Lebens; - "Erjählungen für meine Sohne", 8 Bbe. (Cb. 1835 u. f., mit Abbilban.); - "Die gwolf Monate ober Teben und Natur im steten Wechselkreise" (Cb. 1835, mit 12 iff. RR.); - "Der Beschäftiger jum Antjen und Bergnugen", 2 Bbe. (Gb. 1841); - "Die glacklichen Feierabende ber Samilie Friedberg", 12 ofte. (Cb. 1845); - "Politische Fabeln. Erinnerungen an die stürmischen Cage des Reuolutionsjahres 1848" (Eb. 1849); - "Diegende Blätter und Bilder für die Ingend", 12 ofte. (Eb. 1851). - Außer biefen Jugenbfchriften find noch zu nennen: "Das Buch vom guten geselligen Cone" (Eb. 1834) unb "Das edle Whist, wie man es in den besten Besellschaften spielt" (erfte Mufl. Buns 1836, neuefte Aufl. Befth 1855, Bartleben, 80.). - Biele ber oben angeführten Jugenbfdriften find im Gelbftverlage ericbienen und in ben Bücherfatalogen gar nicht erfichtlich gemacht. 3m 3. 1830 vermälte fich E. mit Marie v. Nanbery. - Aus biefer Che fammt Julius Rarl (f. t. Oberlieutenant, geb. ju Bien um bas 3. 1831). Stubirte in Wien unter ber Leitung bes Baters, trat aber 1849 als Cabet in bas bamalige Regiment Biret Dr. 27. bergeit Ronig Leopold I. von Belgien, tam ale Lieutenant in's Inftr. Regiment Bimpffen Rr. 13, und als Oberlieutenant in's Inftr. - Reg. Baron Bella cić Mr. 46 und wirb gegenwärtig als Brofeffor ber Artillerie - Atabemie in Olmüt verwendet. Beschäftigt fich mit Literatur und hat bereits mehrere militärifche Bilbungs. und unterhaltenbe Jugenbidriften herausgegeben , u. zwar:

"Ans dem Wanderbuche eines Soldaten" (Bien 1855); - "Soldaten Ehr' und Pflichten" (Cbenba 2. Aufl. 1854); - "Am Wad. fener" (Stuttgart 1856, Sallberger); -"Bur Milares" (Brag 1857); - "Das feiertagsbud" (Erlangen 1856, 8%.); -"Friedrich Schmerbiner. Gine asterr. Solbatengeschichte" (Leipzig 1857), bilbet auch ben 4. Theil ber "Belehrenben u. unterhalt. Bolts- und Jugenbbibliothet". Außerbem find von ihm viele lleberfetungen von Unterhaltungeidriften aus bem Frangöfifden , Englifden und Spanifden erichienen, auch ift er ein fleißiger Ditarbeiter an ber von Birtenfelb rebigirten "Militar-Beitung".

Bufchauer (Wiener Blatt , Ber. 80.) 1855 , Dr. 94, S. 1496: "In hernals" von 3. R. Solgel (eine Befdreibung feiner Rubeftatte). - Derfelbe 1854, Rr. 87, S. 1410 : "3ofeph Sigm. Ebereberg tobt. Gine furge Biographie" bon D. (Berfaffer berfelben fein Cobn D. F. Ebereberg.) - Biebnigg (Grg.), Dittheilungen aus Wien. Jahrg. 1834 I. Bb. C. 111. - Realis, Curiofitaten. unb Memorabilien-Legifon von Wien (Wien 1846, Ler. 80.) I. Bb. G. 890. - Deftr. National-Encotlopabie (von Graffer u Cgitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) H. Bb. G. 7 u. 135 (Artifel "Geierftunben"). - Deftr. Barnag, beftiegen von einem beruntergetommenen Antiquar (Frey-fing [Samburg, Soffmann u. Campel, 80) G. 14 [mit ber falfchen Angabe bes Beburtsjahres 1797]. - Ein Bergeichniß ber Schriften von Cbereberg, u. g. jener bie jum 3. 1833 befinbet fich in feinem Berte: "Der Stubierenbe auf gutem Bege jum Biel" (Wien 1833, Bed, 80.) G. 50, bae ber übrigen in Rapfers Bücher-Legiton II. Bb. G. 90; VII. Bt. G. 237 [boch läßt fich aus beiben noch immer feine vollständige Ueberficht ber gebrudten Berte gufammenftellen, ba Bieles im Gelbftverlage ericien]. - Bortrat. Eine moblgetroffene Lithographie von Rriehuber 1848, gebrudt bei 3. Raub (Bien, 40.). Dit ben Berfen im Facfimile:

"Meine Treue Gott, bem Baterland, bem Thron!

Meine marmfte Lieb' für Bahrheit, Licht und Rect!

Meinen Sag und Grimm ber Revolution Und Berachtung bem, ber in ber Seele folecht! Mifo leb' ich frei unb freebe troftesreich : Dug es beut icon fein, ob morgen mir ift's gleich! 30f. Gigm. Ebereberg."

- Dentftein. G. liegt auf bem Friebbofe in Bernale begraben. Die Infdrift feines Dentfteine tautet : Jofef Sigmund | Ebereberg | Geboren am 22. Märg 1799 | Beftorben am 27. October 1854 | Seine trauernben Rinber. 1

Chert. Rarl Egon (Dichter, geb. ju Brag 5. Juni 1801). Gein Bater Doctor ber Rechte und fürftl. Fürftenberg'icher Beamter übermachte forgfältig bie Erziehung bes Sohnes. Gin Baar Jabre findirte Egon im Lowenburgichen Convicte in Wien, ging aber alebann nach Brag, wo er bie übrigen Gpmuafialclaffen, bie philosophischen und juribifden Stubien gurlidlegte. Friib (1818) erwachte in G. bie Liebe gur Boefie, welche burch ben Aefthetifer Jof. Beinr. Math. Dambed (f. b. G. 137 b. Banbes) genährt und gepflegt murbe. In biefer Beit entwidelte E. eine folde Productivität, bag er in ber Frift von brei Jahren (1818-1820) nicht weniger ale 24 Schauspiele gebichtet, welche aber nie gebrudt worben finb. Nach vollenbeten Rachstudien trat er auch mit ber erften Sammlung feiner Boefien unter b. Titel : "Dichtungen" (Brag 1825, Rronberger, 2. Aufl. in 2 Bbn. ebenba 1828, 80.) auf. Diefe Erftlinge murben febr gunftig aufgenommen, bie Wibmung berfelben an ben Mäcen Rarl Egon Fürft von Kürftenberg warb auch für Cherts Bufunft enticheibenb, benn er erhielt in Folge berfelben bie eben erlebigte Stelle eines fürftlichen Bibliothefare und Arcibars. In biefer Bebienftung fanb bie Mufe viel Nahrung, aber wenig Beit. Ebert fonnte nur bie icon ermabnte zweite Auflage feiner Dichtungen vollenben und an ber bereite 1825 begonnenen epifchen Dichtung "Blafta" arbei-

nommenen Reife trat er in freunbicaftliche Beziehungen zu Karl Förfter, bem lleberfeter ber Gebichte Betrarca's, an Tiebge und Fran Glife von ber Rede und zu feinem Ramensverwandten, bem ansgezeichneten Deutschen , Bibliographen und Dresbener Bibliothefar Bofrath Friedrich Ab. Chert, mit meldem unfer Dichter viele Jahre hindurch eine lebhafte Correspondeng unterhielt. Rachbem E. fein Epos vollenbet, ericbien es unter bem Titel: "Wlasta. Bohmischnationales Belbengebicht in brei Buchern" (Brag 1829, Calve, Ber. 8%). Das Gebicht fand ebenfomohl feiner poetifchen Schonheiten ale feines nationalen Stoffes megen bie freundlichfte Aufnahme. Nun warf fich E. auf bas Drama und schrieb: "Bretislam und Jutta. Dramatisches Gebicht" (Brag 1835, 8°.), welches aber bereits 1829 querft in Brag und balb barauf in Wien (3. Oct. 1829) gegeben und beifällig aufgenommen murbe. 3m nämlichen Jahre verlor ber Dichter feinen Bater, fanb aber in feinem Macen, bem bochfinnigen Fürsten, nunmehr die alte mächtige Stütze. Der Fürft ernannte G. jum fürfil. Rath mit Beibehaltung feiner Functionen als Archivebirector und bie Kürftin bot ibm bie Mittel, bas land feiner Sehnfucht, bie Schweig zu befuchen. Das poetifche Ergebniß biefer Reife mar bas ein paar Jahre fpater veröffentlichte Gebicht : "Das Rloster. Ibullische Ergablung in funf Gesangen" (Stuttgart 1833, Brobbag, 80.), entftanben aus ben Ginbriiden, ben bie erft fürglich befuchte Albenwelt auf ibn gemacht und worin er in bas Stilleben bes abgeschloffenen Rloftere bas laute öffentliche leben ber bewegten Belt bineinbliden läßt. 3m Berbfte 1831 folgte E. einem Rufe feines Bebieters nach Rarleruhe, wo ber Fürft bem babifchen Lanbtage als Biceprafibent beimobnte. Auf ber Reife nach Rarlernhe murbe G. ten. Auf einer in biefer Beriobe unter- | mit Uhlanb, Buft. Schwab, Len an,

Bfiber, Meranber Grafen von Birtemberg und Rarl Daper befannt. Rach Beenbigung ber Lanbtageverhanb. lungen folgte E. feinem Fürften nach Donaueschingen, wo er bas Jahr 1833 im Rreise biefer erlauchten und erlenchteten Familie zubrachte und bie Berausgabe feines obenermabnten Bedichtes "Das Rlaster" beforgte. Bei feiner, Enbe 1833 erfolgten Riidfehr nach Brag erhielt E. eine Berwendung bei ber Abministration ber fürftlichen Domanen. Auch unter ben prattifden Beidaften feiner neuen Bebienftung ichlummerte Eberte Dufe nicht ein; er vollenbete in biefer Beit fein Trauerfpiel: "Gestmir", beffen Erfolg nicht ben Erwartungen bes Dichters entiprad. Die folgenben Jahre gingen - bie neue 1845 bei Cotta erschienene Ausgabe feiner "Gedichte" ausgenommen - gang unter ben profaifden Beidaften feiner amtlichen Wirtfamteit babin. Rur fein Befuch in Wien im 3. 1845 mar noch ein glangenber Lichtpunct im leben bes Poeten, bem Wiens Schriftfteller und Sangesgenoffen ein Festmahl bereiteten, wie ein foldes feinem anbern Boeten Defterreiche noch bereitet morben. 3m 3. 1848 ernannte ber Sürft Cbert in Anerkennung ber bei ber Abminiftration ber fürftlichen Domanen geleifteten guten Dienfte jum Bofrath. 3n's Jahr 1848 fällt bie Abfaffung feines Auffates über die Robotablöfung, wozu G. icon 1831 auf bem Rarleruber Lanbtage praftifche Stubien gemacht. Ein Befuch ber Refibeng im 3. 1850 mar nur bieuftliden Beichaften feines Gebietere gewibmet. 3m 3. 1854 murbe G. vom Fiirften jum Guterabminiftrator ernannt, ale ihn ber ploglich erfolgte Sintritt feines Gonners (22. Oct. 1854), ber im fräftigften Mannesalter ftanb, tief ericitterte. Die Empfindungen über einen fo ichmerglichen Berluft legte ber Dichter nieber in ber Schrift: "Gin Denkmal für

Rarl Egon Fürsten in Fürstenberg" (Brag 1855, 4°.), welche in practivoller Ausftattung ericbienenen Sonette bie ungefdmachte poetifche Rraft ihres Berfaffers bezengen. Rach bem Tobe bes Fürften bat E. Die von beffen Rachfolger bem Fürften Dar Egon ju Fürftenberg erbetene Berfetjung in ben Rubeftanb erhalten. Run lebt E. gang ber Dufe und wie wir vernehmen, bat er bie in ber erften Jugend mit folder Borliebe gepflegte Dichtung bes Drama's nun als gereifter an mannigfaltigen Lebensanichanungen reicher Mann wieber aufgenommen. - Der Dichter batte brei Schwestern, bie Gine von ihnen, eine vortreffliche Gangerin, mar an ben Compositeur Tomaschet verbeiratet unb . ftarb in jungen Jahren; eine anbere, Julie, auch eine ausgezeichnete Befangs-Dilettantin, ift bie Gemalin bee Dr. Rubolph Glafer, ehemaligen Rebacteurs ber ju ihrer Zeit beliebten anregenben Beitschrift "Dft und Weft" und unter bem namen "Juliane Glafer" als lprifche Dichterin befannt.

Libuffa. Jabrbuch für 1843 (Prag, fl. 80.) G. 279-307 : "Rarl Egon Ebert" von Staniel. Bauper. - Album öftr. Dichter. Reue Folge (Wien 1857, Pfautich u. Bog, 8º.) S. 153. Biographie von leop. Frbr. Ebl. v. Somibt. - Deftr. Rational-Enchflopabie (von Graf. fer und Cgitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) II. Bb. G. 8. - Franti (2. M. Dr.), Conntageblatter (Wien 1844) III. Jahrg. S. 1011. [In biefem Muffage wirb ein Befuch bei Ebert und er felbft gefdilbert: "Gine eble, man tann fagen, mannlich fone Geftalt; Elegang in Tracht und Wohnung; ichwerer Ernft in ben Bugen, ein wehmuthiger Schimmer um ben Dunb, belles, feelenvolles Muge"]. - Diefelben, 1845, S. 623. - (Brodbaus) Conversatione: Legiton (10. Auflage) V. Bb. G. 338. -De b er (3.), Das große Conversations - Lexiton (Silbburghaufen 1842, Bibl. 3nft., Ler. 80.) VII. Bb. 4. Abth. G. 1448. - Conversations. Legiton ber neueften Beit und Literatur. In 4 Banben (Leipzig 1832, Brodhaus, Ler. 80.) I. Bb. G. 749. - Defterreichifder Barnag, beftiegen von einem beruntergetommenen An-

tiquar (Freb-fing | Soffmann und Campe in Samburg], 8°.) G. 14 [mit ber falfchen Angabe bes Beburtejabres 1796]. - Brag. Beiblatter ju "Oft und Weft" (Brag, 8°.) 1845, Dr. 203 : "Rarl Egon Ebert in Mien" Schilberung eines ibm ju Ehren veranftalteten Reftmable, bem 70 Wiener Schriftfteller am 9. Dec. 1845 im Caale "jur Raiferin von Defterreich" beimobnten]. - Urtheile über Ebert. Botticall (Rubolph), Die beutiche Rationalliteratur in ber erften Salfte bes neunzehnten Jahrhunterte (Breelau 1855, Tremenbt u. Granier, Ler. 80.) II. Bb. G. 199 [urtheilt über Cbert: "In einem größeren Epos verfucte fic ein anberer bobmifder Dicter, ber auf ganglich neutralem Boben ftebt, aber, ohne ben mobernen Bebantenichwung und tieferen geiftigen Inbalt, ben Bilbern ber bobmifden Gefdicte feinen allgemein feffelnben Rern, feine beutiche Bebeutung ju geben mußte: R. Eg. Cbert aus Brag in feinem bobmifc-nationalen Belbengebichte "Blafta". Much in feinen "Dichtungen" behandelt Ebert vorzüglich Iprifcepifche Stoffe, Ballaben und Romangen ber Beimat. Wo ein allgemein menfcliches 3ntereffe ben localen Stoff abelt, ba erhebt fich auch Cberte ftete gefcmadvolle Form gu einem boberen Schwunge; aber im Bangen balt bie Erbichmere bes Stoffes fein Talent barnieber"]. - Seiblit (Julius Dr.), Die Boefie und bie Boeten in Defterreich im Jahre 1836 II. Bb. G. 8 fagt unter Anberem fiber Ebert: "Bo E. Iprifc ift, entreißt ibm Riemand ben Rrang. Der Enthufiasmus, ben feine "Blafta" (ein Iprifches Gebicht) in Bohmen erregte, mar groß; man trug Sitte, Stode à la Wlasta . . . . "]. - Silhonette Cherte. Bris (Grager Mobenblatt) 1850, November fenthält folgenbe Gilhouette von Ebert: "Großer iconer Dann, nur ju febr moblbeleibt ; geiftvoller Musbrud ber Diene ; reiche gebilbete Sprache; trodenes Beneb. men; lebt in Brag und ift febr gurudgegogen ; fdmarmt für bie Jagb ; tuchtiger Berg= mann; anertannter epifder Dichter; borgugliche Lieber; weniger Dramatifer; bat in neuerer Beit, wie es fceint, bie Schriftftellerei gang perlaffen ; ftete eleganter Tracht.") -Bortrate. 1) Unterfdrift : Facfimile bes vollen Ramens Karl Egon Ebert. Unterhalb : ge= boren ju Brag ben 5. Juni 1801. F. T. Maper del. A. S. Banne se. Beilage gu Rlare "Libuffa"]. - 2) Facfimile ber Un= teridrift wie bei 1) C. Rotterba sc. (Bien, 80.) [Beilage jum "Album öftr. Dichter"]. -Sanbfdrift. Benge (Ab.), Die Sanbidriften

[darafterifirt Eberts Schrift: "Lebenbig. gierlich , eitel , aufgeputt"].

Gble , Burtharb (Argt, geb. gu Beil in Burtemberg 6. Rov. 1799. geft. ju Bien 3. Aug. 1839). Gein Bater mar Bunb. und Dagiftratsarat ju Beil. Bon feinen zwei Brubern mar Dominit Amtephpfifus ebenba und Ferbinand, f. f. Regimentsfelbargt und oberftfelbargtlicher Directions-Gecretar. Dem Buniche berfelben folgenb, entichlof fich E. auch für bas argtliche Stubium, murbe unter bie befolbeten Boglinge bes Josephinums in Wien aufgenommen, ftubirte bann bie Mebicin an ber Universität und murbe 1827 jum Doctor ber Mebicin promovirt. Babrent biefer Jahre verfah er im Wiener Garnifons. fpitale bie Dienfte eines Oberargtes. Befonbers mar es bie Augenheilfunbe, ber er fein Stubium jumenbete und barüber feine Beobachtungen in mebreren Schriften veröffentlichte. Bon 1822-30 verfah E. auch bie Stelle eines Brofe. ctore ber Atabemie. 1830 erhielt er von ber Josephsafabemie bas Diplom eines Doctors ber Chirurgie und Magisters ber Augenheiltunde. 1832 murbe er Regimenteargt beim Juf. - Reg. Deffen-Domburg und wenige Bochen fpater Bibliothefar und Auffeber ber afabemiiden Schulen, welche feinen wiffenfcaftlichen Renntniffen gang entsprechenbe Stelle er bis jum 10. Juli 1837 befleibete. In biefem Sabre begann fein feit 1827 bereits fühlbar geworbenes Leiben einen folden Charafter angunehmen, baf er Beilung in verschiebenen Babern jeboch vergebens - fuchte, benn icon zwei Jahre ipater ereilte ihn ber Tob im Alter von 40 Jahren. Gein Biograph Freiherr von Feuchtereleben bemertt von ihm: "Man fann fagen, bas Cble's Leben aus zwei Abschnitten bestand, ber erfte mar eine Rette von Thatigfeiten, ber beutfden Dicter und Dichterinnen G. 31 ber zweite eine Rette von Dulbungen."

Mis Radidriftfteller entwidelte G. eine ! reiche Thatigfeit. Ueber fein Baubtfach. bie Rrantbeiten bes Auges, idrieb er: "Geber den Ban und die Rrankheiten der Bindehant des Anges" (Bien 1828 mit 3 Taf.); - in's Frangofifche überfett unter bem Titel: "De la structure et des maladies de la conjonctive traduit par E. de Losen de Seltenhoff" (Brüssel 1838, 8°., mit 3 Taf.); - "Das Strablenband im Ange" (Dreeben 1832): - "Meber die in ber belgischen Armee berrschende Angenkrankheit" (Wien 1836), französisch: "Considérations sur la Blépharophthalmie catarrhale des armées belges" (Brüssel 1836), wofür ibm ber Ronig von Belgien einen Brillantring verebrte: - "Die contagiose ober egapt. Angenentjundung. Monographie" (Stuttgart 1839 mit R. R.); ilberbies mehrere Auffate in Ammons "Beitschrift für Ophthalmologie", in ben "Annales d'Occulistique et cact." p. Ainier und in ben "Debicinifden Sabrbudern bes öfterreichifden Raiferftaates". Geine übrigen mebicinifden Geriften finb: "Commentatio de studio anatomico" (Wien 1827 mit 1 Taf.); - "Dir Trhre won den Maaren in der gesammten organischen Matur", 2 Bbe. (Wien 1830); - "Caschenbuch der Anatomie und Physiologie", amei Banbe (Wien 1831); von ber Phyfiologie ericbien eine ameite verbefferte unb vermehrte Auflage als "Jandbuch ber Dhasiologie des Menschen" (Wien 1837): -"Das Wildhad Gastein in seinen Begiehungen jum menschlichen Organismus" (Wien 1832); nub "Dir Bader in Gastein" (Wien 1834); - "Caschenbuch der allgemeinen Pathologie und Cherapie in Berbindung mit Semiotik", 2 Bbe. (Wien 1833); - "Methodologie oder Hobegetik als Ginleitung in das gesammte medicinischdirargische Studium" (Wien 1834); -"Bersach einer pragmatischen Geschichte ber Anatomie und Physiologie nom 3. 1800 - 1825" (Wien 1836); - "Bersuch einer pragmatischen Geschichte der Argneikunde nom 3. 1800 - 25. bis an feinen Tob biente. Als Oberlieuv. Burgbad, biogr. Legifon. III.

Als fortsetinug von Sprengels Werh", 1 Mbtbl. (Wien 1837). Auch biefes Wert, welches E. Gr. Majeftat bem Raifer wibmen burfte, murbe in's Frangofifche überfett. Die zweite Abtheilung (ale Fortfetung Sprengele VI. Bb. 2. Abtheilung), melde fich pollenbet im nachlaffe porfanb. murbe nach feinem Tobe berausgegeben. In Anertennung feiner vielfachen Berbienfte um bie Biffenicaft ernannten ibn mebrere gelebrte Atabemien, ale bie Leopolbina, jene von Dresben, Erlangen, Berlin, Leipzig, Mons, Montpellier, Bath, Lyon, und fury vor feinem Tobe bie t. f. Befellicaft ber Mergte in Bien, jum Mitgliebe; auch erhielt er für bie Beantwortung ber Breisfrage "Ueber bie Berbaltniffe bes öfterr. Relbargtes" bie golbene Debaille.

Reuer Retrolog ber Deutschen (Beimar 1841, Boigt, 80.) XVII. Jahrg. 1889, II. Theil. 6. 679 : "Refrolog" bon Fendtereleben. - Wiener Zeitung 1839, Dr. 235. - Deftr. Rational-Encoflopabie (von Graffer unb Caitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) II. Bb. G. 8 und VI. Bb. Suppl. S. 424. - Meber (3.), Das große Conversations - Legiton (Silbburghaufen 1853 , Bibl. 3nft. , Beg. 80.) VII. Bb. 4. Abth. G. 1450. - Porträt. Dasfelbe befindet fich bor feinem Berte: "Berfuch einer pragmat, Befdichte ber Arzneifunbe."

Ebner von Eichenbach, Bengel Freiberr (Relbmaricall - Lieutenant und Ritter bes Mar. Therefienorbens, geb. ju Anfpit in Dabren 1743. geft. ju Bien 14. Dec. 1820). Entftammt einer Murnberger Batrigier - Ramilie, welche verarmte. Bengel in Dürftigfeit geboren, erhielt burch Bermittlung bes Freiherrn von Chaos, feines Bermanbten, einen Stiftungsplat in ber Ingenieur-Afabemie und trat 1762 als Officier in's Corps. 1771 murbe er Oberlieutenant im bamaligen flavonifden Sufaren-Reg., tam aber 1773 wieber in's Benie-Corps gurild, in welchem er

tenant mar er Benie-Director in Grofi-Szigeth, ale Sauptmann in Grag. Rach mehreren anbern Commanbirungen, unb zwar in Olmüt, beim Bag Jablunta, beim Reftungsbau in Josephstabt, erbielt er als Major bie Benie - Diffricts-Direction in Girmien und Glavonien. 3m 3. 1793 tam G. jur Armee am Oberrhein, wo er bei ben Berichangungen bon Sagenau und Drufenbeim im Elfaft, bann bor ber Dannbeimer Rheinschange ausgezeichnete Dienfte leiftete. Bei ber Belagerung von Mannbeim (Nov. 1795) erwarb er fich burch fein muthvolles ausgezeichnetes Benebmen bas Ritterfreng bes Mar. Thereflenorbens. 1796 riidte er jum Oberftlieutenant por und erhielt ben Freiherrnftanb. Spater gur Armee nach Stalien perfett, mar er bei ber Blodabe von Mantug thatig, fam 1797 jum Benie-Bauptamt nach Wien, wurde 1799 Dberft, bann General - Major, 1811 Felbmarfcall-Lieutenant in feiner Unftellung, ale welcher er im Alter von 77 Jahren ftarb. - Morig, Freiherr, mohl ein Sohn bes Dbigen, ift Major im Genie-Corpe und mar 1855 zeitlich commanbirt in ber Benie-Atabemie gu Brud.

Birtenfelb (Dr. 3.), Der Militar = Maria Therefien=Orben und feine Mitglieber. Rach autbentifden Quellen (Bien 1857, Ctaatebruderei, 8°.) I. Abth. G. 455 u. 1738 .- Deftr. Militar = Ronversatione = Lexiton. Berausgeg. pon Sirtenfelb u. Dr. Mebnert (Bien 1851) II. Bb. S. 160. - Freiherrnftanbe-Diplom bom 7. Juli 1796. - Bapben. Ein aufrechtftebenber, oblonger, unten in eine Spite aufammenlaufenber, quabrirter Shilb mit blauem Bergidilb. Diefes ift mit vier aus bem linten Rand bervortommenben golbenen Spigen belegt. Das erfte Gelb bes Sauptidilbes ift golb und roth, bas vierte roth und golb, beibe ber gange nach getheilt. In beiben Felbern bricht aus ber Theilungelinie in's golbene Relb ein balber gefronter fcmarger Abler; bas rothe Felb ift aber mit zwei auffteigenben filbernen Spigen belegt. Das zweite und britte Felb ift blau und mit einem bon brei - oben amei, unten Ginem - im Triangel gestellten, fecheedigen golbenen Sternen begleiteten filbernen Querba'ten burchzogen. Den Schilb bebedt bie Freiberrnfrone, barauf ruben brei golbgefronte Eurnierbelme : auf bem mittleren in's Bifir geftellten ftebt ein ausgebreiteter zweitopfiger ichmarger Abler ; aus ber Rrone bes porberen, lints gefehrten Belmes fteigt amifchen amei Buffelbornern, beren vorberes blau, bas bintere golb ift, und jebes am Munbloch mit einer und am auferen Rand mit vier filbernen Straugenfebern beftedt ift, bie Beftalt eines Mannes bervor. Diefer bat eine golbene Rrone auf bem Baupte, braune Saare, einen langen, engen, fcmarg, golb, filber und roth gevierteten Rod, ben um bie lenben eine blaue Binbe, beren Enbe rechts aufliegt, jufammenbalt. Die ausgeftredte ginte tragt einen langen ichwargen Stab, bie Rechte rubt auf bem Enbe ber Binbe ; auf ber Rrone bes bintern rechtsgefebrten Selmes ftebt ein weifer mit einem linte abfliegenben rotben Fähnlein beftedter Thurm mit brei Binnen und einer langlichen Deffnung ober bem geichloffenen Thor. Schilbhalter: 3mei geharnifchte Manner mit offenem Bifir , roth bebuidten Belmen, mit einem Schwert mit golbenem Befäß umgurtet, in ber ausgeftredten freien Sand einen Spieg mit golbener Quafte haltenb.

Garbt. Lubwig (Sdriftfteller, geb. in Bien um bas 3. 1827). 3ft ber Gobn wohlhabenber Eltern und befucte bie Schulen in Bien. Bon ben großen Dichtern Deutschlands begeiftert, begann ber Jungling felbft au bichten und ba es ibm an einem Ribrer gebrach, ber bas reiche Talent E.'s in bie rechte Babn geleitet batte, fehlte es nicht an tomifden Zwischenfällen. 216 im Jahr 1847 fein Stud "Die Rinder ber Ranber" im Josephstäbter Theater gegeben morben, mar bas Saus, weil ber Wiener an einen "füperben Jur" für biefen Abenb bachte, gebrängt voll. Das Stud, eine eigenthumliche Bufammenftellung von Benialem und Tollem, erfuhr ein Enbe, welches man vorausgefeben batte. Um folgenben Abend übernahm G. felbft bie Rolle bes Belben, weil er behauptete, bie Darfteller batten fein Drama verborben. Unter Spettatel und unauslofd.

lichem Gelächter fpielte E. mit einer Rube und Ausbauer fort, bie eines beffern Gegenstanbes mirbig gemejen mare. Go mar E.'s Rame bereits in Aller Munb. ale bie Ereigniffe bes 3. 1848 bereinbrachen. Sein Berbalten in jenen Tagen als Mitglieb bes Ausschuffes ber Wiener Aula mar ber Art, bag E. gulett flüchtig werben mußte. Rach einiger Beit ließ er fich in ber Schweig in Bern nieber, und murbe langere Beit von ibm nichts gebort, bis er im Jahre 1852 mit einem literar-afthetischen Berte vor bas Bublicum trat, welches bie allgemeine Aufmertfamteit auf ben Bergeffenen richtete. Dies Bert find bie "Borlesungen über Gorthes Corquato Casso" (Bern 1852, Riider, 314 G. 80.), worin fich eine feltene Logit in ber Behandlung bes Gegenftanbes, Feinheit bes Beichmads und ein Borrath von tuchtigen Renntniffen funb gaben. Das Buch wird von Fachmannern ben gebiegenften Schriften über Boetbe beigegablt. Mus bemfelben entnahmen wir auch, bag ber Berfaffer fich mit einer felbständigen Abhandlung und äfthetischen Untersuchung über bas Befen bes poetifden Spruches befchäftige, welche er aber bisher nicht veröffentlicht bat. E.'s übrige Schriften finb : "Bermehte Blatter eines Bramaturgen" (Wien 1847); -"Bern im Bande. Festgebichte" (Bern 1853, Blom, 16 G. 8°.); - "Shillers Geistesgang" (Cbenba 1853, 15 G. 40.) unb "Dramaturgische Studien I.", auch unter bem Titel : "Borlesungen über Shakspeare's Ramlet" (Aarau 1853, Saverländer, 199 S. 8°.). E. lebt bergeit in Bern, mo er ale Docent ber Aefthetit an ber bortigen Dochichule Borlefungen halt.

Blätter für liter. Unterhaltung (Leipzig, Brodhaus, 4°) 1852, S. 1191. — Diefelben 1853, S. 1132. — Grenzboten, herausg, von 306, Kuranda 1847, IV. Bb. S. 255 [beleuchten L. Edarbis Wirfen vor bem 3. 1848]. — Wanderer 1856, Rr. 138. — Siebenblüger Bote 1856, Nr. 62 [enthätt ben Brief E.'s und feine Angelegenheit mit Laube, beffen "Rarisfouler" betreffend, bie bei Gelegenheit bes Baderlftreites jur Sprace gebracht worben].

Edardt, Giegfried Gotthilf, genannt Rod (bramatifder Rinftler und Soficaufpieler, geb. ju Berlin 26. Oct. 1754, geft. ju Alland bei Baben nachft Wien 11. Juni 1831). 3ft ber Gobn eines angesehenen Berliner Raufmanns, ber ein Freund Engels, bes Berfaffers ber 3been ju einer Mimit mar. In Loreng Start bat Engel ben alten Edarbt gezeichnet. Der junge Roch erbielt eine vortreffliche Ergiebung und batte im väterlichen Saufe Gelegenbeit. mit geiftig bervorragenben Männern umjugeben. Rach vollenbeten Stubien trat er - 18 Jahre alt - bei ber Bergwerts-Abminiftration ale Regiftratur - Affiftent ein, wo er bas Biffermefen nicht fiber brei Jahre aushielt, nach welchen er erpebirenber Gecretar murbe. Der Umgang mit Engel und bem Baron Gemmingen, ber im "Deutiden Sauspater" auch ben alten Edarbt porträtirte, mirften entscheibend auf ben Jüngling; er beschloß fich ber Buhne ju wibmen, verließ fein Amt und Berlin und begab fich nach Samburg. Geine Angeborigen maren mit biefem Entichluffe nicht einverftanben. In Samburg fab er Schröber und Brodmann, welche feine Mufter murben. Unter bem angenommenen Ramen Roch betrat er im Dct. 1778 ju Schleswig querft bie Bubne. Die erfte Rolle, welche er fpielte, mar ber Ebelfee im "Boftjug", und gefiel febr. Dun fpielte er ben Mebon im gleichnamigen Stude, ben Baller in Gotters "Marianne", ben Buelfo in ben "Zwillingen" und ben "Samlet", ben Brodmann zuerft in Deutschland gespielt, und bem Edarbt nachgefolgt mar. Edarbte Spiel murbe bon ben Dramaturgen feiner Beit, an beren Spite ein Leffing fanb, anerfannt und balb fein Rame in gang ! Deutschland ehrenvoll genannt. folgte er einem Rufe an bas ergbischöfliche Softheater ju Bilbesheim, mo fich fein Rünftlerruhm vermehrte. 1780 trat er in bie Befellicaft ber Witme Soud, melde bamale in Dangig fpielte, und bort gab G. ben Macbeth, Lear und Rallftaf. Sier muß bemertt werben, baß Edarbt für biefe Rollen ju jener Beit feine Borbilber befaß, fonbern bie Beftalten aus fich felbft ichaffen mußte. 218 er fpater in Mitau bor bem Bergoge von Rurland auftrat, fab ibn ber Fürft bei feinen Soffeften unb jog ibn ber Abel in feine Ramilienfreife. Dort lernte E. bas Fraulein von Brudenfelb, feine nachberige Battin fennen. And fällt in biefe Beit feine Befanntichaft mit Rotebue. Ale Baron von Bittinghof in Riga eine Bubne erbaute, berief er bie beften Rünftler jener Beit babin, und barunter auch Edarbt, ber, als Bittinghof 1782 einem Rufe nach St. Betereburg folgte, mit bem Regiffeur Da ver bie Direction biefer neuen Bubne übernabm. Jahre batte er mufterhaft bie Rigger Bübne geleitet, ale er feinem Drange, nach Deutschland gurudgutebren, nicht länger mehr wiberfteben fonnte. Er begab fich nach Frantfurt, welches eben bie Rronung Leopold II. feierte. Unter G.'s Sauben entwidelte bas Franffurter Theater neues Leben. Später übernabm &. bas Mainger Theater, welchem Freiberr von Dalbera ale Intenbant vorftanb. Die bie Forberung ber Runft energifch unterftilbenben Beftrebungen biefer zwei Manner murben burch bie beginnenbe frangofifche Revolution unterbrochen. Ale bie Frangofen, welche Maing befett batten, bie beutiche Bühne bem politischen Fanatism bienftbar machen wollten, leiftete G. entfcbiebenen Biberftanb. Run folgte eine medfelvolle Beit, bis G. einer Ginlabung

auch bereits feine Tochter Betti, bie bamale icon einen Namen in ber Theaterwelt batte, fbielte. Rach acht Monaten verließ er auch biefe Stabt, ale bie Belagerung berfelben begann, wohin er aber, als bie Berhältniffe wieber geordnet maren, jurudfehrte. Als nach einiger Beit E. bas Grogmann'iche Brivilegium ber Bubne in Sannover übernehmen follte, mar es bereits nabe baran, bag bie Sache jum Abichluffe tam, ale Rotebue, ber bamale bas Wiener Softbeater leitete, ibn bringenb erfucte, nach Bien ju tommen. E. willfahrte, tam nach Wien und geborte von nun an biefem Runftinftitute an, ju beffen erften Bierben er jablte. 3m 3. 1828 feierte ber große Mime an biefer Bubue fein 50iabriges Bubelfeft ale Rünftler. E.'s Sauptrollen maren: Meifter Rlarenbach in ben "Abvocaten"; - Abbé de l'Epée im "Taubstummen"; — Lorenz Stark in ber "Deutschen Familie"; - Ginnehmer Traut in ber "Reife nach ber Ctabt": - Der Rriegeminifter im "Spieler"; - Der Rriegerath Daliner in ber "Dienftpflicht" : - Der Sofrath im "Sausfrieben"; - Der Raufmann Wagner im "Better in Liffabon": - Belaccueul in ben "Drei Befangenen"; - Raberbar in ben "Indianern in Englanb"; - Der Grafim, Buls"; - Rathan unbhamlet in ben gleichnamigen Studen. G. fühlte fich gleich beimisch in ber Tragobie wie in ber Romobie und mar ausgezeichnet im Dochtomifden, wie im Tragifchen; am bochften mar er aber im Converfationsfipl, ber burch ibn einen neuen Schwung erhalten batte; bie Rollen. welche E. gab, maren Bortrate mit beutfchem Fleige bis in's feinfte Detail ausgearbeitet, ohne bag jeboch unter biefer Sorgfalt bas Befen bes Genius verwischt worben mare. In ber zweiten Galfte fei-Ifflands nach Mannheim folgte, mo | nes Lebens murbe E. von manchem Leibe heimgesucht; im I. 1803 verlor er seine treue Lebensgefährtin; im I. 1808 entriß ihm ber Tob seine älteste Tochter Betti, welche mit bem kaiserl. Hosschauspieler Roosse verseiratet und eine Zierde der Hoosse verseiratet und eine Zierde der Hoosse Wihne war, und in seinem Jubesjahre (1828) seine zweite Tochter Henriette. Glidclicher war der Kinstler mit seinen Söhnen. Der älteste war (1828) Verwalter eines der größten Gilter des Filrsten Esterhau, sein zweiter kaiserl. Diftricts-Förster zu Schladming in Steiermark, der jüngste Ofsicier in der kaiserl. Armee.

Balbamus (Mar Rarl Dr.), Siegfrieb Gottbilf Edarbt genannt Rod, t. t. Soffdaufpie-Ier ... mas er ift und wie er es murbe. Gine biographifche Cfigge (Wien 1828, Abolph, 80.). -Sormabre Ardiv für Befdicte, Statiftit, Literatur und Runft. XIV. Jahrg. (Wien 40.) 1823 , Rr. 69 - 80 [biefer Auffat ift von Babner]. - Lembert, Tafchenbuch für Schaufpieler und Schaufpielfreunde auf bas 3. 1821. - Wiener Theaterzeitung, berausg. von Abolph Bauerle (Wien 1806) I. Jahrg. Rr. 11, G. 173: "Bruchftud aus ber Biographie E.'s" von Bauerle. - Diefelbe 1829, XXII. Jahrg. Rr. 118: "Rünftlerfeier von Beibmann." - Diefelbe 1831, XXIV. 3abrg. Rr. 74-76: "Refrolog" von Beibmann. - Originalien aus bem Bebiete ber Bahrheit, Runft, Laune und Phantafie, rebigirt von G. Lot. 1828, Rr. 132: "An Edarbt" von C. Eöpfer. - Portrate unb Buften von Edarbt. Raum burfte ein beutfcher Runftler fo vielfältig abgebilbet worben fein ale Edarbt. 3m Anbeginn feiner theatralifden Laufbabn lieferte bas "Ronigeber= ger Theater = Journal" feinen Schattenriß; mabrent feines Gaftirens in Berlin ericbien fein Bilb im Rupferflich bor ber Beitfdrift: "Epbemeriben ber Literatur u. bes Theaters"; mabrent feiner Direction in Frantfurt bat ihn ber Rünftler Ohnmacht als Friebrich von Defterreich in Mabafter gefcnitten; als Mitglieb bes Theaters in Mannheim fteht fein Bilb bor bem bortigen "Theater-Ralenber", fo auch bor bem "Wiener Softheater-Ralenber" vom Jahre 1807 und in 3fflanbe "Berliner Theater-Ralenber". 3m 3. 1818 murbe er von bem Wiener Maler Anbers als Abbe de l'Epée in Lebenegroße gemalt und auf taiferlichen Befehl in bas von Raifer Jofeph geftiftete Bantheon ber vorzüglichften bramatifden Runftler ber Wiener Sofbubne aufgenommen. Bon biefem Bemalbe murbe eine Lithographie gemacht. Die Wiener Maler Lieber, Daffinger, Ruppelwiefer, Bagner baben Lithographien von ibm geliefert; ber atabemifche Bilbhauer Rlein meifelte eine wohlgetroffene Bufte Roche und ber Stampelfoneiber Bobm verfertigte in Gilber eine febr abnliche Soblmebaille , welche in Berlin in Gifen nachgegoffen warb. - Gin caratteriftifder Bug feines Runftlerbewußtfeine ift ber folgenbe: Edarbt mar mebrere Monate frant und nicht aufgetreten. Genefen , begegnete er bem Rebacteur A. Bauerle, ber ibn begrufte, worauf E. fühl erwieberte. "Bas ift Ihnen benn wieber," fragte Bauerle ben Rünftler, ale er biefe Ralte bemertte. -"Run ja," rief Edarbt, "Ihr habt auf mich ja gang vergeffen, es ift, als wenn ich geftor= ben mare." - "Wie tommen Gie auf biefen Bebanten ?" fragte Bauerle. - "Es ftebt ja über mich gar nichts mehr in Gurer Beitung!" rief Edarbt. - "Gie haben aber gar nicht gefpielt, ba fonnte man ja über Sie nicht ichreiben," rechtfertigte fich Bauerle. - "Ueber einen Runftler tann man immer idreiben, auch wenn er nicht fpielt."

Eder. Johann Mleranber (Arat, geb. ju Tennit in Bobmen 26. Febr. 1766. geft. au Freiburg im Breisgau 5. Mug. 1829). Trat nach vollenbetem dirurgiiden Curfe ale Felbargt in die öfterreidifde Armee und brachte es jum Regimentsargte im Infanterie - Regimente Burft Raunit. 1797 folgte er einem Rufe als Professor ber theoretischen unb prattifchen Arzneifunde auf bie Univerfitat nach Freiburg. 1807 erhielt er Rang und Charafter eines großberzoglichbabifden Sofrathe und wirfte ale folder bis an feinen Tob - ber ibn am Schluffe einer Facultätsfitung überrafchte, in welder er vom Schlage gerührt murbe - für bie Wiffenschaft. Seine Werte find : "Nachricht von ber Ginrichtung und ben Gesetzen des blinischen Mospitals an der b. Schule in Freiburg" (Chenba 1808, Wagner, 80.); - "Mippakrates Geist. Ans dem Griechischen" (Wien 1791, Borling, gr. 80.); - "Binels philasophische Mosographie ober Anmendung der auniqtischen Methode in der Armeikunde. Aus dem Französischen mit Anmerkungen", 2 Thie. (Dibingen 1799, 1800, Cotta, gr. 8°.).

Reuer Rekrolog ber Deutschen (Almenau, Boigt, 8°) VII. Jahrg, 1829, II. Bb. & 951. — Nouvelle Blographie genérale. . . publiée sous la dir. de Mr. le Dr. Hoefer (Parls 1852) XV. Bd. Sp. 631 (nach biefer zeb. 5. Aug. 1766, gest. 1829, und wird bemefelben irrig neben ben medic. Schriften bas Wert: "Beschreibung und Gebrauch einer neuen Weltcharte" bes folgenben Johann Anton Eder zugeschreiben).

Eder auch Gier. Johann Anton (Maler und Chartograph, geb. ju Gras 6. Mai 1755, geft. ju Bien 1820). Stubirte in feiner Baterflabt bie Chirurgie, ging 1773 nach Wien, wo er bis 1780 bie Braris auslibte. Geiner befonbern Reigung gur bilbenben Runft, ber er bis babin nur in ben Dugeftunben obliegen fonnte, folgenb, gab er enblich bas Bunbargnei - Befchaft ganglich auf und betrieb nur bie Malerei, neben ihr bas Stubium ber Geographie. Musgezeichnet als Miniatur . Maler gab er als Resultat feiner geographischen Stubien bas Bert beraus: "Beschreibung und Gebrand einer nenen Weltkarte in gwei Bemispharen, melde auf den Borigont von Wien entmorfen und mit ben nenesten Entdeckungen vermehrt worden" (Bien 1794, nen unb verbeffert berausgegeben von Bhil. Jojeph Schallbacher 1800). Bei biefer Schrift befinden fich 2 und nicht wie Rapfers Bücherlegiton (II. Bb. G. 95) melbet, swölf mit großer Gorgfalt gezeichnete Blätter, bie nörbliche und fübliche Salbfugel. E. befleibete auch bie Stelle eines Secretars ber Benfions - Gefellichaft ber bilbenben Riinfte in Bien.

Steiermärkische Zeitschrift. Redigirt von Dr.G. H. Schreiner, Dr. Alb. v. Niechor, C. G. Mitter von Leitner, A. Schrötter (Graz, 184). Neue Holge. VI. Jahrg. 2. Ht. S. 54.

Deftr. National-Enchllopädie (von Gräffer und Ezikann), (Wien 1835, 6 Bbe.) II. Bb. S. 10 [nach diefer geb. 6. Mai 1755].

Ragler (G. R. Dr.), Reues allgem.

Rünftler-Lexiton (Münden 1835 u. f., 80.) IV. Bb. S. 68 [nach biefem geb. 1773].

Edhardt, Ludwig Freiherr von (Felb. jeugmeifter und Ritter bes Dar. The. refienorbens, geb. ju Brag 1767, geft. ju Wien 7. März 1843). Trat (1782) - 15 Jahre alt - in's Inf. - Reg. De Bine: mar 1798 Sauptmann im Inf .. Reg. Ergh. Rarl und tam jum Relbmaricall - Lientenant Bergog von 2Bur. temberg in Berwenbung. 3m 3. 1800 mit ber Marich - Direction biefes 18,000 Mann ftarfen Corps über Steiermart nach Italien betraut, loste er feine Aufgabe fo gliidlich, baß er Major wurbe. In Italien machte er ben Kelbaug unter Sumarow mit und murbe 1802 Oberftlieutenant. 1805 Dberft bei Erbad-Infanterie, murbe er General-Abjutant bes ruffifden Felbmarichalls Rutufoff und führte nach ber Schlacht bei Aufterlit bie faiferl. ruffifden Truppen in 5 Colonnen Infanterie und 3 Colonnen Cavallerie burch Ungarn und Galigien bis Broby; bann übernahm er bas Commanbo bes Regimente Eszterbagy. Dit biefem zeichnete er fich 1809 bei Salaburg und Leoben aus. Bum General - Major vorgerudt, fanb er im 3. 1813 bei ber Armee in Innerofterreich. Am 19. Aug. besf. 3. griff er bie frangöfischen Boften bei Baternion mit Erfolg an und zeichnete fich bei mehreren in ben Monaten August unb Gebtember vorgefallenen Affairen aus. Dutb, Umfict und tactifden Ueberblid bewährte Beneral Edbarbt, als er bei feinem Borruden ben Feind bei Malborghetto und Bontafel jum Rudjuge gwang, bas Biave-Thal paffirte und am 20. Dct. Belluno erreichte, bon mo er ben Feind bis Baffano (24. Oct.) verfolgte und bor biefer Stabt fich aufftellte. Bei ben nun folgenben Affairen biefes Felbjuge that fich E. bei Calbiero (15 Rov. 1813), San Michele (19. Nov.) burch

perfonlichen Muth bervor; mar bei ber Ginichliefung von Dantug, fampfte in ber Schlacht am Mincio (8. Rebr. 1814) am außerften linten Klügel gegen ben Beneral Bucchi und überschritt (am 23. April) ben Taro. Kür fein tabferes Berbalten erbielt E. am 8. Nov. 1814 bas Ritterfreug bes Mar. Therefienorbens. Rach Beenbigung biefes Felbaugs murbe E. Militar- und Civil - Gouverneur in ben papftlichen Legationen, mo fein energifches und ausgezeichnetes Birfen ibm ben Beifall bes beiligen Batere erwarb. 1815 befehligte E. eine Divifion bei bem Corps bes Relbmaricall - Lieutenants Biandi gegen Murat und bemabrte neuerbinge feine Umficht, inbem er burch amedmäßige Difpositionen viel gur Schonung ber burch Mariche ftart angeftrengten Truppen beitrug. Nach Beenbigung bes Relbjugs erhielt G. eine Brigabe in Baligien, murbe 1820 in ben Freiherrnftand erhoben, 1821 Felbmarichall-Lieutenant, 1822 Inbaber bes Inf .- Reg. 59, trat nach 51 Dienfligbren 1833 ale Relbzeugmeifter in ben Rubeftanb, und ftarb ale Greis im Alter von 76 Jahren.

Sirtenfelb (3. Dr.), Der Dar. Therefien-Orben und feine Mitglieber. Rach autbentifden Quellen (Wien 1857, Staatebruderei, Ler.80.) 2.26th. S. 1247, 1749 .- Deftr. Militar-Ronversatione-Legit. Beraueg, von Sirtenfelb u. Dr. Mennert (Wien 1851) II. 8b.

## Edbardt, fiebe auch: Elbardt.

Edbel. Johann Jofeph Silarius (Rumismatifer, geb. an Engersfelb in Dieberöfterreich 13. Jann. 1737, geft. in Bien 16. Mai 1798). Gein Bater mar Defonomie - Bermalter ber Guter bes Grafen Gingenborf. 30feph tam 11. Juni 1745 nach Bien, um bafelbft zu ftubiren, trat 20. October 1751 in ben Jesuitenorben, ftubirte gu Leoben und Grag Philosophie und Mathematit und trieb jugleich alte Sprachen,

Am 24. Sept. 1764 las er ju Bieging bie erfte Deffe, murbe bann im Lebrfach verwendet und trug Boefie und Abetorit am Therefianum in Bien vor, wo er unter Anbern ben Dichter Alringer (f. b. I. Bb. G. 23) unterrichtete. In iener Reit fdrieb G. felbft einige boetifche Berfuche. [Bergl. bes faif. Rathes Bergmann in ben Quellen angeführten Auffat iiber Edbel. morin auch mebrere feiner lateinischen und bentiden Dichtungen wieber abgebrudt finb.1 Ale ibn feine fdmadliche Gefunbbeit gur Nieberlegung bes Lebramte nöthigte, erbielt er 1772 bie Aufficht bes Müngfabinets bes Biener Jefuiten - Collegiums. 3m Auguft beef. 3. unternahm er eine wiffenschaftliche Reife nach Stalien und trat mit Mannern wie Langi, Marini, Oberici in engern Berfebr. In Morena lernte er Ebmund Cocdi fennen unb erhielt ben ehrenvollen Auftrag, bas reichbaltige Florentiner Müngfabinet gu orbnen. Unterbeffen fammelte er felbft Dingen, ftubirte fleifig an benfelben und wich von ber bieberigen Methobe, Mingen nach ihren verschiebenen Metallen unb Größen ju orbnen, ab und ftellte in philofopbifdem Beifte ein neues Spftem auf. Er ichieb bie antifen Mangen in zwei große Abtheilungen; bie erfte umfaßte bie Müngen ber Stabte, Bolfer und Ronige; bie zweite bie römischen; bie Stabtemungen orbnete er nach ber geographiiden Lage ber ganber von Weften nach Often; bie lanber untertheilte er in Brovingen ober fleinere Diffricte und bie Stabte gruppirte er nach bem Alphabet. An bie dronologische Folge ber Ronigs. mungen ichlog er jene ber Stabte unb Lanber , bie unter ihrer Berrichaft fanben, an; bie Coloniemungen fügte er ben Stäbten bei, bie fie pragen liegen; für bie Raifermungen vervollfommnete er bie icon bamals fibliche dronologifche besonders bas Griechische und Debraifche. Folge babin, bag er die golbenen, filber-

ter Große in eine einzige Rolge und lleberficht brachte, weil ber antiquarifche Werth einer Milnge nicht von ihrem Metalle und ibrer Größe abbangt, Momente, welche nur mercantilifder Geits beriidfichtigt werben mogen. Rach Aufbebung bes Orbens ber Gefellicaft Jefu murbe E. Beltpriefter. Rach feiner Rudfebr aus Stalien (8. Jänner 1774) murbe er auf Empfehlung bes Grofberjogs Leo. polb an feine Mutter, bie Raiferin Maria Therefia, beim faiferl. Dofmungfabinet beschäftigt; am 1. Marg besf. 3. Director ber antiten Müngen unter Dubale (f. b.) Dberleitung unb am 20. Sept. besf. 3. Profeffor ber Alterthumstunde und hiftor. Bilfemiffenfcaften ber Wiener Sochidule, an welche Stelle er 24 Jahre befleibete. Dit Fröhlich und Rhell arbeitete Edbel an bem Rataloge biefer reichen Sammlung und vollenbete benfelben in zwei Banben (1779). In ber Borrebe biefes Bertes gibt Edbel eine Geschichte bes Wiener Mingtabinets und rechtfertigt fich gegen bie Bormurfe bes berühmten RumismatifersBellerin, ber in ben Berichtigungen Edbele nichts als ein von Giferfucht eingegebenes Auffuchen ber Fehler, melde Anbere begeben, gemahrte, mas Edbel, bem es nur um bie Wiffenschaft und ihre Förberung und gauterung ju thun mar, gang ferne lag. Nach Bollenbung bes obigen Rataloges unternahm E., indem er gubor amei fleinere Arbeiten vollenbet batte, nämlich eine numismatifche Monographie bes fprifden Antiodien (1786) und eine Befdreibung ber gefdnittenen Steine bes Wiener Antifentabinets (1788), bas Riefenwert, nämlich bie numismatifche Biffenfchaft nach einem bestimmten Plane, nach festflebenben Grundfaten und borgenommener genauer Rritif bes bisheri.

nen und ehernen erster, zweiter und brit- | Umfange nach zu bearbeiten, und löste biefe Aufgabe in ben Jahren 1792-98 in acht Quartbanben, beren Berausgabe erft begonnen worben, als Edbel bas gange Bert vollenbet batte, moburch auch bie rafche Aufeinanberfolge ber Banbe ermöglicht murbe. Raft mit ber Bollenbung biefes Riefenwertes jugleich hatte auch ber Berfaffer feine irbifche Laufbabn gefdloffen, benn im nämlichen Jahre (1798) ftarb er nach nur 26ftilnbiger Rrantheit am Gebarmbranbe in ber Bohnung und in ben Armen feines Freundes burd Gleichheit ber Gefinnungen und Stubien, Emmerich Freiberrn von Locella, ju bem er fich ben Tag vor feinem Tobe nach einer Borlefung, von einem heftigen Unwohlfein befallen, begeben batte. Edbele numismatifche Berte find - feine einzelnen Gebichte, fieben an ber Rahl, führt ber faif. Rath Bergmann in ber in ben Quellen genannten Abbanblung mit ihren vollftanbigen Titeln an -: . Numi veteres anecdoti ex museis Caesareo-Vindobonensi, Florentino" ecc. ecc. 2 Thle. (Wien 1775, 4°. mit K. K.) [Ebert Nr. 6561]; — "Catalogus musei Caesarei Vindobonensis numorum veterum", 2 Bde. (Wien 1779, Fol.) [@bert 6563]; - "Sylloge I numorum veterum anecdotorum Thesauri Caesarei cum commentariis" (Wien 1786, 4°. mit K. K.) [Gbert 6564], ift nur biefee Gine erschienen; - "Descriptio numorum Antiochiae Syriae sive specimen artis criticae numariae" (Wien 1786, 4°.) [@bert 6565); - "Anrigefasste Anfangsgrunde jur alten Anmismatik" (Wien 1786, mit 6 R. R.), ein Leitfaben für atabemifche Borlefungen, auf Befehl bes Raifers Joseph verfaßt und fpater von Catancich in's Lateinische überfett (Dfen 1799, 8°.); — "Choix de pierres gravées du Cabinet impérial des antiques, represengen Materials neu und ihrem gangen tées en quarante planches décrites et expli-

quées" (Ebenda 1788, Fol.) [Ebert 6562]. Bei biefer ausgezeichneten Arbeit bebiente fich E. feines icon genannten Freundes bes Freiherrn von Locella jur Durchficht und ift bie Ausführung besfelben mufterhaft; - "Doctrina numorum veterum", 8 Bde. (Wien 1792-98, 40. mit K. K. u. Regist.) [Ebert 6560], bazu: "Doctrina numorum ex ejusdem autographo postumo addenda" (Wien 1826, gr. 40. mit K. K.), womit &. bie oben angebentete Reform ber numismatifden Biffenidaft burchführte und ale Rorpphäe berfelben von bem berühmten Archaologen Benne in Bottingen (Göttinger gel. Anzeigen 1793, S. 3 u. f.) bezeichnet murbe. Es ift bies E.'s Sauptmert, ebenfowohl bas Ergebnift ausgebreiteter Belehrfamfeit, als großartigen Ausbauer. .. Wie einer Linne" - fagt ber berühmte Archaolog Millin über Edbel - "ein allgemeines Spftem ber Ratur, fo bat Edbel ein allgemeines Spftem ber Müngen aufgestellt." Den Bemübungen Edbel 8 ift auch eine mefentliche Bereicherung bes Biener Antiten - Rabinetes gu verbanten, inbem auf feine Beranlaffung bie feltenften Eremplare aus ber taiferl. Schattammer und bem Nachlaffe bes Berjogs Rarl von Lothringen für bas Rabinet erworben wurben; und feit ber Ernennung Edbele jum Director bee Rabinetes batirt ber europäische Ruf biefer Anftalt.

Millin (Aubin Louis), Notice historique sur J. H. Eckhel (Paris an VII. 8°) (auß bem "Magasin encyclopsdique"]. V. année tome second, Nr. 8, S. 458. — Bergmann (30[.), Webaillen auf berühmte und außgezeichnete Männer bes öftr. Kaiserslaares vom 16. bis jum 19. Jahrhundert (Wien 1857, Tembler, 4°) II. Bd. E. 424. — Sigungsberichte der I. Alademie der Wisiensschaften phil.-bisto. Elasfe XXIV. Bd. (3ahys. 1857) E. 296—364: "Pflege der Rumismatil in Desterreich im 18. Jahrhundert, mit besonderem hindlick auf das k. t. Münze und Antikenkabinet in Wien, mit ertäuternden Anmerkungen. II.

Abtheilung. Bon Edbel bis ju beffen Tobe (1774-1798)" von 3of. Bergmann. [Diefe urtunbenmäßig gearbeitete Abhanblung bes gelehrten Forfdere enthält Aufichluffe a) über bie Familie Edbel; b) über E.'s Ausbilbung jum Rumismatiter vor feiner Reife nach Italien ; c) über feine Rudfehr; fcilbert ibn d) ale Beamten ; e) ale Univerfitatelebrer: f) ale Coopfer bee miffenicaftliden Spfteme ber antiten Rumismatit; unb gibt Mittheilungen g) über feine Correfponbeng unb h) Radrichten über Portrate unb Mebaille Edbels; bie Anmertungen bilben einen reichen biographischen Apparat.] -Defterreicifder Blutard. Bon Jofeph Freiberrn bon Sormabr (Bien 1807, Doll) VI. Bb. G. 193 [nach biefem geb. 13. Jann. 1737, geft. 16. Mai 1798. Sormabr daratterifirt E. folgenbermaßen : "Geiner Wiffenicaft und jebem Bernbegierigen gang unb raftlos hingegeben, wie ber Alten Giner, blos aus Liebe ju berfelben , ohne einen Schatten bon Bewinnfucht, feine Rrafte opfernb, einfach , anfpruchelos , befcheiben , mehr in fich baltenb ale perfprechenb, wie bie Dungen bon altem Schrot und Rorn, bie er befdrieb, filr gegrunbeten Tabel bantbar, frember Berbienfte billigfter Burbiger, ohne anberen Ebrgeig ale ben: fo nüblich ju merben ale möglich, fein fcmarggalligtes Temperament mit eigenthumlicher Gute bebedenb, aber burd jenes, burch figenbe Lebensart, burch unaufborlices Stutium empfinblicher, reigbarer, ale es bem Beften feiner Befunbheit angemeffen mar, enbete &. allgemein betrauert."] - Stoeger (Joh. Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae soc. Jesu (Wien u. Regensburg 1856, Mechithar. u. Manz, Lex. 80.) S. 67 lericeint bafelbft ale Edel ftatt Edbel unb ift nach biefem u. Bergmann geb. 13. Jann. 1737, geft. 16. Mai 1798]. - Meufel (3ob. Georg), Legiton ber vom Jahre 1750-1800 verftorbenen beutiden Schriftfteller. III. Bb. S. 38. - Bielanbe Reuer beuticher Mertur 1798, IX St. S. 66. - Solich: tegrolle Refrolog auf bas 3ahr 1798 I. Bb. G. 156. - Intelligenzblatt gur Allgemeinen Literatur=Beitung 1798, S. 1067. -Deftr. Rational-Enchflopabie (von Graffer u. Cgitann), (Bien 1835, 6 Bbe.) II. Bb. S. 11 - (Brodhaus) Conversations-Legiton (10. Muflage) V. Bb. G. 345 [nach biefem geft. 17. Mai 1798]. - Nouvelle Biographie générale ... publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1853) XV. Bd. Sp. 635 [nach biefer geft. 17. Mai 1798]. -[De Luca] Das gelehrte Defterreich. Gin Berfuch (Wien 1778, Trattner, 80.) I. Bbes.

1. St. S. 105. - Biener Beitung 1857, Rr. 164 unb 172. - Correspondens, Tefta= ment und Raclas. Edbel ftanb mit ben bervorragenbften Dannern in brieflichem Berfebr. Das t. t. Müngtabinet befitt eine Sammlung von 165 Briefen , barunter von Mbbé Barthelemy, Borgheje, Cochi, Dutens, Fabroni, Langi, Marini, Boega u. M. - Gine Abichrift feines Teftamentes befitt ber f. f. gebeime Saus-, Sof= und Staatearchivar Dr. v. Meiller, Edbele Grogneffe. Bur Universalerbin fei= nes Bermogens - bas fich nach Abjug aller Paffiven auf nabeau 25,000 fl. belief - fente er feine Schwefter Raphaela, vermalte Meiller (Mailerin) ein , wovon 3 legate ju je 2500 ff. und eines von 50 Ducaten an feine zwei Bruber und zwei Comeftern entfielen. - Mebaille. Morig Graf Dietrichftein ließ gur Gacularfeier bes berühmten Archaologen eine Dentmunge ichlagen. Borberfeite: E.'s Bortrat mit ber Umfdrift: Josepho . Eckhel . nat. MDCCXXXVII . Mort. MDCCXCVIII. L. Manfredini f. Rudieite: Minerva, figenb, bebedt mit einem lorbeerfrange bas Bert, welches Edbel'n bie Unfterblichfeit fichert und worauf bie Buchftaben D. N. V. (Doctrina numorum veterum) gravirt finb. Umidrift: Systematis . rei . Numariae . Antiquae . Conditori. 3m Segmente: Museum . Vindob. MDCCCXXXVII. L. Manfredini f. Größe b. Deb. : 1" 9" B. D. Bem.i. Silb .: 29/162. - Portrate. 1) Unterfdrift: Eckhel. 3. Blafchte sc. (auch in hormabre "Blutard"). - 2) Muf einem Blatte amei Mebaillone, burch eine Etitette gefchieben. 3m oberen Mebaillon bas Bortrat, in ber Etitette bas Facfimile ber Unterfdrift: Abbé Eckhel, Director des k. k. Antikenkabinets. 3m unteren Mebaillon Edbele Familienwappen (nähere Aufschlüffe über bas Original biefes Bilbes fiebe in Bergmanns mehrermähnter Abhandlung G. 350, bei melder es fich im Rupferftiche befinbet). - Gin Delgemalbe, nach bem Original bes Malers Jofeph Georg Beidert von Beter Fenbi copirt, befindet fich im faif. Dung- u. Antifentabinet in Wien. Beiderte Original ift im Befige von E.'s Grofneffen, Ign. v. Edbel, Großhanbler in Trieft. - 3) Bon Thomas Benebetti in Rupfer geftochen, in Steinbüchels "Addenda ad Eckhelii Doctrinam num veterum." - Bappen. Raifer Da= thias gab ddo. Brag 7. April 1617 ben Bebrübern Chriftoph u. Beorg Edbel einen Bappenbrief. Das Bappen ift: Gin quergetheilter Schilb. 3m unteren rothen Felbe

brei (zwei oben, einer unten mitten zwischen ben oberen) blaue Edfteine; im oberen weisen Felbe ein achtediger Stern, ber Länge nach getbeilt, rechts golben, lints schwarz. Auf bem Schilbe ein getrönter Stechbelm. Ueber bem gelme zwischen zwei blieferstigele eine Mobrengestalt mit spisiger haube im engen Leibrode, in ber rechten hand einen breiedigen rotben, in ber linken einen gleichen weißen Edstein haltenb.

Chronographilon auf Edhel: Iosepho eCkheLIo

## reI . nVMarIae . antIqVae . fVnDatorI IVsta . LaVrVs.

— Denis schrieb auf ben Tob seines Freunbes das solgende Distlichon: Eekhelium brevis hora tulit, sed diva Moneta | Scripta viri secum vivere secla jubet. — Zwei lateinische Distlicha und ein größeres beutsches Gelicht schrieb 3. G. Seibl bei Gelegenheit ber Säcularseier von Echels Geburtstag, welche ber Beschreibung ber auf E. geprägten Medaille beigebruckt sind.

Edftein, Frang von (Argt, geb. in Ungarn im 3. 1769, geft. ju Beftb 5. Nov. 1834). Studirte bie Chirurgie und Geburtebilfe zu Befth, mar 1803 Abjunct bes Brofeffore ber Chirurgie unb Geburtehilfe und in ben Jahren 1809 u. 10 erfter Chirurg in ben Sofpitalern ber ungar. Infurrection. 3m 3. 1825 murbe er taiferl. Rath und führte 1829 bie Oberleitung bes dirurgifden Inftitutes in Befth, mo er gulett auch bie Brofeffur ber Chirurgie befleibete. In Anertennung feiner Berbienfte um bie Wiffenicaft und bie leibende Menichbeit erbielt er bon Gr. Majeftat bas Ritterfreug bes Leopold-Orbens. Er gab mehrere Schriften feines Faches beraus u. 3.: "Casus chirurgici tres, in publicum artis suae specimen descripti" (Pesth 1803); -"Relatio officiosa generalis de nosocomiis pro nobili insurgente militia Hungariae anno 1809 erectis et administratis" (Ofen 1810); - "Akologie" (Ebb. 1822, Fol.), basfelbe Bert fpater unter bem Titel: "Cabeltarische Darstellung ber gebrandlichen dirnrgischen Instrumente, Binden und Maschinen alterer und neuerer Beit" (Dfen 1822

[Leipzig, Barth] Fol.); — "Die epidemische Cholera, beobachtet in Pesth in den Monaten Inli, Angust. September 1831, nebst einem Anhange über die Nicht-Contagiosität dieser Arankheit und den Aageigen zur kalten und warmen Behandlung dereselben" (Pesth und Leipzig 1832, Wisgand, gr. 8°.). Auch sind von ihm mehrere Artiele im Berlin'schen encyclopädischen Wörterbuche der medicinischen Wischenflachen.

Eallisen (Ab. A. P.), Medicinisches Schriststeller-Lexiton ber jeht lebenden Arcyte . . . (Kopenhagen 1830, 8°). — Reuer Retrolog der Deutschen (Weimar, Boigt, 8°) 1834, XII. Jahrg. II. Thl. S. 1265 [nach biesem gest. 6. Rov. 1834] — Meyer (3.), Daß größe Sonversations Lexiton stür gebildet Stände (Hibburghausen 1845, Bibl. Inst., 2ex. 8°). VII. Bd. 4. Abtheil. S. 1472. — Nouvelle Biographie genkrale . . . publiée sous la direction de M. le Dr. Hoeser (Paris 1853) XV. Bd. Sp. 839 [nach biese und bem der general gest. 3u Pesth 7. Dec. 1834, gibt als Berlagsorte seiner Schristen Bade – foll beißen Bube — an].

Edftein, Johann (Maler, geb. gu Seibowit in Bobmen ju Enbe bes 17. Jahrhunderte, geft. in Lemberg im 3. 1760). War bereits um bas 3. 1712 ale Biftorienmaler in Mabren befannt. Auf Roften bes Cifterzienferftiftes Bellehrab reiste er nach Rom, wo er fich nach Carracci in feiner Runft ansbilbete. Dort eröffnete er fpater auch eine eigene Soule, wobei er aber ju Schaben tam. Geine Arbeiten find in Mabren und Baligien gerftreut; fie besteben aus Delgemälben und Fresten u. 3. ju Bellebrab bas Sauptgemalbe ber Stiftefirche, ju Brunn bie ameite Rirde ber Dinoriten (in Fresto); ju Burgberg nachft Jägerndorf die Kirche; zu Troppau die Jefuiten-Rirche. Dann beriefen ibn bie Jefuiten nach Lemberg, wo er ihre Rirche malen follte. Um biefen Auftrag auszuführen, war es nöthig, bag er in bie Lemberger Malergunft aufgenommen murte. Die Bunft weigerte fich aber ben Frembling aufzunehmen und bie Gache fam

bis vor ben Ronig Stanislaus Auguft. Mittlermeile begann G. ju malen unb vollenbete bie Ruppel. Der Tob unterbrach feine Arbeit. Gein Gobn übernahm bie Fortfetung nach bem Plane bes Batere, ohne jeboch benfelben in ber Tüchtigfeit ber Ausführung erreichen zu tonnen. Was nach Bollenbung biefer Arbeit aus bem Cobne geworben, ift nicht ju ermitteln; allem Anscheine nach ift er nach Mahren gurudgefehrt Die Fresto-Gemalbe in ber Jefuiten-Rirche in Lemberg ftellen bor : "Christus übergibt dem b. Petrus die Schlussel"; - "Der b. Petrus unter den Rruppeln"; - "Allegorische Signren ber nier Welttheile"; - "Der b. Petrus ertheilt Enterricht im Cempel"; -- und "Die Geschichte bes Orbens ber Gesellschaft Jesu in verschiedenen Bundern". - Frang. Bon einem Edftein mit bem Taufnamen Frang unb mit bem Bufate, baß biefer offenbar eine von bem obigen Johann gang verfchiebene Berfon fei, berichtet Raftawiecti an bem unten bezeichneten Orte, bag er ein Maler aus Brünn war und um bas 3abr 1759 bie icone Freste in ber Rrafauer Biariftenfirche vollenbet habe, welche bie "Bimmelfahrt Maria" vorftellt und ein Bert von feltener Runftfertigfeit fei.

In ben vericiebenen Berten ericheinen biefe Maler balb ale Egistein und Etftein, balb als Johann, als Franz u. Franz Johann. Aus ben Mittheilungen, welche Ragler, Dlabacg u. A. über mehrere Maler biefes Namens geben, ftellt fich beraus, bağ in vielen Fallen Frang und Johann Gine und biefelbe Berfon und ibentifc mit bem Frang Johann Edfteiner in Somible "Deftr. Blätter für Literatur und Runft (I. Jahrg. 1844, IV. Quartal, Rr. 75, G. 596) feien ; aber nichtebeftoweni= ger gab es mehrere Rünftler biefes Ramens, und felbft ber Sobn Johanns - beffen Taufname nicht mit Beftimmtheit gu ermitteln - übte bie Runft bee Batere. Rastawiecki (Edw.), Słownik malarzów polskich, b. i. Legifon ber polnifchen Maler (Baricau 1850, gr 80.) I. Bb. G. 157 unb III. Bb. G. 198. - Annalen ber Literatur und Runft bes In- und Auslandes (Wien,

Doll, 8°.) Jahrg. 1810, I. Bb. S. 542 [im Aufahe: "Neber die bildenden Künfte in Mahen!" — Dla dacz (G. I.), Alls. hift. Künftler-Legiton für Böhmen ... (Brag 1815, Hazie, 4°.) I. Bb. Sp. 360. — Naglercidon, Ruminden 1835 u. f., 8°.) IV. Bb. Sp. C.—Rozmaitości, b. i. Miscellen (ein Lemberger Unterhaltungsblatt, 4°.) 1831, Ar. 11, S. 85: "Malarze polsey", b. i. Polnifche Waler, von Stanisland Luticz Jajzowski,

Cher, Frang Laver (Miffio nar unb Briefter ber Gefellichaft Jefu, geb. in Ungarn 19. Märg 1727, geft. ebenba gu Reufohl 17. April 1773). Trat 1743 - 16 Jahre alt - in ben Orben ber Befellich. Befu und nach einem Curs bon 6 Jahren ging er, noch nicht Briefter, ale Miffionar nach Amerita. Dort bermeilte er bis 1769 und betrich bei ben Moros, auch Moffi ober Moba genannt. einem gablreichen Bolteftamme aus ber Kamilie ber Cavere-Mappure, welche in Bolivia lebt, auf bas Gifrigfte bas Diffionsgeschäft. Dann tehrte er nach Guropa gurud, unterftutte in Reufohl bie Pfarrer bei ihren geiftlichen Berrichtungen, ftarb aber icon vier Jahre barauf im Alter von 46 Jahren. Bon ihm erfchien: "Descriptio Provinciae Moxitarum in Regno Peruano quam e scriptis ejus postumis digessit, expolivit, et adnotationibus illustravit Paulus Mako S. J." (Budae 1791, 8°.).

Stoeger (Joh. Nep.), Scriptores Provinciae austriacae Societatis Jesu (Wien u. Regensburg 1856, gr. 8°.) S. 68.

Eber, Joseph Karl (Geschichtsorscher, geb. zu Kronstabt in Siebenbürgen 20. Jänner 1760, gest. zu Hermannstabt 11. Febr. 1810). E. widmete sich ber Theologie und vollendete seine Studien auf ber Universität in Besth; schon 1778 erhielt er die philosophische Doctorwürde. Rum fam er als Grammatisal-Prosessor an das Gymnastum zu Maros Basarbely, 1783 als Prosessor der Poesie nach Hermannstadt. Zu ber

1784 auf Befehl bes Raifers 3 ofepb II. jufammengefetten Commiffion, um bie Stubien in Giebenburgen gu murbe G. ale Beifiter gemablt. erbielt er bie Stelle bes Directore ber Daupt . Normalichule in hermannftabt, welche er bis an feinen für die Biffenicaft zu früh erfolgten Tob befleibete. Seine Forichungen über bie Befdichte Siebenburgens, womit er bereits im Jahr 1784 begann, verbreiteten feinen Ruf and außerhalb ber Darten feines Ba. terlanbes. Die Göttinger Befellichaft ernannte ibn gu ihrem Mitgliebe; mit Somartner, Sologer, Denne, bem Grafen Teleti u. A. ftanb er im Brief. wechsel. Seine Sammlung von Manuferipten gur ungarifch . fiebenburgifchen Beschichte taufte tury vor feinem Tobe Se. faiferl. Sobeit ber Ergh. Balatin für bas ungar. Reichsmuseum um 4000 Thaler an. Es befanden fich barin brei Quartbanbe: "Adversaria ad historiam Transsylvaniae", welche in genauer Abfdrift an 1000 von E. mübevoll aufgefuchte und mit wichtigen Bemerfungen gloffirte Urfunden enthielten. Deben feinen hiftorifden Forfdungen betrieb er jur Erholung bas Studium ber Mineralogie und hatte eine an feltenen Studen reiche werthvolle Mineralien. Samm. lung ju Stanbe gebracht. Die Jenger mineralogifche Societät hatte ihn 1798 ju ihrem Mitgliebe gewählt. Es erfchienen von ihm folgenbe Berte: "Supplex libellus Valachorum Transs, jura tribus receptis nationibus communia postliminia sibi adnexi postulantium cum notis historico-criticis J. C. E(der)" (Claudiopoli 1791, 4°.), worin, wie hofrath Schlöger (in feiner Sammlung gur Beidichte ber Deutiden in Siebenbilr. gen S. 666) bemertt, jur eremplarifchen Ignorang bes Tertes bie gelehrten Moten bes Wiberlegers angenehm contraftiren; - De initiis juribusque primaevis Sa-

xonum Transs. commentatio, quam autographorum potissimum documentorum fide conscripsit J. C. Eder" (Wien 1792, 4º.); - "Erdély ország' ismértetésének' zengeje", b. i. Erftlinge ber Renntnif Siebenbürgens (Rlaufenburg 1796, 80.); - "Scriptores rerum Transsilvanarum" 2Thle (Hermannstadt 1797 u.1800, 4°.) [Ebert Dr. 6589]. Der erfte Theil entbalt bes Christian Schefaeus pannonifche Ruinen, ber zweite bes Ambrofine Simigianus Gefchichte Ungarns unb Siebenbürgens; - "Breviarium juris transsilvanici cum procemio de fontibus juris transs...." (Ebenda 1800, 8°.); "Dictionarium ungaro-latino-germanicum olim studio Alberti Molnier, Franc. Pariz-Papai et Petri Bod conscriptum, nunc revisum, emendatum etc. etc. " (Hermannstadt u. Presburg 1801, gr. 8°.); -, Observationes criticae et pragmaticae ad historiam Transs, sub regibus Arpadianae et mixtae propaginis additis X excursibus ceu prolegomenis historiae sub principibus Transs." (Hermannst.1803, 80.). - Außerbem enthalten bie "Beitfdrift von und für Ungarn", bie "fiebenbürgifche Quartalfdrift" und bie "Unnalen ber Literatur und Runft bes Inund Auslanbes" mehrere Beitrage von E. und mabrent bes Türfenfrieges beforgte er jugleich mit bem Oberfculen-Auffeher von Lerchenfelb bie Berausgabe ber Bermannftabter Zeitung.

Schuller, Archiv für siebenbürgische Geschichte L. Bb. S. 192: "Apologie J. R. Ebers", von 3. Benigni. — Annalen ber Literatur und Runft bes Ins und Anfalandes (Wien, Doll, 8°.) 1803, Intelligenzblatt Ar. 32, Sp. 254. — Dieselben 1810, 111. Bb. S. 229 stach biesem geb. 20. Inner 1761, geft. 11. Febr. 1810]. — Desterreichs Bantheon (Wien 1881, Abolph, 8°.) I. Bb. S. 132 snach biesem gest. 21. Hebr. 1810]. — Daur (Sam.), Allg. histor. dier merkvärtigen Personen, die im erften Jahrzehend bes 19. Jahrhunderts gestorben sind (Ulm 1816, Stettini, Lex. 8°.) L. Bb. Sp. 345 snach biesem gest. 10. Febr.

1810]. — Deftr. National-Enchtlopädie (von Gräffer u. Czifann), (Wien 1835, 6Bbe.) II Bb. S. 15 |nach biefer geb. 20. Janner 1760, geft. 11. Februar 1811]. — Rahfers Bücher-Leriton II. Bb. S. 97 [gibt auch ben 10. Febr. 1810 als E.'s Tobestag an].

Eber, Josephine (Tonfünftlerin. geb. in Wien 1816). Gine Goulerin bes ausgezeichneten Clavierlebrere Rarl Czerny (fiebe biefen Banb G. 105), murbe fie felbft eine fo treffliche Bianiftin, baß fle öffentlich auftrat, Runftreijen unternahm und fich in Brag, Dresben, Berlin, Frantfurt a/D. öffentlich boren ließ. Geit bem Jahre 1836 hatte fie fich aber aus bem öffentlichen Leben gurildgezogen. - Maria (Malerin). Beitgenoffin. Die Tochter eines Beamten ju Junebrud. Betrieb feit fruber Jugend bie Miniatur - Malerei. Gpater begab fie fich nach Bien, mo fie mit Beidid Bortrate und fleinere Beiligen-Bilber malte.

Ueber Josephine Geer vergleiche: Schilling (G. Dr.), Das mustlatische Europa (Speper 1842, g. C. Neibharb, gr. 8°.) S. 80. — Ueber: Waria Eder: Ragler (G. K. Dr.), Neues alg. Künstler-Legiton (Ottnocen 1835, 8°.) IV. B. S. 78. — Tirolisches Künster-Legiton (Innsbruck 1830, g. Nauch) S. 44.

Ebling, Rubolph Bojebb Graf (Ergbifcof, geb. in Gorg 1. Mug. 1723, geft. ju Lobi 8. Dec. 1803). Entftammt einem eblen Borger Befdlechte, feine Mutter Elisabeth mar eine Grafin Cobengl. Geine geiftliche Ausbilbung erhielt er im ungar.-beutschen Jesuiten-Collegium ju Rom, wo er am 4. Gept. 1746 jum Briefter geweibt und 2 Tage fpater jum Doctor ber Philosophie und Theologie grabuirt murbe. Bei feiner Rückfehr in's Baterland erhielt er ein Canonicat zu Aquileja (16. Febr. 1748). Als Bapft BenebictXIV. bas Batriarchat von Aquileja aufgehoben und an beffen Stelle bie Ergbisthumer von Ubine unb Borg errichtet batte, marb ihm ein folches am Metropolitan . Capitel ju Gorg mit

ber Burbe eines Dechants (2. Rebruar | 1752). Dann jum Suffragan bes erften Borger Ergbischofe Dichael Grafen pon Attems erhoben, ernannte ibn Bapft Clemene jum Bifcof in partibus von Capbarnaum (15. Rebr. 1771). Rach bem Tobe bes Grafen Attems (8. Febr. 1774) ernannte Clemens XIV. ben Grafen Ebling jum Rachfolger (27. Juni 1774); ba aber mittlerweile ber Tob Se. Beiligfeit überrafchte, vollzog erft fein Rachfolger Bins VI. bie Ernennungebulle Eblinge. Durch mehrere Jahre batte &. bereits ben ergbischöflichen Sit eingenommen, ale auch an ibn bie Beifung gelangte, bie Tolerangebicte bes Raifere Jofeph II. in feinem Sprengel befannt zu geben. E. weigerte fich beffen und murbe (13. Marg 1782) nach Bien berufen, um fich über fein Berhalten ju rechtfertigen. E.'s Antunft in Bien traf mit ber Beit jufammen, in welcher Babft Bius fich eben in Bien befanb. Nachbem fich ber Ergbischof vor ber in Bleno versammelten Commission geftellt und auf bie an ibn gerichteten Fragen Beideib gegeben , mußte er unverzüglich abreifen, obne ben beil. Bater in Bien gefeben ju haben. Als aber biefe Dinge porgefallen, mar bie Angelegenbeit megen ber Errichtung bes Erzbisthums von Borg noch nicht beenbet. Maria The. refia batte bie Ausführung bes von ibr begonnenen Bertes ibrem Nachfolger überlaffen. Das Berhalten E.'s mochte nun ben Sauptanlaß gegeben baben, bei Belegenheit einer neuen Gintheilung bas Erzbisthum Gorg fallen, und an bie Stelle ber brei aufgehobenen Diogefen Borg, Trieft und Bobena, bie neue Diogefe Grabista treten ju laffen. 3m Jahr 1783 murbe bem Ergbischofe bebeutet, auf feine Stelle ju verzichten. Doch erfolgte biefe Bergichtleiftung erft am 7. August 1784, mo G. in Rom bie Acte unterschrieb. Bon ber Beit an, als ber wenbete. Der Jüngling, ber aber ein

Raifer bie Aufbebung bes Grabisthums von Gorg ausgesprochen, erhielt Ebling eine jährliche Benfion von 10.000 ff. und nun von Gr. Beiligfeit bie Bfirbe eines vescovo assistente al soglio pontificio. Er lebte bis 1797 in Rom, in welchem Jahre er ben Befehl erhielt, feinen fünftigen Aufenthaltsort in ben taiferl. Staaten ju mablen. E. mablte Lobi, mo er beweint von ber Bevölferung. ber er ein Freund und Wobltbater mar, im Alter von 80 Jahren fein mechfelpolles leben beichloft.

Valdani (Barnabita), In morte di Sua Altezza Reverendissima Rudolfo Giuseppe Conti e signori d'Edling già arcivescovo di Gorizia . . . (Mailand 1804 , mit G.'s Porträt). - Morelli di Schönfeld (Carlo), Istoria della Contea di Gorizia . . (Görz1856. Paternolli, 80.) IV. Bd.: "Osservazioni ed aggiunte di G. D. Della Bona" S. 226, 227 unb 256. - Graffer (Grana), 3ofephinifde Curiofa . . . (Bien 1848, Rlang, 80.) IV. Bbd. Rr. 65, G. 401 : "Der Bapft, bie Römer, ber öftr. Ergbifchof Ebling u. Jofeph" fentbalt bie Darftellung bee Borgange bei Eblinge Berufung nad Bien, ale er, fatt bie faif. Tolerang-Ebicte in feinem Sprengel befannt ju maden, nad Rom appellirt hatte (1782)]. - Monument. In ber Rirche von 8. Filippi Neri zu lobi, mo Ebling begraben liegt, befindet fich ber Dentftein mit folgenber Infdrift : Hic . Jacet | Rodulph . Joseph . Ex . Com . Ab . Edling | Archiep . Goritiae . Et . S . R . J . Princeps | Qui | Singularis . Innocentiae . Morum | Religionis . In . Deum | Effusae . In . Pauperes . Liberalitatis | Variisque . Sedis . Suae . Casibus | Magno . Animo . Perferendis | Apost . Constantiae . Atque . Integritatis | Eximium . Posteris . Exemplum | Imitandum . Reliquit | Vixit . Annes . LXXX . M . IV . D . VII | An . Aer . Vulg. MDCCCIII.

Edlinger, Johann Georg (Daler, geb. ju Gra; 1741, geft. 1819). Den erften Unterricht im Beichnen erhielt er bon einem Frangistaner-Monde, bann fam er ju einem Maler, ber ibn ju banbwertemäßigen Arbeiten, bei Rirchenvergierungen, Bergolbungen u. b. m. ber-

feltenes Talent befaß, bilbete fich felbft unb begann Bortrate ju malen, welche gefielen. 33 Jahre alt, fam er nach Dinden, wo er fich bleibend nieberlieft und machte von bort Ausflüge in bie Schweig, Bflalz, in's Baben'iche, mo feine Arbeiten febr gefucht maren und er fich burch eigenes Studium febr vervolltommnete. 3m3abr 1781 murbe er Sofmaler in München. Sein Rleift, verbunden mit ber Leichtigfeit, mit welcher er ichuf, erflaren bie große Menge feiner Arbeiten. Unter anbern bat er bie Bortrate von 200 Belebrten und um Baiern verbienten Mannern gemalt, beren Beröffentlichung burch ben Rupferftich begonnen murbe. Schon maren 34 Bilbniffe von John (f. b.) in Rupferftich vollenbet, als E.'s Tob bas Unternehmen bemmte. Der Budbanb. ler Rleifdmann in Munden brachte nunmehr bie fertigen Blatten an fich unb begann bie Berausgabe berfelben unter bem Titel : "Sammlung von Bildnissen berühmter Manner, gemalt nom Hofmaler Eblinger, gestoden von John" (München 1822, gr. 40.), wovon aber nur bas erfte Beft ericbien. In G.'s Nachlaffe fanben fich unter anbern zwei von Runftfennern ben Arbeiten eines Menge gleichgestellte Stude: "Ein Einsiedler betrachtet einen Cabtenkopf" und "Ein Ginsiedler uor ihm Brod und Crinkkrug". E.'s Manier mabnt an jene Rem branbte, er bat es burch Gelbftbilbung auf eine fo bobe Stufe gebracht.

Magler (G. R. Dr.), Reues allg. Rünfil.-Legison (München 1835 u. f., 8°.) IV. Bb. S. 78.

Eblinger, Karl Ritter von (Artiflerie-Oberft, geb. zu Reu-Biftrit in Böhmen 30. Oct. 1798, gest. 26. Jusi 1857). Ift ber Sohn eines Gewerbsmannes, besuchte in seiner Baterstabt die Schulen und sollte eben bas Geschäft seines Baters übernehmen, als er am 6. Mai 1815 zum Ins-Reg. Ar. 54 assentirt wurde. Wenige Tage barnach tam er zum 4. Artillerie Regimente, wo er

balb Ranonier, bann Rorporal und 1819 Reuerwerfer im Bombarbier - Corps wurbe. Am 10. Oct. 1825 avancirte er jum Lieutenant, 1. Mary 1835 jum Oberlieutenant, 1. Rov. 1844 jum Rapilan, 1. Dec. 1847 jum Sauptmann. Anfange 1848 ftanb E. in Italien. Er mar als Batterie-Respicirungscommanbant im 2. Armeecorpe eingetheilt. Dit einer Spfunder- und einer Cavallerie-Batterie focht er bei Lucia (6. Mai), mit einer 12pfunber bei Goito, bann bei Bicenga (10. Juni). Obgleich von einer Alintenkugel verwundet. legte er bas Commando nicht nieber und zeichnete fich fo aus, baf er im Armeerabporte unter ben Belben bes Tages genannt murbe. Bei novara gab E. neue Beweise feines Muthes und feiner Ginficht, insbesonbere ale er, bie fritische Cachlage erfennend, unaufgeforbert von einer rudwärteftebenben Brigabe bie Kufbatterie Nr. 12 berbeibolte, und fo mefentlich gur fiegreichen Enticheibung bes Tages beitrug. Ge. taiferl. Sobeit Erab. Albrecht ftellte bem braven Golbaten fold ein Reugnift über fein Berhalten an biefem Tage aus, bag ibm Ge. Majeftat bas Ritterfreuz bes Leopolb-Orbens verlieben. Spater that fich G. noch beim Angriff auf Livorno und bei ber Belagerung bon Benebig berbor. Am 13. Juli 1849 murbe G. Major, 1854 Oberftlieutenant und 1856 Oberft und Commanbant bes 3. Artill .- Regte. Doch ichon im nachften Jahre - nachbem er 42 Jahre gebient - ereilte ibn ber Tob im Alter bon 59 Jahren. G. war feit 1828 mit Fraulein Raroline von Röröffp vermält.

Dr. hirten felbs Deftr. Militär-Rasenber für bas 3. 1858, C. 288. — Ritterstands-Diplom vom 25. Sept. 1852. — Bappen. Gevierteter Schild. Im oberen rechtsliegenben rothen gelbe steht auf einem am gusrande sich verbreitenben Nasengrunde eine einvärtsgefehrte abgepropte goldene Kanone. Im oberen linten golbenen Gelbe ericeint ein aufgerichteter, auf ber Schilbestbeilung ichreis tenber rotber bopbelgeichmangter gome mit ausgeschlagener rother Runge, welcher mit ber rechten Borberprante eine brennenbe Granate emporbalt und in ber linten einen opglen Gifenfdilb tragt. Das untere rechte blaue Felb burchgiebt auf einer ben Gufrand ein= nehmenben grinen Ebene eine aus Quabern erbaute, geginnte, mit Schieficarten verfebene Dauer mit einem verichloffenen fcmargen Thore, in welchem bas Fallgitter von Golb gur Balfte berabgelaffen und au beffen beiben Geiten je eine Breiche gu feben ift. Sinter ben Binnen ift nachft bem rechten Seitenranbe ein Thurm mit einem boben gefpitten rothen Dache, bann über bem Thore ein abnlicher Thurm und an beffen linter Seite eine Rirche gleichfalls mit einem rotben Dade ju feben. Das untere linte Relb burdgiebt ein ichmaler filberner rechter Schrages balten, welcher mit brei fdragrechte übereinanber geftellten Bfeilen belegt ift. Auf bem Sauptranbe bes Schilbes ruben amei gegeneinanbergetehrte Turnierhelme, jeber berfelben mit einer golbenen Rrone; aus jener bes rechten Belmes machet ein bem lowen bes oberen linten Relbes abnlicher lome berpor. aus jener bes linten Belmes ragen zwei mit ben Sachien gegeneinanbergefehrte Ablerflügel, beibe von filber und rother Farbe fechemal in bie gange geftreift, erfterer mit einem filbernen linten je mit brei Pfeilen belegten Schrägeballen burchzogen , empor.

Eger, Friedrich Freiherr von (Hofkangler, geb. zu Wien 1734, gest.
ebenbasselst 28. Nov. 1812). Sein Bater war der östr. Regierungsvath Johann
Friedrich Ebler von Eger (gest. 1771).
Der Sohn Friedrich trat 1751 als
Prastisant bei der Hossalei ein, avancirte von Stuse zu Stuse und kam 1769
als Commercien - Hossalei ein, avancirte von Stuse zu Stuse und kam 1769
als Commercien - Hossalei ein, avancirte von Stuse zu Stuse und kam 1769
als Commercien elassen nach Trieft.
1770 erhielt er den Auftrag, alle im
Commercienwesen erlassenen Anordnungen in ein sphematisches Ganzes zu bringen, welche Arbeit er in Wien vollendete.
1777 begab er sich wieder nach Trieft und
Aquileja zur Besichtigung großer ärari-

ider Bauten, ferner um bas Dambrinifche Stabliffement in Meffola tennen ju fernen, woburch ber Sanbel in ben beutiden und italienifden Erbftaaten geförbert merben follte und überhaupt um bie commerciellen Berbaltniffe gwifchen Trieft, ber lombarbie und ben papftlichen Bofen Cinigaglia und Ancong qu regein. 1779 und 1781 regulirte er bie Bolle in Innebrud und Bogen, und bie Segnungen bes toroliften Sanbeleffanbes folgten bem Scheibenben. 1785 ernannte ihn Raifer Jofeph jum Staatsrathe, 1789 jum geheimen Rathe. 1796 murbe er in ben Freiherrnftanb erhoben. E. bat fich um bie Bebung ber öftr. Inbuftrie und ben Schut berfelben burch feine Arbeiten im legislatorifchen Theile berfelben mefentliche Berbienfte ermor. ben. Er hatte unter vier Regenten : Daria Theresia, Joseph, Leopold und Frang, 50 Jahre bem Staate gebient und viele zwedmäßige Anordnungen, bie er in's leben rief, beurtunben feine fegenereiche Thatigfeit.

Deftr. Rat.=Enchtlopabie (von Graffer unb Egitann), (Wien 1835, 6 Bbe.) II. 9b. S. 17. - Freiherrnftanbebiplom vom 1. Febr. 1796. - Bappen. Gin aufrechtftebenber, oblonger, unten rund in eine Spite gufammenlaufenber, quer und balb in bie gange blau. filber und roth getheilter Schilb. 3m oberen blauen Gelbe zwei von beiben Seiten bes Schilbes gegeneinanber bervorgebenbe bis über ben Ellenbogen entblößte, oben weiß befleis bete, ausgeftredte, ein Bunblein bon neun golbenen Rornahren mit einanber haltenbe Arme. Die unteren Relber find auf ber Theis lungelinie mit einer Lilie verwechfelter Farbe und Metalle belegt. Schilbhalter: 3mei fcmarge gurudfebenbe Binbbunbe mit blauen golbgeranberten und beringten Salsbanbern. Unter bem Schilbe, beffen oberen Saum bie freiberrliche Rrone bebedt, befinbet fich ein fliegenbes Banb mit bem in golbenen Lettern gefdriebenen Wahlfprud : "Constanter vigil."

Ende des dritten Banbes.

## Alphabetifches Namen = Regifter.

Die mit einem Stern (\*) Bezeichneten Biographien find bisfier noch in fieln vollendetes Sammelwerk (Ency-Klopadbe, Convertations-Cexikon u. drgf.) aufgenommen und ertifeinen gum erften Mate in biefem biographischen Cexikon; m. B. — mit Berichtigung oder doch mit Angabe der divergirenden Daten; m. C. — mit genaelog. Daten; m. P. — mit Angabe der Portfate; m. W. — mit Beschiefung des Wappens.

| Coremans, Bictor Amab., Schriftfteller       | 1 - M                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Corneliani, Giufeppe, Argt                   | *Cfath v. Rerestijgegh, Georg II. Graf,                                         |
| Sorner, Lufas Unbreas, Boet                  |                                                                                 |
| Cornet, Beinrich, Gefdichtforider            |                                                                                 |
| Sornet, Julius, Ganger, m. B                 | *Efaty v. Rerediffegh, Ritol. Gf., Erzbifd. 42                                  |
| Sorniani, Joh. Bpt. Graf, Bibliogr., m.B.    |                                                                                 |
| Eorniani begli Algarotti, Martus An-         |                                                                                 |
|                                              | Efanbi, Labislaus, ungar. Deputirter . 42                                       |
| ton Graf, Raturforicher 7                    |                                                                                 |
| Sornibes, Daniel von, Bibliograph            | Caplovice Ebler von Jefgenova, 30=                                              |
| Sornova, Ignaz, Babagog, m. B                |                                                                                 |
| Soronini = Eronberg, Johann Baptift          | *Cfapobi v. Gjala-Lovo, Lubm., Theolog 46                                       |
| Alexander Graf, &Me., m. G., P. u. W. 10     |                                                                                 |
| Coronini = Cronberg, Rubolph Graf,           | Ciasgar, Unbreas fiebe Chagar.                                                  |
| Geschichtforscher                            |                                                                                 |
| Sorr, Ebuard be, Militar                     |                                                                                 |
| Sorraro fiehe Correr.                        | *Cfateto, Emmerich, Rechtsgelehrter '. 50                                       |
| Zorrer, Theodor, Archäolog —                 | Cfecfb, Emmerich, Argt 51                                                       |
| Sorron (bu), Ritolaus, Oberft 18             |                                                                                 |
| Sortenovis, Angelo Maria, Archaolog . 14     |                                                                                 |
| Sorti, Cafar Marquis be, Generalmajor -      | Cietonice, Jofeph von, General-Major                                            |
| Soffali, Beter Graf, Mathematiter, m.P. 15   |                                                                                 |
| Cofta, Ethbin, Rechtsgelehrter 17            |                                                                                 |
| Eofta, Beinrich, Schriftfteller 16           |                                                                                 |
| Softa, Johann, Boet, m. P                    |                                                                                 |
| Joftaboni, Joh. Dom., Theolog, m.B., P. 17   |                                                                                 |
| Softenoble, Rarl Ebw., Schaufp., m.B., P.    |                                                                                 |
|                                              |                                                                                 |
| Cotta von Cottenborf, Rofalie 21             |                                                                                 |
| Coubenbove, Beinr. Graf, Obfilt., m.W. 2     |                                                                                 |
| Coubenhove, Rarl Graf, Oberft                | *Cferb, Joseph, Sprachforider 59                                                |
| Eraffonara, Joseph, Maler 21                 |                                                                                 |
| Eraigher, Jatob Ritolaus, Schriftfteller 2   |                                                                                 |
| Erant, Beinrich 3ob. v., Argt, m. B., W. 20  |                                                                                 |
| *Cremeri, Bened. Domin. Ant., Schriftft. 26  |                                                                                 |
| Trenneville be Folliot fiehe Folliot.        | Cfollich, Martus Freiherr von, F3M 64                                           |
| Erévenna, Beter Anton, Bibliograph . 21      |                                                                                 |
| Crippa, Josephine, Malerin 28                | Cforich be Monte Creto, Alex.Frb., FME. 71                                      |
| Erivelli, Anton, Raturforfcher               | Cforich be Moute Creto, Anton Freibert,                                         |
| *Crivelli, Ferbinand, Architett              | Felbmaricall=Lieutenant, m. W 69                                                |
| Eroce be la fiebe De la Croce, Joh. R.       | *Culog, Chriftoph, Major 73                                                     |
| Eron, Joachim Unton, Schriftfteller 30       |                                                                                 |
| Eroffarb, 3ob. Bapt. Lubwig Freib. von 31    |                                                                                 |
| *Crotta, Sebastian, Schriftsteller 31        |                                                                                 |
| Eruce Mler. a St. Joanne fiebe Mangin        | Cunid. Raimund, Sprachforider, m. B. 77                                         |
| Cruby, Daniel, proteftantifcher Theolog -    | Cunich, Raimund, Sprachforfcher, m. B. 77 * Curti, Beter Ambros, Schriftfteller |
| Cruife, Theobalb Cheval. be, Oberftlieut. 34 |                                                                                 |
| Crufius, Chriftian, Geograph                 | Cjabon fiebe Bobl-Beifteiner.                                                   |
| *Classic Comment Dechtsentation              |                                                                                 |
| *Cfaceto, Emmerich, Rechtsgelehrter . 3!     |                                                                                 |
| Cfajaghi, Alexander, Bifchof 36              |                                                                                 |
| Cfath v. Rerestfjegb, bie Grafen von,        | *Cjafo, Sigmund, Boet 81                                                        |
| Genealogie, m. W 3                           |                                                                                 |
| Cfath v. Rerestijegh, Eman. Gf., Staatem. 35 | Staatebeamter, m. W 83                                                          |
| Cfath v.Rerestifzegh, Emmer. Gf., Carbinal - | *Czartorysta, Ifabella Fürftin 89                                               |
| v. Burgbach, biogr. Begifon. III.            | 28                                                                              |
|                                              |                                                                                 |

| Seite                                                                                  | Ceit                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Czartorpeta, Maria Anna Fürstin . 91                                                  | Daniel v. Barghas, Steph., Staatebeamte 150                                                                                                                                                      |
| Czartorpeti, Abam Rafimir Fürft von,                                                   | Danieletti, Daniel, Arditett 15                                                                                                                                                                  |
| Staatsmann, m. B., G. und W                                                            | Danielit, Johann, tatb. Theolog, m. P *Danieleti, Johann Repom., Maler . 158                                                                                                                     |
| *Glattotheti, Confiantin Gutt von                                                      | *Danielsti, Johann Repom., Maler . 150                                                                                                                                                           |
|                                                                                        | Dantovegth, Gregor, Geschichtforicher . 150<br>Dannenmaber, Mathiae, Bibliothefar 160                                                                                                            |
| *Czech, Johann, Gefdichtforicer . 92<br>*Czech, Jojeph, Mathematiter                   | Danno, Jojeph von, Felbmaricall-Lieut. 16                                                                                                                                                        |
| Czecherini be la Bippera, Ritolaus,                                                    | D'Antoni fiebe Antoni.                                                                                                                                                                           |
| Oberfilieutenant 93                                                                    | Da Bonte, Loreng, Boet, m. B 16                                                                                                                                                                  |
| Cjecorob fiebe Beffina v. Czecorob.                                                    | Darabos, Sigismund, Geloprediger . 16                                                                                                                                                            |
| *Czechowicz, Simon, Maler, m. P 94                                                     | D'Arco fiehe Arco.                                                                                                                                                                               |
| Czecz, Johann fiebe Czet, Johann.<br>*Czehovini, Anbreag Freiberr, m. W. 96            | D'Arenberg fiche Arenberg.<br>D'Argenteau fiehe Argenteau.                                                                                                                                       |
| Gielatometh fiebe Celatoweth.                                                          | D'Arnal fiebe Arnal.                                                                                                                                                                             |
| Czela to weth fiebe Celatoweth. *Czente, Stephan, Bhilosoph                            | Darnaut, Bincenz, Geograph 16.<br>*Darvar, Demeter Nifolaus, Babagog . 166                                                                                                                       |
| Czermat, Jojeph Julius, Argt                                                           | *Darvar, Demeter Ritolaus, Babagog . 16                                                                                                                                                          |
| Czermat, Joseph Bictor, Babagog 100                                                    | D'Afpre fiche Mfpre.                                                                                                                                                                             |
| Graf Staatsmann m G P unb W 101                                                        | D'Aftorga fiebe Aftorga.                                                                                                                                                                         |
| Cjernin v. Chubenit, Bolfg. Graf, Dberft 104                                           | Daube, Johann Friedrich, Mufiker 16<br>Daun, Leopold Joseph Maria Graf von,<br>Feldmaricall, m. B., G., P. und W 16:<br>Daun, Mirich Bhilipp Coreny Graf, m. P. —<br>"Daub age, Molph, Maler 17. |
| Czerny, Rarl, Mufiter, m. B 105                                                        | Felbmarichall, m. B., G., P. und W 16                                                                                                                                                            |
| Czerveny, 3., Inbuftrieller 108                                                        | Daun, Birich Philipp foreng Graf, m. P                                                                                                                                                           |
| Czerveny, 3., Induftrieller                                                            | *Dauthage, Abolph, Maler 17.                                                                                                                                                                     |
| *Egitann, 3oh. Jatob Beinr., Geograph -                                                | Daverio, Lubwig Gercules, Bublicift . 17. Daverio, Dich Baul. Frang, Gefcichticht. 17.                                                                                                           |
| *Cginte, Frang, Sprachforfder 110 Cgirati, Unt. Graf, Staatem., m. G., W. 111          | Davib vom b. Rajctan, Dechanifer 17                                                                                                                                                              |
| Czirbeeg, Jonas Anbreas, Archaolog . 113                                               | Davib vom h. Kajctan, Mcchanifer 17<br>Davib, Alois Martin, Aftronom                                                                                                                             |
| Chirjet v. Cepfi-Boltan, Dich., Cdriftft. 114                                          | Davidovich, Baul Freiherr, F3M., m.B. 179                                                                                                                                                        |
| *Czizet, Jobann Baptift, Geolog 115                                                    | Dawifon, Bogumil, Schaufpieler, m.B., P. 18                                                                                                                                                      |
| *Cjobor, Jojeph Graf von 116                                                           | D'A hala fiebe Abala.                                                                                                                                                                            |
| Czoernig Frb. Czernhaufen, Rarl, m. W. 117                                             | D'Ana fa ffa fiebe Ahafaffa.                                                                                                                                                                     |
| Cjucgor, Gregor, Boet, m. B. und P. 120 Cjungenberg, Frang Leopolb Freiberr            | Danta, Gabriel, Boet, m. B. und P 18 *Deat, Anton, ungar. Deputirter, m. P. 186                                                                                                                  |
| pon, Keldmaridall-Lieutenant, m. B 122                                                 | Deat, Frang von, ung. Deputirter, m. P. 185                                                                                                                                                      |
| Dabroweti (fprich Dombroweti), Seinr. Johann, militar. Schriftfteller, m. B., P. 124   | Deat, Frang von, ung Deputirter, m. P. 185<br>Deani, Mart. Anton, Rangelrebner, m. B. 185                                                                                                        |
| Johann, militar. Schriftfteller, m. B., P. 124                                         | *De Baffini, Giufeppe, Ganger, m. P. 188                                                                                                                                                         |
| *Da Campo, Benebitt, Natursoricher . 126<br>Daeriuger, Johann Georg, Maler             | De Baut fiebe Baut.<br>Debraug, Alois, Bublicift, m. B                                                                                                                                           |
| Daeringer, Johann Georg, Maler . 127                                                   | Debrecgeni, Martin, Bergmann, m. P. 190                                                                                                                                                          |
| Dabl, Georg, Raturforicher 129                                                         | Debrois Ebler von Brund, Johann,                                                                                                                                                                 |
| Datham, Giorian, Ritwenbifiotitet . 130                                                | Gefchichtforicher 191                                                                                                                                                                            |
| *Dall'Acqua, Cefare, Maler                                                             | Debureau fiebe Dworzat-Debureau.                                                                                                                                                                 |
| Dall' Aglio von Frantenfele, Binceng                                                   | Decapitani, Rarl Anton, Landwirth . 192                                                                                                                                                          |
| Freib., Felbmaricall=2t., m. B. u. W. 131<br>Dalle Lafte fiebe Delle Lafte.            | Decima, Angelo Graf balla, Argt                                                                                                                                                                  |
| Dallinger von Dalling, Meranter                                                        | *Deder, Gabriel, Maler                                                                                                                                                                           |
| Johann, Maler, m. B                                                                    | *Deder, Georg. Dlaler 194                                                                                                                                                                        |
| Dallinger, Frang Theobor, Maler 134                                                    | *Deder, Gabriel, Maler                                                                                                                                                                           |
| Dallinger b. Dauing, 30.1., Maler, m. W. 133                                           | Decip, Sautuel, Schriftheuer 19                                                                                                                                                                  |
| Dallinger v. Dalling, Joh. II., Maler - Dall' Ongaro, Francesco, Boet 134              | Debovich, Martin von, Feldmarfchall=2t. 197<br>  *De Filippi, Iohann, Arzt 198                                                                                                                   |
| *Dalmiftro, Angelo, Schriftfteller 135                                                 | *De Filippi, Johann, Argt 198<br>Degen , Jatob, Dechaniter, m. B 199                                                                                                                             |
| Dal' Ongaro fiebe Dall'Ongaro.                                                         | Degen Ritter von Eljenau, Jojeph Bin=                                                                                                                                                            |
| *Dal Bonte, Bernarbin                                                                  | cens , Bibliothelar, m. P. unb W 200                                                                                                                                                             |
| D'Alton fiebe Alton Richard b', Ebuard b' Dambed, 30b. Beinr Math., Schriftfteller 137 | Degenfelb-Schonburg, August Frang                                                                                                                                                                |
| Dambed fiebe auch Dambod.                                                              | Joj. Chriftoph Graf, FDle., m. G., P., W. 201<br>Degenfelb=Schonburg, Friedrich Chri=                                                                                                            |
| *Damberger, Chrift.Friebr., Schriftfteller -                                           | ftoph Graf von, General-Major 201                                                                                                                                                                |
| Dambod, Marie, Schaufpielerin , m. P. 138                                              | Degenfelb-Chonburg, Guft. Gf., GD                                                                                                                                                                |
| Damiani von Tubegli, Johann, Theolog 140                                               | Degenfelb-Schonburg, Marie Luife                                                                                                                                                                 |
| Damiani v. Tuhegli, Wilh. Friedr., Theol                                               | Degler, Johann, Maler 20                                                                                                                                                                         |
| Damianich, Johann, Insurg. Anf., m. B. 141                                             | *Degli = Abbonbi, Georg, Brator 20:                                                                                                                                                              |
| *Damianitich, Martin, Rechtsgelehrter 142<br>*Danbolo, Girolamo, Schriftfeller . 143   | *Degré, Alois, Schriffteller, m. P                                                                                                                                                               |
| *Danbolo. Matteo. Schriftfteller . 145                                                 | Dei be l, Joseph, Bilbhauer                                                                                                                                                                      |
| *Danbolo, Silvestro, Abmiral                                                           | Deibel, Jojeph, Gobn, Bilbbauer                                                                                                                                                                  |
| Danbolo, Tullio, Gefchichtschreiber . 147                                              | Deinhardftein, 3h. 2bw., Boet, m B., P. 20                                                                                                                                                       |
| D'an boil, Binc. Graf, Staatem., m. B., P. 148                                         | *De Kramer, Anton Job., Raturjoricher 21                                                                                                                                                         |
| D'Anbreis, Julius Graf, Gener Lieut. 151<br>Danbaufer, Joseph, Maler, m. P. 153        | De la Croce, Johann Repom., Maler . 21                                                                                                                                                           |
| Danbaufer, Joseph, Maler, m. P. 153 Daniel von Barghas, Bolygena 157                   | De la Croce, Clemens, Maler De la Croce fiebe Della Croce.                                                                                                                                       |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |

| Seite                                                                                                                       | Seite                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De Laggara, Johann, Archaolog 211                                                                                           | De Traur, Marimilian , Dberft, m. B. 265                                                                                        |
| Del Bene, Benebetto fiehe Bene<br>D'Elci, Ang. Maria, Sprachforscher, m. P. 212<br>Deleibi, Luigi, Maler                    | De Traux, Maximilian, Oberft, m. B. 265<br>*Deutsch, Simon, Bibliograph 266                                                     |
| D'Elci, Ang. Maria, Sprachforscher, m. P. 212                                                                               | De Baulr, Rarl Freiherr, Dberft 267<br>De Baur, Thiern Freiherr, F3M., m. B. 268                                                |
| Deleibi, Luigi, Maler                                                                                                       | De Baur, Thiern Freiherr, F3M., m. B. 268                                                                                       |
| De Ligne, Karl Franz Joseph Fürst,<br>Feldmarschall, m. B., G., P. und W. —<br>De Ligne, Karl Jos Prot. Fürst, Staatsm. 219 | *Devecchi, Urfula, Seilfünftlerin 271<br>*De Belo, Johann Baptift, Schriftfteller 279                                           |
| De Liane. Parl 3of. Brot. Wilrit. Staatsm. 219                                                                              | De Bille be Canon, Rarl Marq., G. b. C                                                                                          |
| De Ligne, Karl Fürft, Oberft 220                                                                                            | De Bin e, 3of. Difolaus Freiberr, F3D. 273                                                                                      |
| De Ligne, Lamoral Fürst, Staatsmann . 219                                                                                   | De Bins, Jos. Rifolaus Freiherr, F3M. 273<br>*De Beg, Frang Olivier, Sprachforicher 274                                         |
| Delius, Chrift Traugott, Staatsm., m. B. 221                                                                                | Debm v. Stritet, Joachim Wenzel Graf,                                                                                           |
| Della Bella fiehe Bella, Arbelio.                                                                                           | Major, m. G. und W                                                                                                              |
| Della Canonica Luigi fiehe Canonica.<br>Della Croce, Julius Cafar, Geschichts. —                                            | *Dehm von Stritet, Jos. Graf, Bilbhauer 276<br>*Dehm v.Stritet, Friedr. Gf., Nationalot. 277                                    |
| Della Croce fiebe auch De la Croce.                                                                                         | Degan, Giammaria, Geograph                                                                                                      |
| Dellarofa fiebe Gleich, Jofeph Mloie.                                                                                       | Diabelli, Anton, Mufitus, m. B. u. P                                                                                            |
| Dellarosa siehe Gleich, Joseph Alois.<br>Della Torre, Lelio, Sprachsorscher . 222                                           | Dia belli, Anton, Mufitue, m. B. u. P *Dialer, Joseph, Bilbhauer 279                                                            |
| Della Torre = Balfassina, Franz                                                                                             | *Didmann = Gederau, Eugen Fret=                                                                                                 |
| Graf, Staatsmann (in ben Quellen) 224                                                                                       | herr von, Induftrieller, m. W                                                                                                   |
| Della Torre=Balsassina auch Tur=<br>riani, Michael Graf, Archäolog 223                                                      | Rumismatiferin 281                                                                                                              |
| riani, Michael Graf, Archäolog 223<br>Della Torre=Balfaffina, Nitolaus                                                      | *Diebo. Antonio, Architett                                                                                                      |
| Graf, Staatsmann . (in ben Quellen) 224                                                                                     | *Diemer, Joseph, Bibliograph, m. P 283<br>Dienersperg, Beter Freiherr, Felb=                                                    |
| Della Torre-Balfaffina, Raimunb                                                                                             | Dienersperg, Beter Freiherr, Gelb=                                                                                              |
| Balla Tarra Ralla ffina Signum -                                                                                            | maricall=rieutenant, m. G. und W 280                                                                                            |
| Graf, Staatsmann . (in ben Quellen) —<br>Della Torre=Balfaffina, Sigmund<br>Graf, Staatsmann . (in den Quellen) —           | Diengenhofer fiebe Dingenhofer. *Dies, Albert Chriftoph, Maler 286                                                              |
| Della Torre, Torquato, Bilbhauer . 225                                                                                      | Die & bach, Johann, Gefdichtforfder . 288                                                                                       |
| Delle Lafte, Ratalis, Sprachforicer, m.P                                                                                    | Die 8bad. Johann Friedrich Graf von.                                                                                            |
| Del Boggo, Girolamo conte, Architett 227                                                                                    | Fürft von St. Agatha, Feldzeugmeifter . 289                                                                                     |
| Del Rio, Giannataffio Joseph Freiherr                                                                                       | Fürft von St. Agatha, Felbzeugmeifter . 289<br>*Diefing, Rarl Moriz, Raturforfcher . —<br>Dietere fiebe Dittere v. Dittereborf. |
| De Magri, Egibine, Gefdichtforfder 228                                                                                      | Dietrich, Anton Freib., FDR., m. W. 290                                                                                         |
| von, Oberstlieutenant, m. W                                                                                                 | Dietrich, Anton Freib., FME., m. W. 290<br>*Dietrich, Anton, Bilbhauer                                                          |
| Demoinsti, Beinrich, Injurg. ring., m.P                                                                                     | Dietrich, Jofeph Freiherr von 292                                                                                               |
| Demeter, Demetrius, Schriftfteller, m.B. 233                                                                                | Dietrich von hermanneberg, Emanuel                                                                                              |
| Demian, Joh Anbreas, Geograph, m. B. 235<br>Demin, Giovanni, Maler 237                                                      | Freiherr, Felbmaricall-Lieutenant, m.W. 294 Dietrich fiebe auch Dittric.                                                        |
| Denifle, Johann Beter, Daler, m. B                                                                                          | Dietrich ftein, bie Grafen und Fürften                                                                                          |
| Deniffe Infort Maler 938                                                                                                    | von, Genealogie m. B. und W 295                                                                                                 |
| Denifle, Leopold, Maler 237                                                                                                 | Dietrich ftein, Abam Graf, Staatemann 298                                                                                       |
| Denis, Johann Michael, Boet, m. B., P. 238                                                                                  | Dietrich ft ein, Ferd. 30f. Fürft, Staatsm. — Dietrich ft ein, Franz L. Fürft, Cardinal —                                       |
| Freiherr, Raturforicher, m. G 246                                                                                           | Dietrich ftein, Frang I. Gurft. Carbinal -                                                                                      |
| Dercienni non Dercien Johann II                                                                                             | Dietrichftein, Frang Joseph Johann                                                                                              |
| Lubwig Freiherr, Humanist                                                                                                   | Kürst, Staatsmann, m. B. und P 300                                                                                              |
| Derber, Lutas, Schriftfteller 249                                                                                           | Dietrich itein, Gundafar Furft, Staatom. 299                                                                                    |
| Derh, Michael, fathol. Theolog 250                                                                                          | Dietrichtein, Job. Bart Murit, Staatem. 302                                                                                     |
| belm Graf, Militar, m. G. und W                                                                                             | Dietrichftein, Marie Chriftine Fürftin Dietrichftein, Mar Fürft, Staatsmann 299                                                 |
| Defenffane, Frang Sippol, 3of, Graf -                                                                                       | Dietrichftein, Moris L Graf, Staatem, 305                                                                                       |
| Defenffane, Frang Sippol. 3of. Graf - Defericius, 3ob. Innocenz, Gefchichtf. 251                                            | Dietrichstein, Morig I. Graf, Staatem. 305<br>Dietrichstein, Morig II. Graf, Staatem. 305                                       |
| Dejewijh fiebe Deffemfin.                                                                                                   | Dietrichftein, Sigmund Graf, Staatem. 299                                                                                       |
| Desfours zu Mont- u. Athienville, Franz                                                                                     | Dietrich ftein, Sigm. Lbw. Gf, Staatem                                                                                          |
| Joseph Graf, Generalmajor, m. G., W. — Desfours zu Mont- u. Athienville, Niclas 252                                         | Dietrichstein, Sufanna Felicitas                                                                                                |
| Desfours ju Mont=u. Athienville, Albrecht -                                                                                 | Dimich von Papilla, Baul Freiherr,                                                                                              |
| Desfours juMont-u. Atbienville, Bin. Gf                                                                                     | Generalmajor, m. W 306                                                                                                          |
| *De Simoni, Albert, Rechtsgel., m. P. 253<br>D'Esquilles, Jos. Marquis, hauptmann 254                                       | Dingenhofer, Rilian Ignag, Architett,                                                                                           |
| Desguilles, 301. Marquis, Hauptmann 254                                                                                     | m. B. und P                                                                                                                     |
| *Deffauer, Joseph, Mufiter, m. P 255<br>Deffemfin von Czernel u. Tarto, Aurel                                               | Dinzenhofer, Wenzel, Geschichts., m.B. 308<br>Dionisi, Giov. Giac., Archäol., m. B., P. 309                                     |
| Graf, ung. Deputirter, m. B., G., P, W. 257                                                                                 | Diofgeabi, Camuel, ref. Brediger, m. B. 310                                                                                     |
| Deffemffp von Czernet und Zarto, Emil                                                                                       | Dio zéghi, Stephan, Arzt —                                                                                                      |
| Graf. Rublicift 260                                                                                                         | *Diotti, Joseph, Maler, m. B. und P                                                                                             |
| *Deffewfin von Czernet u. Carto, 30=<br>feph Graf, Rationalotonom, m. B. 261<br>*Deffewfin von Czernet und Tarto;           | *Di Bauli Freiherr von Treubeim,                                                                                                |
| feph Graf, Rationalökonom, m. B 261                                                                                         | Anbreas Alois, Brafibent, m. B., P., W. 313<br>Dittenberger, Johann Guftav, Maler 315                                           |
| Marcell Graf, Bublicift                                                                                                     | Dittere von Dittereborf, Rarl, Dufitus,                                                                                         |
| D'Efte fiebe Efte.                                                                                                          | m. B., P. unb W 316                                                                                                             |
| *Desgtiewicz, Joh. Nep., Sprachforscher 263                                                                                 | Dittmaper von Ruffelben, Mathias                                                                                                |
| De Traux, Ludwig, Feldmarfcall-Lieut. 264                                                                                   | Freiherr von, Major, m. W 320                                                                                                   |

| Seite                                                                                                                                 | Seite                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dittrid, Joseph, Bifchof 320                                                                                                          | Dreffery, Bilbelm von, Generalmajor 381                                                                                                                                             |
| Dittrid, 3of. Beter Bil., Beidichtforider 322                                                                                         | Drenicod, Mler., Compositeur, m. B., P. 389                                                                                                                                         |
| D' 3 vellio, Ricolans, Schriftfteller . 323                                                                                           | Drepfcod, Raimund, Birtuoje 383                                                                                                                                                     |
| Dimifd. Brotop, Raturforider, m. B., P. 324                                                                                           | Drugbacta ; Romaletic, Elebeth, Dich=                                                                                                                                               |
| Dimifc, Brotop, Raturforicher, m. B., P. 324<br>*Digiani, Gaspare, Maler, m. B. 326                                                   | terin, m. B. und P                                                                                                                                                                  |
| Dlabacz, Gottfr. 3ob., Bibliothefar, m.B<br>Dobiaf cofety, Franz, Maler, m. B 328                                                     | Du Blaifel, Camill, Dajor 384                                                                                                                                                       |
| Dobiafdofett, Frang, Daler, m. B 328                                                                                                  | *Dubit, Beba Frang, Geidictforider . 385                                                                                                                                            |
| Doblhoff = Dier, Anton L Freiherr,                                                                                                    | Duftidmib. Radnar, Art . 387                                                                                                                                                        |
| Staatsmann, m. B, G. und W                                                                                                            | Dugonice, Anbr., Romanbichter, m.B., P                                                                                                                                              |
| Doblhoff = Dier, Anton II. Freiherr,                                                                                                  | Du Jarbin, Beinrich Jojeph, Dberft . 389                                                                                                                                            |
| Staatsmann                                                                                                                            | Du Jarbin, Seinrich Joseph, Oberft . 389<br>Du fa, Beter Freih. von, Feldzeugmeifter —<br>Duller, Eduard, Schriftfteller, m. B 390                                                  |
| Dobner, Gelafine, Befdichtf., m. B., P. 331                                                                                           | Duller, Chuarb, Schriftfteller, m. B 390                                                                                                                                            |
| Dobrighofer, Martin, Miffionar, m. B. 333                                                                                             | *Dumreicher, Joh. von, Mrgt, m. P., W. 393                                                                                                                                          |
| Dobroweth, Joseph Abbe, Philolog,                                                                                                     | *Dunaisgth, Labislaus, Bilbhauer                                                                                                                                                    |
| m. B. und P 334                                                                                                                       | Dunin fiche Bortoweti, Alex. Graf.                                                                                                                                                  |
| Dobfa, Lubwig, Schriftsteller 339                                                                                                     | Dunin fiebe Bortoweti, Jofeph Graf.                                                                                                                                                 |
| Dobrentei, Gabriel, Boet, m. B 340                                                                                                    | Dunin fiebe Bortoweti, Ctaniel. Graf.                                                                                                                                               |
| Döbrentei, Gabriel, Boet, m. B 340<br>Döll von Grunbeim, Karl Ritter, FME. 342                                                        | Duranti, Durante conte, Schriftfteller 394                                                                                                                                          |
| *Dome, Rarl, Schriftsteller 343                                                                                                       | Durid, Fortunat, Sprachforfder, m. B                                                                                                                                                |
| Donboff, Friebrich Lutwig Graf von,                                                                                                   | Durmer, &. B., Rupferftecher 395                                                                                                                                                    |
| Generalmajor, m. B                                                                                                                    | 2 u i wet, granz, ginanzuitniner in der                                                                                                                                             |
| Dorp von Jobbahaja, 3ob., Rittmeifter 345                                                                                             | ungar. Revolution 396                                                                                                                                                               |
| Doglioni, Lucio, Archaolog, m. B. u. P                                                                                                | Dufchet fiebe auch Duffet.                                                                                                                                                          |
| *Dobowite, Bafiliue, Schriftfteller . 346                                                                                             | Duffet, Frang, Compositeur, m. B. 397                                                                                                                                               |
| *Dolci, Gebaftian, Befdichtforfcher, m.B. 347                                                                                         | Duffet, Frang Joseph, Birtuos, m. B 399                                                                                                                                             |
| *Doleng, Rarl, Schriftsteller                                                                                                         | Du ffet, Franz, Compositeur, m. B. 397<br>Du ffet, Franz Joseph, Birtues, m. B. 388<br>Du ffet, Joh. 305, Compositeur, m. B. 383<br>Du ffet, Joh. Sabislaus, Birtues, m. B., P. 384 |
| Doleical, Baul, Sprachforicher . 348                                                                                                  | Duffet, 3ob. Labislaus, Birtuos, m. B., P. 39                                                                                                                                       |
| Dole alef, Auton, Blindenerzicher *Dolingfi, Lufas, Maler 349                                                                         | Dunet, Boiepba, Sangerin, m. P                                                                                                                                                      |
| *Dolineti, Lutas, Maler 349                                                                                                           | Duffet, Beronita I., Sarfenfpielerin Duffet, Beronita II., Sangerin                                                                                                                 |
| Dolliner, Thom., Rechtegelehrter, m. B. 350                                                                                           | Duffet, Beronita II., Sangerin                                                                                                                                                      |
| *Dolliner, Stephan, Maler 352<br>Domanet, Anton Mathias, Rupferftecher -                                                              | Duffet, Bengel, Mufitus 395                                                                                                                                                         |
| Domanet, Anton Maibias, Rupferfieder -                                                                                                | Duffit fiebe Duffet                                                                                                                                                                 |
| Dombaste le Hour, Karl Franz                                                                                                          | Duval, Balentin Jamerai, Rumismati=                                                                                                                                                 |
| Graf , Felbmaricall = Lieutenant                                                                                                      | fer, m. B                                                                                                                                                                           |
| Dombay, Franz von, Orientalift, m. B. 353                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |
| Dombi Mich. siehe Bartoczy be Szala<br>Dombrowski siehe Dabrowski.                                                                    | Dytrych fiebe Dittrich, 3of. Beter Wengel.                                                                                                                                          |
| Domenichi fiebe Can Domenichi.                                                                                                        | *D ziebufgpcti, Mor. Gf., Gefdictforid                                                                                                                                              |
| Domin, Joseph Frang, Professor, m. B. 354                                                                                             | *Eberbofer, Frang (ber Lateiner=Frang) 408                                                                                                                                          |
| Damatak Rojenh Greiberr ban Major 855                                                                                                 | Eberl, Anton, Mufiter, m. B                                                                                                                                                         |
| Donati, Ritalian, Naturforider, m.B. P                                                                                                | *Eberl, Anton, Sauptmann 410                                                                                                                                                        |
| Donati, Bitalian, Naturforscher, m.B., P. —<br>*Donati, Bitalian, Raturforscher, m.B., 2. 356<br>*Donbi ball' Orologio, Franz Joseph, | *C berl, Frang Georg, Sumanift                                                                                                                                                      |
| *Donbi ball' Orologio, Frang Joseph.                                                                                                  | *Eberl, Frang Georg, Sumanift Eberl, Raimund Freiherr von, Oberft                                                                                                                   |
| Bijcof, m. B. uub P                                                                                                                   | 1 * C berl. Sebaitian, Bildbauer 411                                                                                                                                                |
| Bifchof, m. B. und P                                                                                                                  | Eberle, 3ob. Jojeph, Dichter u. Dufitus -                                                                                                                                           |
| *Donetti, Athanafius, Theolog                                                                                                         | Eberle, Beorg, Felbmaricall=Lieut., m. B                                                                                                                                            |
| *Donin, Lubwig, Weltpriefter 359                                                                                                      | *Ebereberg, 3of. Gigm., Schriftft., m. P. 41                                                                                                                                        |
| Donigetti, Gaet., Compositeur, m. B., P                                                                                               | *Ebereberg, Juline Rarl . Dberlieuten, 41                                                                                                                                           |
| *Donizetti, Giufeppe, Mufiter, m. B. 365                                                                                              | Ebert, Rarl Egon, Boet, m. P 411                                                                                                                                                    |
| Donner, Georg Raphael, Bilbh., m.B.,P. 366                                                                                            | Eble, Burtharb, Argt, m. P 416                                                                                                                                                      |
| *Donner, Matthäus, Siegelstecher, m. B. 369                                                                                           | Ebner v. Cichenbach, Moriz Freib., Major 418                                                                                                                                        |
| Doppler, Chriftian, Mathematiter, m. B. 370                                                                                           | Ebner v. Eichenbach, Wengel Freib., FDiQ. 417                                                                                                                                       |
| Doppler, Frang, Compositeur, m. P. 372                                                                                                | *Edarbt, Lubwig, Schriftsteller 418                                                                                                                                                 |
| *Doppler, Frang, Compositeur, m. P. 372<br>*Doppler, Karl, Compositeur                                                                | *Edarbt, Ludwig, Schriftfeller 418<br>Edarbt, SiegriebGotthiff, Schaufp., m.P. 428<br>Eder, Johann Alecander, Argt, m. B. 428<br>Eder, Johann Anton, Maler, m. B. 428               |
| Dorfmeiner, 3op. Georg, Bildhauer, m.B. 373                                                                                           | Eder, Johann Alexander, Argt, m. B 421                                                                                                                                              |
| Dorighello, Frang, Philolog                                                                                                           | Eder, Johann Anton, Maler, in. B 425                                                                                                                                                |
| Dothalmelett liebe Doptaldolatt                                                                                                       | Ed parot, Luowig greip., Gelozeugmeifter -                                                                                                                                          |
| Drägler-Manfreb, Rarl Ferbinanb, m. P. 374                                                                                            | Edbarbt fiebe auch Etharbt.                                                                                                                                                         |
| *Drago, Bincenz conte, Schriftfteller . 375                                                                                           | Edbel, 3of. Silarius, Numismatiter, m. B. 42                                                                                                                                        |
| Dragollovich Ebler von Drachenberg,                                                                                                   | Editein, Franz von, Arzt, m. B 429                                                                                                                                                  |
| Johann, General-Major 376                                                                                                             | Edftein, Frang, Maler, m. B                                                                                                                                                         |
| *Dragonetti, Dominit, Birtuofe, m. P. —<br>Draštovič von Trafoštian, Iohann                                                           | Edftein, Johann, Maler, m. B                                                                                                                                                        |
| (Janto) Graf, Deputirter, m. B., G., W. 377                                                                                           | Eber, Franz Xaver, Missionar 42                                                                                                                                                     |
| Drastovie von Tratostian, Johann Re-                                                                                                  | Eber, Joseph Rarl, Geschichtforicher, m. B. Eber, Josephine, Tontlinflerin . 42 Eber, Maria, Malerin                                                                                |
| pomut Graf, humanift 378                                                                                                              | Cher, Josephine, Confuntierin 42                                                                                                                                                    |
| Drastovic v. Tratostian, 3of.Rafimir Gf. 379                                                                                          | Ebling, Rubolph 3of. Graf, Ergbifchof -                                                                                                                                             |
| Drechfel, Anton Johann Freib. b., &ME. 380                                                                                            | Eblinger, Johann Georg, Maler 43                                                                                                                                                    |
| Drecheler, Bofeph, Compositeur, m. B. 381                                                                                             | *Eblinger, Rarl Ritter von, Dberft . 43                                                                                                                                             |
| Dreifcod fiebe Drepicod.                                                                                                              | Eger, Friedrich Frh., hoftangler, m. W. 43                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                       | - 9 O                                                                                                                                                                               |

## Namen = Regifter nach ben Geburtsländern.

| Seite                                                                                                                                       | Seite                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banat u. ferbifche Woiwodichaft.                                                                                                            | Croatien.                                                                                                                                                              |
| Degré, Moie, Schrifffeller (Lippa) 205                                                                                                      | Cfernel von Cfernelhaga, Michael, Felb=<br>marfcall=Lieutenant (Cfernelhaga) 58                                                                                        |
| Bohmen.                                                                                                                                     | Cforich be Monte Ereto, Anton Freib.,                                                                                                                                  |
| Σornova, Ignaz, Päbagog (Prag)                                                                                                              | Relbmaricall=Lieutenant (Mahichno) . 69                                                                                                                                |
| Eprr, Ebuard be, Militar (Brag) 12                                                                                                          | Demeter, Demetrius, Schriftft. (Agram) 233                                                                                                                             |
| Eron, Ioach Anton, Musiter (Bobboržanh) 30<br>Ezech, Fz. Herm., Päbagog (Münchengräz) 91                                                    | Domin, Joseph Franz, Physiter (Agram) 354<br>Drastović v. Tratoštian, Jh. Gf. (Agram) 377                                                                              |
| Szecherini be la Bippera, Nitolaus,                                                                                                         | Drastovičv. Tratostian, Joh. R. (Agram) -                                                                                                                              |
| Oberftlieutenant (Prag) 93                                                                                                                  | Drastovic v. Tratostian, 30h. Raf. Graf 379                                                                                                                            |
| Sgermat, Joseph Julius, Argt (Brag) . 99                                                                                                    | Dalmatien.                                                                                                                                                             |
| Sjermat, 3of. Bictor, Babagog (Reichenau) 100                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| Szerveny, 3., Industrieller (Königgraz) 108<br>Szizet, Joh. Bpt., Geolog (Groß-Jirna) 114                                                   | D'3 velio, Nitol., Schriftfteller (Spala 20) 233                                                                                                                       |
| Sjoernig Freiherr von Czernbaufen,                                                                                                          | Dolci, Gebaftian, Befdichtforich (Ragufa) 347                                                                                                                          |
| Rarl, Staatebeamter (Czernhaufen) 117                                                                                                       | Drago, Bincenz conte, Schriftft (Cattaro) 375                                                                                                                          |
| David, AloisMart, Aftronom (Dewohrng) 177<br>Debrois Ebler von Brund, Johann,                                                               | Balinian und Grahau                                                                                                                                                    |
| Geschichtforicher (Brag) 191                                                                                                                | Galizien und Arakau.                                                                                                                                                   |
| Desfours ju Mont= und Athienville,                                                                                                          | Czajłowsti, Franz, Geschichtschr. (Lemb.) 79<br>Czajłowsti, Georg, Maler (Sanoter Kr.) 80                                                                              |
| Frang Joseph Graf, Generalmajor (Prag) 251                                                                                                  | Ciartorpeta, Maria Anna Kurftin . 91                                                                                                                                   |
| Desfours ju Mont- und Athienville,                                                                                                          | Chech, Jofeph, Mathematifer (Rrafau) . 92                                                                                                                              |
| Niklas Graf, Feldmarschall-Lieutenant . 252<br>Desfours zu Mont- und Athienville,                                                           | Egartorysta, Maria Anna Fürstin . 91<br>Czech, Joseph, Mathemati'er (Krafau) . 92<br>Czechowicz, Einnen, Maler (Krafau) . 94<br>Dabrowsti, heinrich Johann, polnischer |
| Albrecht Marimilian Graf, Generalmajor -                                                                                                    | General ber Cavallerie (Pierzhowiec) . 124                                                                                                                             |
| Desfours ju Mont= und Athienville,                                                                                                          | Da nieleli, Johann Rep., Maler (Rratau) 158                                                                                                                            |
| Binceng Graf, General ber Cavallerie Deffauer, Joseph, Mufiter (Brag) 255                                                                   | Dem bineti, Beinr., Infurg. = Anf. (Rrafau) 230                                                                                                                        |
| Deffauer, Joseph, Mufiler (Brag) 255<br>Demm v. Striten, Joachim Bengel Graf,                                                               | Defgliewicz, Johann Rep., Sprachforic. 263                                                                                                                             |
| W(a)or (@ 11 (2 to b a)                                                                                                                     | Diefing, KarlMor., Naturforscher (Krafau) 289<br>Dolinsti, Lutas, Maler (Lemberg) 349                                                                                  |
| Dehm v. Stritet, Jos. Graf, Bildhauer 276                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| Denm v. Stritet, Friedrich Graf, Ra-                                                                                                        | Doppler, Franz, Componift (Lemberg) . 372<br>Doppler, Rarl, Birtuos (Lemberg) —                                                                                        |
| tionalökonom                                                                                                                                | Dragler, Rarl Ferbinand, Boet (Lemberg) 374                                                                                                                            |
| Dingenhofer, Ril. 3gn., Architett (Brag) 308                                                                                                | Druzbacta 3 Rowaletich, Elebeth (Lembg.) 383                                                                                                                           |
| Dingenbofer, Bengel, Beidictf. (Brag) -                                                                                                     | Dziebufgheti, Moriz Graf (Rycheice) 405                                                                                                                                |
| Dittrich, Joseph, Bifchof (Marichen) . 320 Dittrich, Joseph Beter Bengel, Geschicht=                                                        | Karnten.                                                                                                                                                               |
| foricer (Böhmisch=Stalit)                                                                                                                   | Didmann-Secherau, Johanna bon, Ru-                                                                                                                                     |
| Diwifd, Brotop, Raturf. (Genftenberg) 324                                                                                                   | mismatiferin (St. Beit)                                                                                                                                                |
| Dlabaca, Gottfr.3b , Biblioth. (Czerbenig) 326                                                                                              | Arain.                                                                                                                                                                 |
| Dobner, Gelafius, Gefdichtforid. (Brag) 331                                                                                                 | Cofta, Ethbin, Rechtsgelehrter (Laibach) . 17                                                                                                                          |
| Dobrithofer, Martin, Geogr. (Freiberg) <a>82.3</a>   Doležaleł, Anton, Päbagog (Lippnit) <a>84.8</a>   34.8                                 | Cofta, Beinrich, Schriftfteller (Laibach) . 16                                                                                                                         |
| Drechfel, Anton Frb., FDR. (Königaras) 380                                                                                                  | Dolliner, Stephan, Maler (Bifchoflaat) 352<br>Dolliner, Thomas, Rechtsgel. (Dörfern) 850                                                                               |
| Drecheler, 3of., Componift (Ball. Birten) -                                                                                                 | Dolliner, Lhomas, Rechtegel. (Dorfern) 200                                                                                                                             |
| Drecheler, Jof., Componist (Ball. Birlen) —<br>Drepschod, Alexander, Componist (Bad) 382<br>Drepschod, Naimund, Componist (Bad) 383         | Ruftenland und Erieft.                                                                                                                                                 |
| Durich, Fortunat, Sprachforsch. (Turnau) 394                                                                                                | Coronini-Cronberg, 3oh. Bapt. Aleranber                                                                                                                                |
| Du iche t. Gr. Ginanaminifter (Rabowefinin) 396                                                                                             | Graf, Felbmaricall-Lieutenant (Borg) . 10                                                                                                                              |
| Dusset, Franz, Componist (Chotieboret) 397<br>Dusset, Franz Joseph, Birtuos (Caslau) 398<br>Dusset, Joh. Jos., Componist (Migzowicz) 397    | Coronini=Cronberg, Rubolph Graf, Ge=                                                                                                                                   |
| Duffet, Franz Joseph, Birtuos (Caslau) 398                                                                                                  | Schaftforscher (Gorg)                                                                                                                                                  |
| Duffet, Joh. Labist., Componift (Castau) 399                                                                                                | Eforich be Monte Creto, Alexander Frang<br>Freib., Felbmaricall-Lieutenant (Bengg) 71                                                                                  |
| Duffet Onforbe Cincomin (Ough) 907                                                                                                          | Czebovini, Anbreas Freiherr, Saupt-                                                                                                                                    |
| Duffet, Beronita I., Barfenfpiel. (Caslau) 398                                                                                              | mann (Rrenocom) 96                                                                                                                                                     |
| Duffet, Beronifa II., Sarfenspiel. (Cassau) 398<br>Duffet, Beronifa II., Sarfenspiel. (Cassau) 398<br>Duffet, Benzel, Muster (Masowicz) 392 | Dall'Acqua, Cefare, Maler (Birano) . 130                                                                                                                               |
| Dworža L. 306. Rafp., Schaufpieler (Rolin) 403                                                                                              | Debraug, Alois, Bublicift (Trieft) 188<br>Della Torre = Balfaffina , Franz Graf ,                                                                                      |
| Omoržat Majer 105                                                                                                                           | Staatsmann (Görz) 224                                                                                                                                                  |
| berle, 3oh. 3of., Dichter und Mufitue 411                                                                                                   | Della Torre = Balfaffina, Ritolaus Graf,                                                                                                                               |
| Eberle, 306. 30f., Dichter und Musikus 411<br>Ebert, Karl Egon, Dichter (Brag) . 414<br>Eder, Iohann Alexanber, Arzt Cehnity 421            | Staatsmann (Görz)                                                                                                                                                      |
| Edbarbt, Lubwig Freib., F3M. (Brag) 422                                                                                                     | Staatsmann (Görg)                                                                                                                                                      |
| Edhardt, Lubwig Freih., F3M. (Prag) 422<br>Edftein, Iohann, Maler (Leibowith) . 427                                                         | Della Torre-Balfaffina, Sigmund Graf,                                                                                                                                  |
| Eblinger, RarlRitt., Oberft (Reu-Biftrig) 431                                                                                               | Staatsmann (Gorg)                                                                                                                                                      |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietrich, Anton Freiherr von, Felbmar-<br>fcall-Lieutenant (Mitterburg) . 290<br>Dumreich er, Ishann von, Arpt (Arieft) 393<br>Ebling, 306. Rub. Graf, Erzbischof (Görz) 429                                                                                                  | Czernin zu Chubenit, Bolfgang Graf, Oberft (Bien)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cornet, Heinr, Geschichtforscher (Mailand) 3<br>Corniani, Iohann Baptift Graf, Bisbliograph (Orgi Ruevi)                                                                                                                                                                      | Daffinger, Morig Mich., Maler (Wien) — Dalham, Florian, Kirchenfthoriter (Wien) 130 Dallinger von Dalling, Alexander 30s bann, Maler (Wien) . 133 Dallinger von Dalling, Johann I., Maler (Wien)                                                                                  |
| (Berganno) 14<br>Sorti, Căjar Marquis be, GM. (Pavia) 23<br>Erafjonara, Ister Ant., Vibilogr. (Nailand) 21<br>Erevenna, Veter Ant., Vibilogr. (Nailand) 21<br>Erippa, Istephan, Valerin (Nailand) 22                                                                          | Dalfinger von Dalling, Johann II.,<br>Maler (Wien) . —<br>Damia nitich, Martin, Rechtsgelehrter<br>(Fallenstein) . 142<br>Danhaufer, Jojeph, Maler (Wien) . 153                                                                                                                   |
| Erivelli, Anton, Paturforider (Mailand) 29<br>Erivelli, Berdinand, Architekt (Bergano) —<br>Culoz, Chriftoph, Majer (Mori)                                                                                                                                                    | Darnaut, Binc. Geograph (Br. Reuftabt) 165<br>Daube, Johann Friedrich, Mufiter (Wien) 167<br>Daun, Leopold Joseph Maria Graf,<br>Staatsmann (Wien)                                                                                                                                |
| Daverio, Middel Paulus Franz, Ge-<br>ichichtichreiber (Lago maggiore) . 175<br>Deani, Marc. Aut Kanzelrebner (Brescia) 127<br>De Baffini, Achilles, Sänger . 188<br>Decapitani, Karl Anton, canbwirth . 192                                                                   | Dauthage, Nolph, Maler (Wien). 174 Deinharbstein, 306 gubm, Boet (Wien) 207 Del Nic, Giannatassio Joseph Freiberr, Derfisieutenant (Wien)                                                                                                                                         |
| De Kramer, Ant. 306, Raturf. (Mailand) 210<br>De leibi, Luigi, Maler (Bergamo) 213<br>De Ita Croce, Auflins Täfar, Gefchicht. 221<br>De Magri, Egibins, Gefchichf. (Wintercate) 228<br>De Marini, Ginf., Schaufp. (Mailand) 230<br>De Simoni, Albert, Nechtsgel. (Bormio) 253 | Induftrieller (Wien) . 279<br>Dietrich, Anton, Bilbhauer (Wien) . 291<br>Dietrich, Joseph Kreib, Archäolog (Wien) . 292<br>Dietrich fieln, Franz Ioseph Iohann<br>Kürft, Staatsmann (Wien) . 308                                                                                  |
| De Bein on i, flylia, heilfunftein . 271 De Bins, Joseph Mitolaus Freiherr, Feldengmeister (Mantua) . 273 Diotti, Joseph Maler (Casalmaggiore) . 310 Donetti, Athanasius, Priester . 358                                                                                      | Dietrich fiein, 306. B. Fürft, Staatsmann 302<br>Dietrich fiein, Marie Chriftine Fürftin . Dietrich fiein, Mor Gf., Staatsmallien 303<br>Dietrich fiein, Sigm. Graf, Staatsmann 229<br>Dietrich fiein, Sigm. Ludw., Staatsmann 201<br>Dietrich fiein, Morigl. Ch., Staatsmann 305 |
| Donizetti, Gaet., Componift (Bergamo) 359<br>Donizetti, Giufeppe, Mufiter (Bergamo) 365<br>Duranti, Durante conte (Brescia) 384                                                                                                                                               | Ditters von Dittersborf, Karl, Compo-<br>fiteur (Wien) . 316<br>Ditt ma per von Ruffelben, Mathias<br>Kreiberr. Generalmajor (Bien) . 320                                                                                                                                         |
| Coubenhove, Beinrich Graf, Oberft-<br>lieutenant (Baba) 22<br>Coubenhove, Karl Graf, Oberft                                                                                                                                                                                   | Dobiafch ofette, Frang, Maler (Dien) . 328<br>Dobihoff-Dier, Anton L. Freiherr von,<br>Staatsmann (Wien)                                                                                                                                                                          |
| Staatsbeaunter (Liebau)  Baitann, 306. 3af. Seinr., Geogr. (Brünn)  Dambed, Johann Seinrich Mathias  Schriftfeller (Brünn)  Dantovijty, Gregor, Bibliogr. (Teltich) 159                                                                                                       | Domanet, Anion Math., Aupferft. (Wien) 552<br>Dombab, Frang von, Orientalift (Wien) 553<br>Donin, Aurwig, Weltpriefter (Liefenbach) 358<br>Donner, Georg Raphael, Bilbb. (Effingen) 366<br>Donner, Mattback, Stämpelfconeiber                                                     |
| Deut fc, Simon, Bibliotb. (Ritolsburg) 266<br>Dubil, Beda Franz, Geschicht; (Rejetein) 385<br>Eberl, Franz Georg, Humanift (Imfil) 41M<br>Ebner v. Eickenbach, Moriz, Frb., Major 418<br>Ebner von Eickenbach, Wenzel Freibert,<br>Feldmarschaft. Lieutenant (Auspie) . 417   | (Eftingen) 369 373 373 Drifn eift er, Job. Georg, Bilbb. (Wien) 373 Drifter, Ebuard, Schriftsteller (Wien) 390 Duruner, F. B., Aupferstecher (Wien) 395 Eberl, Anton, Musster (Wien) 408 Eberl, Anton, Preiherr von , Hauptmann 410                                               |
| Militargrange.<br>Debovid, Martin von, &MR. (Bergofge) 197                                                                                                                                                                                                                    | Ebers, Raimund Frb. von, Oberft (Wien) — Ebersberg, Jos. Sigmund, Schriftfeller 412 Ebersberg, Julius Karl, Oberlieutenant (Wien)                                                                                                                                                 |
| Ocherreich ob der Enns.<br>Dallinger, Franz Theodor, Maler (bin3) 134<br>Denis, Joh. Mich., Bibliograph (Schärbing) 238<br>Duftschmid, Kaspar, Arzt (Gmunden) 387                                                                                                             | Edarbt, Lubwig, Schriftfeller (Wien) . 418<br>Edhel, 30f.Hi., Numismatiter (Enzersfelb) 423<br>Eber, Josephine, Conflinfterin (Wien) . 429<br>Eger, Friedrich Freih., Hoffanzler (Wien) 432                                                                                       |
| Defterreich unter ber Enns.                                                                                                                                                                                                                                                   | Salzburg.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eremeri, Ben. Dom. Ant., Schriftst. Wien) 26<br>Eru fins, Christian, Geograph (Wien) 34<br>Ezernin von Chubenig, Iohann Ruvolph<br>Graf, Staatsmann (Wien) 101                                                                                                                | Diabelli, Anton, Musitus (Mattsec) . 277<br>Diewald, 306, Ned., Geograph (Salzburg) 205<br>Doppler, Edriftian, Mathem, (Salzburg) 371<br>Eberl, Sebastian, Bilbhauer (Reumartt) 410                                                                                               |

& fan bi, gabiel., ung. Deputirter (Cfanbi)

Dome, Rarl, Schriftfteller (Romorn)

| Seite                                                                                                                                  | Seite                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dan unn Onbhabita Oakann Wittmal                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| Dörn von Jobbahaja, Johann, Rittmeisfter (Ris Dorog)                                                                                   | Dall'Aglio, Bincenz Freiherr, Felbmar= fcall-Lieutenant (Rom) 131                                                                       |
| Dobovice, Bafil., Schrifts. (Droösfalva) 346<br>Doležal, Baul, Sprachforscher (Stality) 348<br>Dragollovich Ebler von Drachenberg,     | fcall-Lieutenant (Rom)                                                                                                                  |
| Doležal, Baul, Sprachforider (Ctalis) 348                                                                                              | D'Anbreis, Buling Graf General-                                                                                                         |
| Dragollovid Ebler von Drachenberg,                                                                                                     | Pieutenant (Nissa)                                                                                                                      |
| Johann, Generalmajor (Arab)                                                                                                            | Dannenmaber, Mathias, Rirdenhifto=                                                                                                      |
| Dugonics, Anbreas, Poet (Szegebin) . 387                                                                                               | riter (Opingen)                                                                                                                         |
| Dunaisgin, Labislaus, Bilbhauer . 393                                                                                                  | Danno, Joseph von, &ME. (Freiburg) 161<br>Darvar, Demeter Rit., Babagog (Riffura) 166                                                   |
| Editein, Franz von, Argt 426                                                                                                           | Darvar, Demeter Rit., Babagog (Rliffura) 166                                                                                            |
| Eber, Franz Xaver, Missionar 428                                                                                                       | David vom h. Rajetan, Dechan. (Lembach) 177                                                                                             |
| Venedig.                                                                                                                               | Dawifon, Bogumil, Schaufp. (Barfcau) 180                                                                                                |
|                                                                                                                                        | Decima, Ang. Gf. bella, Argt (Cephalonien) 192                                                                                          |
| Eorneliani, Giuseppe, Arzt (Pavia) . 1                                                                                                 | Deder, Albert, Maler (Colmar im Elfag) 193                                                                                              |
| Sorn er, Lufas Andreas, Boet                                                                                                           | Deder, Johann Stephan, Maler (Colmar) 195                                                                                               |
| sor nia ni begli Algarotti, Markus Anston Graf, Naturforscher (Benebig) 7                                                              | De Filippi, Joh., Arzt (Barallo Biombo) 198<br>Degen, Jakob, Mechaniker (Bafel) . 199                                                   |
| Eorrer, Theobor, Archaolog (Benebig) . 12                                                                                              | Degenfelb = Schonburg, Friedrich Chris                                                                                                  |
| Toffali, Beter Gf, Mathemat. (Berona) 15                                                                                               | ftoph Graf v., Generalmajor (Ramholy) 203                                                                                               |
| Eofta, Johann, Sprachforfcher (Afiago)                                                                                                 | Degenfelb-Schonburg, Marie Louife . 204                                                                                                 |
| Eoftaboni, 36. Dom., Gefdichtf. (Beneb.) 17                                                                                            | Deibel, Frang Xav., Bilbhauer (Treeben) 206                                                                                             |
| Er ai gher, 3at. Ritol., Schriftft (Lipoffulo) 24                                                                                      | Deibel, Jofeph, Bilbhauer (Dreeben)                                                                                                     |
| Trotta, Sebaftian, Schriftsteller (Renebia) 33                                                                                         | De la Eroce, Riem., Maler (Burghaufen) 211                                                                                              |
| Eumano, Conft., Rupferftecher (Benebig) 74                                                                                             | D'Elci, Angelo Maria, Sprachf. (Florenz) 212                                                                                            |
| Ennego, Dominit, Rupferftecher (Berong) 75                                                                                             | De Ligne, Rarl Frang Joseph Fürft, Felbmaricall (Bruffel) 213                                                                           |
| Da Campo, Benebict, Geolog (Berona) 126<br>Dall'Ongaro, Franc., Boet (Tromeaque) 134                                                   | Felbmarfcall (Bruffel) 213                                                                                                              |
| Dall'Ongaro, Franc., Boet (Tromeaque) 134                                                                                              | Deligne, Karl Jof. Brolop gurft, Staatsm. 219 De Ligne, Karl Fürft, Oberft (Bruffel) 220 De Ligne, Kamer. Fürft, Staatsm. (Bruffel) 219 |
| Dalmistro, Angelo, Schriftst. (Murano) 135                                                                                             | De Ligne, Rarl Fürft, Dberft (Bruffel) 220                                                                                              |
| Dalmistro, Angelo, Schrifts. (Murano) 135<br>Danbolo, Girolamo, Schrifts. (Benedig) 143<br>Danbolo, Matteo, Schriftsell. (Benedig) 145 | De Ligne, Lamer. Fitrft, Staatem. (Briffel) 219                                                                                         |
| Danbolo, Matteo, Schriftftell. (Benebig) 145                                                                                           | Deri us, Coriftian Lraugott, Staatsmann                                                                                                 |
| Danbolo, Silveftro, Abmiral (Benebig) -<br>Danbolo, Tullio Graf, Schriftft. (Barefe) 147                                               | (Wallhaufen)                                                                                                                            |
| Danbolo, Quito Graf, Schriftft. (Bareje) 147                                                                                           | Della Torre, Lelio, Sprachf. (Caneo) 222<br>Derber, Lutas, Schriftft. (Conftantinopel) 249                                              |
| Danbolo, Binc. Of., Staatsm. (Benedig) 148<br>Danieletti, Daniel, Architekt (Babua) 157                                                | Defenffans b'Avernas, Abrian Bilb.                                                                                                      |
| Da Ponte, Lorenz, Sonberling (Teneba) 162                                                                                              | Graf, Major                                                                                                                             |
| De La Hara, Inhann Armaning (Rabus) 211                                                                                                | Defenffans, Frang Sippolyt Jofeph                                                                                                       |
| De Lazzara, Iohann, Archäolog (Pabua) 211<br>De II a Corre-Baljassina auch Turriani,                                                   | Graf, Militar                                                                                                                           |
| Micael Graf, Archaolog (Borbenone) . 223                                                                                               | D'Esquilles, Jojeph Marquis, Saupt-                                                                                                     |
| Della Torre, Torq., Bilbhauer (Berona) 225                                                                                             | mann (Pau)                                                                                                                              |
| Delle gane, Matalis, Sprachf. (Maroftica) -                                                                                            | De Traux, Lubwig, Feltmarfcall=Lieu=                                                                                                    |
| Del Boggo, Gir. conte, Architekt (Berona) 227<br>Demin, Giovanni, Maler (Benebig) 237                                                  | tenant (Antwerpen) 264                                                                                                                  |
| Demin, Giovanni, Maler (Benedig) . 237                                                                                                 | De Traux, Marm., Geogr. (Untwerpen) 265                                                                                                 |
| De Belo, Joh. Bapt., Päbagog (Bicenza) 272<br>Dezan, Giammaria, Geograph (Benedig) 277<br>Diebo, Antonio, Architekt (Benedig) 282      | De Baulg, Rari gro., Doern (Lugemburg) 267                                                                                              |
| Degan, Giammaria, Geograph (Benedig) 277                                                                                               | De Baur, Thiern Frb., F3M (Betitfailly) 268                                                                                             |
| Dianili Gian Glias Wiftiget (Benedig) . 282                                                                                            | De Bille be Canon, Karl Marquie, Ges<br>neral ber Cavallerie (Nanch) 272                                                                |
| Dionifi, Giov. Giac., Biblioth. (Berona) 309<br>Digiani, Gaspare, Maler (Belluno) . 326                                                | Da Mas Erans Dlinier Art (Auremburg) 974                                                                                                |
|                                                                                                                                        | Dies Mih Chriftonh Maler (Sannoner) 286                                                                                                 |
| Donati, Bitaliano, Raturforfcher (Babua) 355                                                                                           | De Weg, Frang Dlivier, Argt (Luxemburg) 274<br>Dies, Alb. Chriftoph, Maler (Sannover) 286<br>Diesbach, Johann Friedrich Graf von,       |
| Donbi ball'Orologio, Frang Scipio, Bifchof 357                                                                                         | Felbzeugmeifter (Freiburg) 289                                                                                                          |
| 20 not ball Orbiogio, Mari Anton Marchete 358                                                                                          | Dietrich v. hermanneberg, Emanuel Freis                                                                                                 |
| Dorigbello, Frang, Bbilolog (Babua) 373                                                                                                | herr, Felbmaricall=Lieutenant (Decheln) 294                                                                                             |
| Dorighello, Franz, Philolog (Pabua) 373<br>Dragon etti, Domin., Birtuos (Benebig) 376                                                  | Dietrich ftein, Franz I. Fürft, Carbinal                                                                                                |
|                                                                                                                                        | (Mabrid)                                                                                                                                |
| Nicht in Defterreich geboren.                                                                                                          | Dittenberger, Johann Guftav, Maler                                                                                                      |
| Coreman 8, Bict. Amab., Schriftft. (Belg.) 1                                                                                           | (Neuenweg)                                                                                                                              |
| Corron (bu) Rifolaus v., Oberft (Mons) 13                                                                                              | Döll von Grunbeim, Rarl Ritter, Felb-                                                                                                   |
| Corron (bu) Ritolaus v., Oberft (Mons) 13<br>Coftenoble, Karl Lubm., Boet (Berford) 19                                                 | marichall-Lieutenant (Befterftätten) . 342 Donboff, Friedrich Lubwig Graf von,                                                          |
| Erang, Seinrich 3ob., Argt (Luremburg) 25                                                                                              |                                                                                                                                         |
| Erant, Seinrich Joh., Arzt (Luxemburg) 25<br>Eroffard, Johann Bapt, Ludwig Freib.<br>von, Oberftlieutenant (Boitiere) 31               | Generalmajor (Breugen) 344<br>Dombaste le Hour, Rarl Frang Graf,                                                                        |
| von, Oberftlieutenant (Boitiere) 31                                                                                                    | Felbmarichall-Lieutenant (Ranch) 352                                                                                                    |
| eruije, Theobald Chevalier be, Oberst-                                                                                                 | Du Blaifel, Camill Marquis, Dajor                                                                                                       |
| lieutenant (Etuile)                                                                                                                    | (Luremburg)                                                                                                                             |
| Cartoryeta, Ifab. Kürftin (Baricau) 89                                                                                                 | Du Barbin, Beinrich Jofeph, Dberft                                                                                                      |
| Cjartorysti, Abam Kafimir Fürft,<br>Felbmarschall (Danzig)                                                                             | (Luremburg)                                                                                                                             |
| Feldmarichall (Danzig) 85                                                                                                              | Duval, Balentin Jamerai, Rumismati-                                                                                                     |
| Sgartoryeti, Conftantin Gurft (Butamp) 88                                                                                              | fer (Artonat in Frantreich) 401                                                                                                         |
| Jungenberg, Franz Leopold Freiherr                                                                                                     | Eble, Burthard, Arat (Weil in Burtemberg) 416                                                                                           |
| von, Felbmaricall-Lieutenant                                                                                                           | Edarbt, Siegfried Gottbilf, genannt:                                                                                                    |
| Dahl, Georg, Naturforscher (Moosbach) 129                                                                                              | Roch, Schauspieler (Berlin) 419                                                                                                         |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |

## Ramen=Regifter nach Ständen und anderen bezeichnenden Rategorien.

| Seite                                                                                           | eite Seite                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Adel.                                                                                           | Dall' Aglio von Frantenfels, Binceng<br>Freiherr, Felbmaricall-Lieutenant (Rom) 131    |
| Corniani, 30h. Bpt. Graf (Orgi=Ruovi) 5                                                         | Dallinger von Dalling, Alexander 30=                                                   |
| Corniani begli Algarotti, Martus Anston Graf, Raturforicher (Benebig) 7                         | bann, Maler (Bien)                                                                     |
| Cornibes, Daniel von (St. Ritolaus)                                                             | Dallinger v Dalling, 3b.H., Mal. (Bien) 133                                            |
| Coronini . Eronberg, Johann Baptift                                                             |                                                                                        |
| Alex. Graf, Felbmarfcall-Lieut. (Görz) 10<br>Coronini = Cronberg, Rubolph Graf,                 | Damiani v. Tubegli, Bilb Friebr., Theol Danbolo, Tullio Graf, Edriftft. (Barefe) 147   |
| Geschichtforscher (Görg) 11                                                                     |                                                                                        |
| Corr, Chuard be. Militar (Brag) 19                                                              | D'Anbreis, Jul. Graf, Gen Lieut. (Rigga) 151                                           |
| Corron (bu), Rifolaus v., Oberft (Mons) 13                                                      |                                                                                        |
| Corti, Casar Marquis de, GM. (Pavia) 14<br>Cossali, Bet. Graf, Mathemat. (Berona) 15            |                                                                                        |
| Coubenhove, Seinr. Gf., Dberfilt (Gana) 22                                                      | Daun, Leopold Joseph Maria Graf von                                                    |
| Couvendove, Karl Graf, Oberft                                                                   | Feldmarichall (Wien)                                                                   |
| Crant, Geinr. Joh. v., Arzt (Luremburg) 25<br>Croffarb, Joh. Bapt. Lubwig Freih. v.,            | Daun, Birich Philipp Lorenz Graf, FM<br>Davibovich, Baul Freiherr, F3M. (Dfen) 179     |
| Dberftlieutenant (Boitiers in Frantreich) 31                                                    |                                                                                        |
| Eruife, Theob. Chev. be, Dberfilt. (Cruife) 34                                                  | Debrois Ebler von Brund, Johann,                                                       |
| Cfalb v. Leresztfzegh, Eman. Gf., Staatsm. 39<br>Cfalb v. Leresztfzegh, Emmer. Gf., Carbinal —  | Decima, Ang Gf. balla, Arzt (Cephalonien) 192                                          |
| Ciath v. Rereditigegh, Georg I. Gf., General 41                                                 |                                                                                        |
| Cfalb v. Reresztszegh, Gg. II. Gf., Staatom                                                     | Degen Ritter von Elfenau, Jojeph Bin-                                                  |
| Cfath v. Reresztjzegh, Joh. Gf., Staatsm. —<br>Cfath v. Reresztjzegh, Ritol. Gf., Erzbifchof 42 | ceng, Bibliothetar (Grag) 200                                                          |
| C fat y v. Reresztizegh, Sigm. Gf., Staatsm. 41                                                 |                                                                                        |
| Cjaplovice Ebler von Jefgenova, 30=                                                             | Degenfeld-Schonburg, Friedrich Chris                                                   |
| hann, Geograph (Felfo-Bribell) . 44                                                             |                                                                                        |
| Cfapobi von Szala-Löwö, Lubwig, Hu-<br>manift (Thrnau)                                          | Degenfelb-Schonburg, Guft. Gf., GM                                                     |
| Cieb Saombathb, 3of.b., Arat (Romorn) 55                                                        | Beidictidreiber (Bruffel) 213                                                          |
| ejetonice, Jojeph von, GD. (Gune)                                                               | De Ligne, Rarl 3of. Brot. Gurft, Staatem. 219                                          |
| Cfermat Ebler von Luid und Rohans,<br>Anton, Musiker                                            | De Ligne, Rarl Fürft (Bruffel)                                                         |
| Ciernel von Cfernelbaga, Dichael, Felb=                                                         | Della Torre = Balfaffina, Franz Graf,                                                  |
| maricall=Lieutenant (Cfernelhaga) . 58                                                          |                                                                                        |
| Cfivich von Robr, Ignaz Freiherr, Ge-<br>neral-Major (Bintovce)                                 | Della Torre-Balfassina auch Turniani,<br>Michael Graf, Archäolog (Pordenone) . 223     |
| Cfollich, Mart. Frb v., F3M. (Briolata) 64                                                      |                                                                                        |
| Cjorich de Monte Creto, Alexander Frang                                                         | Staatsmann (in ben Quellen) 224                                                        |
| Freiherr, Felbmarical-Lieutenant (Bengg) 71<br>Cforich be Monte Creto, Anton Freiherr,          | Della Torre-Balfaffina, Raimund Graf,<br>Staatsmann (in ben Quellen) —                 |
| Felbmaricall-Lieutenant (Mabiono) . 69                                                          |                                                                                        |
| Culog, Rarl Ritter von, FDR. (Bartberg) 73                                                      | Staatsmann (in ben Queuen) -                                                           |
| Cuftobi, Beter Baron, Schriftsft. (Mailand) 78<br>Czapła Ritter von Winstetten, Ignaz,          | Del Boggo, Gir. conte, Architett (Berona) 227<br>Del Rio, Giannataffio Joseph Freiherr |
| Staatsbeamter (Liebau in Mahren) . 85                                                           |                                                                                        |
| Czartorpeti Abam Rafimir Fürft von,                                                             | Dercienti von Dercien, Johann L.                                                       |
| Staatsmann (Danzig)                                                                             |                                                                                        |
| Czecerini be la Bippera, Rifolaus,                                                              | Lubwig Freiherr, Sumanift (Totai) . 247                                                |
| Oberftlieutenant (Brag) 95                                                                      | Defenffans b' Avernas, Abrian Bil-                                                     |
| Czehovini, Anbreas Freiherr v., Saupts mann (Brenocow im Ruftenlanbe) . 96                      | helm Graf, Major                                                                       |
| Ggernin v. Chubenig, Joh Rub. Of. (Wien) 101                                                    | Defenffans, Frang Sppolit Joseph Graf - Desfours gu Mont- u. Athienville, Frang        |
| Egernin v. Chubenis, Bolfg. Graf, Oberft 104                                                    | Joseph Graf, Generalmajor (Prag) . 251                                                 |
| Czirali, Ant. Gf., Staatem. (Debenburg) 111<br>Cziriel von Sepfi = Zoltan, Michael,             |                                                                                        |
| Schriftheuer (Staratberet in Ungarn) . 114                                                      | Desfours zumont= u. Athienville, Albrecht — Desfours zumont=u. Athienville, Bin. Gf. — |
| Ezobor, Joseph Graf, Sonderling 116                                                             | D'Esquilles, 3of. Marg., Sauptm. (Bau) 254                                             |
| Gjoernig Freib. von Czernhaufen, Rarl,                                                          | De ffe mff p von Czernet und Tarto, Aurel                                              |
| Statiftifer (Czernhaufen in Bohmen) . 113<br>Cjungen berg, Frang Leopold Freiherr,              | Graf, ungar. Deputirter (Nagy=Mihalb) 257 Deffewffh von Czernet und Tarts, Emil        |
| Relbmaricall-Lieutenant 199                                                                     | Graf Rublicift (Eneries in Ungarn) 260                                                 |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deffemffy von Czernet und Tarto, 30=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eberl, Raimund Grb. b., Dberft (Bien) 410                                                                                       |
| feph Graf, nationalotonom (Arevian) . 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ebner v. Eichenbach, Moriz Freih., Major 418                                                                                    |
| Deffemff von Egernet und Tarto, Marcell Graf, Bublicift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ebner von Efchenbach , Bengel Freiberr,                                                                                         |
| De Baulr. Parl Erh. Cherft (Luremburg) 967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Felbmarfcall-Lieutenant (Aufpig) 417                                                                                            |
| De Baulr, Rarl Grb., Oberft (Luremburg) 267<br>De Baur, Thierngrh., F3M . (Betit Failly) 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edbardt, Lubwig Freib., FBM. (Brag) 422<br>Editein, Frang von, Argt 426                                                         |
| De Bille be Ganon, Rari Marguis, Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ebling, 3ob. Rub. Graf, Ergbifchof (Gorg) 429                                                                                   |
| neral ber Cavallerie (Ranch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eblinger, Rarl Ritt., Dbft. (Reu Biftrit) 431                                                                                   |
| Feldgeugnieifter (Mantua) 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eger, Friedrich Freih., Softangler (Wien) 432                                                                                   |
| Debm v Striten, Joachim Bengel Graf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                               |
| Major (Cziczowa in Böhmen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aerste und Veterinars, Chirurgen.                                                                                               |
| De bm von Stritet, Joseph Graf, Bilbhauer 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Corneliani, Giuferpe (Bavia) 1                                                                                                  |
| Dehm v. Stritet, Friebr Graf, Nationalot. 277<br>Did mann = Scherau, Eugen Freiherr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Crant, Beinrich Johann (Luxemburg) . 25 Cfecib, Emmerich, Naturforice(Erleferu) 51                                              |
| von, Induftrieller (Wien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cfeh-Caombathy, Joseph (Romorn) 52                                                                                              |
| Dienereperg, Beter Freiherr, Felb=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cfeh-Czombathy, Joseph (Romorn) . 52<br>Czermat, Joseph Julius, Raturforscher . 99<br>Decima, Augelo Graf bella (Cephalon.) 192 |
| maricall-Lieutenant (Cilli) 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Decima, Angelo Graf bella (Cephalon.) 192                                                                                       |
| Diesbach, Johann Friedrich Graf von,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De Filippi, Johann (Sarbinien) 198<br>De Wez, Franz Olivier (Luxemburg) . 274                                                   |
| Burft von St. Agatha, F3M. (Freiburg) 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diofzegbi, Stephan (Debrecgin) 310                                                                                              |
| Lieutenaut (Mitterburg in Iftrien) 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Duftichmib, Rafpar (Gmunben) . 387                                                                                              |
| Dietrich, Anton Freihert, Feldmarfhall<br>Leutenaut (Mitterburg in Iftrien) 290<br>Dietrich, 30f, Freis, Archaelog (Wien) 292<br>Dietrich von hermannsberg, Emanuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dumreicher von Defterreicher, Johann . 393                                                                                      |
| Breit Seldmariden Bienten ant Machala 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eble, Burtharb (Beil in Burtemberg) 416 Eder, Johann Alexanter (Tennis) 421                                                     |
| Freib., Feldmaricall-Lieutenant (Mecheln) 294<br>Dietrichftein, Ab. Gf., Staatsm. (Graz) 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edftein, Frang von                                                                                                              |
| Dietrichitein, gere. 301. gurn, Staatem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
| Dietrich ftein, Frang L Gurft, Carbinal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Archaologen, Sunftfammler, Sunft-                                                                                               |
| (Mabrit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fdriftfteller.                                                                                                                  |
| Dietrichftein, Frang II. Fürft, Boet _299<br>Dietrichftein, Frang Joseph Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Correr, Theobor (Benebig) 12                                                                                                    |
| Burft, Staatsmann (Wien) 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cortenovis, Angelo Maria (Bergamo) 14                                                                                           |
| Dietrich ftein, Gunbafar Fürft, Staatem. 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Czirbefg, Jonas Andreas, Raturforfcher 113                                                                                      |
| Dietrichftein, Joh. Bapt. Fürft, Staatem. 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De Lazzara, Johann (Pabua)                                                                                                      |
| Dietrichstein, Max Fürst, Staatsmann 299<br>Dietrichstein, Moriz L. Graf, Staats=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Michael Graf, Domberr (Borbenone) . 223                                                                                         |
| mann (ABien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dietrich, Joseph Freiherr von (Wien) . 292                                                                                      |
| Dietrichftein, Morig II. Graf, Staatem. 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dionifi, Giovanni Giacomo (Berona) 309                                                                                          |
| Dietrichstein, Sigmund Graf, Staatem. 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Doglioni, Lucio, Bibliothefar (Belluno) 345                                                                                     |
| Dietrichftein, Sigm. 20w. Gf., Staatom<br>Dimich von Papilla, Paul Freiherr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arditekten , Wafferbaukunftler und                                                                                              |
| Generalmajor (Arab)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Andrauliker.                                                                                                                    |
| Di Bauli Freiherr von Treubeim, An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Crivelli, Ferdinanb (Bergamo) 29                                                                                                |
| breas Alois, Staatsmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Danieletti, Daniel (Babua)                                                                                                      |
| Dittere von Dittereborf, Rarl, Mufitus 316<br>Ditt ma ber v. Ruffelben, Mathias, GM. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Del Pozzo, Girolamo conte (Berona) . 227                                                                                        |
| Doblhoff=Dier, Ant. L Freib., Staatem, 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diebo, Antonio (Benebig)                                                                                                        |
| Doblhoff=Dier, Ant. I. Freib., Staatom. 328<br>Doblhoff=Dier, Ant. II. Freib., Staatom. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dingenhofer, Rilian Ignag (Brag) . 307                                                                                          |
| 2011 bon Grundeim, Rarl Mitter, 18208, 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Armenier.                                                                                                                       |
| Donhoff, Friedrich Ludwig Graf, GM. 344<br>Dory v. Jobbabaja, Johann, Rittmeifter 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Derber, Lutas (Conftantinopel) 249                                                                                              |
| Domoaste le pour, Rarl Franz Graf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aftronomen fiebe: Mathematiker.                                                                                                 |
| recomaridalisticutenant (Wanch) 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
| Dombay, Frang von, Drientalift (Bien) 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bauern.                                                                                                                         |
| Domo to 8, 30f Frb., Maj. (AlfoCfernaton) 354<br>Donbi ball' Orologie, F3. Scipio, Bifcof 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cberbofer, Frang (Lateiner = Frang) . 408                                                                                       |
| Dondi ball' Drologio, Rarl Anton Marchefe 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cross County County                                                                                                             |
| Drago, Binceng conte, Schriftft. (Cattaro) 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bergmanner.                                                                                                                     |
| Dragollovich Ebler von Drachenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Debrecgeni, Martin (Maghar Gperö) . 190                                                                                         |
| Johann, Generalmajor (Arab) 376 Drasiepie n. Trajostian, 3h Gf (Naram) 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Delius, Chriftian Traugott (Wallhaufen) 221                                                                                     |
| Drasfovič v. Trafostian, 3h. Gf. (Agram) 377<br>Drasfovič v. Trafostian, 3h. N. (Agram) 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bibliographen, Bibliothekare, Ardivare,                                                                                         |
| 2 rech let, unt. 30b. Frb , FWE. (Ronigara) 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buchhandler, Literaturhiftoriker, Eppo-                                                                                         |
| Drefert, Wilhelm von, GD. (Röhalom) 381<br>Du Blaifel, Camill Marquis, Major 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | graphen.                                                                                                                        |
| Dula, Beter Frh., Feldzeugmeifter (Effegg) 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Corniani, 3oh. Bapt. Graf (Orgi Muovi) 5                                                                                        |
| Dumreicher, Johann von, Argt (Trieft) 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cornibes, Daniel von (St. Ritolaus) 7                                                                                           |
| Duranti, Durante conte, Schriftfteller 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erevenna, Beter Anton (Mailant) . 27                                                                                            |
| Dziebufzheti, Moriz Graf, Geschichtf. 405 Eberl, Anton Freiherr von, Sauptmann 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dantovigth, Gregor (Teltich)                                                                                                    |
| The state of the s | wheel woundance ( shimber) . 100                                                                                                |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degen Ritter v. Elfenau, 3of. Binc. (Grag) 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geo-, Ethno-, Copo-, Chartographen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Denis, Iodann Midael (Schärting) . 228 Deutsch, Iodann Midael (Schärting) . 266 Deutsch, Simen (Nitoléburg) . 266 Diemer, Ioseph (Schaing) . 228 Dionisi, Giovanni Giacomo (Berona) . 289 Dladacz, Gottfried Jodann (Czerbenit) 326 Dobrewsth, Ioseph Abbé (Ghormat) . 334 Doglioni, Lucio, Ardäolog (Belluno) . 345 Durich, Fortunat, Sprachforfch (Lurnau) 294                                      | Srufins, Spriftian (Mien).  Sapilovics, 306, Eblerv. (Kelfö Bribell)  Szifann, 30hann Jatob Heinrich (Brihan)  Szifann, 30hann Baptift (Groß-Jirna).  Lid Szornig Kreiherr v. Czernhaufen, Rarl 117  Darnaut, Bincenz (Wiener-Reuflabt).  Demian, 30hann Andreas (Brefburg).  De Traux, Marjmillian (Antherpen).  285                                                                                                                                             |
| Bildhauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Degan, Giammaria (Benebig) . 277<br>Diemalb, Johann Repomut (Salzburg) 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Deibel, Joseph (Grasenbors)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dobrithofer, Martin (Breiberg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Denm von Stritet, Jofeph Graf 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cornet, Beinrich (Mailand) 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diafrer, Joseph (Imft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cornibe & Daniel von (St. Vitolaus) 7<br>Coronini-Cronberg, Autocht (Görg) 11<br>Coftadoni, Johann Dominit (Benedig) 17<br>Cferei, Midgael (Nátos) 17<br>Cgarlows fi, Kranz (Lemberg) 18<br>Czarlows fi, Kranz (Lemberg) 19<br>Czarlows fi, Kranz (Lemberg) 19                                                                                                                                                                                                    |
| Chirurgen fiebe: Aerste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Czech, Johann (Maab)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Deutschkatholiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dantowist, Lunto Gtaf (Succession) 159 Daverio, Mich. Baul. Fz. (Lago maggiore) 175 Daverio, Rich. Baul. Fz. (Lago maggiore) 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Duller, Chuard, Schriftfteller (Wien) . 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Daverio, Mich. Baul. 183. (Lago magner) III. Debrois Evler von Brund, 306. (Brag) 191 De Ligne, Karl Franz 30f. Hürft (Brüffel) 213 De [la Croce, Julius Edjar (Combarrie) 221                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| frankfurter-, öftr. Reichstags- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ungar. Candtags-Deputirte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Defericius, Johann Innocent (Waigen) 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Clánh h. Ladislaus (Clánh) 42<br>Chernhus, Emanuel (Reötöffi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dingenhofer, Wengel (Brag) 308<br>Dittrid, 30f, Veter Wil (Bohm. Stalih) 322<br>Dlabacz, Gottfried Johann (Czerhenih) 326<br>Dobner, Gelasius (Brag) 331<br>Dobrowsth, Ioseph Abbé (Ghormat) 334<br>Dolci, Schassian (Ragush) 341<br>Drago, Bincen, conte (Cattaro) 375                                                                                                                                                                                           |
| Forst - und Candwirthe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Duller, Eduard (Bien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Danbolo, Binceng Graf (Benebig) . 148<br>De capitani, Rarl Anton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Doblhoff-Dier, Anton II. Freih. (Wien) 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sumaniften, Philantropen, Stifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frauen.  Gotta von Cottenborf, Wosalie (Graj) . 21 Crippa, Josephine, Walerin (Mailand) 22 Csitlag, Wosa, Sängerin (Irigiau) . 59 Czartorysta, Jabella Hirlin (Wacidau) . 82 Czartorysta, Maria Anna Hirlin . 92                                                                                                                                                                                      | Szartorysta, Jabellaßürftin(Marifoan) 89<br>Czech, Franz Sermann (Münchengra) 91<br>Dercjen piv Dercjen, Ih.H.Prf. (Tofal) 247<br>Doblboff-Dier, Anton I. Freiberr (Wien) 328<br>Drastović v. Tratostian, Ioh. (Agram) 378<br>Eberl, Franz Georg (Olmüß)                                                                                                                                                                                                          |
| Daniel von Bargyas, Polypena . 1.53 Daniel von Bargyas, Polypena . 1.57 Degenfeld-Schonburg, Marie Luife . 203 Devechi, Irilad, Delftlinflein . 2211 Dick ann = Secherau , Iohanna von, Numismatiterin (Et. Beit in Kärnten) 281 Dietrich fein, Warie Chritine Kürftin . 302 Dietrich fein, Marie Chritine Kürftin . 303 Družbacta z Rowalsich, Cisbeth . 333 Duffel. 30erba. Sänarin (Abbunut) . 337 | Cfapobiv. Szala Ewö, Ludwig (Lyrnau)  6 unich, Kaimuub (Nagula)  7 (Lajfow 8fi, Kran, (Lemberg).  Denis, Iobann Wichael (Schärbing).  238  Diesbach, Iobann, Katurforfder (Brag).  Denish, Jobann, Katurforfder (Krag).  Diesbach, Iobann, Katurforfder (Krag).  Diesbach, Iobann, Katurforfder (Krag).  Dobrithofer, Martin (Hreiberg).  318  Dofeng, Karl, Schriftlester (Gras).  Domin, Iofedb Franz, Khiffer (Ugan).  Zeber, Kranz Kaver, Wilffomär (Ungann). |
| Duffel, Beronita I., Sarfenfpielerin 398<br>Duffel, Beronita II., Cangerin 399<br>Duffel, Gemalin bes Joh. Lab. (Englanb) —                                                                                                                                                                                                                                                                           | Induftrielle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eber, Maria, Malerin (Innobrud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Szerven b, 3. (Röniggräj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gemmenschneider fiebe: Aupferftecher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | auftentente bede. Gernbergeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Seite                                                                          | Seite                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infurgenten-Anführer.                                                          | Digiani, Gaspare (Belluno) 326                                                               |
|                                                                                | Dobiafcofety, Frang (Wien) 328                                                               |
| Czeh, Iohann (Gibofalva) 109<br>Damianich, Iohann (Stafa) 141                  | Dobiafchofeth, Frang (Wien) . 328<br>Dolinsti, Lufas (Lemberg) . 349                         |
| Dembinsti, heinrich (Krafau)                                                   | Dolliner, Stephan (Bifchoflaat) 352                                                          |
| Carolinett, Petiteth (stratum) 200                                             | Dworzat (Böhmen)                                                                             |
| 9                                                                              | Eder, Johann Anton (Grag) 422                                                                |
| Juden.                                                                         | Edftein, Franz                                                                               |
| Dawifon, Bogumil, Schaufp. (Barfcau) 180                                       | Edftein, Johann (Leibowit) 427                                                               |
| Della Torre, Lelio, Sprachforich. (Caneo) 222                                  | Eber, Maria (Innsbrud) 429<br>Eblinger, Johann Georg (Graz) 431                              |
| Deffauer, Joseph, Compositeur (Brag) 255                                       | Eblinger, Johann Georg (Graz)431                                                             |
| Deutich, Simon, Biblioth. (Rifoleburg) 266                                     |                                                                                              |
| Jugendichriftsteller fiebe: Padagogen.                                         | Mar. Chereften-Ordensritter und Ritter                                                       |
| Santal Anna                                                                    | des goldenen Dließes.                                                                        |
| Kanzelredner.                                                                  | [Die mit einem * Bezeichneten find Ritter des goldenen                                       |
| Darabos, Sigismund (Regel) 164                                                 | Pfießes.1                                                                                    |
| Deani, Martus Anton (Breecia) . 187                                            | Corron (bu), Ritolaus, Dberft (Mons) 13                                                      |
| Dittrich, Joseph, Bischof (Marichen) 320                                       | Corron (bu), Ritolaus, Oberft (Mons) 13<br>Corti, Cafar Marquis be, GM. (Bavia) 14           |
| a                                                                              | Croffard, 3h. 2bm. Grb., Dbftl. (Boitiere) 31                                                |
| Rirchenhistoriker.                                                             | [ Cfivid v. Robr, Jan Frb., OD (Bintovce) 61                                                 |
| Coftaboni, Johann Dominit (Benebig) 17                                         | Ciollid, Martus Frb., F3M. (Briolata) 64<br>Ciorid be Monte Creto, Anton Frb., FML. 69       |
| Dalham, Florian, Bbilofoph (Bien) 130                                          | Ciorich be Monte Creto, Anton Grb., &DR. 69                                                  |
| Dannenmaber, Mathias (Opfingen) . 160                                          | Cloric de monte creto, alex. Frb., Fuer. 11                                                  |
| Donbi ball' Orologio, Fg. Scipio, Bifchof 357                                  | Culog, Rarl Ritter v., &DR. (Sartberg) 73                                                    |
| Aunftfammler , Aunftfdriftfteller fiebe:                                       | *Czartorpeti, Abam Raf. Fürft (Dangig) 85                                                    |
| Ardiologen.                                                                    | Czecherini be la Bippera, Nit., Oberfilt. 93                                                 |
| gredjubiogen.                                                                  | Czechovini, Anbreas Freib., Sauptmann 96<br>Czernin v. Chubenit, 36. Rb. Graf (Wien) 101     |
|                                                                                | *C girafi, Ant Gf., Ctaatem. (Debenburg) 111                                                 |
| Aupferftecher, Gemmenschneider,                                                | Dall'Aglio, Binc. Freib., FDE. (Rom) 131                                                     |
| Inlographen.                                                                   | *Danbolo, Gilveftro, Abmiral 145                                                             |
|                                                                                | D'Anbreis, Jul. Gf., Gen.=Lieut. (Rigga) 151                                                 |
| Cumano, Conftantin (Benebig) . 74<br>Cunego, Dominit (Berona) . 75             | Danno, Jofeph von, FME. (Freiburg) . 161<br>*Daun, Leop Jof. Maria Graf (Bien),              |
| Domanet, Anton Mathias (Wien) 352                                              | Daun, Leop. 301. Maria Graf (Wien),                                                          |
| Donner, Matthäus (Eflingen) 369                                                | erftes Mar. Therefien=Orbens-Groffreug 168<br>Davibovich, Baul Frb., F3M. (Ofen) 179         |
| Durmer, &. B. (Bien) 395                                                       | Davidovich, Paul Frh., F3M. (Ofen) 179                                                       |
| Sandwirthe fiebe: forftwirthe.                                                 | Debovich, Martin v., FDE. (Gergofge) 197<br>Degenfelb = Schonburg , August Frang             |
| C                                                                              | Graf, FME. (Groß-Ranifca) 201.                                                               |
| Maler.                                                                         | Degenfeld = Schonburg, Friedrich Graf,                                                       |
|                                                                                | Generalmajor (Rambolz) 203                                                                   |
| Craffonara, Joseph (Riva) 23<br>Crippa, Iosephine (Mailand) 28                 | *De Ligne, Rarl Frang Jofeph Fürft,                                                          |
| Erippa, Iofephine (Mailand)                                                    | Felbmarschall (Brüssel)                                                                      |
| Czechowicz, Simon (Rrafau) 94                                                  | De Ligne, Rail Fürft, Oberft (Bruffel) 220<br>Del Rio, Giannataffio Joseph Freiherr,         |
| Czechowicz, Simon (Krafau)                                                     | Oberstlieutenant (Wien) 227                                                                  |
| Daffinger, Moris Michael (Bien)                                                | Desfours ju Mont= und Athienville,                                                           |
| Zuti acunu, geigte (Birgho) 130                                                | Frang Joseph Graf, GDR. (Brag) 251                                                           |
| Quillnger pon Salling Sch II (Silian) 199                                      | D'Esquilles, 3of. Marq., Sauptm. (Bau) 254                                                   |
| Dallinger v. Walling, Alex. 30b (Bien) -                                       | De Baulr, Rarl Frb., Oberft (Luxemburg) 267                                                  |
| Dallinger von Dalling, Job. L. (Wien) 135                                      | DeBaur, Thierhfrh., F3M. (Betitfailly) 268                                                   |
| Dallinger, Frang Theobor (Ling) 134                                            | De Bille be Canon, Rarl Marq. (Ranch) 272                                                    |
| Danbaufer, Joseph (Bien)                                                       | De Bins, Jos. Rit. Frb., F3M. (Mantua) 273                                                   |
| Danieleti, Johann Repomut (Rrafau) 158<br>Dauthage, Abolph (Ruftenborf) . 174  | Debm v. Dtritet, Joachim Bengel Graf 275                                                     |
| Deder, Albert (Colmar) 193                                                     | Dietrich von hermannsberg, Emanuel Freib., Feldmarical-Lieuten. (Mecheln) 294                |
| Deder, Gabriel (Befth)                                                         | *Dietrichftein Gerh Inf Girft Staatem. 298                                                   |
| Deder, Georg (Beftb)                                                           | *Dietrich ftein, Ferb 3of. Fürst, Staatsm. 298<br>*Dietrich stein, Max Fürst, Staatsmann 299 |
| Deder, Johann Stephan (Colmar) 195                                             | Dietrich ftein, Sigm. 2b. Fürft, Staatem                                                     |
| Wegler, Johann (Paifons) 204                                                   | Dietrichftein, Frang Fürft, Staatsmann 300                                                   |
| De la Eroce, Johann Rep. (Breffano) . 211<br>De la Eroce, Clemens (Burghaufen) | *Dietrich ftein, 3h.B.Fürft, Staatsmann 302                                                  |
| Dalaibi Quici (Mmene (Burghaufen)                                              | *Dietrich ftein, Moriz Gf., Staatsmann 303                                                   |
| Deleibi, Luigi (Bergamo) 213                                                   | Dimich v. Bapilla, Baul Frh., GM. (Arab) 306<br>Dittmaper von Ruffelben, Mathias,            |
| Demin, Giovanni (Benebig) 237                                                  | Dittmaper von Rugfelben, Mathias,                                                            |
| Denifle, Johann Beter (Bulpmes) Denifle, Joseph                                | Generalmajor (Wien) 320                                                                      |
| Denifle, Leopolb                                                               | Döll von Grünheim, Karl Ritter, FME. 342<br>Dönhoff, Friedrich Ludwig Graf, GM. 344          |
| Dies, Albert Chriftoph (Sannover) 286                                          | Dorn v. Jobbahaja, Johann, Rittmeifter 345                                                   |
| Dtotti, Joseph (Cafolmaggiore) . 310                                           | Dombaste le Hour, Rarl Franz Graf,                                                           |
| Dittenberger, Joh. Guffav (Reuenmeg) 315                                       | Feldmaricall-Lieutenant (Ranch) 352                                                          |
| 0 , 1 . , (                                                                    | O                                                                                            |

| Seite                                                                                                                                    | Salta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Domofos, Jos. Frh., Maj. (Also Cfernaton) 354<br>Drastović von Tratestian, Joseph Graf 379                                               | De Traux, Max. Genie-Oberft (Antwerpen) 265<br>De Baulx, Karl Frh., Oberft (Luxemburg) 267                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Drechfel, Anton Johann Freiherr, &DR. 380                                                                                                | De Baur, Thierpfrh., F3M. (Betit Failly) 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dregern, Bilhelm von, GM. (Robatom) 381<br>Du Blaifel, Camill Marquis, Major 384                                                         | De Bille be Canon, Karl Marq. (Ranch) 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Duta, Beter Frb., Felbreuameifter (Gifega) 389                                                                                           | De Sink, 305, Mi, Hrb., KIN. (Vantry) 222 De Sink, 305, Mi, Hrb., KIN. (Vantry) 232 Dehm v. Stritek, Voad. Wil. (Vari, Wajor 275 Dienersperg, Veter Kreid, HR. (Silli) 2825 Dienersperg, Veter Kreid, HR. (Vetelung) 283 Dietrid, Anton Hrb., HW. (Mitterburg) 290 Dietrid, Anton Hrb., HW. (Witterburg) 290 Dietrid, Dermannsberg, Emanuel Frb., Feldmarfdall-Lieutenant (Medeln) 294 |
| Duta, Beter frb., Feldzeugmeister (Effegg) 389 Cherl, Raimund Freib., Oberft (Wien) 410 Chuer von Efchenbach, Bengel Freibert,           | Dienereperg, Beter Greib., &DR. (Cilli) 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ebner von Eschenbach, Wengel Freiherr,                                                                                                   | Diesbach, Joh. Fror. Of., F3M. (Freiburg) 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Felbmarichall-Lieutenant (Aufpit) 417<br>Edbarbt, Lubwig Freib., F3M. (Brag) 422                                                         | Dietrich v. Bermanneberg, Emanuel Frb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                          | Felbmaricall=Lieutenant (Deceln) 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mathematiker und Aftronomen.                                                                                                             | Dictitudicti, grand gath (abien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Coffali, Beter Graf (Berona) 15                                                                                                          | Dimich v. Bapilla, Baul Frb., GM. (Arab) 306<br>Dittmaper v. Ruffelben, Math. Gf., Maj. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Czech, Joseph (Krakau) 92<br>Davib, Alois Martin (Dřewohrbz)                                                                             | Doll von Grunbeim, Rarl Ritter, &DR. 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Doppler, Chriftian (Salzburg) 370                                                                                                        | Don poff, Friedrich Ludwig Graf, GM 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mechaniker fiebe: Cechnologen.                                                                                                           | Dombaste le Sour, Rarl Frang Graf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6</b> , , , ,                                                                                                                         | Döll von Grünheim, Karl Nitter, FME. 342<br>Dönhöff, Friebrich Ludwig Graf, GM. 344<br>Dörh von Iobbabága, Iohann, Mittmeister 345<br>Dombaele le Houp, Karl Fran Graf,<br>Feldmarschall-Lieutenant (Nanch) . 352                                                                                                                                                                      |
| Militärs.                                                                                                                                | Domotos, Iof.Frb., Maj. (Alfo Ciernaton) 354<br>Dragollovich Ebler von Drachenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coronini-Cronberg, 36. Gf., & Me. (Gorg) 10                                                                                              | Johann, Generalmajor (Arab)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corr, Ebuarb be (Brag) 12                                                                                                                | Drastovic von Tratostian, Jojeph Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Corron (bu), Ritolaus, Oberft (Mons) 13<br>Corti, Cajar Marquis te, GM. (Bavia) 14                                                       | fimir Graf, Feldzeugmeister (Agram) . 379 Drechfel, Anton Johann Freiherr von,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coubenbove, Beinr. Gf., Dbftlt. (Bapa) 22 Coubenbove, Rarl Graf, Dberft                                                                  | Felbmaricall-Lieutenant (Roniggrag) . 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coubenhove, Rarl Graf, Dberft                                                                                                            | Dregery, Bilhelm von, GDR. (Stöbalom) 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cruife, Theob. Chev. be, Obfil. (Britiere) 31 Ernife, Theob. Chev. be, Obfilt. (Cruifc) 34                                               | Du Blaifel, Camill Marquis, Major <u>. 384</u><br>Du Jarbin, Heinrich Joseph. Oberst . <u>389</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cfain von Rereegtigegh, Georg L. Graf 41                                                                                                 | Duta, Beter Freib., F3M. (Brag) Eberl, Anton Freib., Sauptmann 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cfetonice, Joseph von, GM. (Gune) . 52 Efernel von Cfernelbaga, Dichael, FMR. 58                                                         | Eberl, Anton Freib., Sauptmann 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cfernel von Cfernelhaga, Dichael, FML. 58<br>Cfillat, Sufaren-Corporal 60                                                                | Eberl, Raimund Freif, Oberft (Bien) Eberle, Georg, FDR. (Bogen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cfivich v. Robr, 3gn Frb., &M. (Bintovce) 61                                                                                             | Ebereberg, Jul. Rarl, Dberlieutenant . 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cfollich, Martus Frh., F3M. (Priolata) 64<br>Cforich be MonteCreto, Anton Frh., FML. 69                                                  | Ebner v. Efchenbach, Morig Freiherr, Major 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cforich te Monte Ereto, Aler. Grb., &MR. 71                                                                                              | Coner v. Cichenbach, Bengel Freib., BME. 417 Edharbt, Lubmig Freiherr, F3M. (Brag) 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Culoz. Rarl Ritter von, &ME. (Sartberg) 73                                                                                               | Eblinger, Rarl Ritt., Obftl. (Neu-Biftrig) 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Culog, Chriftoph, Major (Mori) —<br>Czartorysti, Abam Raf. Fürst (Danzig) 85                                                             | Mifftonare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cjartorheti, Conft. Fürft (Bulamb) . 88 Cjecherini be la Bippera, Ritolaus,                                                              | Dobrithofer, Martin (Freiberg) 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stecherini be la Bippera, Ritolaus, Oberfilieutenant (Brag)                                                                              | Eber, Frang Aaver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kichanini Anhr Erh Satm (Rrengcam) 96                                                                                                    | Muftker, Compostteure, Virtuofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szernin zu Chubenit, Wolfg. Gf., Dberft 104<br>Czungenberg, Franz Leop. Freib., FME. 122<br>Dabrowsti, Seinrich 305. (Pierzichowiec) 124 | Cron, Joachim Anton (Bobboržany) . 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cjungenberg, Frang Leop. Freib., FML. 122                                                                                                | Czermat Ebler v. Luib, Anton (Bestbrim) 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dall'Aglio, Binceng Freib, &ME. (Rom) 131                                                                                                | Czerny, Rarl (Wien) 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dall'Aglio, Bincenz Freib, FME. (Rom) 131<br>Dal Bonte, Bernardin (Caftell Spine) 136<br>Damianich, Mart., Rechtsgel. (Fallenftein) 142  | Daube, Johann Friedrich (Wien) 167   Deffauer, Joseph (Brag) 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Danholo, Silveftro, Abmirol 142                                                                                                          | Diabelli, Anton (Mattfee) 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Danbolo, Silveftro, Abmiral 145<br>D'Anbreis, Jul. Gf., Gen. Lieut. (Nigga) 151                                                          | Witters non Wittershort, Parl (VRien)   316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Danno, Joseph von, FME. (Freiburg) 161<br>Daun, Leop. Jos. Maria Graf, FM. (Wien) 168                                                    | Donizetti, Gaetano (Bergamo) 359<br>Donizetti, Giufeppe (Bergamo) 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Daun, Wirich Phil. Lor. Gf., FM. (Wien) -                                                                                                | Doppler, Frang (Lemberg) 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Davidovich, Paul Freiherr, F3M. (Dien) 179                                                                                               | Doppler, Rarl (Lemberg) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Debobich, Martin von, FMR. (Bergotce) 197                                                                                                | Dragonetti, Dominik (Benedig) 376<br>Drechster, Joseph (Wällisch-Birken) 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Degenfelb-Schonburg, August Frang Bf., Felbmaricall-Lieutenant (GrRanifca) 201                                                           | Drepfcod, Alexander (3ad) 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Degenfeld-Schonburg, Buft. Graf, GDl. 203                                                                                                | Duffet, Franz (Chotieboret) 397<br>Duffet, Johann Joseph (Miazowicz) . —                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Degenfelb-Schonburg, Fried. Graf, GM. — De Ligne, Rarify. Jos. Fürft, FM. (Bruffel) 213                                                  | Duffet, 3obann Labislaus (Caslau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| De Ligne, Rarl Fürft, Dberft (Bruffel) 220                                                                                               | Duffet. Frang Joseph (Castau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Del Rio, Giannataffio Jof. Frb., Oberfilt. 227                                                                                           | Duffel. Frang Joseph (Castau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Defenffane b'Avernas, Abr. Bilb. Graf 250 Defenffane, Frang hippolit Joseph Graf -                                                       | Eberle, Johann Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desfours ju Mont- u Athienville, Frang                                                                                                   | Eber, Josephine (Bien) 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Joseph Graf, Generalmajor (Brag) . 251                                                                                                   | National-Oekonomen, Sinanciers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Desfours zu Mont-u, Athienville, Binc. Gf. 252                                                                                           | Cuftobi, Beter Baron (Mailanb) 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D'Esquilles, 3of. Marg., Sauptm. (Bau) 254<br>De Traug, Lubwig, FME. (Antwerpen) 264                                                     | Danbolo, Binceng Graf (Benebig) 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deffewfih von Czernet u. Tarto, Aurel Graf, Bublicift (Ragy Wibalb). 257 Deffewfih von Ezernet und Tarto, 30- feph Graf, Publicift (Arevian). 261 Dehm von Striteh, Friedrich Graf 277  Naturforscher.                                                                                                                                                            | Dapla, Gabriel (Mistolcz) . 184<br>Debrezeni, Martin (Wagbar Gyerë) . 194<br>Deinbarbstein, Johann Lubwig (Wien) 207<br>Döbrentet, Gabriel (Nagy Szóliós) . 34<br>Drägler, Karl Gerbinanb (Lemberg) . 373<br>Dugonics, Anbreas (Szegebin) . 385<br>Duller, Ebuarb (Wien) . 399                                                                                     |
| Corniani begli Algarotti, Mart. Ant. Gf. 7<br>Erant, Beinrich Johann, Argt (Lugemburg) 25                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ebert, Karl Egon (Brag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Crivelli, Anton (Mailanb) 22<br>Glécip, Emmerich, Arzt (Erteferit) 51<br>Clermal, Joseph Julius, Arzt (Prag) 99<br>Czirbefz, Jonas Antr. (Seches Karalhya) 113<br>Da Cambo, Benedict, Geolog (Verona) 126<br>Dahl, Georg (Moosbach) 122<br>Danbolo, Bincenz Graf (Benedig) 123<br>De Aram er, Anton Johann (Wallanb) 210<br>De Aramer, Anton Johann (Wallanb) 210 | Publicifien. Cfengerh, Anton (Großwarbein) . 528 Daverio, Ludwig Sertules (Mailand) . 177 Debrauz, Alois (Trieft) . 188 Deffew fift de Zegenet u. Tartő, Aurel Gf. 257 Deffew fift de Zegenet u. Tartő, Emil Graf 266 Deffew fift de Zegenet u. Tartő, 30f. Graf 261 Deffew fift de Zegenet u. Tartő, 30f. Graf 261 Deffew fift de Zegenet u. Tartő, 30f. Graf 261 |
| Diesbach, Johann, fath. Theolog (Brag) 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rechtsgelehrte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dercienhi v. Dercien, 306.1. (Eeutichau) 216<br>Diesbach, Johann, fath. Theolog (Pray) 288<br>Diefing, Karl Worig, (Kralau). 289<br>Diwisch, Protop, Theolog (Senstenberg) 324<br>Domati, Istialiano (Padua). 355<br>Dombi ball'Orclogio, Karl Antonio Marsches (Padua). 358<br>Duftichmid, Kaspar (Gmunden). 387                                                 | Cofta, Ethbin (Faibach) 17 (Faibach) 35 (Faselo, Emmerich (Waizen) 35 (Faplovics, 306, Edler v. (Helfö Pribell) 142 (Damianich, Martin (Fallenftein) 142 (De Eimoni, Albert (Bormio) 253 (Dolliner, Thomas (Obrfern) 350                                                                                                                                           |
| Numismatiker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reisende.<br>Csoma, Alexander (Körös)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| De Traux, Lubwig (Antwerpen) . 264<br>Did mann-Sederau, Johanna v (St. Brit) 281<br>Duva I, Balentin Jamerai (Artonab) . 401<br>Edhel, Jojeph Hilarius (Enzersfelb) . 423                                                                                                                                                                                         | Sanger und Sangerinnen. Cornet, Ilius (Inniden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Orientaliften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De Baffini, Achilles 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cjoma, Mexanber, Reisenber (Körös) . 81<br>Dombah, Franz von (Wien)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Duffet, Josepha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Padagogen, Schulmanner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schaufpieler und Schaufpielerinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Evrnova, Ignaz (Prag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Coftenoble, Karl Ludwig (Herforb) . 1.9 Dambod, Marie (Hirthenfelb) . 1.38 Dawijon, Bogumi (Warichau) . 1.80 De Marini, Guijeppe (Wailanb) . 230 Dworzach, Johann Aghar (Kofin) . 403 Edarbt, Siegfrieb Gottfill (Berlin) . 419 Schriftfeller, Journaliften.                                                                                                       |
| Donin, Lubwig (Tiesenbach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Coremans, Bictor Amabeus 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eber, Joseph Rarl (Kronftabt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cofta, Heinrich (Laibach) . 16<br>Eraigher, Jakob Ritolaus (Livossulo) . 24<br>Eremeri, Benedict Dominit Anton (Wien) . 25<br>Eron, Joachim Anton (Bobboržanh) . 30                                                                                                                                                                                                |
| Czente, Stephan (Tornallya) . 99 Dalham, Florian, fath. Theolog (Wien) 130                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Crotta, Sebastian (Benebig) . 30<br>Erotta, Sebastian (Benebig) . 33<br>Ciath von Kerefzisizegh, Emanuel Graf<br>Cjaizar, Franz, Poet (Zalacgerfzegh) . 47                                                                                                                                                                                                         |
| Poeten und Belletriftiker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cjato. Baul (Grogwarbein) 49 Curti, Beter Umbros (Combarbie) 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corner, Lulas Andr (im Benetianijchen) 2<br>Cofta, Johann, Sprachforicher (Benebig) 15<br>Goftenoblie, Karl Lubwig (Herjord) 119<br>Cjájakr, Mexander (Besth) 47<br>Cjájakr, Franz (Zalaegerizeg) —<br>Cjotonah, Bitsh Michael (Debreczin) 62<br>Cjato, Sigmund (Dé38) . 81                                                                                       | Egermat, Joseph Bictor (Reichenau)  Gzirief von Seph Jottan, Michael.  Dalmistro, Angelo (Murano)  185  Dambed, Joh. Heinrich Mathias (Brinn)  Dambed, Joh. Heinrich Mathias (Brinn)  Dambolo, Girolamo (Benebig)  Danbolo, Matteo (Benebig)  143  Danbolo, Matteo (Benebig)  145                                                                                  |
| Tjuczor, Gregor (Antob) 120 Dall'Ongaro, Francesco (Tromeacque) 134                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Decip, Samuel (Rimafjombat) 196<br>Degre, Alois (Lippa) 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Da Bonte, Lorenz, Sonberling (Ceneba) 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Demeter, Demetrius (Maram)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der ber, Lucas, Armenier (Conflantinopel) 249 De Velo, Johann Bapt. (Vicenza). 272 Dies, Möret Ebrijoph (Hannover). 2886 D'Ivelio, Mitolaus (Spalato). 2836 D'ime, Karl, Lath. Theolog. (Komorn). 3442 Dohovics, Bafilius (Civösjalva). 346 Dolenz, Karl, Lath. Theolog. (Komorn). 346 Dolenz, Karl, Lath. Theolog. (Komorn). 342 Drago, Bincenz conte (Cattaro). 375 Duranti, Durante conte (Brešcia). 341 Eberte, Johann Joleph . 411 Eberte Berg, Iofi. Sigm. (Steinabrunn). 412 Ebersberg, Iofi. Start (Wien). 418 Edarbt, Lubwig (Wien). 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Della Torre-Baljassina, Kitolaus Graf 224 Della Torre-Baljassina, Franz Graf Della Torre-Baljassina, Adminud Graf Della Torre-Baljassina, Sigmund Graf Della Torre-Baljassina, Sigmund Graf Dietrichfein, Atam Graf (Graz) . 298 Dietrichfein, Atam Graf (Graz) . 298 Dietrichfein, Gredinand Joseph Flish — Dietrichfein, Gundar Fürst . 299 Dietrichfein, Mazimilian Kirk — Dietrichfein, Sigmund Graf — Dietrichfein, Sigmund Graf Dietrichfein, Franz Kürst (Wien) . 300 Dietrichfein, Franz Kürst (Wien) . 302 Dietrichfein, Moriz L. Graf (Wien) . 303 Dietrichfein, Moriz II. Graf . 305 Dietrichfein, Woriz II. Graf . 305 Dietrichfein, Woriz II. Graf . 305 Gletchichein, Woriz II. Graf . 305                                                   |
| Eroffard, Joh Bapt. Lew. Frh., Oberfilt. 31 Dabrowsti, heinrich Joh. (Pierzchowiec) 124 Demian, Johann Andreas (Prefburg) 2855 De Traux, Maximilian (Antwerpen) 2655 Ebersberg, Julius Karl (Wien) 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Doblhoff-Dier, Anton I. Freiherr (Wien) 328<br>Doblhoff-Dier, Anton II. Freiherr (Wien) 350<br>Eger, Friedrich Freih. v. (Wien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sonderlinge, Abenteurer, burch ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | David vom h. Cajetan (Lembach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schickfale denkwurdige Menfchen.<br>Chobor, Jojeph Graf 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Da Bonte, Lorenz (Ceneba) 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cheologen, katholische, Papste und<br>Kirchenfürsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dworzał, Johann Rafpar (Rolin) 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Coftaboni, Johann Dominif (Benebig) 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sprachforscher, Aeberseher alter Classiker. Cofta, Iohann, Hoet (Miago) . 15 Gaptlár, Benedict (Duna Szerbahelh) . 44 Gierh, Joseph (Korpona) . 59 Giona, Miegander, Drientalist (Köröß) . 65 Gunich, Raimund (Ragusa) . 77 Ginte, Kranz (Holgans) . 150 Autovizth, Gregor (Teltich) . 150 Autovizth, Gregor (Teltich) . 152 Arvar, Demeter Mitolaus (Rissina) . 162 Tarvar, Demeter Mitolaus (Rissina) . 163 D'Cici, Angelo Maria (Plorenz) . 212 Della Torre, Lesio (Caneo) . 222 Della Torre, Edio (Caneo) . 222 Della Caste, Natalis (Marostica) . 225 Deljas Jorn, Sobann Repomut . 223 Denish höfer, Martin (Kreiberg) . 333 Dobridh fort, Martin (Kreiberg) . 333 Dobridh fort, Martin (Kreiberg) . 333 Dobrowsth, Joseph Abb (Ghormat) Doležal, Anal, prot. Theolog (Stality) . 383 Dorighello, Franz (Padua) . 373 Durich, Fortunat (Aurnau) . 334 | Cron, Jaadim Anton (Joddordant) 30 Gaigaby, Micranber, Bischof (Pace) 36 Gisth von Aereigtiges, Emmerich Graf 42 Cfapodi w. Szalaedow, Audmerich Christopher 44 Cfapodi w. Szalaedow, Audmerich Christopher 44 Cfapodi w. Szalaedow, Audmig (Tyrnau) 44 Czaflowsti, Hranz (Lemberg) 71 Czaflowsti, Hranz (Lemberg) 80 Czente, Stephan, Philosoph (Tornalha) 92 Alham, Piorian, Philosoph (Tornalha) 93 Damiani von Tubegli, Ishifelm Hrieter. Danielii, Ishifelm Hrieter. Dannenmaver, Mathias (Dyfingen) 160 Darabos, Sigismund (Achel) 163 Davis wom h. Cafetan (Lembach) 165 Davis wom h. Cafetan (Lembach) 165 Davis wom h. Cafetan (Lembach) 167 Davis, Mois Martin (Drewofry) 167 Deani, Martin Anton (Bresta) 168 Della Torre-Saliglina and Turriant. Michael Graf, Urdaelog (Portenone) 223 Denis, Johann Michael (Spärding) 238 Derth, Middel (Hodarding) 225 Dernis, Johann Michael (Spärding) 225 Derth, Middel (Beärding) 225 |
| Staatsmanner, Diplomaten, hohe Beamte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Defericius, Johann Innocenz (Waizen) 251 Diesbach, Johann, Naturforscher (Prag) 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scath von Aereistisegh, Emanuel Graf . 39 Siath von Aereistisegh, Georg II. Graf . 41 Eiath von Aereistisegh, Johann Graf . — Eiath von Aereistisegh, Johann Graf . — Eiath von Aereistisegh, Sigmund Graf . — Eierei, Wolfgang (Vagy-Alta) . — Ezerei, Wolfgang (Vagy-Alta) . — Ezaretoryfi, Abam Aginnie Kürft . 85 Ezernin v. Chubenis, Joh. W. Glebau) . 101 Ezirati, Anton Graf (Cebenburg) . 111 Ezirati, Anton Graf (Cebenburg) . 118 Danbolo, Gincen, Graf (Bengalien, Agri II. Danbolo, Gincen, Graf (Bengalien) . 138 Daniel von Bargvas, Stephan . 156 Daun, Leopodo Joseph Maria Graf (Wien) 188 Degli Abbonbi, Georg . 205 De Ligne, Rarl Joseph Füftl . 213 De Ligne, Lamral Füftl (Briffel) . — Delius, Edpiffion Tempot (Bufflephile) . — Delius, Edpiffion Tempot (Ballpaufen) . —                                                         | Dietrich ftein, Franz L. Kürft (Madrik) 298 Dietrich, Joseph, Bildof (Warden) 390 Dittrich, Joseph, Bildof (Warden) 320 Divilch, Brotos (Senftenberg) 322 Dönig holer, Wartin (Freiderg) 323 Döne, Karl, Schrifffeller (Komorn) 343 Dofovice, Baffliuk (Drößfalba) 346 Dofovice, Baffliuk (Drößfalba) 346 Dofovice, Baffliuk (Drößfalba) 340 Dofovi, Serbaflian (Ragula) 347 Dofong, Rarl, Schriffteller (Graz) 37 Dofong, Rarl, Schriffteller (Graz) 367 Donab, Joseph (Schanberk) 356 Donab, Joseph (Schanberk) 357 Donetti, Afbanafluk 357 Donetti, Afbanafluk 357 Donetti, Afbanafluk 358 Donin, Putwig (Tiefenbach) 358 Donin, Putwig (Tiefenbach) 358 Durich, Seba Franz (Kojetein) 385 Dutich, Fronunct (Turnau) 385 Dutich, Fortunat (Turnau) 385 Urtich, Fortunat (Turnau) 385 Urtich, Fortunat (Turnau) 386 Eling, Sojeph Rudoph Graf (Görz) 422                                                                                |

| Czartorysta, Jjabella Fürftin Czech, Jojeph (Krafau) Czech, Jojeph (Krafau) Czech, Swoicz, Simon (Krafau) Dabrowsti, Heinrich Joh. (Galizien) Dawböd, Marie (Hirftenfeld) Da Vonte, Eoren, (Ceneba Daverio, Michael Vaulus Franz Daverio, Eudwig Jercules (Mailanb) Dawijon, Bogumil Debrauz, Nois (Trieft) Deibel, Jojeph (Grafenborj De Marini, Guigeppe (Mailanb) De wbis detit, Jefinich (Krafau) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demia n, Joh. Andr. (Prefiburg)<br>Ditter 8 v. Dittersborf, Karl (Wien)<br>Dittrich, Joseph (Marschen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

3 2044 069 558 484











